

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







• . .

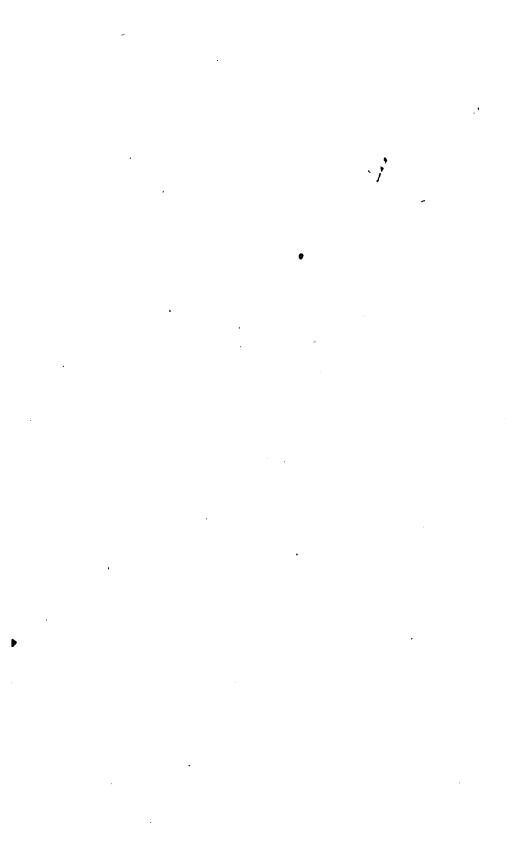

## Geschichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

**B**on

Bithelm Siefehrecht.

#### Bweiter Band.

Bweite Abtheilung: Buch IV. (Schluß) und Quellenbeilage.

Braunschweig, C. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.) 1858.

# Geschichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

**B**on

### Bilbelm Giefebrecht:

Ameiter Jand. Bluthe bes Raiferthums.

Braunschweig, C. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.)



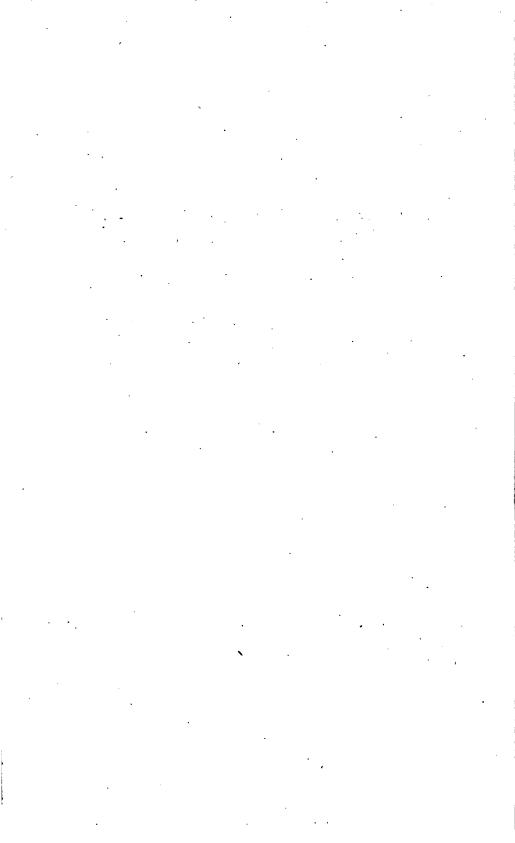

#### Borrebe.

Die beutsche Kaisermacht gelangte, wie jetzt allgemein anerkannt wird, auf ihren Höhepunkt und zu ihrer freiesten Entwickelung innerhalb ber in biesem Bande behandelten Beriode. Aus den unmittelbar barauf folgenden Kämpfen ging das Kaiserthum, ungeachtet namhafter Siege, doch schon so geschwächt hervor, daß es die seiner Idee entsprechende Machtskellung nicht wiedergewinnen oder doch nicht dauernd bestaupten konnte. Zwar nicht die Blüthe der Kaiserzeit — benn die späteren Epochen derselben bieten noch bei Weitem richere und anziehendere Entwicklungen und Verwicklungen dat — ist in diesem Bande dargestellt, aber doch die Zeit, wo die Macht der Kaiser selbst am Stärksten war und in ihrer vollen Blüthe stand.

Wenn sich bas innere Wesen jeder bedeutsamen historischen Erscheinung in der Zeit ihrer frischesten Entfaltung
am Klarsten zu Tag legt und deshalb derartige Gulminationspunste in der Geschichte immer ein besonderes Interesse gewähren, so muß gerade diese Beriode für den Geschichtsschreiber der deutschen Kaiserzeit eine eminente Bedeutung besihen,
und der Leser wird ihm verzeihen, wenn er mit einer gewissen Vorliebe bei derselben verweilt. Der Versasser fann
daher wohl aus Rachsicht dafür rechnen, daß seine Darstel-

Tung in biesem Theile bes Werks ausgeführter ift, als es in bem Plane bes Ganzen begrunbet scheinen möchte und auch, bie Wahrheit zu gestehen, ursprünglich war.

Aber nicht allein eine besondere Borliebe für biefen Theil feiner Aufgabe ließ ben Berfaffer bier langer verweilen; es gab überbies noch einen anbern, in bem Stant ber Forschung berufenben Grund. Riemand wird leicht Sten. gels Berbienfte um bie Aufhellung biefer Beit boch genug anschlagen, und auch Ofrorere Arbeiten über biefelbe berbienen nach manchen Seiten gerechtere Unerfennung, ale fie gefunden haben; aber bemungeachtet muß ber Berfaffer befennen, bag bie Werte biefer Forfcher ibm, feitbem bie Monumenta Germaniae bis zum Abschluß ber Quellenschriften bes elften Jahrhunderts vorgeschritten find, fo wenig genugten, bag er bei einem jeben Schritt nach vorwärts fich mehr und mehr genöthigt fab, bie Quellenforfdung von Frischem zu beginnen. Er glaubt burch seine Untersuchungen ba zu wefentlich neuen Resultaten gelangt zu fein, nicht sowohl im Einzelnen, wie fie bei jeber gewiffenhaften Arbeit niemals fehlen werben, fonbern im Gangen und Großen; bamit erwuchs aber auch ber Wunsch ober vielmehr bie Bflicht, biese Resultate nicht als unerwiesene Spothefen binzuftellen, sonbern in ihrem gangen Bufammenhange bargulegen.

Riemals möchte bisher in einer Reichsgeschichte ber Berbindung des Reichs mit dem Spissopat eine so entscheidende Bedeutung beigelegt sein, wie es hier geschehen ist; niemals ist unseres Wissens der Nachweis versucht worden, daß die firchlichen Resormbestrebungen sich durch das ganze elste Jahrhundert hinzogen und recht eigentlich die Signatur desselben abgaben; niemals ist die Gesahr, welche schon damals dem beutschen Bolke von der Entwickelung einer bedeutenden Slawenmacht drohte, scharf ins Auge gesaßt. Und so abweichend unsere Ansicht der allgemeinen Entwickelung von der herkömmlichen sein mochte, so verschleden ist zugleich die

Auffaffung ber hervortretenbften Berfonlichkeiten. Das Bilb Beinriche II., wie es hier bem Lefer entgegentritt, erinnert faum von fern an die gangbaren Darftellungen. Den Glanglichtern, welche man bisher über bie Beftalten Konrabs II. und heinriche III. fo reichlich ausgestreut bat, glaubten wir einige Schatten hinzufügen zu muffen, bie aber unferes Erachtens nur bagu bienen werben, biefe großen Raifer in ein flareres und weniger blenbenbes Licht zu ftellen. richs III. Regierung erscheint nicht mehr als eine ununterbrochene Reihe gludlicher Siege, sonbern wir meinen gezeigt zu haben, bag ber Wenbepunft ber Dinge, welchen man erft in bie Zeit nach seinem Tobe zu verlegen pflegte, schon in bie letten Jahre feiner in ihren Anfangen fo glangvollen Regierung fällt. Je bestimmter nun ber Verfaffer früher ausgefprochen hat, bag er bem Reig ber Neuheit auf Roften ber Bahrheit nicht nachzugeben gewillt ift, je wichtiger mußte ihm ber Rachweis fein, daß bas Reue nach feiner wohlerwogenen Ueberzeugung hier allein bas Wahre und Richtige Selbft wo er mit Gfrorer übereinstimmte, fonnte er fich bei ber großen Berschiebenheit, welche in ben Grundanschauungen wie in ber Methobe zwischen biesem Forscher und ihm obwaltet, einer Begründung seiner Ansicht ohne Migbeutung nicht überheben.

Bei der Ausführlichkeit, welche die Bearbeitung dieser Periode aus den angeführten Gründen gewonnen hat, schien es zweckmäßig, mit ihr den zweiten Band des Werkes abzuschließen. Hätte man die Regierung Heinrichs IV. und V. nach dem ursprünglichen Plane noch in diesen Band hineinziehen wollen, er würde einen schwer zu bewältigenden Umfang gewonnen haben. Im Uebrigen ist die gleiche Einzichtung beibehalten worden, wie sie im ersten Bande gestroffen war und unseres Wissens Zustimmung gefunden hat.

Bwet Jahre find verfloffen, seit ber Berfaffer bie Bormbe zum erften Banbe schrieb, und es mag ihm jest mohl

vergonnt fein, ein Wort barüber zu fagen, in wie weit fich bie hoffnungen erfullt haben, mit benen er bie Anfange feiner Urbeit in die Belt fanbte. Offen fprach er in jener Borrebe aus, baß er feinen anbern 3wed verfolge, als bem beutschen Bolfe bie ruhmreichste Epoche feiner Geschichte zu veranschaulichen, baß er beshalb in weiten Kreifen eine lebenbige Theilnahme zu erweden muniche und hoffe. Mit Genugthuung hat ber Berfaffer gefeben, wie feine Absicht bei einsichtigen und patriotischen Mannern Burbigung gefunden hat, und mit Dank erkennt er, bag fich eine nicht geringe Theilnahme für seine Arbeit hier und ba an ben Tag gelegt hat; vor Allem ift bie Rritif mit Barme auf die 3bee bes Werts eingegangen und hat bie ber Deffentlichfeit übergebenen Theile beffelben mit großer Rachsicht behandelt. Daß ferner auch in ber Berftreuung lebenbe Deutsche bem Unternehmen ihre Aufmerksamteit zuwandten, baß fogar geachtete Zeitschriften frember Nationen für baffelbe ein lebhaftes Intereffe tunbgaben, mußte bem Verfaffer eine eben fo wohlthuenbe Unerfennung, als eine bringenbe Aufforberung fein, feine volle Rraft an bie Fortsetzung ber begonnenen Arbeit zu feten. Aber trob biefer ermuthigenden Beweise von Theilnahme verhehlt er fich nicht, baß feine Absicht nur zum geringen Theile bisher erreicht ift, bag fein Buch viele Rreife, fur bie es berechnet ift, gar nicht einmal berührt, gefdweige benn tiefer erfaßt Aber ber Mangel einer fo allgemeinen Wirkung, wie fie fich bei einem popularen Unternehmen jeber Schriftfteller wunschen muß und wie sie ber Berfaffet bei einem burch und burch beutschen Buche von Deutschen glaubte hoffen zu können, entmuthigt ihn fo wenig, bag er vielmehr in ihm nur eine Aufforderung mehr fieht, bas Wert bem Ibeale immer naber zu führen, bas ihm vorgeschwebt hat und vorschwebt. Er lebt noch jest ber Ueberzeugung, baß, wenn es ihm gelingen follte, bas Bilb jener großen Reit mit voller Lebenbigfeit zu vergegenwärtigen, bas Buch auf has herz und die Gesinnung jedes deutschen Lesers mit zwingender Gewalt einen fesselnden, anregenden und aufrichtenden Einfluß üben muß. Wie sehr einzelne Ausstellungen, welche dem Verfasser mitgetheilt wurden, von ihm beherzigt sind, wird schon dieser Band zeigen, und noch deutlicher die Folge darthun.

Indem der Berfaffer ber freundlichen Theilnahme und ber fraftigen Forberung bankbar gebenkt, welche ihm von manchen Seiten zu Theil geworben finb, fann er nicht unterlaffen, auch hier offentlich ins Besonbere Gr. Ercellenz bem herrn Minifter von Raumer ben tiefgefühlteften Dank abzustatten. Nicht allein, daß berfelbe unter chrender Anerfennung bem Buche in bie hoheren Schulen, wo es vor Allem wirkfam fein mochte, schnellen Gingang bereitet hat; er eroffnete auch bem Berfaffer einen ebenfo anziehenben als ehrenvollen Wirfungefreis, ben er weber jemals erwarten noch beanspruchen fonnte, und ber ihm bie Freiheit gewährt, ungeftort feiner Reigung für hiftorische Stubien zu leben. Richt zu bewältigenbe Schwierigfeiten haben bisher bie Forberung bes Unternehmens vielfach aufgehalten; mochte es unter gunftigeren Berhaltniffen nun um fo fchneller bem Biele entgegengeben.

Ronigeberg, 25. Auguft 1857.

28. Giefebrecht.

. . . . 

### Inhalt. .

#### Biertes Buch.

#### Pefeftigung des Reichs durch Beinrich II. 1002-1024.

| 1. | 249 Stelly hally bem 200e Ottos III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bebeutung bes Ottonischen Raiferreichs 3. 4. Innere Schwäche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | beffelben 4-7. Stellung ber Krone jum Epiffopat 7-9. Berfall ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | außern Macht 9. 10. Innere Fehben 11. Loderung ber alten Sitte 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 12. Gefahr einer Berfplitterung bes Reichs 12. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Die Thronbefteigung Beinrichs II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Die brei Thronbewerber 13. heinrichs fruheres Leben 13. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Seine erften Schritte, um fich bas Reich ju fichern 14. 15. Markgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Edarb fein Rebenbuhler 15. Berfammlung ju Frofa 16. Markgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Lothar tritt Garb entgegen und begiebt fich ju Beinrich 16. 17. Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | fammentunft ber Sachsen in Berla 17. Bergog Bermann tritt ale Thron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | bewerber hervor 18. Rorb bee Martgrafen Edarb 19. Boleflame von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Bolen Ginfall in bie Marten 20. Beinriche Anertennung in Franten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | und Kronung zu Maing 21. Rampf in Schwaben 22. Sulbigung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Thuringer und Sachsen 22, 23. Der Bole Boleslaw liefert bie Marten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | aus; fein Bund mit Markgraf Beinrich und Lebensgefahr 23. 24. Rus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | nigundens Rronung in Baderborn 24. 25. Gulbigung ber nieberlothrin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | gifchen Großen gu Nachen 25. Unterwerfung Bergog Bermanne 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Bulbigung ber Oberlothringer 26. Beinrich allgemein in Deutschlanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | als Ronig anerfannt 26. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Sicherung ber Machtstellung bes Reichs 27-48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | a. Berluft ber Combarbei und Bohmene. Arbuine Rronung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 28. Rieberlage Ottos von Rarnthen und Ernfts von Deftreich an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Enganetichen Goben 29. Boleflaw von Bolen bemachtigt fich Bohmens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 30. König heinrichs Bebrangnis und Unterhandlungen mit Boleslaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | THE THREE PROPERTY OF A PROPERTY OF STATE OF THE PROPERTY OF T |

Ceit

31. 32. b. Die Emporung bee Martgrafen Beinrich. Des Martgrafen Aufftand und Boleflams Ginfall in bie Marten 32. 33. Der Ronig in Kranfen Sieger 33. 34. Des Konige Bund mit ben Liutigen 34. Berftellung bes Biethums Merfeburg 35. Brun von Querfurt und neue Regungen in ber Diffion 36. Die Aufftanbigen nnterwerfen fich 36. 37. c. Der erfte Bug Ronig Beinriche nach Stalien. Einbringen in Italien 38. Dahl und Kronung ju Bavia; Arbuin follegt fich in eine Bergfefte ein 38. 39. Aufftand in Bavia 39. 40. Rudfehr bes Ronige nach Deutschland 40. d. Berftellung ber beutichen Berrichaft in Bohmen und in ben Darten. Ronig verjagt Boleflam Chrobry aus Bohmen 41. Jaromir ale Berjog von Bohmen eingesett 42. Unterwerfung bes Milgenerlandes 42. e. Der erfte Felbzug Beinriche gegen Bolen. Der Ronig bringt bis in bie Rabe von Bofen vor 43. Der Friede ju Bofen 44. f. Die Buge Beinriche gegen bie Friefen, Balbuin von Flanbern und nach Burgund. Bug gegen bie Beftfriefen 45. Bug gegen Balbuin von Flandern 46. König Rudolf von Burgund fichert Beinrich bie Nachfolge in feinem Reiche zu und tritt ihm Bafel ab 47.

4. Die Grundung bes Bisthums Bamberg ........ 48-59.

Gegenfat gegen bie Regierung feines Borgangers 60. Streben nach Regelung ber verwirrten Berhaltniffe bes Reichs 61, 62. riche Stellung jum Abel 63, 64. Theilnahme ber Furften an ber Reicheregierung 65. Das Princip ber Erblichfeit ber Reichslehen ftillfchweis gend anerfannt 65. 66. Befdmorene ganbfrieben aufgerichtet 66. Befdriebene Ordnungen gur Aufrechthaltung bes Canbfriebens; bie Anfange eines gefdriebenen beutichen ganbrechts 66. 67. Beinrichs Strenge 68. Enge Berbindung bee Reiche mit ben firchlichen Gewalten 69. riche Stellung gur Rirche 70-76. Wie Beinrich bas Inveftiturrecht ubte? 76-78. Wie Beinrich mit bem Rirchengut umging? Reformation und Beraubung ber Rlofter 78-83. Cluniacenfifche Reformen in Lothringen 70-82. Laften ber beutichen Bifcofe 83. 3hre Abhangigs feit vom Reich 84. Opposition mancher Biscofe 85. Beinrich und Meinwert von Paberborn 86 - 88. Charafter bes Konigs 88. Ent=

ftelltes Bilb ber Legenbe 89.

Boleflaws Bild in ber Sage und Legende 90. 91. Das Urtheil ber Deutschen über ihn 91. Boleslaws wahre Bedeutung 92. Auffünbigung des Posener Friedens 93. Der Krieg wird von den Sachsen lässig geführt, während Boleslaw sich abermals in der Laufit sestsche 94. Der König zerfällt mit seinen Schwägern 95. Belagerung und Eroberung von Trier 95. Der innere Krieg ergreift ganz Lothringen 96. Der Königs entsetz seinen Schwager des herzogihums Baiern 96. Angriff des Königs auf Metz; die Stadt behauptet sich; Wassenkusstand 96. 97. Unordnungen in Sachsen und verrätherische Umtriebe mit den Polen 97. Stephan von Ungern unterstützt König heinrich 97. 98.

Seite

Feldzug des Jahres 1010; Bolestam wird aus den Elbgegenden zurückgedrängt 98. 99. Reichstag zu Mainz; Wassenstillstand erneuert; Bruch
desselben durch die Luxemburger 99. 100. Feldzug des Jahres 1012
gegen die Luxemburger 100. 101. Die Synode von Coblenz; Dieirich
von Meh unterwirft sich dem Könige 102. Friede mit Bolestaw, welcher
die Ober- und Rieder-Lausit als Lehen des Reichs empfängt 103.

7. Seinriche II. Romerzug und Raiferfronung . . . . . . . 103-112.

Die Beweggründe Seinrichs zum Romerzuge; ber Juftand Deutsch= lands 104. 105. Der Zustand Italiens 106. 107. Bertrag zwischen Beinrich II. und Benebict VIII. 108. Anfunft bes Königs in Italien 109. Kaiserkrönung 110. Empörung in Rom 111. Rudtehr bes Kaisfers 111. Arbuins lette Beiten 112.

8. Der lette Rrieg mit Boleslaw Chrobry . . . . . . . . . . . . 113-126.

Boleslaws Krieg gegen Großfürst Bladimir 113. 114. Mieczislaw wird von Ubalrich von Böhmen festgehalten und bem Kaiser überliefert 115. Reue Zerwürfnisse zwischen bem Kaiser und Boleslaw Chrobry 116. Unglücklicher Feldzug gegen Boleslaw im Jahre 1015; Meißen wird von ben Polen vergebens belagert 117—119. Stillstand im Kriege; Zwistigkeiten ber sächsischen Fürsten 119. Bergebliche Unterhandlungen mit Boleslaw 120. Großer Bund bes Kaisers, bes Konigs von Ungern und bes russischen Großfürsten gegen Boleslaw 120. 121. Ausschnung bes Kaisers mit seinen Schwägern 121. Feldzug des Jahres 1017 ges gen Boleslaw 122—124. Friede zu Bauten 125. Boleslaws Jug ges gen Rußland und Eroberung von Kiew 126.

9. Seinriche Rampfe um bas burgunbifche Reich . . . . . . 127-131.

Biberstand bes burgunbischen Abels gegen die Erbfolge Heinrichs 127. Otto Bilhelm 127. 128. Das Straßburger Abkommen 128. Heinrichs erster unglücklicher Bersuch sich Burgunds zu bemächtigen 129. Rudolf übetgiebt heinrich das Reich 129. Zweiter ungläcklicher Zug des Kaisers nach Burgund 130. Bereinigung der burgundischen Bischöfe zur Erhaltung des Landfriedens 131.

10. Bollftanbiger Sieg Beinrichs über bie inneren Feinbe . . 131-153.

Beruhigung Unterlothringens; Gräfin Abela, die beutsche Medea 131—143. Beruhigung Oberlothringens 143. 144. Die schwäbische Kehde 144. 145. Die Nacht der Babenberger 145. 146. Die Bershältnisse Sachsens 146. 147. Aufftand der Abodriten 148. Aufstand derzog Bernhards und seine Ausschnung mit dem Kalser 149. 150. Bug des Kalsers gegen Balduin von Flandern 150. Fehde des Grafen Otto von hammerstein 151. 152. heribert von Köln stirbt; die rheisnischen Erzbischumer kommen sämmtlich an balerische Kleriker 152. 153. Triumph des Kaifers 153.

11. Papft Benedict VIII. und Beinrichs britter Bug nach Stallen 153-171.

Stellung Benedicts VIII. 153—155. Seine Thellnahme am Rampf gegen die Araber 155. 156. Aufftand des Melus in Bari 157. Ans funft der Normannen in Unter-Italien 158. Benedict VIII, welft die Normannen an Melus; ungläcklicher Einfall des Mehus mit den Normannen in Apullen 159. Reise bes Papftes nach Deutschland 160. 161. Ausbreitung ber Griechen in Unter-Italien 161. Dritter Bug bes Raisfers nach Italien; Belagerung von Troja; Unterwerfung ber langobarsbischen Fürftenthumer 162—166. Reformatorische Richtung Benedicts VIII. und die Sahungen von Pavia 166—171.

Erzbischof Aribo von Mainz und das Provinzialconcil zu Geligensstadt 171—173. Des Raifers Borbereitungen zu einer Reform der Kirche 173. 174. Busammentunft mit König Robert von Frankreich 174—177. Fabeln über eine beabsichtigte Abbautung des Kaisers 178. Borbereistungen zu einem allgemeinen Concil in Pavia 179. Aribos Streit witt Bom 179—181. Tob Benediets VIII. 181. Tob Heinrichs II. 182—184. Die Berhältnisse im Rorden. Die Nacht Knuds von Danemark 184—187. Innerer Bustand des deutschen Reichs 188. Interregraum 189. Was Geinrich geleiftet hatte und was er nicht vollendete? 190. 191.

Anhang. Beinrich II. und ber beilige Brun . . . . . . . . 192-199.

#### Fünftes Buch.

# Pas dentsche Kaiserthum auf seiner Machthohe. Konrad II. und Heinrich III.

1024 --- 1056.

a. Konrads II. Bahl und Krönung 203—211. Konrads Stellung zu Aribo von Mainz und bem jüngern Konrad 212. b. Der Königsritt. Gisela vom Erzbischof von Köln gekrönt 218. Konrads Aufnahme in Sachsen 214. Die Händel zwischen Aribo von Mainz und Godhard von hildesheim 215. Umritt in Franken, Bakern, Kärnthen, Schwaben 215. 216. Die Berhältnisse Italiens und Burgunds 216. 217. Borbereitungen zum Kömerzug 218. c. Die erste Verschwösrung gegen Konrad II. Tod Boleslaw Chrobrys; Berbindung Konrads mit Knub; Abtretung der Mark Schleswig 218—220. Bersbindung des Königs Robert von Frankreich, des herzogs Bilhelm von Aquitanien, des Grafen Odo von der Champagne, des Natsgrafen Balduin von Flandern, der herzöge Gozelo und Friedrich von Lothringen, des herzogs Ernst von Schwaben und des jüngern Kourad gegen die deutsche Krone 220—222. Beseitigung der Gesahr und völlige Unterwerfung Lothringens 222. Konrad geht über den Brenner 223.

2. Ronrade II. Romfahrt und ihre nachften Folgen . . . . 223-242.

Der lombarbische Abel sucht die Macht ber Bischöfe zu brechen und beruft Wilhelm von Aquitanien auf den Thron 224. Wilhelm verschmäht die Arone Italiens 225. 226. Konrad, durch Aribert gekrönt, unterwirft die Lombardei und Ravenna 226—228. Tuscien kommt an Marke graf. Bonisacius 229. Die Schwäche Johanns XIX. 229. Kaisers.

tröitung Armenet und Aufhand in Rom 230. 231. Beschlässe ber romischen Synode und Berhandlungen des Kaisers mit Knud von Dünes
mark und Rudolf von Burgund 231—234. Berhältnisse Unter-Italiens;
Unterwerfung der kangobardischen Fürsten und Aufnahme der Rormannen durch den Kaiser 234. 235. Rüdsehr des Kaisers nach Deutschland 236. Reue Empörung des Herzogs Ernst und des Grasen Welf
gegen Konrad; Berbindung der Berschworenen mit Konrad dem Jüngern
und Wierzissam von Polen 236, 237. Schnelle Bewältigung des Aufkandes und Bestrafung der Berschworenen 238, 239. Concil zu Franksurd 240, Erdvertrag mit König Rudolf von Burgund 241. Heinrich III.
wird von Erzbischof von Köln gekrönt 242.

- 3. Die Rampfe um die Erbschaft Boleslaw Chroberhs ... 242—255.
  Mieczislaw wird von den Danen, Ungern und Ruffen angegriffen
  242. Spannung zwischen dem Raifer und Stephan von Ungern 243.
  Mieczislaw fällt in die deutschen Marken ein 243. Breitslaw erobert als Bundesgenoffe des Raifers Mahren 244. 245. Erfter unglücklicher Bug des Raifers gegen Polen 246. Neuer Einfall der Polen in die Marken
  246. Unglücklicher Bug des Raifers gegen Ungern 247. Die britte Eins
  - 246. Ungludlicher Bug bes Kaifers gegen Ungern 247. Die britte Emporung und bas Ende herzog Ernfts von Schwaben 248—250. Zweiter gludlicher Kriegszug bes Kaifers gegen Mieczislaw 251. Polens Zerzstüdlung und Demüthigung 252. 253. Böhmische Wirren 254. herzstülung ber friedlichen Bethaltniffe mit Ungern 255.
- - und Rieberlothringen unter herzog Gozelo vereinigt 259. Neuer Zug Kenrads gegen Obo nach Burgund; Erzbischof Aribert und Markgraf Bontfacius unterstützen ben Kalser; ganz Burgund unterwirft sich 259. 260: Bedeutung ber neuen Eiwerbung für das beutsche Reich; Folgen berfelben für die burgundischen Länder 261—263.

Die kaiferliche Macht sieht unbestritten ba 263. 264. Charafteristike Konrabs 265. Erblichkeit ber Benesicien 266. 267. Sorge Konrads für ben Landfrieden und allgemeinen Rechtsschup 268. Streben nach einem erblichen Kaiserthum 269. Konrad überträgt die Herzogthumer Balern und Schwaben seinem Sohne und Nachfolger 270. 271. Widerstreben der Erofen gegen die Einziehung der Herzogthumer 271. Borgange bei der Absehung Abalberos von Karnthen 272. 273. Konrad nöthigt seine nächsten Berwandten, in den gestillichen Stand zu treten 274. Die Abhängigkeit der Kirche und des Klerus 275—279. Arlbos Ende und sein Nachsolger Bardo 280. 281. Hermann von Köln 281. 282. Tiefer Berfall des Papstihums 282. 283. Streitigkeiten mit den Liutizen 284. 286. Erster Wendenkrieg Konrads 286. Bweiter Wendenkrieg Konrads

Ceite

286. Das Erfterben ber Miffion in Magbeburg 287. Lebenbige Miffionsbestrebungen in Bremen 287 — 289. Die norbischen Reiche nach Anubs Tobe 289. 290. Das Gelbenthum unter ben Abobriten 291. Berweltlichung bes Reichs und ber Kirche 292.

- 6. Konrads II. zweiter Jug nach Italien und Aob . . . . . 293—320.
  - a. Aribert von Mailand unb Ronrade Lebnegefes. Aris berte Gefchichte und feine Dacht 293-295. Aufftand ber Balvafforen 298-298. Marfgraf Bonifacius von Tufrien vermablt fich mit Beatrix von Lothringen 298. 299. Ronrad geht jum zweiten Male nach Italien 299. Ariberte Befangennehmung und Flucht 300. 301. Bergebliche Belagerung Mailands 302. Konrads Lehnsconstitution 303. Ariberts Abfegung und Wiberftanb 304. Ariberte Berbinbung mit Dbo von Champagne 305. Docs Ginfall in Lothringen und fein Tob 305. Beftrafung ber Mitverschworenen Ariberte 306. Ginafcherung Barmas Konrade römisches Ebict 308. b. Panbulf IV. von Capua und bie Normannen. Berfall bes griechifchen Raiferthums und ber arabifchen Dacht in Sieillen 309. 310. Die langobarbifchen Fürftenthumer und Panbulf IV. von Capua 311-313. Ronrade Auftreten in Unter-Italien; Absehung Panbulfe; Maimar von Salerno erhalt Capua; ber Normanne Rainulf wird mit Averfa belehnt; ber Baier Richer wird Abt von M. Caffino 313. 314. Einverftandniß bes morgen= und abend= lanbifchen Reiche: Baimar, die Normannen und lombarbifche Golbner unterfluten bie Briechen in Sicilien 315. Rudfehr bes Raifers; Die Ronigin Gunhild firbt 816. Belagerung Railands burch bie lombarbifden Fürften, ftabtifche Milig, Carroccio 316. 317. c. Das Enbe Ronrabs II. Ronrad geht nach Burgund und laft feinen Sohn gum Ronig fronen 318. Ronrade Tob und Begrabnif 319. 220. Das Enbe bes jungern Ronrad 320.
- - a. Regierungewechfel. Ausgleichung mit Aribert von Rais land 821 - 323. b. Deinriche III. Rriege mit Bergog Bretis flam von Bohmen. Bretiflam ale Borfampfer bee Chriftenthums im Often 324, 325. Berhaltniffe Ungerne unter Beter von Benebig Bretiflams Ginfall in Polen 326 - 328. Beinriche bopbelter Rriegezug gegen Bohmen 329 - 333. Bretiflame Unterwerfung 333. c. Die erften Ungernfriege Beinrichs III. Rudfehr Rafimire nach Bolen 334. Bertreibung Betere aus Ungern, Erhebung Abas unb Einfall beffelben in bas beutiche Reich 334 - 336. Erfter Deeresjug . heinriche nach Ungern 336. 337. Bweiter Beereszug nach Ungern 338. Aba tritt bas Land von ber Fischa bis zur Leitha und Marchmundung ab 338. Freigebigfeit bes Ronigs gegen feine Bafallen 389. 340. Liute pold von Destreich Markgraf bes neugewonnenen Theils, ber fpater mit ber Marfgrafichaft Deftreich verbunden wird 340. Beinrich von Lug remburg wird Bergog von Balern 341. Die farnthenfche Mart (Stelermart) und bie Martgraffchaft Rrain 341. d. Die Berlobung Beins richs III. mit Agnes von Politiers 342. 343.

1

a. Faustrecht und Gottesfriede in Frankreich. Schwäche bes Königsthums in Frankreich und Unsicherheit bes Rechts 344. 345. Stellung des französischen Klerus und Ansehen besselben 346—348. Etellung des französischen Klerus und Ansehen besselben 346—348. Eigenthümliche Gegensätz im Aquitanien 348. 349. Die aquitanischen Bischöfe versuchen einen allgemeinen Gottesfrieden herzustellen 350. Die Treuga Dei und der Antheil Odilos an derselben 351—353. d. heinrichs III. Stellung zu Frankreich. Heinrichs Hochzeitsreise 353. Giselas Tod 354. Heinrichs Stellung zu Agnes Kamille, vornehmlich zu ihrem Stiefvater Gaufried von Anjou 355—357. heinrichs Verhältniß zu Eluny und Abeilnahme an den Friedensbestredungen der Congregation 357. 358. Verfündigung eines allgemeinen Landfries dens 358. Wirtung des Friedenseliets in Italien; Ariberts Tod 359. heinrich III. erklärt sich össentlich gegen die Simonie 360. heinrichs bolitische Absichten dei seinen Verhältnissen zu den Cluniacensern 360—363.

9. Große Blane und große Sinderniffe . . . . . . . . . . . . . . . . 363-381.

Beinriche Abfichten 363. Tob Bergog Bogelos; Bermurfnig bee Ronige mit-Bergog Gottfried 364. 365. Dritter Rriegegug bee Ronige gegen Ungern 365-367. Berftellung Ronig Betere in fein Reich; Abbangigfeit beffelben von Beinrich 368. Auflehnung und Abfegung Gotts friede 368. 369. Der Ronig befampft ben Aufftanb in Lothringen und Burgund; bas Bergegthum Schwaben tommt an ben Pfalggrafen Otto 369. 370. Bierte Reife bee Ronige nach Ungern; Beter übertragt fein Reich bem Ronig Beinrich und empfangt es ale Leben von ihm gurud 371. Bergog Gottfried unterwirft fich und wird nach Gibichenftein gebracht 372. Beinrichs Rriegszug gegen bie Liutigen; bie Berhaltniffe ber menbifden Marten 372. 373. Gefährliche Rrantheit bes Ronigs 373. 374. Bergog Bogelo von Nieberlothringen ftirbt; Bug bes Ronigs gegen ben Grafen Dietrich von Golland 374. Bergog Gottfried bemuthigt fich vor bem Ronig; Unterlothringen fommt an Friedrich von Luxems burg 375. Die Mart Meißen erhalt ber Graf Bilbelm von Weimar 376. Der Ronig als Schieberichter ber Bergoge von Bolen, Bohmen und Bommern 376. Sieg bes Norwegere Magnus über bie Abobriten an ber Cfotbargara 377. Aeußere Dacht bes Reichs 378. Die Stellung bes Ronigs gegen bie Fürften und bie bobe Beiftlichfeit 379. 380. Aufbruch bes Ronigs gur Romfahrt und Aufnahme beffelben in ber Combarbei 381.

10. Seinrichs III. erfter Bug nach Italien . . . . . . . . . . . . . . . 381-405.

a. Heinrichs Ralferkrönung und Rirchenreform. Micolaitismus und Simonie 382. 383. Berweitlichung ber Rirche Italiens und die Wirffamkeit der Eremitenmonche 384. 385. Buftand der römischen Rirche 385. Die Laster Benedicts IX. 386. Schisma 386. 387. Der Pontisicat Gregor VI. 388—390. Die Synoden zu Pavia, Sutri und Rom; Absehung ber drei Rapste 390. 391. Einsehung Clemens II.

# 4

392. Raiserkrönung heinrichs III. 393. 394. Erfte Anordnungen Clezmens II. 395. b. heinrich III. belehnt die Normannen mit Apulien; Arduin führt die Normannen nach Apulien 397. Rämpfe mit den Griechen und Niederlassungen der Normannen in Apulien 398—401. Wilhelm der Eisenarm nimmt Apullen von Waimar von Salerno zu Lehen 401. Pandulf VI. gegen Waimar 402. Der Raiser giebt Capua an Waimar zurud und belehnt Naidulf mit der Grafschaft Aversa, Drogo mit der Grafschaft Apulien 403. Feinbseligkeiten Benevents gegen den Kaiser 404. Nückehr des Kaisers nach Deutschland 404. 405. Der Graf Welf erhält das Herzogthum Karnthen 405.

11. Der lette Rampf mit Bergog Gottfrieb . . . . . . . . . 406-419.

Deinriche und Gottfriebe Stellung gegen einander 406. 407. Botts frieds Berhandlungen mit bem Ronig von Franfreich, ben Grafen von Flanbern, Mons und holland 407. Ermorbung bes Konigs Beter und ephemere herstellung bes Beibenthums in Ungern 407. 408. Der Auffand in Lothringen bricht aus; ber Raifer giebt gegen Graf Dietrich und bie Friesen; Bergog Gottfried gerftort die Raiferburg in Rymwegen und bie Rirche ju Berbun 409. Gottfrieb mirb feines Bergogthums abermale entfest, und Oberlothringen fommt an ben Grafen Abalbert vom Elfenggau 410. Folgen ber neuen Emporung Gottfriebs 410. Die Anordnungen bes Raifere in Italien werben erschüttert 410. 411. Die Tufculaner werfen Benedict X. auf; ber Raifer ernennt Boppo von Brixen jum Rachfolger Clemens II. 411. 412. Martgraf Dito von Schweinfurt wird mit bem Bergogthum Schwaben belehnt 412. Gefahrvolle Lage bes Raifets 413. Beinrich erhalt bas obere Deutschland und Burs gund in ber Treue 413. Die Ordnung in Rom hergestellt; Boppo als Damafus II. geweiht 414. Der Raifer in Sachfen vereitelt bie Anfclage ber Billinger und fclieft einen Bund mit Ronig Svenb von Danemart 414. 415. Freundschaftebund mit Ronig Geinrich von Frant-Brun von Toul besteigt ale Leo IX. ben Stuhl Petri reid 415. 415. 416. Rampf ber lothringifchen Bifchofe gegen Gottfried und feine Berbanbeten; Bergog Abalbert und Graf Dietrich fallen 416. Raifer verleiht Oberlothringen bem Grafen Gerhard vom Elfaß, Baiern bem Grafen Ronrab aus bem Saufe ber lothringifchen Bfalggrafen 416. 417. Rriegszug bes Raifers gegen Gottfried und Balbuin; Die Konige Swend und Ebward unterftugen ben Raifer; ber Papft excommunicirt bie Rebellen 417. Gottfried und Balbuin unterwerfen fich 418.

12. Reuer Aufschwung bes Reichs und ber Rirche . . . . . 419-446.

a. Beinrichs III. faiferliches Regiment. Mangel geschriebener Reichsgesetz 419. 420. Mangel einer consequenten Politif 420. Strenges Regiment Geinrichs 421. 432. Mißstimmung über die Strenge bieses Regiments 422. 423. Nothwendigfeit großer Erfolge 423. Durch bie Reform ber Kirche such beinrich die herrschaft im ganzen Abendstande zu gewinnen 423. 424. b. Die Anfange Leos IX. Die Jugendgeschichte Bruns 424—426. Brun als Bischof von Toul und als Unterhandler der Kaifer mit Frankreich und Burgund 427. Brun wird als Leo IX. auf den Stuhl Beiri erhoben 428. Thatigieit Leos IX.

Geite 429. Erfte Ofterfpnobe in Rom 480. Concil gu Reims 431. 432. Concil ju Maing 433. Bweite Ofterfynobe in Rom 433. Des Bapftes Thatigfeit in Unter-Stalien 434. Concil gu Bercelli 435. 3meite Reife nach Deutschland 436. Berfonlichfeit bes Bapftes 436. 437. c. Abals bert von Bremen und ber Abobrite Bobichalt. Bebeutung Bremens für ben Rorben unter Ergbifchof Abalbert 438. 439. 'Gobs foalte Bund mit Abalbert 439. Frühere Gefchichte Bobichalfe 440. 441. Gobichalts Eifer fur bie Miffion und bie Erfolge feiner Thatigfeit 441. Abalberts Bunfc, Samburg zu einem Patriarchat bes Rorbens zu erheben 441. 442. Abalberte Berhaltniß gum Raifer 442. Das Berhaltniß bes hohen beutschen Rlerus jum Raiser; bie Stellung ber Grabifchofe von Maine und Roln 442-444. d. Geburt Beine richs IV. und Abt. Sugo von Cluny 444-446.

#### 

Die letten Ungerntriege Beinriche III. Reue Feinbselige feiten mit ben Ungern; Befestigung und Ueberfall ber halmburg 447. 448. Ruftungen bee Raifere gegen Rafimir von Bolen 448. Bug gegen Lambert von Lowen 448. Der Raifer ichidt Bergog Gottfried gegen Balbuin von Manbern 449. Funfter Bug bes Raifers nach Ungern 449-451. Der Raifer geht nach Burgund 451. 462. Secheter Bug bes Raifers nach Ungern; vergebliche Belagerung von Bregburg; vereitelte Beftrebungen bes Papftes einen Frieben gu vermitteln 452. 453. Emporung Konrabs von Baiern und Balbuins von Flanbern. Schwächung bes faiferlichen Anfebens burch ben letten ungludlichen Rrieg gegen Ungern 453. Friebe gwifchen Bergog Ronrab von Baiern und Bifchof Gebhard von Regeneburg 458. 454. Bergebs liches Einschreiten bes Raifers und bes Papftes 454. Ronrab wird feines Bergogibums entfleibet 454. Der junge Beinrich wird gum Ronig gewählt 455. Ronrad vereitelt ben Rrieben mit ben Ungern und macht mit ungerichem Beiftand Ginfalle in bas Reich 456. Aufftanb in Baiern; ber Raifer fett feinen Sohn Beinrich ale Bergog in Baiern unter ber Dbbut bes Bifchofe Gebhard von Gichftabt ein; herftellung ber Orbnung in Balern und Burudwelfung ber Ungern 456. 457. Landtag mit ben Lombarbifchen Großen zu Burich und bie auf benifelben erlaffenen Ges fete 457. 458. Der Raifer ichlichtet bie Streitigfeiten zwifchen Rafimir von Bolen und Bretiflam von Bohmen; Rafimir erhalt gegen einen Bine Breelau und bie anberen Burgen Schlefiene 458. Bretiflame Enbe Beinrich IV. wird vom Ergbischof von Roln gefront; Baiern tommt an bes Raifers zweiten Sohn Ronrad 459. 3weiter Feldzug bes Raifers gegen Balbuin von Flanbern 459-481. Gefährbete Lage 3tas liens 461. c. Leo IX. und bie Dormannen. Leo IX. fucht Rom jum Mittelpuntt ber Reform ju machen 461-468. Freiere Stellung bes Papftes jum Raifer und Aufnahme ber alten Anfprache Rome 463. 464. Benevent hulbigt bem Papfte und veranlaßt bas Bermurfuiß gwifchen bem Bapft und ben Normannen 464. 465. Drogos Ermorbung; humfred wird gum Grafen von Apulien erhoben 465. Erfte verungladte

ţ

ļ

1

Uniernehmung bes Papftes gegen ble Normannen 466. Revolution in Salerno und Ermordung Baimars; Gisulf wird durch die Normannen in Salerno eingeseht, Amalst und Sorrento von Salerno getrennt 466. 467. Der Papst sucht vergeblich den Beistand des Kaisers gegen die Normannen zu gewinnen; der Kaiser überläst dem Papste Benevent 467. 468. Misstimmung der deutschen Bischöfe gegen den Papst 468. 469. Auftand der Lombarden gegen den Papst zu Mantua 469. Zweiter Kriegszug des Papstes gegen die Normannen; Schlacht bei Civitate 470—472. Graf Humfred geleitet den Papst nach Benevent 472. 473. Berhandlungen Leos mit den Griechen und Gesandtschaft des Papstes nach Constantinopel 474. 475. Leos Rücksehr nach Nom und Tod 476. Ermordung des Markgrafen Bonisacius und Vermählung seiner Wittwe mit Herzog Gottsried 477. 478. Hilbebrand hindert den völligen Abssall Staliens vom Kaiser und nöthigt Gebhard von Eichstädt den Stuhl Betri zu besteigen 478—480. Gebhard wird als Bictor II. geweiht 480.

#### 

a. heinriche III. zweiter Bug nach Italien. Der Raifer nimmt ben Grafen Theobald von ber Champagne als Bafallen an und erhebt Auspruche auf die Dberhoheit über Spanien 481. 3meite Reise bes Raifere über bie Alpen; erfte Tagfahrt auf ben Roncalifchen Fels bern ; Concil ju Floreng 482. Gottfrieb flüchtet vor bem Raifer nach Rlandern ; ber Carbinal Friedrich wird Mondy in Di. Caffino; Beatrix und Mathilbe muffen bem Raifer folgen 483-485. Bictor II., Ctatte halter bes Raifers in Italien, wird mit Spoleto und Camerino belehnt 486. Die langobarbifchen Fürften von Benevent fehren in ihre Stabt jurud 486. Bund zwifden bem morgen- nnb abenblanbifden Reiche gegen bie Rormannen, ber aber erfolglos bleibt 487. Rudfehr bes Raifers nach Deutschland 487. b. Fürftenverschwörung gegen ben Raifer. Gebhard von Regensburg, Die Seele ber Berfchmorung 488. Mitverfdworene 489. Bergog Welfe Reue und Tob 490. Belf, ber Sohn bes Marigrafen Aggo von Efte, übernimmt bie welfifchen Erbguter 490. Unterbrudung ber Berichworung und Beftrafung ber Berfcworenen 490. Berlobung Geinriche IV. mit Bertha, ber Tochter bes Markgrafen von Sufa 490. 491. Anno wird Erzbischof von Roln 491. 492. c. Das Enbe Beinrichs III. Die Benben überfcreiten Die fachfifche Grenze 493. Bufammentunft bee Raifere mit Roniq Beinrich von Frankreich 494. Gottfried unterwirft fich; Rachgiebigkeit bes Raifers 494, 495. Ankunft Bictors II. in Goslar 495. Bernichtung bes fachfifden heeres burch bie Wenden 496. Des Raifers Rrantheit und Tob 496. Der Eindruck ber Tobesbotschaft 497. Agnes und ber Rapft ale Bermefer bes Reiche 49 8. Ausfohnung mit Gottfrieb und Balbuin; Anordnungen auf bem Reichstag ju Regensburg 499. Dice tors II. Tob 409. Bahl Stephans X.; Uebermacht Bergog Gottfriebs 500. 501. Unruhen in Sachfen und Franken 501. 502.

|                  | Quellen und Jeweise jum vierten und fanften Juch. Seite                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. u             | eberficht ber Quellen und Gulfemittel 517-540.                          |
| 1.               | Gleichzeitige Annalen und Gefchichteschreiber 517-530.                  |
| 2.               | Annalen und Wefchichteschreiber aus ber zweiten Galfte bes elften       |
|                  | 3ahrhunderts                                                            |
| 3.               | Quellenschriften aus fpaterer Beit 536-538.                             |
| 4.               | Actenstude und Urfunden                                                 |
| 5.               | Bulfemittel                                                             |
| II. An           | merkungen zum vierten und fünften Buch 541—598.                         |
| <b>III. E</b> in | ige Documente 599.                                                      |
| 1.               | Brief bee Ergbischofe Brun an Konig Beinrich II. Binter 1008 . 600.     |
| 2a.              | Brief bes Ergbischofs Aribo von Maing an ben Bischof Deginharb          |
|                  | von Burgburg. 1024                                                      |
| 2b.              | Brief beffelben an ble Raiferin Runigunbe. 1024 605.                    |
| 3.               | Brief ber Mainger Suffragane an Bapft Benedict VIII. 1024 606.          |
| 4.               | Brief bes Abts Bern von Reichenau an einen italienischen Bifchof 607.   |
| 5.               | Brief bes Erzbischofs Aribo an bie Wormfer. Berbft 1025 608.            |
| 6.               | Brief beffelben an ben Bifchof Gobhard von Gilbesheim. 1026 609.        |
| 7.               | Brief ber Bergogin Mathilbe an ben Konig Miecziflam von Bolen.          |
|                  | 1026 oder 1027                                                          |
| 8.               | Brief an ben Bifchof Ageto von Borms. Revember ober December 1035. 611. |
| 9.               | Brief an benfelben. Juli 1036 612.                                      |
| 10.              | Brief bee Abte Siegfried von Borg an ben Abt Boppo von Stablo.          |
|                  | Spatsommer 1043                                                         |
| 11.              | Brief beffelben an ben Bifchof Brun von Toul. Spatfommer 1043 618.      |
| 12.              | Brief Beinrichs III. an ben Abt Sugo von Cluny. Anfang b. 3. 1051 619.  |
| 13.              | Brief ber Raiferin Agnes an benfelben. October 1056 620.                |

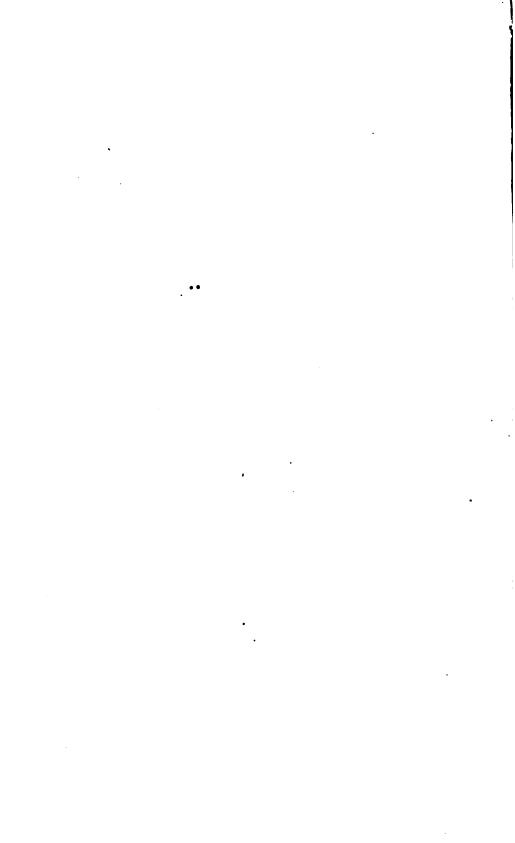

#### Borbemerkung.

Die Absicht des Verfaffers war, die Geschichte des Kaiser= thums in feiner hochften Dachtentwickelung unter ben glorreichen Raisern Beinrich II., Konrad II. und Beinrich III. im Zusammenhange ber Lesewelt zu übergeben; er beabsichtigte bamit zugleich bie Quellennachweisungen zu liefern, welche um fo mehr geforbert schienen, als seine Auffaffung fich zum Theil auf bisher wenig benutte Quellen grundet und fehr mefentlich von ber hergebrachten Darftellung biefer Zeiten abweicht. Go mare biefe Abtheilung bes Werks ein vollftanbig in sich abgeschlossenes Ganzes gewesen. Inbeffen haben häufige Rachfragen nach ber Fortsetzung, benen bie Berlags= handlung zu genügen wünschte, die Ausgabe biefer Lieferung noch vor Jahresschluß als wünschenswerth bargestellt. hier geboten wird, erscheint bemnach als Fragment, wird es aber mit Gottes Gulfe nicht lange bleiben. Der Schluß ber Abtheilung ift bereits im Drucke und wird bis Oftern in ben Sanben ber Lefer fein.

Berlin, ben 26. November 1856.

28. Giefebrecht.

#### Berichtigungen.

- 6. 45, B. 16. lefe man auf eigene ftatt feine eigene.
- 6. 71, 3. 7. gehörte ftatt gehörten.
- 6. 72, B. 20. vielmehr vor ben verfammelten ftatt vor ben verfammelten vielmehr.
- 6. 81, 3. 28. Robert von Franfreich ftatt Robert von Flanbern.
- S. 156, 3. 18. feste bier fich feft ftatt feste hier feft an.
- 6. 161, 3. 24. Baimar III. fatt Baimar II.
- **6**. 170, 3. 10, 1019 flatt 1819.
- S. 193, 3. 7 ihm ftatt ihn und 3. 17. Sterben ftatt Streben.
- 6. 267. 3. 21 und 22. wie nach Erbrecht ftatt wie in ein Erbrecht.

# Viertes Buch.

Befestigung bes Reichs burch Seinrich II. 1002—1024.

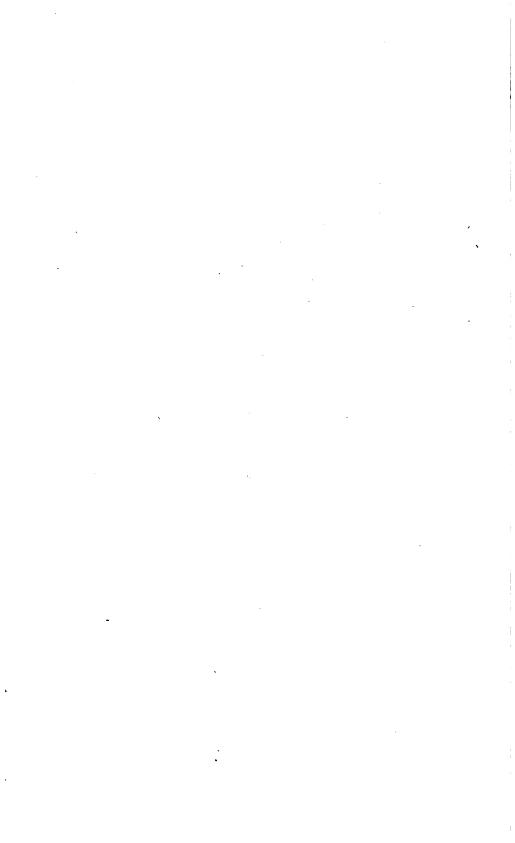

#### Das Reich nach bem Tobe Ottos III.

Wie die sächsischen Stämme einst die Freiheit, den Glauben, 1002. die Sprache der Bäter vor römischer Bewältigung geschützt hatten, so hatten sie wiederum nach einem Jahrtausend, nachdem sie das Christenthum und die Ordnungen des franklichen Reichs angenommen, die Kirche Christi und das Erbe Karls des Großen vor der Jerkörungswuth heidnischer, barbarischer Stämme gerettet. Den Siegern siel nach Gebühr der Kampspreis zu. Das Reich Karls des Großen ging von den Franken auf die Sachsen über. Der Papstschmückte in Otto dem Großen einen sächsschen über. Der Papstschmückte in Otto dem Großen einen sächsschen Ebling mit der Krone der römischen Kaiser. "Auf eure Treue bauend, ihr felsensesten Sachssen, stegten unsere Borsahren, wurden Könige, und aus Königen zum heile der Welt zu Kaisern!" so sprach einst Heinrich II., der Lehte des sächsschen Kaiserhauses.

Mitten in das Herz Europas verlegte Otto der Große den Sig seines sächsisch-franklichen Reiches, in dem er die deutschen Stämme zuerst zu einem deutschen Bolke verband. Dieses deutsche Bolk war der Kern; das deutsche Land der Mittelpunkt des heiligen römischen Reichs deutscher Ration. Eine kolossale Feste inmisten des Abendlandes schützte dieses Reich die gesammte germanisch-romanische Welt, die Hützterin aller Ueberlieferungen einer höheren Gesttung, hinter seinen Wällen vor dem Ansturm der Feinde und wurde alsbald zu einer Iwingdurg für diese selcht. Unter dem Schutz dieses Reichs erhoben sich die Italiener und Franzosen zuerst zu dem Bewußtsein einheitlicher Rationen, entstanden zuerst unter diesen Bölkern nationale

Jnftitutionen. In der Abhängigkeit von diesem Reiche gediehen zuerst die scandinavischen und westslawischen Stämme zu kirchlichen und staatlichen Ordnungen, die ste den Kulturvölkern des Abendlandes näher und näher brachten. Selbst die freien Magyaren konnten sich dem Einfluß des Kaiserreichs nicht mehr entziehen; erst unter dem Beistande desselben kam das Königthum unter ihnen auf, gewann der christliche Glaube bei ihnen den Sieg. Die römisch katholische Kirche, wie sie sich weithin über die abendländische Welt erstreckte, erwachte aus langem Schlase zu neuem Leben; die Mission erstand und hatte die schönsten Ersolge. So war das deutsche Kaiserthum der Eiche gleich, die von dem Boden aus, wo ihr mächtiger Stamm himmelwärts aufstrebt, die knorrigen Wurzeln unter der Erde nach allen Seiten treibt und zugleich weithin die Menschen mit ihren laubreichen Aesten und Zweigen schirmt.

Das Raiferreich war ein Rriegsftaat und geiftlicher Staat in Ginem; ber Raifer ber große Beeresfürft Europas und augleich ber Statthalter Chrifti, mit bem Schwerbte gur Rache alle Uebelthater und jur Bernichtung "aller Beiben und ichlechten Chriften" belehnt. Gine ungeheure, taum noch burch bie alten Rechtsgewohnheiten ber beutschen Stamme gemäßigte Gewalt ichien in feine Sand gelegt. Wie hatte ba nicht ber Berfuch gewagt werben follen, bas Raiferthum über alle bisherigen Schranten menfclicher Dacht zu erheben, eine absolute Universalmonarchie auf baffelbe zu grunben? Die Rachfommen bes erften Otto fteuerten auf biefes Biel bin. Wie fie ben Sit und Mittelpunkt ber herrschaft von Deutschland mehr und mehr nach Italien verlegten, fo faßten fie auch ein Regiment in bas Muge, bas mit ber begrengten fürftlichen Macht, wie fie bis babin allein unter ben Deutschen befannt war, wenig gemein hatte. Richt bie Erblichkeit ber Krone, nicht allein bie Ausbreitung und ein= heitliche Berbindung bes Reichs erftrebten fie; Otto III., ber Sohn einer griechischen Raifertochter, begann ben Grundstein ju legen ju eis nem abendlandifchen Imperium, welches bem von Byzang an Bollgewalt minbeftens gleich fame.

Hochgestedten, sernliegenden Zielen jagten der Sohn und der Enkel Ottos des Großen nach, aber ihre Kräste schwanden, ehe sie zu benselben gelangten. Und schlimmer noch, daß sie über dem Fernen meist das Rächste versaumt hatten! Bald zeigte es sich, daß sie weder die inneren Gegensätze im Reiche zu bewältigen, noch den Umfang des erserbten Reichs zu behaupten vermochten. Ueberall, außen und innen, geriethen sie in endlose Verwickelungen, benen sie sich nur mit Mühe

entzogen. Otto III. starb verlassen von der Welt, die er mit der 1002. herausbeschworenen Wacht der alten Imperatoren zu beherrschen ges . traumt hatte.

Die Ottonen hatten bas heilige römische Reich beutscher Nation begründet, und diese Reich erhielt sich, als eine Rothwendigkeit, als eine himmlischeschützende Macht von den Bolkern gefürchtet und versehrt. Aber zu großen gesehlichen Ordnungen, auf benen wie auf einem sicheren Fundament das Kaiserthum ruhte, brachten es die Ottonen mit Richten. Zu einer umfassenden Reichsgesehgebung, wie die der farolingischen Capitularien, haben ste niemals auch nur den Berssuch gemacht. Das Schiff des Reichs schwankte noch umher auf den unstaten Wogen einer vielfach wandelnden Politik und unsicherer Trasbitionen.

Die Epoche, welche bas Raiserthum herstellte, war eine Zeit ber gewaltigften Gahrung im gangen Abenblande. Alle Theile bes europaifchen Staatslebens hatten fich aufgeloft und zerfett; Die Dinge fingen erft allgemach an fich ju flaren und neue Geftalt ju gewinnen. Die Machtverhaltniffe ber Reiche hatten fich verschoben, Die Stammesunterschiebe verandert. Das gange Leben erhielt burch bie Allgewalt, mit ber bie Ibeen bes Lehnwefens vorbrangen, eine neue Richtung. Das Ritterthum begann feinen Lauf um bie Belt; Die alte Gemeinfreiheit fant überall ohnmachtig barnieber. Wohl nirgends war ber Umfdwung bemerklicher, als in ben beutschen ganbern; von ber Raiferpfalz aus bis zu bem heerbe bes Bauern nahm man feine furchtbaren Erfcutterungen mahr. Die uralte Gauverfaffung lofte fich auf; geiftliche und weltliche herrschaften bilbeten fich in bem Gaubegirf. Die alten freien Gaugenoffen wurden jum größten Theil hintersaffen ber weltlichen und geiftlichen Großen; nur einer Minbergahl gelang es fich als reichsfreie Leute gu retten. Richt mehr ber Grab ber Freiheit bestimmte fortan ben Stand, fonbern bie Stellung im Reichs. beer, ber ritterliche Lehnbienft; immer größer wurde die Rluft gwis fchen bem Ritter im Sattel und bem Bauer am Bfluge. Und icon begannen bie Deutschen, bisher auf ihren Fluren und Felbern, in freis liegenben Dörfern und waldbeschatteten Weilern wohnend, fich in gro-Ber Bahl in die Mauern ber Burgen und Stabte einzuschließen. Es entftanden bie ftabtischen Gewerbe, und auch ber Burger schied fich vom Bauer.

Gine ber größten, folgenreichsten Umwalzungen war im Buge, welche unfer Bolt jemals erfahren hat. Und fie vollzog fich nicht burch eine allgemeine Gesetzgebung geregelt, nicht burch eine Alles bes

1002.

herrschende Berfonlichkeit geleitet, sonbern lediglich nach ben augenblidlichen Machtverhaltniffen, oft genug unter Gewalt und 3mang. Die Raifer haben biefe Umwalzung nicht gehemmt - fie hatten es auch bei bem festeften Willen taum vermocht - fie haben fie eber hervorgerufen und geförbert. Richt baraus tann ihnen ein Borwurf erwachsen, wohl aber erforberte bie Sicherung bes Reichs, baf fie biefen Umschwung ber Berhaltniffe beffer genutt hatten, als fie es thas Richt die Rrone jog aus ihm ben großen Gewinn, fonbern ber Alles baute, Alles grunbete, Alles fouf in ben Abel und Rlerus. beutschen ganben; aber mabrent fich Otto III. Rebelfchlöffer auf Bolfen baute, grundeten die Grafen und Bifchofe ihre Burgen auf Felfenklippen und brachten bie Ernbten ber unter ihnen liegenben reis den Ebenen in ihre Scheuern. Der Trieb nach ber Dacht und bem Befit war erwacht; mit unwiderfiehlicher Rraft beherrschte er bie Be-Es war nicht mehr ber Plat auf ber Barenhaut, ben ber Deutsche jest vor Allem liebte. Bielmehr mar eine Thatigfeit ohne Gleichen, ein Sabern und Reiben, ein Ringen und Rampfen um Reichthum und Gut, ohne Dag und Grenze; taum ein Fußbreit beutichen Landes mar unbeftritten. Dit ihren Rriegen im Guben beschäftigt, haben bie Ottonen ber Site biefes Wettftreits fich ju wenig ausgesett und auch nur knappen Lohn aus bemfelben gewonnen.

Durch bie Treue eines unermeglichen, ftets fchlagfertigen und fampfluftigen Bafallenheers hatten Beinrich und Dito ber Große por Allen ihre Berrichaft begrunbet; barauf beruhte bie Starte ihres Reichs in ben Rampfen ber Beit, barin aber auch augleich bie Schwäche feiner inneren Entwidelung. Die großen Reichevafallen — "Saft unb Rraft bes Reichs," wie fie ein Mann jener Zeit nennt - hatten ihren reichen Antheil an ben errungenen Siegen gehabt, jugleich aber auch ihren vollgemeffenen Untheil an bet Beute gewonnen. Bu bem von ihren Batern ererbten Allodialbefit hatten fie Leben über Leben, nicht felten auch große Schenfungen von Reichsgut bavon getragen. Die Rriege hatten fie erftaunlich bereichert, und mit ihrem Reichthum unterhielten fie gablreiche Dienstgefolge, bauten Burgen und ummauerten ihre Stabte, mehr ichon au ihrer eigenen Bertheibigung, als aur Sicherung bes Lanbes. Mit ber Macht ber Raifer war fo ihre eigene geftiegen und flieg von Tag zu Tag. Aber biefe Dacht war wenig befestigt, fo lange bie Leben nicht erblich waren und ber Grundfat galt, bag alle Berleitungen vom Reichsgut nur fur bie Dauer ber jeweiligen Regierung Gultigfeit hatten. Es lag ba in ber Ratur ber Dinge, daß fie in gleicher Beife, wie die Raifer, ihre Dacht zu befestigen, zu erweitern, ihre Gebiete in fich abzurunden fuchten. Trach, 1002 teten jene nach ber Erblichfeit ber Rrone, fo fie nach ber Erblichfeit ihrer Leben; gingen jene auf Eroberungen fur bas Reich aus, fo fagten fle bie Abichließung ihres Gebiets, bas fle taum noch als einen Amtesprengel anfaben, icharf in bas Auge. Bas bie frangofischen und burgundischen Kronvafallen langft erlangt hatten, glaubten fie mit minbeftens gleichem Rechte forbern ju burfen. Daß fie ursprunglich Beamte bee Reichs waren, fingen biefe Bergoge, Markgrafen und Grafen immer mehr an ju vergeffen; nicht ber Ronig mache fie, meinten fie, fondern fie ben Konig. Treu und hold ihm als ihrem Lehnsherrn, fo lange ihr Intereffe mit bem feinen gleichen Schritt ging, traten fie, ein fraftvolles, bochgemuthetes und ftolges Gefchlecht, bei ber leifeften Berletung ihrer vermeintlichen Unfpruche und Rechte bem Gefalbten bes herrn fofort verwegen und fed gegenüber. Rur auf Bedingungen bin glaubten fie fich ihm zu herkommlich begrenzten Dienften und jum Geborfam verpflichtet; barüber hinaus faben fle fich als feines Gleichen, ale hochfreie Manner gleich ihm an.

So fehlte es nie an Bunbftoff fur innere Rriege. Gine lange Reihe berfelben geht burch bie Geschichte ber Ottonen, und meift erwuchs ben misvergnügten Großen ein Saupt aus ber herrschenben Familie felbft. Die frankische Sitte ber Erbfolge hatte einft allen Bliebern bes toniglichen Saufes einen gewiffen Antheil an bem Erbe ber Bater gefichert; bas beutsche Reich fiel burch bie Babl ungetheilt in die Sand eines Einzigen. Die Bruber und Bettern, Die Obeime und Schwäger bes Ronigs ftanben nur ben anberen Großen bes Reichs gleich, aber fie waren unter ihnen meift bie machtigften, anspruchsvollften und tropigften; nur ju oft bereit, burch Emporung ihr vermeintliches Anrecht am Regiment jur Geltung ju bringen. Wie oft ift ben Ottonen gerabe von ihren nachften Berwandten bie Rrone beftritten worben! Und welche gefahrvolle Wendungen für ben Beftanb bes Reichs felbft nahmen meift biefe Rampfe! Durch gludliche Fügungen waren freilich noch immer bie Emporungen niebergeworfen worben, aber fie hatten nichtsbestoweniger bas Reich geschwächt und bauernb traurige Kolgen jurudgelaffen.

Roch andauernder als die Brarogativen ber Krone wurden bie Brivilegien und ber große Grundbefit ber Rirche von bem hohen Abel angefochten. Rrone und Episcopat, in gleicher Beise von einem und bemfelben Feinde bedrängt, hatten zuleht einen Bund gefchloffen, ber beiben Theilen unermefliche Bortheile gewährte. Den Bifchofen gelang es erft fo, fich in bem Befisthum ihrer Rirchen einigermaßen

fichern, und sie erhielten zugleich einen unmittelbaren, fast unbegrenzten Einfluß auf alle Reichsgeschäfte. Dem Reiche aber kam die Bildung, die Klugheit und Geschäftstenntniß des Klerus tausenbsach zu gut; es gewann, wie ein Schriftsteller jener Zeit sich ausdrückt, "die Lootsen, die allein in jenen Tagen das Staatsschiff ohne Verlust in den sicheren Hasen zu führen vermochten."

Die Bifchofe jener Epoche, meift ben vornehmften Saufern ent fproffen, mitten in ben weltlichen Gefchaften bes Reichs lebend, in Berfon oft ihre Bafallen bem Beere ber Raifer zuführend und bie Schlachten ihres Bolfs mitfchlagenb, waren nicht gerade geiftliche Sirten, wie fie bas Evangelium forbert; aber es fanden fich unter ihnen viele Manner von bochbergigen Gefinnungen, großartigen Unfchauungen und flarer Erfenntniß ber Beltlage. Geiftige Rraft, Unverbroffenheit, Ruhrigfeit und Erfahrung waren in bem Epifcopat bamals in einem hoheren Dage vereinigt, ale in irgent einem anbern Stanbe. Wie unahnlich bie Glieber beffelben auch fonft ben erften Jungern bes Berrn fein mochten, fie waren bennoch bas Salg ber Erbe. Unfterbs liche Berbienfte erwarben fich biefe Rirchenfürften unfraglich um bas beutsche Bolt, unberechenbare Bohlthaten leifteten fie bem Reiche; aber auch fie bienten ihm nicht ohne hohen Lohn, wenn nicht fur fich und ihre Familien, fo boch fur ihre Rirchen. Bon Jahr ju Jahr wuchsen ihre Immunitaten, in die icon gange Graffchaften aufgingen; unaufborlich erhielten fie neue Brivilegien und neue Schenfungen; mit verschwenderischer Gunft theilten bie Raifer bie Regallen an fie aus. Es ift richtig, bag bie Bifchofe bamals noch biefe Gunft meift burch Treue und Opferwilligfeit lohnten. Mus bischöflichen Bafallen bestanden größtentheils jene glanzenden Seere, Die immer von Reuem bie Alpen überschritten; burch ben Beiftand ber Bischöfe murben por Allem bie inneren Kriege bewältigt. Aber wie fehr murbe man irren. wenn man fte lediglich fur bienftbefliffene Beamte ber Rrone bielte! Das zeitliche Wohl ihrer Rirchen ftand ihnen zulest boch höher, als bas Intereffe bes Reichs. Was ihnen ber beilige Martin, Moris, Andreas, ober wer fonft ihr Schuppatron mar, ju gebieten fcbien, fiel ihnen schwerer in die Waage, als Wort und Gebot ber Raifer. Mit Unwillen fahen fie es, wenn ber Nachfolger auf bem Throne, wie es baufig geschah, ihrem Seiligen wieder entzog, mas ber fromme Borganger willig geopfert hatte, wenn bie Raifer fo oft willführlich im Intereffe bes Reichs über bas Gut ihrer Rirchen verfügten. mußten es recht wohl, bag bie Befetung ber Bisthumer nach faiferlicher Gunft nicht ben alten firchlichen Bestimmungen entsprach.

hatten sie es nicht ganz vergessen, daß sie noch einen andern Herrn 1002 auf Erden hatten, als den Kaiser. Das Band, mit dem sie einst der angelsächstiche Mönch an den heiligen Petrus und bessen Rachsfolger geknüpft hatte, war gelodert, nicht gelöst; die pseudoistdorischen Decretalien waren dei Seite gelegt, nicht vernichtet. Und noch lebte Papst Silvester II., und die französsischen Mönche zogen eines nach dem andern von jenen verstaubten Kirchengesessen wieder an das Tasgeblicht.

An weltlicher Macht fanden bie Bifchofe ben Bergogen und Grafen kaum nach. Auch fie hatten jest große Bafallenheere, befestigte Stabte und farte Burgen; überbies burch bie beffere Bewirthschaftung ihrer herrichaften meift ficherere Ginfunfte und einen gefüllteren Schat. Diese Macht ber Rirche ichien und war noch ein Bollwerk ber Krone gegen ben Uebermuth ber weltlichen Fürften, aber fle konnte boch nicht minder bereinft ber Geiftlichkeit auch als Wehr gegen bie Gewalt ber Krone bienen. Schon zeigte es fich beutlich, bag bie Raifer nicht überall auf bie Ergebenheit bes Rlerus gablen fonnten. Bie hartnadig hatte nicht Willigis von Mainz fein Recht gegen feinen kaiferlichen Bogling vertheibigt! Benige Jahre nach Ottos III. Tobe gefcah es, bag ein Magbeburger Dompropft feinem Ronige erflarte, die Freiheit bes Bolfs murbe burch die Willfuhr bes herrichers vernichtet und nur ein leerer Schein ber Freiheit bliebe übria, wenn man fich allen Geboten bes Konigs füge. \*) Und nicht fo lange nachher magte ein Bifchof von Det ben Ronig beim romifchen So fand die Krone auch in ber hohen Bapft zu belangen. Beiftlichkeit ichon eine neue Schranke ihrer Gewalt.

Rur eine imponirende Stellung in ben außerbeutschen ganbern hatte bem Kaiser ba noch im Innern bes Reichs einen allgebietenben Einfluß zu sichern vermocht, wie ihn einst Otto I. geubt hatte. Aber seit jener unheilvollen Schlacht in Calabrien war die Herrschaft ber Raiser über die fremben Nationen mehr und mehr gelähmt worden; Schritt für Schritt ging ber errungene Principat über die abenblandischen Bolker zurud. Die Danen erkannten die Abhängigkeit vom Kaiser nicht mehr an; die von Otto I. begründeten Bisthumer bestanden saft nur dem Namen nach. Die Mehrzahl der wendischen Stamme hatten das Joch der Deutschen und mit ihm den Zwang des Christen batten das Joch der Deutschen und mit ihm den Zwang des Chris

<sup>\*)</sup> Der Propft Balthard berief fich babet auf einen Ausspruch des Dichters Lucanus, ben er aber wunderlich genug verdreht hatte. Bergl. Lucan. Phars. III. 145. und Thietmar V. 24.

1002. stenthums abgeschüttelt; in awanzigjährigen Kampfen hatten fie ihre Freiheit behauptet. Rur bie Abobriten und Bagrier bewahrten mit bem Chriftenthum noch eine gewiffe Abhangigfeit vom Reich, aber auch ihr Berhaltniß war unficher und schwantenb. Dann waren in Often von zwei immerbar ruhmreichen Fürften gewaltige Reiche begrundet worben, nicht ohne Beihulfe bes britten Otto, ber bie Macht bes Raiferthums, indem er fle auf eine unerreichte Bobe ju beben fuchte, in Bahrheit untergrub. Das polnische und ungersche Reich, wie fie von Boleflam Chrobry und Stephan bem Beiligen errichtet maren, fcmachten ober vernichteten ben Ginfluß ber beutschen Gerrschaft und ber beutschen Rirche in Gegenden, wo er bereits festen guß gefaßt batte. ober wo fich ihm boch ein weites Relb fur bie Butunft eröffnete. Inbeffen war auch im Westfrankenreiche ber lette Schimmer beutscher Dberherrschaft erblichen. Der Stamm ber Rarolinger, ber fich lange nur durch ben Schut ber Ottonen auf Frankreichs Thron erhalten hatte, war aus ber Herrschaft verbrangt und ftarb bald auf beutfcher Erbe aus; bas neue Gefchlecht ber Capetinger grundete aber von Anfang an feinen Thron auf Die Selbstständigfeit ber frangofischen Ration. Und schon erhob fich auch Italien abermals zu bem Gebanfen eines freien, einheimischen Ronigthums. Unter ben Großen bes Landes fand fich in Arbuin ein Mann, ber ben Berfuch magte, bie Rolle Sugo Capets fur Italien auf fich ju nehmen und ein neues Königshaus bort zu begrunden. Als Otto III. ftarb, ftand gang Stalien in Aufruhr, und alle Berbindungen Deutschlands mit Rom waren für ben Augenblick unterbrochen. Ueberall waren bie Rationen fich ihrer eigenen Rraft bewußt geworben und wollten fich felbftfanbig und nach ihrer Art regiert feben. "Jebes Bolt" - meint im Gingange feines Decrets ber heilige Stephan - "wird am Beften nach feinen eigenen Befegen regiert."

Wie beengt war ba ber weite Wirkungsfreis, ben Otto ber Große bem beutschen Bolke eröffnet hatte! Das Feld bes Ruhmes war überall geschmälert; kaum irgendwo zeigte sich bem Abel, bessen Kampsluft mehr als je erregt war, eine Gelegenheit zu glorreichen und gewinnverheißenden Unternehmungen, und der Geistlichkeit wurde jene segensreiche Arbeit an der Misson behindert, die sie mit so edlem Eiser angegriffen hatte. Bald traten die traurigen Folgen der schwindenden außeren Macht auch im Inneren des Reichs hervor. Die kriegerische Kraft des Abels warf sich, seitdem sie außerhalb des Reichs keine Befriedigung mehr fand, aufs Neue in innere Fehden. Schon konnte der Landsriede in keinem beutschen Lande mehr streng gehand-

"Unfere Borfahren" — fo flagt Thietmar, ber in 1002. habt werben. ber Merseburger Chronit seiner Zeit einen treuen Spiegel vorhielt -"unfere Borfahren, Die waderen Ritter, allezeit getreu ihren Ronigen, tießen ihre Rampfluft an ben fremben Boltern aus, aber wutteten nicht gegen bas Reich, wie es jest an ber Sitte." In biesen inneren Fehben verwilberte von Reuem ber Abel, mabrend bie Geiftlichfeit, seitbem die Mission ihr entschwand, mehr und mehr ihren hoberen Beruf aus ben Augen verlor und nur allzusehr in weltliches Treiben versant. "Unfere Borfahren, bie beiligen Bater," - fcbrieb Bifchof Arnut von Salberftabt - "verwandten ihren gangen Bleiß barauf, bie Seelen ju retten, wir benfen nur baran, bie Leiber ju pflegen; fte ftritten um ben himmel, wir ftreiten um irbifches Gut." Richt allein, bag bas Sinten ber faiferlichen Dacht ber Krone bas Ueberge wicht über die Reichsfürsten nahm; es lofte zugleich auch die sittlichen Banbe bes Reichs auf und untergrub bamit immer mehr bas Runbament beffelben in feiner Tiefe.

So bebrohlich biefe Anzeichen fur bie Bufunft bes Reichs maren. fo mußte boch ben tiefer Blidenben vor Allem ber Berfall ber alten Sits ten, ber fich gleichzeitig in unserem Bolte antunbigte, mit ernfter Beforgniß erfullen. Die Deutschen hatten in Italien alle Genuffe bes Lebens, alle Lafter einer verwilberten Ration femmen gelernt. Dit ber höheren Bilbung und bem gesteigerten Hanbelsverkehr war auch bas Befallen an bem außeren Schmud bes Lebens geftiegen. Der hang pur Ueppigkeit und Prunksucht griff weiter und weiter um fich und hatte namentlich bie boberen Rreise bes Bolles erfaßt. Die Liebe jum Befit fteigerte fich ju unerfattlicher Sabgier; bas Golb fing an, eine unwiderstehliche Macht über beutsche Bergen au üben. Die Berberbnif ergriff bie Beiber nicht minber schnell, als bie Manner. Die einft fo tugenbfamen Ebelfrauen famudten fich fcon hoffartig mit eits lem Tand, lernten bie Runfte ber Gefallsucht und überließen fich vielfach bem appigften Leben. Unjudit und Chebruch galten vielen von ihnen bereits als erläßliche Gunben, und auf bem abichuffigem Bege ber Gunde geriethen fie ichnell von Grauel in Grauel. Schon gaben beutsche Frauen bem Morbftahl ihre eigenen Gatten, ihre eigenen Rinber preis. Wir werben alsbald von ber Grafin Abela, einer beutichen Mebea, ju erzählen haben. Ihr Beifpiel ftanb nicht allein. Thietmar von Merseburg flagt besonders feine Beit an wegen ber Menge ber verführten Dabchen und jener ehebrecherifchen Frauen, "bie bem holben Abo und bem fanften Jason zu Liebe ihre rechtma figen Chegatten verschmaben und endlich ber morberischen Sand bes

1002. Buhlen überliefern." Auf einer Synobe zu Frankfurt im Jahre 1027 wurde über zwei ebele Frauen, Goberun und Willekuma, Gericht ge-halten: ber einen wurde ber Mord bes Grafen Siegfried, ber andern ber Tod ihres eigenen Sohnes vorgeworfen. Je größer von jeher ber Zauber war, ben Frauenliebe und Frauenwort auf die Deutschen übsten, je tiefer mußte solcher Verfall weiblicher Sitte verderblich in das innerste Leben der Nation eingreifen.

Die Sitte eines Bolfe ift freilich von harterem Stoff, als baß fle fich ploblich gerfette, wie ber Schnee auf ben Fluren schmilzt bei ben erften Luften bes Fruhlings. Die martige Rraft ber alten Germanen war noch mit Richten gebrochen; tein Bolf war noch an ritterlichen Tugenden reicher, als bie Deutschen; Belbenmuth, Standhaftigkeit, Tapferkeit, waren mit ihrem Ramen verwachsen. Es gab andere bobe fittliche Gigenschaften, die fich fogar erft jest mit ber boberen Rultur in unferem Bolfe entwideln tonnten und entwidelten. Aber gu leugnen ift nicht, daß jene garteften und boch ftarkeften Tugenben, ber Reinheit und Reuschheit, ber Wahrheit und Schlichtheit, ber Treue und Liebe - jene Tugenden, um bie einft vornehmlich Tacitus bie Germanen bewundert und beneidet hatte - in bebenkliche Abnahme geriethen; und awar querft und gumeist in ben höheren Standen, welche über bas Schicffal bes Bolts fast ichon ausschließlich entschieben. Je gewiffer es aber ift, bag es vor Allem bie fittliche Tuchtigkeit und Reinheit unferes Bolts maren, auf benen als auf ihrem innerften Grunde die herrschaft und Weltstellung ber Raifer beruhte, je brohender waren diese Unzeichen fittlicher Raulniß fur ben Bestand bes Raiferreichs, für bie Zufunft Europas.

Noch stand der Kaiserthron, noch leuchtete weithin sein Glanz, aber er ruhte nicht auf dem sichersten Grunde. Der trügerische Schimmer, der um das phantastische Kömerreich Ottos III. spielte, hat die Rachwelt mehr geblendet, als die Zeitgenossen. Diese erkannten recht wohl, in wie gefährdeter Lage das Reich war, als der letzte Sproß vom Mannstamm Ottos des Großen ein unglückliches Ende sand. Wer auch sein Rachfolger werden sollte, die schwierige Aufgabe siel ihm zu, das Reich auf dem einmal gelegten Grunde neu zu besestigen. Und fürwahr, unter den ungunstigsten Umständen war diese Aufgabe zu lösen. Bisher war die Nacht unverkürzt von dem Bater auf den Sohn übergegangen; seht zum ersten Ral seit einem Jahrhundert konnten die Reichssürsten, die im-Wesentlichen das Wahlrecht des Bolkes übten, daran denken, dieses Recht zu benutzen, um dem Fürsten ihrer Wahl Bedingungen zu stellen, und die Meisten von ihnen

waren nicht gewillt, sich diese Gunst des Geschies ohne Gewinn entgehen zu lassen. Und bald zeigten sich überdies mehrere Bewerber um die Krone, mit ihnen die Gefahren innerer Spaltungen; selbst die Einheit des Reichs wurde noch einmal in Frage gestellt. Die Ehre des deutschen Bolis, das Heil der Welt lag auf der Waage!

2.

## Die Thronbesteigung Beinrichs H.

Raum hatte sich die Nachricht vom Tode Ottos III. durch die beutschen Gaue verbreitet, als auch schon brei eble Männer begierig die Hand nach der Krone des Reichs ausstreckten. Es waren der Herzog Heinrich von Baiern, der nächste Berwandte des verstordenen Kaisers; der ruhmreiche Markgraf Edard von Meißen, die Blütte des deutschen Abels; und der reiche Herzog Hermann von Schwaben, ein weichherziger Mann, der mehr den Einslüsterungen Anderer als der Stimme des eigenen Herzens solgte. Auch der junge Ehrenfried, der Sohn des Pfalzgrafen Hermann und Schwager Ottos III., soll seine Gedanken zum Throne erhoben haben und von dem sterbenden Kaiser den Fürsten empsohlen sein; in den Wahlkampf hat er sich nicht begeben.

heinrich von Baiern trat zuerft und am Offenften mit feinen Abfichten an ben Tag; bie ehrgeizigen Bestrebungen seines Baters und Grofvaters nahm er auf unter Umftanben, bie ihm einen gludlicheren Erfolg verhießen. Unter ben Augen bes trefflichen Bifchofs Bolfgang von Regensburg hatte er eine ausgezeichnete Erziehung genoffen und feine guten Gaben gunftig entwickelt. Bon fruh an ber Rirde aufrichtig ergeben, galt er viel bei ber Beiftlichkeit. Auch bei bem Bolke feines Landes hatte er fich Anfehen gewonnen, ba er fein Berjogthum feit mehreren Jahren ruhmlich verwaltet. Der letten Ermahmung feines Baters eingebent, hatte er gegen bie Sitte feines Baufes feinem faiferlichen Better unverlett bie Treue, felbft unter foweren Anfechtungen, bis an beffen Enbe bewahrt; ben Behorfam, ben er von Anderen forberte, bewies er querft. Bei seiner Jugend - er hatte noch nicht bas breißigste Jahr erreicht - konnte man eine fraftvolle Regierung von ihm erwarten; um fo mehr, als er im hohen Maage jene Rlugheit, Gewandtheit und Entschloffenheit

tundgab, die seinen Bater und Großvater ausgezeichnet hatten. Auch ihren Ehrgeiz besaß er. Aber nicht besondere Berdienste, die er sich bereits erworben hatte, waren es und konnten es sein, auf die er seine Ansprüche gründete; es war vielmehr lediglich seine nahe Berswandtschaft mit den Ottonen. Nachdem der Mannskamm Ottos des Großen ausgestorben war, glaubte er sich als der älteste Enkel des zweiten Sohnes Heinrichs I. jest nach Erbrecht zum Throne besrufen.

Und in der That, wenn man die deutsche Krone als ein Erbgut der Ludolfinger ansah, waren Heinrichs Ansprüche unbestreitbar. Rur einen Mann gab es, der sie vielleicht hätte ansechten können. Es war der alte Herzog Otto von Kärnthen, der Sohn der Liutgarde, der ältesten Tochter Ottos des Großen. Aber Herzog Otto zeigte nicht die geringste Reigung auf den Wahlplat heradzusteigen. Sobald Heinrich mit ihm in Unterhandlungen trat, erklärte er, daß er nicht gewillt sei, die schwere Last der Reichbergierung auf seine Schultern zu nehmen, daß er vielmehr Heinrichs Wahl auf alle Weise des sördern wolle. Dies Versprechen hielt der alte Herzog; selbst als sein Sohn Konrad, der Eidam Herzog Hermanns von Schwaben, auf die Seite seines Schwiegervaters trat. Von dieser Seite gesichert und ersmuthigt durch die Justimmung aller baierschen Grasen und Bischöfe ging Heinrich geraden Wegs auf sein Ziel sos und saumte nicht von dem Reich wie von seinem Erdgut Bests zu ergreisen.

Schon als Heinrich ben Leichenzug seines kaiserlichen Betters bei Polling empfing und dann über Augsburg nach Reuburg an der Donau begleitete, legte er unverhohlen den Fürsten an den Tag, daß er sich als den rechtmäßigen Erben der Arone anfah. Er verlangte von jedem sofort das Bersprechen der Wahl; er bemächtigte sich der Kaisserleiche, gleich als ob ihm allein die Sorge für ihre Bestatung obläge; er brachte die Reichsinsignien in seine Hand und setzte Erzbisschof Heribert von Köln in Haft, weil er heimlich die heilige Lanze vorsausgeschickt hatte. Nicht eher entließ er den Erzbischof, als die er ihm die Auslieserung der Lanze angelobt und zum Unterpfand seines Worts seinen Bruder als Geißel gestellt hatte. Erst als er im Besth aller Reichsinsignien war, gab er auf Bitten seines Schwagers Heinstich die Kaiserleiche frei und schied von dem Trauergeseit; doch nicht ohne sich von jedem der Fürsten besonders zu verabschieden und ihm seine Wahl noch einmal dringend ans Herz zu legen.

Dennoch hatten Heinrichs Bewerbungen bamals nicht ben gewunschten Erfolg gehabt. Der Bifchof von Augsburg allein ging bestimmte

Berpflichtungen gegen ihn ein; Erzbischof Heribert und die anderen 1002. Fürften ließen fich nur ju ber Erflarung bewegen, fie-wurben fich gern bem fugen, was bie Debraahl befchließe. Wir boren, fie fanben Bieles an heinrich auszuseten; vor Allem gewiß, daß er auf fein Erbrecht pochte, wahrend fie frei ihr Bahlrecht zu üben gebache Ueberbies war er franklich; ein angebornes, von seinen Borfah. ren ererbtes Leiben, bas man als Rolif bezeichnete, bemmte ibn oft Bochen lang an jeber angeftrengten Thatigfeit. Er lebte in bisher finderlofer Che mit Runigunde, ber Tochter bes rheinischen Grafen Siegfrieb, einer weitlaufigen Bermanbten bes faiferlichen Gefchlechts. Graf Siegfried hatte eine große Angahl von Kindern, aber ohne ein Das gange Saus, fpater nach ber Lureiches Erbe hinterlaffen. remburg benannt, die es erft feit einem Menschenalter erworben hatte, erwartete feinen Gludftern von bem reichen und mächtigen Baiernberjog und gab fich, je größer Runigundens Ginfluß auf ihren Gemahl war, um fo schrankenloseren Soffnungen bin.

Indeffen war auch Markaraf Edarb als heinrichs Mitbewerber bervorgetreten. Rein Erbrecht fonnte er geltenb machen, aber um so mehr empfahl ihn ber Blang ausgezeichneter Thaten. Schon in ben Rampfen Ottos II. gegen bie Araber hatte er fich ausgezeichnet und bann wefentlich bagu beigetragen, bag Dito III. als Anaben bie Krone erhalten blieb; bamals ftritt er gegen ben Bater biefes Seinrichs, als beffen Rebenbuhler er jest auftrat. Bum Lohn feiner Dienfte hatte er bie Markgraffchaft Meißen, bie feinem Bater entzogen war, guruderhalten und hier in flegreichen Schlachten gegen bie Wenben und Bob men um fo größeren Ruhm gewonnen, je weniger Erfolge man in ben anberen Marten erzielte. In heißen Rampfen nahm er bie Fefte Deißen ben Bohmen ab und ftellte bas von Otto I. errichtete Bisthum ber; bie Milgener in ber Oberlausit unterwarfen fich feinem Schwerbte; gludliche Rriegszuge führten ihn bis in bas Berg bes Bohmerlands, Bergog Boleflam II. mußte fich vor ihm beugen, bann beffen Sohn Boleflaw III. "ber Rothe," ein bofer und unfähiger Furft, ihm ben Lehnseid fcmoren. Der ftreitbare Bolenfürft Boles flaw Chroben war Edard burch nabe Bermanbtichaft verbunden, Die biefer noch burch eine Berbindung feines Sohnes hermann mit einer Tochter bes Bolen erneuerte und verftartte; gegenseitige Achtung fnupfte außerbem einen feften Freundschaftsbund zwischen ben beiben ausgezeichneten Kürften.

An glanzender Anerkennung hatte es Edarb weber vom Kaifer noch von dem Bolke gefehlt; biefes hatte ihn burch feine Bahl zum

1002. Herzog von Thuringen erhoben, jener ihm den größten Theil seiner Lehen als Eigenthum überlassen. Als Edard zu Rom Crescentius und die Engelsburg zu Fall gebracht hatte, gab es keinen der welt- lichen Großen des Reichs, der mehr am Hose gegolten hatte als er. "Caard war," wie Thietmar sagt, "eine Zierde des Reichs, eine Saule des Vaterlands, die Hossmung der Seinigen, ein Schrecken der Feinde — ein vollendeter Mann, wenn er sich selbst zu beherrsschen vermocht hatte." Gewiß wurde Edard, der noch in den Jahren rüstiger Manneskraft stand, ware er an die Spise des Reichs gestellt worden, demselben den krästigsten Ausschwung gegeben haben.

Auf bie Thuringer tonnte Edarb bei feiner Bewerbung um bie Krone unbedingt gablen. Auch ber Furften bes öftlichen Sachfens glaubte er ficher zu fein, ba er mit ben einflugreichsten unter ihnen in naben verwandtichaftlichen Beziehungen bestand. Er war mit Swanehilb, ber Tochter hermann Billinge und Wittwe bes Markgrafen Thietmar, vermahlt und somit ber Schwager Bergog Bernhards und Stiefvater bes jungen Markgrafen Gero, unter bem bie Oftmark ftand. Bei ben Sachsen mar bisher bie Berrschaft gewesen; wollten fie biefelbe bei ihrem Stamme erhalten, fo war Riemand berfelben wurdiger, ale er. Ale fich baber bie Großen Ditfalens auf bie Runde vom Abscheiben Ottos III. ju Frosa (unweit Magbeburg) versammelten und über die Lage bes Reichs beriethen, mantten fich sogleich Aller Blide auf Edarb, und ungefcheut trat biefer felbft mit feinen Ansprüchen hervor. In der Versammlung waren außer andern Bischöfen und Großen bes Lanbes Bergog Bernhard, Erzbischof Gifiler und bie Markgrafen Gero und Lothar. Gie alle maren Edarb geneigt, außer bem Letten.

Markgraf Lothar, aus dem Geschlecht der Stader Grasen und mit der Rordmark belehnt, war vor geraumer Zeit mit Edarb in erstitterte Feindschaft gerathen. Sie hatten sich früher nahe gestanden und sogar ein Eheverlödniß zwischen ihren erstgebornen Kindern gesschlossen. Als aber Edard von Ehren zu Ehren stieg, mochte die Berbindung seiner Tochter Liutgarde mit Lothard Sohn Werner seinen Ansorderungen an die Zukunst nicht mehr entsprechen; ohne genügenden Grund suchte er den in aller Form geschlossenen Bertrag zu lössen. Der junge Werner, um seine Braut bekümmert, wagte sie mit Einwilligung seines Baters zu entsühren, wurde aber alsbald genöthigt, sie auszuliesen, und mußte in erniedrigender Weise sür sein Bergehen um Berzeihung bitten. Dies war drei Jahre zuvor geschehen; seitdem hatte Lothar den ihm angethanen Schimps nimmerdar vergessen, und

die Stunde ber Bergeltung war jest gefommen. Als er bie Be- 1002. reitwilligfeit ber fachfifchen Furften fah, Edarbs Bewerbungen um bie Rrone au unterftuten, berief er bie Angesehenften berfelben au einer geheimen Unterrebung und wußte fle hier ju bem Berfpreden au bewegen, weber im Befonbern, noch gemeinschaftlich eine Berpflichtung wegen ber Konigewahl einzugeben, ebe fie nicht auf einem neuen Tage ju Berla jufammentraten. Rur Edard weigerte fich eines folden Berfprechens und brach, ba er fah, mobin Lothars Abfichten gingen, unmuthig in bie Worte aus: "Martaraf Lothar. weshalb trittst bu mir entgegen?" "Merkst bu nicht," antwors tete Lothar, "bag bir bas vierte Rab am Bagen fehlt?" Damit waren Edards Soffnungen ju Frosa vereitelt. Der gunftigfte Augenblid war verftrichen, ohne bag er zu einem ficheren Biel gelangte. und balb trubten fich feine Aussichten mehr und mehr.

Markgraf Lothar begab fich fogleich mit feinem Dheim Rifbert. ben Otto III., wir wiffen nicht aus welchem Grunde, ber Graffchaft entfest hatte, heimlich nach Bamberg zu Berzog Seinrich und unterrichtete ihn von ber Lage ber Dinge in Sachsen und Edarbs Abfichten. Beinrich empfing ben Markgrafen auf bas Befte, verburgte Ritbert bie Rudgabe feiner Graffchaft und feffelte beibe gang an fein Intereffe. Sie riethen ihm einen Bertreter nach Werla gu fenben, um bort bie fachfischen Großen auf feine Seite ju gieben und vornehmlich bie Schweftern Ottos III., Sophie und Abelheib, bie unter ihrem Bolte bas größte Anfeben genoffen, fur fich ju gewinnen. Beinrich, ihrem Rathe folgfam, fanbte fogleich einen feiner Bafallen nach Berla, ber fich auf bas Geschicktefte feines Auftrages entlebigte. Blangende Belohmungen versprach er Allen, die Beinriche Bahl unterftugen wurden, und mit jum himmel erhobener Rechte gelobten bie amvefenden gurften felerlich, in allen Dingen Beinrich ihre Dienfte gu widmen und ihm jum Reich ju verhelfen, bas ihm "nach Erbrecht" gebuhre. Auch bie Schweftern Ottos III. wurden völlig fur Beinrich gewonnen, fo bag nun bie gange kaiferliche Familie auf feiner Seite ftanb.

Edard war bei diesen Borgangen nicht zugegen gewesen, aber er erhielt schleunigst bavon Kunde. Im ersten Augenblide unterbrückte er seinen Unmuth, aber ein Mann wie er konnte es nicht lange über sich gewinnen, seine Entrüstung zu bergen. Bor Allem war er auf die kaiferlichen Schwestern erbittert, und auf eine rohe Weise ließ er sie seinen Jorn verspüren. Sie hatten für den Abend desselben Tages, wo sich die Sachsen für Heinrich erklärten, ein festliches Mahl ihren

1002. Anhangern bereitet; ehe noch bie Bafte eintrafen, brang Edarb mit bem Bergog Bernhard, bem Bischof Arnulf von Salberftabt und Anberen feiner Freunde in ben Saal, fie ließen fich ted an ber reichbefetten Tafel nieber und verzehrten, mas für Undere jugerichtet mar. Diefes eines ritterlichen Mannes unwurdige Benehmen erbitterte allgemein gegen Edarb, und balb fab er feine Sache unter ben Sachfen zu Werla verloren. Er beschloß beshalb, sich nach Duisburg zu begeben, wo er mit Bergog Bermann und beffen Unbangern zusammentreffen und fich mit ihnen gegen Beinrich verftanbigen wollte.

Denn inzwischen war auch Bergog Bermann von Schwaben offen mit feinen Bewerbungen um bie Rrone hervorgetreten. Er mar Beinrich verwandt; feine Gemablin Gerberga war eine burgunbifche Ronigstochter, eine Stiefschwefter von Beinrichs Mutter Gifela. Gerberga, eine Richte ber Raiferin Abelheib, hatte ihren Gemahl gugleich in verwandtichaftliche Beziehungen mit dem Raiferhaufe gebracht, und biefe maren noch verftarft worben, als hermann feine Tochter Mathilbe bem frankischen Konrab, bem Sohne bes Bergogs Dito von Rarnthen, vermählte. Aber weber Erbanfpruche an Die Krone fonnte hermann gegen heinrich geltend machen, noch nennenswerthe Berbienfte gegen Edarb in bie Bagichale legen. Tropbem hatte er fich von Andern - namentlich waren es mehrere rheinische Bischofe und jungere Furften - verleiten laffen, feine Augen auf ben Thron ju richten. Bor Allem empfahlen ihn feine Milbe, Nachgiebigfeit, Bescheibenheit und Frommigfeit seinen Unhangern; fie hofften einen nachfichtigen Ronig in ihm ju finden, ber ihnen freien Spielraum ließe, ihre befonderen Intereffen zu forbern. Dazu war hermann überaus reich an Gelb und Gut; Schmaben und ber Elfaß boten ihm große Sulfequellen bar, und auch auf ben Beiftand feines burgunbifchen Schwagers, bes Konigs Rubolf, mochte er gahlen.

hermann hatte Die Leiche Ottos III. nach Achen geleitet; bort 5. April. hatten bie bei ber Bestattung anwesenben Großen Schwabens und Unterlothringens ihm ihren Beiftand jugefagt und befonders Beribert von Koln eifrigft Bermanns Erhebung betrieben. Bald banach er= reichte ihn Martgraf Edards Aufforderung nach Duisburg ju tommen, aber er wies fie gurud, wie benn in ber That eine Berhandlung mit biefem Rebenbuhler ju feinem Biel fuhren fonnte. Go von Reuem in feinen Berechnungen getäuscht, befchloß Edarb nach feiner Beimath jurudjutehren. Auf bem Beimwege wurde er ju Bilbesheim von Bischof Bernward mit foniglichen Ehren empfangen.

Weniger sestlich war schon ber Empfang zu Paberborn, wo ihn Bis 1002. schof Rethar durch Ermahnungen von seinem verwegenen Streben abs zubringen suchte. Als er dann in Nordheim, einer Besthung des Grassen Siegfried, einkehrte, warnte ihn bereits die Grässin Ethelinde auf seine Sicherheit Bedacht zu nehmen. Sie theilte ihm mit, daß ihre Stiessohne Siegfried und Benno mit mehreren anderen angesehenen Herren sich gegen ihn verschworen und ihm auf dem Wege Nachsteltungen bereiteten. Sie dat ihn, in Nordheim zu übernachten, oder mindestens nicht die Straße nach Pöhlde zu nehmen, die er zu zieshen beschlossen hatte. Aber Ecard ließ sich nicht schrecken; er verssolgte den bezeichneten Weg, indem er jedoch seine bewassneten Bezgleiter vorsorglich zusammenhielt. Die Verschworenen harrten seiner, aber es sehlte ihnen eine günstige Gelegenheit, ihm auf der Straße beizusommen; deshalb solgten sie ihm heimlich nach Pöhlde, entschlossen, hier in der Nacht ihren Anschlag auszusühren.

Edarb, ale er ju Bohibe eingetroffen war, begab fich nach ber Abendmahlzeit zur Rube; bas Lager war ihm in einem Gemach ju ebner Erbe bereitet. Einige ber Seinen begleiteten ihn, Die Anbern lagerten fich in einem nahen Saale. Raum waren bie Lets teren vom Schlafe übermaltigt, fo brachen bie Berfchworenen in ben Saal und überwaltigten bie Schlaftrunfenen. Gin gewaltiger garm erhebt fich. Edarb fpringt vom Lager auf, wirft feine Rleiber in ben Ramin, um bei ber hochaufschlagenden Flamme beutlicher um fich ichauen ju fonnen und öffnet bas Kenster. Aber ichon wirb er felbft von ben Feinden umringt, welche bas Fenfter erfteigen und die Thur erbrechen, an ber fein treuer Diener hermann blutend niederfinft. Die geringe Begleitung, bie Edarb umgiebt, wird überwältigt; er allein leiftet noch Wiberftand, bis ihn ein Langenftoß Siegfriebs in Da finft auch er und haucht ben letten Athem den Ruden trifft. Die Feinde plunderten feinen Leichnam und hieben ihm bas Haupt ab.

So endete Edard, ber ausgezeichnetste Kriegsmann seiner Zeit, bessen Bersuft man bald genug schmerzlich empfand. Siegfrieds und seiner Genossen Beweggründe zu der blutigen That waren schon den Zeitgenossen dunkel. Einige meinten, sie hätten die den kaiserlischen Fürstinnen angethane Schmach rächen und sich deren Dank versdienen wollen. Andere sahen bagegen Herzog Heinrich als den gesheimen Anstister des Mordes an; abgesehen von dem Bortheile, der ihm in diesem Augenblick aus dem Tode seines Rebenbuhlers erwuchs, meinten ste, habe Heinrich gegen ihn schon längst auf eine blutige

1002. Rache gebrütet, ba er einst auf Betrieb des machtigen Mannes von Otto III. gegeißelt war. Soviel scheint gewiß, daß die Mors der Ecards strastos ausgingen, und nahe liegt allerdings der Bers dacht, daß Herzog Heinrich dem Morde nicht sern stand. Dieses Ereigniß füllt eins der dunkelsten und schwärzesten Blätter in seiner Geschichte.

Der Tob Edarbs machte fich fogleich nicht nur im Reiche, fonbern noch mehr in ben wenbischen Marten, in Bohmen und Rolen fühlbar. Boleflam, ber fuhne und hochftrebenbe Bole, betrauerte nicht fo fehr ben Tob bee Freundes, als er über ben Untergang biefes ibm allein gefährlichen beutschen Grenzbuters frohlodte. Jest, glaubte er, fei feine Stunde getommen; er sammelte sofort fein Beer, bemachtigte fich ber gangen Oftmarf auf bem rechten Elbufer, nahm Bauben im Lande ber Milgener ein und gewann bie Feste Strehla, die burch ben Elbübergang für ihn besonders wichtig war. Die Einmohnerschaft von Meißen, burch Boleflaws Gelb gewonnen, emporte fich gegen bie beutsche Besatung und öffnete bem Bolen bie Thore, nachbem ber Burggraf mit ben Seinen nur mit Mube freien Abzug erlangt hatte. Alles Land bis gur Elfter fiel in feine Sand, und überall legte er polnifche Befahungen in die beutschen Feften. Der größte Theil ber Oftmart und bie gange Mart Meißen waren bereits in feinem Befit, als bie fachlischen Fürften endlich anfingen, Maagregeln zu ergreifen, um ihm entgegenzutreten. Aber ber fchlaue Bolenherzog wußte biefe au hintertreiben, indem er ihnen Boten entgegenfandte und fie überrebete, er habe im Einverftanbniß mit Bergog Seinrich gehandelt; beffen Entscheidung werbe er fich unterwerfen, wenn berfelbe gur Rrone gelange; follte bies nicht ber Kall fein, fo verfpreche er, fich bem Wils len ber fachfifchen Furften ju fugen. Die Furften glaubten feinen trugerischen Worten und bewiesen ibm fogar eine unziemliche Unterwürfigkeit und Freundschaft.

Der Verlust ber wendischen Gegenden, die Edard bem Reiche wiedergewonnen hatte, war nicht allein für dieses sehr empsindlich; er bedrohte zugleich den Böhmenherzog, deffen Land mehr und mehr von den eroberten Gebieten des Bolenherzogs umspannt wurde. Schon hatte dieser Schlesten, Chrobatien und Mähren in seiner Gewalt und seite sich nun auch in den Elbgegenden sest, die ihm den bequemsten Eingang in das Innere des böhmischen Landes darboten. Der Böhmenherzog begriff, daß es auf die Bernichtung seiner Herrschaft abgeschen war, und schloß sich deshalb auf das Engste an Heinrich an.

Heinrichs Anhang wuchs von Tage zu Tage. Die Baiern, die 1002. Rarnthner und bie Großen ber baierichen Marten maren mit ibm, ber Bohme unterftutte ihn, Die Sachsen hatten fich theils schon gu Berta für ihn entschieben, theils gingen fie nach Edarbe Tobe ju ihm über. Bor Allem erflarten fich jest auch herzog Bernhard und bie Bifcofe von Silbesheim und Salberftabt fur ihn und ließen es ihn leicht verschmergen, bag fich Erzbischof Giftler und einige andere Berren auf hermanns Seite wandten. Als Beinrich im Unfange bes Juni mit einem baierschen Beere in Franken erschien, fiel auch bier Alles ibm qu. Bei Borms wollte er über ben Rhein feben, aber Bergog Bermann hielt bas andere Rheinufer mit Beeresmacht befest und wehrte ihm ben Uebergang. Durch einen verftellten Rudzug nach Lorid taufchte inbeffen Seinrich ben Schwaben, ging über ben Rhein und fand in Borme gunftige Aufnahme. Sier traf er mit Erabifcof Billigis jusammen, mit bem er fich ohne 3weifel bereits fruber verftanbigt batte. Bon ber größten, ja faft enticheibenber Bichs tafeit mar es fur ihn, bag ber erfte Rirchenfurft und Ergfangler bes Reichs fich auch biesmal fur bie Befetzung bes Throns nach Erbrecht entichieben hatte. Go wurde Billigis jest ber eifrigfte Beforberer ber Sache Beinriche, nachbem er einft ale ber thatigfte Wiberfacher feines Baters aufgetreten war und ihn ju fall gebracht hatte. Willigis Ginfluß wirfte auf bie geiftlichen und weltlichen Großen Frankens und weit über bie Grengen Frankens bingus bestimment ein. Auch ber Muge Bifchof Burchard von Worms fcblug fich auf Beinrichs Seite, nachbem er bas Berfprechen erhalten hatte, bag ibm bie volle Berrschaft in feiner Stadt zufallen folle, Die er bis babin noch mit ben Brafen, ben Rachfommen bes auf bem Lechfelbe gefallenen Ronrab, batte theilen muffen. Richt ohne große perfonliche Opfer brachte Beinrich biefes Beriprechen gur Erfüllung, gewann fich aber baburch einen treuen Unhanger von großer Bebeutung.

Bon Worms eilte Heinrich nach Mainz, und wurde hier von ben anwesenden frankischen, oberlothringschen und baierschen Großen am 6. Juni zum König erwählt und von Erzbischof Willigls noch an demselben Tage gesalbt und gekrönt. Alle anwesenden Fürsten leistesten ihm den Lehnseid und wurden von ihm als Bafallen des Reichs neubelehnt. Seitdem Heinrich so, nur von einzelnen Stämmen erwählt, an ungewohnter Stelle auf ungewöhnliche Weise gekrönt war, nahm er den königlichen Ramen an und betrachtete sich als im vollen Besit des ererbten Reichs. Aber er war es mit Richten. Die Sachsen grollten, das Wahl und Krönung ohne ihr Wissen und ohne

ihre Betheiligung geschehen waren; Herzog Hermann fand noch in ben Waffen, und sein Anhang war außer in Schwaben und bem Elsaß auch in Niederlothringen weit verbreitet.

Alsbald nach ber Kronung verließ ber neue Konig Maing; schon am 10. Juni mar er wieber in Worms und ging über ben Rhein gurud. Gleich barauf brach er in Schwaben ein, bas er vom Rorben bis nach bem Guben verheerend burchjog. Go brang er bis jum Bobenfee vor. Indeffen hatte fich hermann - ben Borfchlag au einer Reichstheilung, ben er bamals machte, wies Beinrich entschieden gurud - mit feinem Beer gegen Strafburg gewandt, ba ber Bifchof biefer Stadt bie Bahl feines Begnere beforbert hatte. Strafburg wurde belagert; mit Bulfe feines Gibams Ronrad nahm Bermann bie Stabt ein, bie fürchterlich litt; felbft bie bifchofliche Rirche murbe ihres Schapes beraubt und eingeafchert. Rach biefem Berftorungewerf wollte hermann, wie bas Gerucht melbete, fich nach bem Bobenfee gieben, um mit Beinrich bier im offnen Rampfe ju entscheiben. Beinrich wartete mehrere Tage bes Gegners, aber vergeblich; enblich 20, Juni, brach er auf, um feinen Rudzug angutreten. Den Rath feiner Freunde, Die Grauel von Strafburg an ben hermann geneigten Bifchofen von Bafel und Chur zu rachen, wies er mit Abichen gurud und begnügte fich, auf bem Rudwege nach Franken alle Guter bes Bergogs, auf bie er fließ, ju vermuften.

Am 10. Juli war Heinrich zu Bamberg, seinem Lieblingsaufentshalt. Aber nur kurze Zeit verweilte er hier, benn es trieb ihn nach Thüringen und Sachsen. Als er die Grenzen Thüringens betrat — am 20. Juli war er zu Kirchberg unweit Jena — kam ihm ber alte Graf Wilhelm, nach Edards Tobe ber angesehenste Mann im Lande, mit ben andern Großen bes Landes entgegen. Sie alle hulbigten willig bem neuen Könige, ber ihnen dagegen ben verhaßten Schweinezins, ben sie seit undenklichen Zeiten dem Kiscus bezahlten, sortan erließ. Gleich darauf brach der König nach Merseburg auf, der Stadt seiner Bäter.

Die sächstschen Großen hatten sich insgesammt zu Merseburg eingestellt und empfingen hier am 23. Juli sestlich ben König. Sie was ren gewillt ihm zu hulbigen, aber freilich nicht ohne sich ihr Wahls 24. 3mi. recht und ihre Landesrechte zu wahren. Der folgende Tag war zur Hulbigung bestimmt. Da trat Herzog Bernhard als Sprecher ber Sachsen auf und legte dem Könige die Absicht und zugleich die Forberungen des Bolkes vor. Heinrich, dem die Rede in seltener Weise zu Gebote stand, belobte in gewinnenden Worten die Treue der Sachs

fen gegen ihre früheren Könige und versprach ihnen jum Lohn bafür 1002. feinen befonderen Schut; er erflarte ihnen fobann auf ihren ausbrudliden Bunfch - "unbeschabet ber Burbe bes Reichs," fügte er jeboch hingu - baf er nicht wiber ihren Willen, fonbern nur auf ihre befonbere Einladung und unter ihrer Zustimmung als König nach Sachsen gefommen fei, und erkannte bamit ihr Bahlrecht an; ferner verfprach er ihre Landebrechte in allen Studen ju bewahren und auf ihre verftanbigen Bunfche, foweit es in feiner Macht ftebe, jederzeit zu achten. Darauf erfolgte unter allgemeinem Jubel bie Bahl, und Bergog Berns harb übertrug unter Ueberreichung ber heiligen Lange Beinrich bie Regierung bes Landes, worauf ihm alle Bafallen bes Reichs ben Rie batte eine abnliche Sulbigung in ben beut-Lehnseib leifteten. ichen ganbern ftattgefunden. Bedingung mar gegen Bedingung abgewogen, Recht gegen Recht geftellt, Belehnung gleichsam gegen Belehnung ertheilt.

Auch Bergog Boleflaw von Bolen war in Merfeburg gur Bulbigung erfcbienen und ftellte, feinem Berfprechen getreu, Die Enticheis bung über bie eroberten Marten bem neuen Ronig anheim. Er hoffte fie als Reichslehen von ihm zu erlangen; namentlich lag ihm an ber Burg Meißen, fur bie er unermegliche Summen bem Ronige bot. Aber Beinrich erfannte, welche Gefahren bie Marten in ben Sanben bes Bolen über bas Reich heraufbefdmoren murben, und wies alle Anerbietungen beffelben hartnadig ab. Boleflam mußte bas Land ber Milgener und Laufiter bem Konige ausliefern und erlangte mur foviel, daß mit ber Mart und Burg Meißen fein Stiefbruber Gungelin \*), ein Bruber bes ermorbeten Marfgrafen Edarb, belehnt murbe. In feinen Erwartungen getäuscht und unmuthig, verftanbigte fich ber Bole noch ju Merfeburg mit einem Manne, ber bei bem Raifer in nicht geringem Ansehen ftanb, aber nichtsbestomeniger tiefen Groll gegen ihn im Bergen begte. Es war ber Babenberger Beinrich, ein trefflicher, ritterlicher Mann, ber bie Mark auf bem Rordgau verwals tete und bis babin bie Erhebung Ronig Seinrichs trop ber alten Feindschaft ihrer Familien auf alle Beife geforbert hatte. Aber burch große Berfprechungen war er gewonnen worben; bie festeste Busiches rung hatte er von Heinrich erhalten, daß er als König ihn mit bem

<sup>&</sup>quot;) Die Berwandtichaft ift unflar; mahrscheinlich war Boleslaws Rutter, bie bobmische Dubrawa, in früherer Che mit Edards und Gunzelins Bater, bem Markgrafen Gunther, vermählt gewesen. Gunzelin und Edard waren wohl ebenfalls Stiefbrüber.

Gerzogthum Baiern belehnen wurde. Balb nach ber Krönung hatte er ben König an sein Bersprechen erinnert, aber dieser war seinem Drängen ausgewichen, indem er sich auf das alte Wahlrecht der Baiern berief, die Belehnung auf eine unbestimmte Zeit verschob und an die Bedingung der Zustimmung der baierschen Großen knüpste. Markgraf Heinrich sah hierin eine beschönigte Abweisung und zugleich eine freventliche Verlehung des gegebenen Worts; er konnte den Treubruch des Königs nicht verwinden, sühlte sich bitter gekränkt und lieh um so eher den versührenden Reden des Polenherzogs sein Ohr. Die Anschläge, mit denen beide umgingen, scheint man am Hose sogleich geahnt und gefürchtet zu haben, und so ein Ereigenis herbeigeführt zu sein, dessen traurige Folgen man noch lange nache beklagte.

Als Herzog Boleslam, vom König entlassen und reich beschenkt, vom Markgrasen Heinrich geleitet, aus der Hosburg ritt, sah er plotzlich durch eine bewassnete Schaar das äußere Thor gesperrt. Der Ausgang war ihm behindert, und nur mit Lebensgesahr gelang es dem Markgrasen seinem Freunde Bahn zu brechen. So entkam der Herzog; das bewassnete Gesolge desselben wurde aber am Thor überfallen und einzelne Ritter im Handgemenge verwundet. Rur durch die Dazwisschenkunst Herzog Bernhards kamen die Polen noch mit dem Leben davon.

Ein unerhörtes Begegniß, auf bessen Urheber abermals ein undurchdringliches Dunkel rust! Der Geschichtschreiber Thietmar, bem wir die besten Rachrichten über diese Dinge verdanken, betheuert hoch und theuer, der König selbst sei an Allem unschuldig gewesen. Aber gewiß ist, daß Boleslaw nicht von der Meinung abzubringen war, König Heinrich habe ihm bei diesem Anschlag nach dem Leben gestrachtet. Bon diesem Augenblicke an wurde er der unversöhnlichste Keind des Königs und samn sogleich, Buth schäumend, auf Thaten der Rache. Er veradschiedete sich vom Markgrasen Heinrich mit der Jusage treuer Hülse, wenn er je derselben bedürsen sollte. Als er auf seinem Heimwege an die Elbe kam, stedte er Strehla in Brand, führte Viele der in den Marken angestedelten Deutschen in die Gefangenschaft und entsandte heimlich Boten nach Sachsen, um die einslußreichsten Männer des Landes gegen den König auszuwiegeln.

Gegen Ende des Monais Juli verließ ber König Merseburg und s. August. ging über Grona nach Korvei, wo ihm seine Gemahlin Kunigunde bes gegnete. Mit ihr begab er sich nach Paderborn, wo ste am 10. Ausgust feierlich von Erzbischof Willigis als Königin geweiht und gekrönt

wurde. Roch an demfelben Tage wurde auch Ottos III. Schwester 1002. Sophie als Aebtissin von Gandersheim geweiht, und zwar vollzog Willigis die Weihe, indem sich der Bischof von Hildesheim klug in die Zeitumstände zu schiefen wußte. Große Festlichkeiten fanden damals in Paderborn statt, die aber auf eine bedauerliche Weise geskört wurden. Zwischen dem baierschen Gesolge des Königs und der sächsischen Bevölkerung kam es zu schlimmen Händeln, die selbst die Königsburg mit Blut ersüllten. Ohne die Dazwischenkunst des Herzzogs Bernhard wäre ein surchtbares Gemetzel entstanden, das leicht für die Einheit des Reichs hätte bedenkliche Folgen nach sich ziehen können.

Gleich barauf begab sich ber König nach Duisburg am Rhein, 18. August. wo er die Großen Niederlothringens zur Huldigung erwartete. Aber nur wenige Bischöse stellten sich ein; zögernd endlich auch Heribert von Köln, nicht allein wegen seiner Gesangenschaft dem Könige zürsnend, sondern auch über dessen übereilte und ungewöhnliche Krösmung zu Mainz erbittert, doch der Uebermacht weichend. Der Kösnig entschloß sich endlich die Großen, die sich vor ihm nicht stellten, in ihrem eigenen Lande auszusuchen. Er durchzog Niederlothrinsgen und gewann allmählich die Meinung der Menschen sür sich; am 8. September wurde ihm von allen Großen des Landes zu Achen gehuldigt und er seierlich auf den Königsstuhl Karls des Großen ershoben. Nicht alle sahen es mit freudigem Herzen; Mancher vergoß bittere Thränen, indem er Ottos III., des Wohlthäters Achens, gesdachte. Roch wußte man nicht, wessen man sich von Heinrich zu versehen hatte.

Der König kehrte barauf an den Rhein und nach Franken zurück. Er war Willens hier zu überwintern und mit dem Beginn des Frühjahrs Hermann in Schwaben zu überfallen und zur Unterwerfung zu nöthigen. Aber schon mistraute Hermann selbst seinen Krästen und bachte an Unterwerfung. Als Heinrich über Speier nach Bruchsal kam, erschien am 1. October demuthig der Schwabenherzog vor ihm und bat um Gnade. Diese gewährte ihm Heinrich, indem er ihm auch sein Herzogthum und seine Reichslehen beließ.

Als heinrich so seine Rebenbuhler überwunden hatte, jog er über Augsburg nach Regensburg, ber hauptstadt seines baierschen herzogthums. Mit endlosem Jubel wurde er hier von dem Bischof ber Stadt, der Geistlichseit und der gesammten Bevölkerung empfangen. Er verweilte im Rovember und December in Regenssburg und bewies den Baiern, daß er über seinen neuen Unterthanen

seine alten Betreuen nicht vergeffen habe, sonbern fie vor Allen auszeichnen und ehren wolle. Begen Beihnachten begab fich bann ber Ronig nach Franken und feierte bas Beihnachtefeft ju Frankfurt, wo ibm Bergog hermann nach ber Sitte ber Borfahren beim Ronigsmahl Diente.

1003.

Mit bem Unfange bes neuen Jahre eilte Beinrich, von Bergog Bermann begleitet, nach Dberlothringen, bem einzigen beutschen ganbe, bas ihn noch nicht als Konig gefeben hatte. Herzog Dietrich, ber Sohn ber flugen Beatrir, hatte fich mahrend ber Thronftreitigfeiten parteilos gehalten; wie hatte er fich jest bem Glude Beinriche wiberfeten follen? Bu bem großen ganbtage, ben ber Ronig auf bie Mitte bes Juni nach Diebenhofen berufen hatte, ftellte er fich mit allen Großen bes Landes ein. Alle hulbigten hier bem neuen herrn, ber mit Ernft und Strenge auftrat und fie empfinden ließ, mas fie von ihm zu erwarten hatten. Bon Diebenhofen zog Beinrich nach Uchen, wohin er bie Großen bes niederen Lothringens beschieden hatte. 23 Sanuar Um Grabe Dittos III. feierte er ben Tobestag biefes feines Borgangere im Reiche, in beffen Erbe er nun eingetreten mar. Seinen Umritt in den beutschen Landern hatte er vollendet, die Anerkennung aller beutschen Stamme gewonnen, Die bem Reiche brobenben Gefahren innerer Spaltung befeitigt. Schneller, als man hatte hoffen tonnen, war bie Einheit hergestellt; es hatte fich gezeigt, baß menschliche Willfuhr nicht mehr bas Band gerreißen fonnte, bas fich um bie beutfchen Stamme gefdlungen hatte.

Es ift uns ein Lieb eines italienischen Rlerifers aus jener Beit erhalten, bas bie Lage ber Dinge nicht übel ichilbert. "Nicht Soch noch Riebrig," heißt es bort, "vermag gegen Gottes Rathschluß zu fampfen. Raum in brei Monaten enbete Aller Leib, und ohne Blutvergießen gewann Beinrich bie Berrichaft. Die Belt eilt von allen Seiten, fich um feinen Thron ju fammeln. Baiern triumphirt; bas tapfere Frankenland bient; Schwaben fieht feine Rante vereitelt und beugt feinen Ruden; Lothringen hulbigt; Thuringen ift treu; bas ftreitbare Sachfen eilt herbei, fich ju unterwerfen; ber Clawe nimmt wieber bas gewohnte Joch ju seiner Schmach auf ben Raden und gablt feinen Tribut wie vor Beiten. Schon erhebt auch Italien, Die große Mutter ber Ronige, feine Stimme: "Beinrich, eile herbei! Alles martet beiner; niemals mogeft bu ju beinen Beiten einen Arbuin leben laffen!" Bon allen Seiten fturmt und fliegt man zu heinrich; wie Germanien und bas grimme Belgien ihm ihre Knice beugen, so eilt auch Bischof Leo ") über bie Alpen, und Baiern 1002. scheint ihm eine neue heimath zu werben."

Richt gang so willig, wie es ber schmeichelnbe Dichter schilbert. hatte man fich heinrich gefügt. Doch waren es allerdings große Erfolge, die er bisher errungen; an feinem Erbrecht hatte er feftgehalten und fich in ber That bie allgemeine Anerkennung in ben beutschen ganbern gewonnen. Aber wie mar es geschehen? Richt burch gemeinsame Bahl aller Stamme, wie feine Borganger, war er jum Ronig erhoben: von einem Stamme mar er jum anbern gezogen, und nur burch bie größten Berfprechungen und Bugeftanbniffe, bie er aum Theil weber erfullen fonnte noch wollte, hatte er fich bie Stim-Durch Mort und einen verheerenben Rriegezug im Reiche war er seiner Rebenbuhler entledigt. Richt nach ber geheiligten Sitte ber Bater hatte er ju Achen, sonbern in neuer Beise gu Maing bie Rrone empfangen. Gleichwie ein Lehnsamt hatten ihm bie Sachfen bas Regiment in ihrem Lande übertragen. Unmöglich fonnte Die fo begrundete Herrschaft unter einem tropigen Bolfe, wie bas beutfche war, fogleich feften Beftand gewinnen. Jebermann tonnte voraussehen, bag es Beinriche Regierung an inneren Rampfen nicht feblen murbe.

3.

### Sicherung der Machtstellung des Reichs.

Schon im Anfange bes Jahres 1003 zeigte fich aller Welt, wie 1003 tief bas Ansehen ber beutschen Herrschaft unter ben Bölkern bes Abendlandes gesunken war. Als ber König sich in ben letten Tagen bes Januar von Achen nach Mastricht begab, ereilten ihn die bes trübenbsten Rachrichten aus Italien.

# a. Verluft der Combardei und Johmens.

Arbuin von Ivrea hatte, als er unmittelbar nach Ottos III. Tobe wieder hervorgetreten war, schnell die gange Combarbei in Auf-

<sup>\*)</sup> Leo von Bercelli.

1000. ruhr gegen die deutsche Herrschaft verfest. Bu seinen alten Anhangern gefellten fich gablreiche neue; felbft feine erbitterften Begner, bie Bifcofe, konnten fcublos bem wilben und ungeftumen Manne keinen Wiberftand mehr bieten. So wurde Arbuin, ehe noch in Deutschland über bie Rachfolge entschieden war, schon am 15. Februar 1002 in Pavia jum Sonig Staliens getront. Arbuin trat im Anfange feiner Regierung fcheinbar in bie Fußstapfen Ottob III. Mungen behielten baffelbe Geprage, felbft ber taiferliche Rame erhielt fich auf benfelben. Die Kanzelei blieb in ben Sanben bes Bischofs von Como, und in Arbuins Urfundent finden fich zuweilen noch jene weitschichtigen Titel, welche bie phantaftische Beise bes jungen Rais fere liebte. Bor Allem aber zeigte Arbuin fest bie Freigebigfeit ber Ottonen ben lombarbifden Bifchofen und wußte burch große Berfpredungen fogar ben Erzbischof von Mailand zu gewinnen, bem er guvorkommend entgegenging, als berfelbe von feiner Gefanbtichaftereife nach Conftantinopel zurudfehrte. Indeffen ließ fich Arbuins arge und gewaltthatige Ratur nicht lange jurudbrangen. Sein alter Bag gegen bie Bifchofe brach balb genug wieber hervor, und ber Ergbifchof von Mailand, die Bifchofe von Como, Cremona, Biacenza, Bavia und vornehmlich ber arg gemishandelte Bifchof von Brescia febrien fich nach turger Zeit bereits wieber nach ber Erlofung von Arbuins Torannei.

Much gab es noch manche Bischofe und herren ber Combarbei, bie fich niemals bem neuen Bewalthaber gefügt hatten. Bischof Leo von Bercelli, ber Freund Kaiser Ottos und Bapft Silvesters, ber unverfohnlichfte Biberfacher Arbuins, beharrte muthig im Biberftanbe gegen ihn; nicht minder ber Erzbifchof Friedrich von Ravenna, von Geburt ein Sachse und ber nationalen Erhebung Italiens beshalb entgegen. Auch ble Bifchofe von Berona und Modena hatten offen gegen Arbuin Partei ergriffen; jener hielt fich burch ben Schut bes Bergogs von Rarnthen gefichert, biefer burch ben Markgrafen Tebalb, in bem bie beuts iche Bartei ihre machtigfte Stute fand. Tebalb, ber Sohn ienes Azzo. ber einft bie Raiferinn Abelheib nach Canoffa geleitet hatte (ein Dienft, ber ihm reichlich gelohnt wurde), war feinem Bater in ber Dacht gefolgt und hatte bamals bie Graffchaften von Mobena und Reggio Wie sein Baus im Unschluffe an die Berrschaft ber Deutschen schnell emporgefommen war, hielt er jest treu an berfelben fest und erwartete fehnfüchtig mit allen Begnern Arbuins Die Berftellung ber beutschen Obermacht in Italien. Sobalb baher Beinrich bie Krone gewonnen hatte, ergingen an ihn bie bringenoften Aufforberungen, mit heeresmacht über bie Alpen ju fommen; Bifchof Leo von Ber- 1008. celli eilte felbft nach Regensburg und legte bie Bunfche Italiens am Throne bes neuen Ronigs nieber.

Da Heinrich jest bie beutschen Lander unmöglich verlaffen fonnte, entbot er ben alten Bergog Dito von Rarnthen, beffen Mark pon Arbuin am meiften bebroht war, mit einem Beere in Die lombarbifche Chene binabzufteigen. Bon bem ritterlichen Babenberger Graf Ernft, einem jungern Bruber bes Markgrafen Beinrich von Deftreich, begleitet, trat Bergog Otto in ben letten Tagen b. 3. 1002 ben Bug an; aus Rarnthen, Deftreich und bem Friaul hatte fich bas heer gefammelt, bas jeboch nicht febr jahlreich war und faum 500 Ritter faßte. Arbuin hielt in Beforgniß vor einem Ueberfall alle Bugange bes Landes befest; er felbst warf fich auf Berona, nahm Die Stadt ein und besette bie Rlaufen an ber Etich. Bis nach Trient rudte er vor, wo er einem beutschen Beere ju begegnen hoffte. Aber nirgends zeigte fich bier ein Feind, fo bag Arbuin in die Rabe von Berona gurudkehrte, wo er bas Weihnachtofest feierte. Die Deutfchen batten ihren Weg burch bas Brentathal genommen und maren bis ju einem Baß gelangt, auf bem fie bie Euganeischen Soben au überschreiten und fo in Die Tiefebene hinabzufteigen gebachten. Aber auch biefen Baß fanden fte von Arduins Leuten befest und erfuhren. baß Arbuin felbft nicht weit fei. Da schickten fie fofort Boten an ihn und verlangten freien Durchjug burch ben Bag, ober bag er fich ihnen dieffeits beffelben ju ehrlichem Rampfe ftelle. Arbuin bielt jeboch bie Boten gurud, rudte am anbern Morgen mit einer ben Deutschen weit überlegenen Streitmacht vor, erreichte am Mittag ben Bag und überfiel ben völlig unvorbereiteten geinb. Rach tapferer Gegenwehr mußten bie Deutschen die Flucht ergreifen. Diefer Sieg italienischer Prieger über ein beutsches heer war ein neues, Die Belt in Berwunderung febenbes Ereigniß; er erhöhete Arbuins verwegenen Dath und befestigte feine Berrichaft. Schwer empfand man in Deutschland Die Rieberlage, und rechnete es bem neuen Könige hoch an, daß er mit mannlicher Faffung bie schlimme Runde ertrug, ja fogar Bergog Dito und Graf Ernft von Deftreich, ale fie balb barauf vor ihm erfcbienen, zu troften fuchte und burch befonbere Gunftbezeugungen ebrte.

So tief heinrich bie Schmach berührte, welche bem Reiche in Italien widerfahren war, mußte er es boch für ben Augenblick auf-

1008. geben, sie zu rachen. Denn ein schwereres Gewitter zog am öftlichen Himmel auf. Der Pole Boleslaw hatte seine Hand bereits nach Böhmen ausgestreckt und erhielt im Reiche selbst weitverzweigte Bersbindungen mit allen Feinden des Königs.

In Bohmen entwidelten fich mit unglaublicher Schnelligkeit bie Dinge in einer fur ben Bolen nur allzu gunftigen Beife. Boleslaw ber Rothe muthete mit torannischer Grausamkeit gegen fein Bolf und gegen feine eigene Familie. Seinen alteren Bruber Jaromir ließ er entmannen, ben zweiten, Ubalrich mit Ramen, wollte er im Babe erftiden laffen; ba ber Morb vereitelt murbe, verbannte er bie Bruber mit feiner Mutter aus bem ganbe. Die Bohmen emporten fich endlich, verjagten ben Bergog, riefen einen in Bolen lebenben Berwandten bes Bergoglichen Baufes, Bladiwoi mit Ramen, aus ber Berbannung jurud und erkannten ihn als ihren herrn an. Blabiwoi beeilte fich, Konig Seinrich ju Regensburg ju hulbigen (Rovember 1002), um fo seine Herrschaft ju fichern. Dennoch endete fie balb; ein wufter Truntenbolb, richtete er fich fcnell in feinen Luften ju Grunde und ftarb schon nach wenigen Wochen, jur Freude bes Die Böhmen luben barauf Jaromir und Ubalrich ein, in bas Land jurudzukehren, und übertrugen biefen Brubern ihres vertriebenen Bergogs gemeinsam bie Berrichaft. Er felbft hatte fich ingwischen nach Deutschland geflüchtet und bei bem Markgrafen Seinrich ju Schweinfurt, bem Bunbesgenoffen und Freunde bes Bolenherzogs, um Aufnahme gebeten. Der Markgraf war ein alter Feind bes verruchten Böhmen und ließ ihn beshalb zuerft in bas Burgverließ werfen; balb aber befreite er ihn nicht nur, fonbern gab ihm auch ficheres Ge leit ju bem Bolenherzoge. Der Markgraf fab, wie ber Bertriebene feinem polnischen Freunde jest trefflich bienen und ihre gemeinsamen Abfichten gegen ben Ronig unterftuten tonne. Raum maren Jaromir und Ubalrich hergeftellt, fo brang auch in ber That ber Bolenherzog mit einem farten Beere in Bohmen ein und führte Boleflam ben Rothen jest als feinen Schutling jurud. Aber die unfinnige Buth bes Tyrannen hatte fich burch bie Verbannung nur gefteigert; in furgefter Frift emporte er abermale bas gange Bolt gegen fich, bas fich flehentlich an ben Polenherzog wandte, um es von bem entfeplichen Butherich zu befreien, ben er ihm jum herrn bestellt habe. Gern vernahm ber Pole biefen Wunsch ber Bohmen. Argliftig beschied er feinen Schutling zu einer Bufammentunft; hier ließ er benfelben überfallen und blenben. Der Geblenbete murbe ber Regierung beraubt, bes gandes verwiesen; ber Bole felbft aber eilte nach Brag.

wo ihn die Bohmen festlich empfingen und als Herzog ausriefen. 1008. Schlag auf Schlag waren sich die Ereignisse gefolgt. Schon im Marz des Jahrs 1003 war Boleslaw Chrobry im Besth Böhmens und hatte damit erreicht, wonach er seit langen Jahren getrachtet.

Im Rampf gegen die bohmifche Macht hatte fich bas polnische Reich erhoben; im Anschluß an Die beutschen Konige Die Mittel ju fenem Rampfe gefunden, in bem es nun ben vollftanbigften Sieg errungen hatte. Bohmen und Bolen waren in ber Sand bes tapferften und fubnften Griegefürften jener Beit vereint; er ftand im Begriff ein Slawenreich zu begrunden, wie es bie Welt niemals gefehen Alle bie flawifchen Stamme, wie fie von ber Offee bis jum abriatifchen Meere, von ber Elbe bis jur Bolga und jum Dniebr hundertfach gefpalten wohnten, umfaßte fein weitschauender Blid; er hoffte fie alle feinem Schwert zu unterwerfen, fie alle zu einem Reich ju verbinden. Die gludlichen Zeiten Bohmens waren vorüber, und ber Stern ber Biaften erhob fich aus ber Racht ber Brempfliben im fdimmernbften Glange. Dit ben Erfolgen wuchs bas Selbfrvertrauen Boleflares von Tag ju Tag! Schon gerriß er bie Abhangigkeit vom Raiferreiche; ber flegreiche Slame follte bem falfchen Deutschen fortan nicht mehr zollen und bienen. Entschloffen warf er fich in ben Rampf gegen Die Macht, bie ihn bis babin geboben hatte; fein eigener Berr wollte er fein und felbft eine Ronigsfrone tragen, wie fie Rom bem frommen Magnarentonig verliehen hatte. Bar ja boch auch er ein Apostel Roms. Unter feinem Schupe jogen bie Beibenboten Roms nach bem fernften Rorben und Often; Rirchen und Rlofter erhoben fich in Landern, Die bis babin nie einen Briefter und Monch gefeben Bald eilten seine Gefandten nach Rom; er erbot fich zu eis nem Birts an St. Beter, wenn ibm ber Bapft bie Ronigofrone ge-Lieber wollte ber Bole St. Beters Nachfolgern fteuern, als ben beutschen Konigen Tribut zahlen.

Und wie stand es jest um die Ehre des deutschen Ramens? Auf den Abfall Italiens war der Verlust Polens und Bohmens mit Blipesschnelle gefolgt; die erbittertsten Feinde des Reichs frohlockten in ihren Siegen. Und boch war das nicht das Schlimmste in Heinrichs verzweifelter Lage. Schon wußte er, wie sich auch seine Gegner im eignen Lande regten, wie es im Innern des Reiches gährte und sich die kaum gegründete Herrschaft auszulösen drohte. Alle seine Feinde waren die Freunde des Polen, und nur Wenige gab es, auf deren Treue er sich mit Grund verlassen sonnte. In seiner nächen Rähe unterhielt Bolessaw Verbindungen; die angeschensten Mänsten Rähe unterhielt Bolessaw Verbindungen; die angeschensten Mänsten

ner des Reichs standen mit ihm auf vertrautem Fuße. König Heinrich war kein Mann weichen und beugsamen Geistes, aber doch entsichloß er sich in dieser unendlichen Bedrängniß zu den größten Opsern. Nachdem er wenige Monate vorher dem Polen jedes Zugesständniß versagt hatte, eröffnete er, als er um Oftern 1003 nach Sachsen kam, mit ihm heimlich Unterhandlungen und erbot sich ihm Böhmen als Reichslehn zu geben. Aber so bereit sich Boleslaw noch vor Kurzem zur Huldigung gezeigt, jest wollte er nicht mehr ein Basall der Deutschen sein; stolz wies er sedes Anerdieten des Königs zurück. Schon war er zum Kampf gerüstet, und schon erhoben sich auch seine Bundesgenossen in Deutschland.

#### b. Die Emporung des Markgrafen geinrich.

Der Aufftand brach im Innern bes Reichs aus, ehe es heinrich Baiern und bie baierichen Marten vor Allem ergriff Es maren ritterliche und hochgepriesene Manner, welche bie Sahne ber Emporung aufpflangten; Manner, Die felbft bem Konig ben Weg jum Throne gebahnt hatten. Buerft von Allen erhob sich Martgraf heinrich gegen ben wortbruchigen herrn, ber Fuhrer und Mittelpunkt bes Aufftanbs; bann bes Markgrafen Better, ber treffliche Ernft von Deftreich, fo eben noch vom Konige trop feiner Rieberlage in Italien hochgeehrt. Und offen trat jum Staunen ber Welt felbft bes Ronigs eigener Bruber, ber wahrscheinlich fich gleich bem Markgrafen Soffnungen auf bas herzogthum Baiern gemacht und in biefen getäuscht hatte, auf die Seite ber Rebellen. Alles, mas bie Beinriche einft an ben Ottonen gefündigt hatten, follte Beinrich jest burch ben Bruber bugen. Seinrich, Ernft und Brun ftanden noch allein in ben Waffen, aber weitverzweigt war bie Berschworung burch alle Theile bes Reichs und reichte hinauf bis zu ben erften Mannern am Throne.

Bon Feinden rings umdrängt, übersah König Heinrich boch sogleich mit scharsem Blick, daß es für ihn keine andere Rettung gabe, als entschlossen zunächst der Empörung im Innern entgegenzutreten. Denn kam der Markgraf zu Kräften und lächelte das Glück seinen ersten Bersuchen, überall wären jene geheimen mächtigen Widersacher des Königs aufgestanden, die nur Furcht noch vom Abfall fernhielt. Gleich nach Pfingsten\*) eilte daher König Heinrich nach Baiern, sammelte

<sup>\*)</sup> Das Pfingftfeft hatte ber Ronig ju Balberftabt gefeiert.

ein heer und rucke bem Markgrafen entgegen. Dieser hatte seine 1003. Burgen bewehrt und zog sich mit seinen Genossen hinter ihre Mauern zurud. Aber schon im August siel eine nach ber andern in die Hande bes Königs. Zuerst Amerbal\*), dann Creussen\*), wohin sich Weib und Kind bes Warkgrasen gestüchtet hatten, von Burchard, dem Brusber desselben, vertheibigt. Bergebens eilte der Markgraf zum Entsah Creussens herbei; seine Schaar wurde überfallen, und Ernst von Destreich gerieth in die Gefangenschaft der Feinde. Kaum rettete sich der Markgraf nach dieser Riederlage; kaum sonnte Burchard das Weib und die Kinder des Markgrafen stüchten. Amerdal und Creussen wurs ben in einen Schutthausen verwandelt.

Indessen war Boleslaw in die Marken eingefallen und rudte auf Meißen vor; von jeher sein Augenmerk, seit er im Besth Bohmens war, ihm doppelt wichtig. Er erwartete von seinem Bruder Gunzelin die freiwillige Uebergabe der Stadt, aber dieser traute seiner Umgebung nicht und fürchtete das Glück des Königs. Mit Heeresmacht zog deshalb der Bole über die Elbe; das linke Elbuser zwischen Strehla und Zehren wurde verwüstet, die dicht vor Meißen schwärmten die polnischen Reiter. Aber plöslich traten sie den Rückzug an; sei es, daß Boleslaw von dem Misgeschick des Markzgrafen Kunde hatte, sei es, daß der Widerstand der kleinen Burg Müzgeln ihn entmuthigte. Er führte sein Heer über die Elbe zurück und begnügte sich, jenseits das Milzenerland besetz zu halten.

Schon erkannte Markgraf Heinrich, daß sein Spiel verloren, sein Anschlag gescheitert sei. Jene mächtigen Freunde, die mit ihm die Fäden gesponnen, zogen ihre Hände zurüd; alle seine Burgen sielen, und Boleslaws erster Angriff auf die Marken misglückte. Rur Siegsfried, der Mörder Eckards, der sich in dem Lohne seines Verbrechens getäuscht zu haben scheint, führte dem Markgrasen noch eine Hülssschaar zu, die aber dieser zurückwies. Da eilte er nach seiner Feste Kronach \*\*\*), mit eigener Hand steckte er sie in Brand, dann ergriff er mit Brun und seinen letzten Anhängern die Flucht nach Böhmen. Alle seine Burgen die auf Schweinsurt, damals der Hauptsteff seines Geschlechts, waren eingeäschert oder doch entwassenet. Um auch Schweinsurt zu zerstören, sandte der König den Bisschof von Würzburg und den Abt von Fulda ab. Eila, die alte Muts

<sup>\*)</sup> Unweit Amberg.

<sup>&</sup>quot;) Bei Baireuth.

<sup>\*\*\*)</sup> Bolbfronach am Fichtelgebirge.

Giefebrecht, Beich, ber Raifergeit. II.

1003. ter bes Markgrafen, flüchtete sich in die Kirche ber Burg und bestheuerte, die Erummer berselben wurden ihr Grab sein. So rettete sie mindestens das Gotteshaus; aber die Wohnhauser auf der Burg wurden zerstört, die Wälle abgetragen.

Der Sieg bes Königs über die Aufständigen schien vollständig, aber damit war Boleslaw nicht vernichtet, der überdies jenen noch immer Zuslucht und Rückhalt gewährte. Roch im Winter beschloß deshalb der König ihm anzugreisen und begad sich, nachdem er im Herbst der Jagdlust im Speshard obgelegen hatte, nach Sachsen. Nicht Vorbereitungen zum Kriege gegen den Polen allein beschäftigten ihn hier, sondern noch andere umfassendere Plane, um die Stellung seines Gegners vollends zu untergraben. Nichts war ihm dabei wichtiger als dem zwanzigsährigen Kriege mit den Wenden ein Ziel zu sehen und friedliche Verbindungen mit ihnen zu erössnen. Und siezu bosten die Wenden jeht unerwartet selbst die Hand.

Boleflams machfende Macht war ihnen nicht minder furchtbar als bem Ronige. Des Bolen Berrichaft, Die fich ichon über Die Bommern erftredte, bedrobte unaufhörlich auch bie Stamme jenfeits ber Ober. Und mas hatten fie von berfelben zu erwarten? Gemeinbefreiheit, noch ihren Glauben wurde er ibnen belaffen baben : war boch fein Regiment icharfer, fein Befehrungseifer frifcher und feuriger, als ber ber Sachsen. So ichidten benn gerabe bie wenbischen Stamme, bie ju bem Aufftande bes Jahrs 982 bas Beichen gegeben, bie am Bartnadigften in gabllofen Rampfen ihre Freiheit und ihr Beibenthum vertheibigt hatten, Die Liutigen, fcon Oftern 1003 nach Quedlinburg Gefandte jum König, die von ihm auf alle Beife geehrt wurden. "Aus Feinden ber Deutschen," fagt Thietmar, "wurden die Liutigen bie besten Freunde bes Ronigs." ten in ein gewiffes Abhangigfeiteverhaltniß vom Reiche gurud, raumten bem Ronige mehrere Feften in ihrem Lande ein, gaben ihm Eris but und tamen in wichtigen Fallen vor feinen Richterftuhl; im Uebrigen überließ er ihren Landesgemeinden bie Entscheidung aller inneren Angelegenheiten und gemahrte ihnen felbft bie freie Ausubung ihres alten Gogenbienftes mit feinen blutigen Opfern. Bor Allem versprachen fie ihm Beeresfolge gegen feine Feinde; mochten fie unter ber Bortragung ihrer Goben ibm jugieben, ihm war ihre Gulfe jest hocherwunscht.

Rur burch Dulbung bes Seibenthums ließ fich ein Anfang zur herftellung ber beutschen herrschaft unter biefen wenbischen Stammen machen, aber wie wenig heinrich gewillt war, bei biefem Anfange fte-

ben zu bleiben, zeigt bie Fürforge, die er eben bamals für die Bis- 1003. thumer im Benbenlande bewies. Es ift befannt, wie man alle Berlufte, welche bie Rirche hier erlitten hatte, ber Auflojung bes Bisthums Merfeburg und ber Rache bes beiligen Laurentius auschrieb. Bie oft hatte Otto III. verfucht, bie Schuld ju fuhnen, aber an ber Beschmeibigfeit und Lift Erzbischofs Gifiler waren immer von Reuem Beinrich war jest entichloffen, um jeben feine Abfichten gescheitert. Breis ben Beiligen ju verfohnen und Merfeburg herzuftellen; in turzefter Zeit tam er bamit jum Ziele. Dbwohl er fich mit Giftler ausgefohnt hatte und ihm fogar ju manchem Dank verpflichtet mar, nahm er boch wenig Rudficht auf Die Liften bes alten Rankefchmiebs. er im Januar 1004 ju Dornburg \*) an ber Elbe Sof bielt, fanbte er Erzbischof Willigis an Bifiler und verlangte auf bas Bemeffenfte bie herftellung bes Bisthums. Giftler munichte nur zwei Tage Bebenkzeit; ehe noch diese Frift abgelaufen war, hatte ihn ber Tob er 25. Januar. eilt, und ber Ronig jog nach Magbeburg, um felbft über ben erabiicoflicen Stuhl ju verfügen. Die Domberren mablten nach ihrem Brivilegium ber Bahlfreiheit fogleich ben Brobft Baltharb jum Erg. bifchof, aber burch große Berfprechungen bewog ber Ronig biefen, bem Bisthum zu entsagen, und überrebete bie Domherren auf seinen Kaplan Tagino bie Bahl ju lenten. Tagino war ein Baier, gleich bem Ronige ein Schuler bes h. Wolfgang, von ihm feit Jahren in ben wichtigften Geschäften gebraucht und ihm gang ergeben. Che noch Gifiler bestattet mar, erhielt Tagino die Investitur vom Konige und wurde ins 2. Februar. thronifirt. Sofort eilten bann ber Ronig und ber neue Erzbischof nach Rerfeburg. Magbeburg, Salberftabt, Beit und Meißen mußten bie erforberlichen Abtretungen machen, um ben Merfeburger Sprengel beruntellen; icon am 6. Kebruar wurde ber fonigliche Ravlan Wighert aum Bifchof von Merseburg geweiht und burch eine Urfunde vom 4. Mary bie Erneuerung bes Bisthums befraftigt.

So trat bie gerftorte Stiftung Ottos bes Großen abermals in bas Leben , und mit ihrer Berftellung ichienen fur bie Rirche unter ben Benben beffere Tage ju fommen. Die Bifchofe von Savelberg und Brandenburg fehrten in ihre Sprengel jurud, in benen vorlaufig freilich Chriftenthum und Seibenthum neben einander beftanben; boch mochten sie ben balbigen Triumph ihres Glaubens von ber Miffion und gludlichen Siegen bes Ronigs erwarten.

<sup>\*)</sup> Damale eine oft besuchte faiferliche Pfalz, von ber fich jest nur wenige Ueberrefte bei Barby finben.

1004. auch die Mission schien wieber aufzuleben, und Magdeburg gewann noch einmal hoffnung, fich im Often bas weitefte Feld eröffnet ju Eben bamale erschien ju Merfeburg Brun von Querfurt, jener fachfifche Ebling, ber jum begeifterten Schuler bes b. Romualb geworben mar, um bie Bahn ju verfolgen, bie ihm ber Bohme Abalbert jum erfehnten Martyrertobe gewiesen hatte. Bon Bereum aus war Brun barfuß nach Rom gewandert und hatte noch von Bapft Silvefter II. Die Beibe als Ergbifchof unter ben Seiben und mit ihr bas Ballium erhalten. Er war junachft nach Bolen bestimmt, um fich bann unter ben Bolfern weiter im Often feinen Sprengel ju bilben. ale Brun nach Deutschland fam, mar ber Rrieg mit Boleflaw bereits ausgebrochen; welche Aufnahme konnte er ba als Deutscher und naher Berwandter bes Konigs bei bem Bolenherzog erwarten? gab er fich an ben Sof bes Ronigs, ber ihm auch feine Unterftutung verhieß; Coch mußte er fich von bem Magbeburger Ergbischof aufe Reue weihen laffen, unfraglich weil feine neuen Stiftungen nicht unmittelbar bem romifchen Bapfte, fonbern bem Ergftifte Ottos bes Gro-Bare es Beinrich gelungen, bie Ben unterworfen werben follten. Macht bes Bolen völlig ju brechen, bann murbe auch bas Erzbisthum Gnefen fich taum erhalten, fondern Dagbeburg noch einmal feine Proving bis zu bem außerften Often ber abendlandischen Rirche erftredt baben.

Alle Beranftaltungen bes Ronigs in ben Marten waren gegen Boleslaw gerichtet, ber ingwischen noch immer bas Milgenerland behauptete und zu berfelben Zeit fogar einen Ginfall in Baiern gewagt batte, jedoch ohne erhebliche Folgen. Gegen bie Mitte bes Februar ging Beinrich über bie Elbe. Er wollte jundchft bie Bolen aus ben Marten verbrangen, aber ein ploblich eintretenbes ftarfes Thauwetter nothigte ibn zu eiliger Rudfehr. Entmuthigt gab er ben Bug fur ben Augenblid auf und begnügte fich Markgraf Gungelin und ben Anbern an ber Grenze befehligenden Brafen Berftarfungen gurudzulaffen. Er felbft begab fich nach Merfeburg. hier erfuhr er ju feiner gro-Ben Freude, bag fein Bruder Brun bereits Bohmen verlaffen und fich nach Ungarn ju Ronig Stephan, feinem Schwager, geflüchtet habe, burch beffen Berwendung er Berzeihung zu finden hoffe; bag auch Markgraf Heinrich aufrichtig seine Fehl bereue und fich zu bemuthigen entschloffen fei. Balb barauf erschien Markgraf Seinrich felbft buffertig am Sofe; er wurde auf unbeftimmte Zeit nach Giebichenftein in Saft gebracht, aber bie Rudgabe feiner Gigenguter ihm verfprochen. Roch vor Jahresfrift wurde er wieder in feine Mart

eingesetzt und hielt fortan mit der ritterlichen Treue eines verföhnten 1004. Bemuthe jum Ronige. Ginige Bochen nach bem Markgrafen magte auch Brun , von ungerfchen Gefandten begleitet, vor bem Ronige gu erfcheinen; befonders ber Bermenbung feiner Mutter Gifela hatte er es ju banten, bag ihm fein Bergeben ftraffos binging. balb barauf in ben geiftlichen Stand, wurde jum Rangler bestellt und erhielt im Jahre 1006 bas reiche Bisthum Augeburg. Ernft von Deftreich, ber bei Creuffen gefangen war, batte ber Ronig anfangs jum Tobe verurtheilen laffen; boch wurde auf bringende Berwendung bes Ergbischofs von Maing bie Strafe in eine bobe Belbbufe ver-Much biefer treffliche Jungling bewies fortan bem Ronige unverbrüchliche Treue.

### c. Der erfte bug heinrichs nach Italien.

Sobald ber Konig feine Gegner in feinen Sanben wußte und bamit bie Befahr, bag ber innere Rrieg fich von Reuem entzunben fonnte, befeitigt war, richtete er feine Bebanten auf einen Rriegsjug über bie Alpen. Schon Weihnachten waren ju Bohlbe ber Bifchof von Berona und andere Große des italischen Konigreichs an feinem Sofe erschienen und hatten ihn bringend ju einem Buge über die Alpen aufgeforbert. Balb barauf ftellte fich auch ein Befandter von Rom ein; benn auch bier fürchtete man bereits Arduins llebermacht. Beinrich zeigte fich bereit, bem Ruf ber Italiener ju folgen und von bem Rriege gegen Boleflaw für ben Augenblid abzufteben. Rachbem ber Aufftand im Innern überwältigt, galt es vor Allem Italien retten; bie Raiferfrone, bie gange Butunft bes beutschen Bolfs fant hier auf bem Spiele.

Schon in Merfeburg ertlarte Beinrich ben Furften feinen Entichluß 24, Rebr. nach Stallen zu gieben, in Magbeburg fiehte er noch ben b. Moris um eine gludliche gahrt an, bann eilte er nach bem Guben. Auf eis nem großen Fürftentag ju Regensburg übertrug er feinem Schwager 21 Mars. Beinrich bas vielumworbene Bergogthum Baiern, bas er mabrend ber Beit feiner Abwesenheit nicht bie Beute eines Ehrgeizigen werben laffen wollte, nicht ben Angriffen Boleflams ichuslos preisgeben burfte. Dann begab er fich nach Mugeburg, wo fich ein heer von Baiern, Schwaben, Franken und Lothringern um ihn fammelte. Als bie Stunbe bes Aufbruchs gefommen war, trennte er fich von ber Königin, die als

1004 Reichsverweserin nach Sachsen ging, wo die Sorge für ihre Person bem Erzbischof Tagino übertragen wurde. Heinrich überstieg die Also. April. pen am Brenner. Am Palmsonntag war er zu Trient, wo er bem Heer von den Anstrengungen des schnellen Marsches Ruhe gonnte.

Arbuin hatte Beinrich erwartet; mit bem größten Theil feines Beeres lagerte er bei Berona und hielt bie Rlaufen an ber Etich fo ftart befest, bag es ein faft unmögliches Unternehmen fur ben Feind war, fie ju gewinnen. Seinrich erfuhr bies und fandte beshalb feinen Rapellan Belmiger an bie ihm fo eben jugiebenben farnthnischen Truppen mit bem Befehl ab, Salt zu machen und einen Bag, ber von ben Rarnthner Alpen in bas Brentathal führt, ju befeten. Diefer Pas ift fteil und ichwierig; er war beshalb wenig beachtet und von Arbuin nur fcmach befett. Das Aufgebot ber Rarnthner bestand jum großen Theil aus Fußsolbaten; biefe erklommen im Duns tel ber Racht bie ben Bag überragenbe Anbobe, und in ber Frube bes andern Tages brangen bie beutschen Ritter in ben Bag ein. Bergeblich fuchten Arbuins Leute fich ihnen ju wiberfeten, theils murben fie in die Brenta gefturgt, theils mußten fie ihr Seil in ber Rlucht fuchen. Sobald Beinrich vernahm, bag ber Bag eröffnet fei, brach er felbft mit hinterlaffung feines Bepade und bes fchweren Theils feines Beeres auf, folgte ben Rarnthnern burch ben Bag und flieg in bie Ebene an ber Brenta hinab, wo er im Lager ben Grundonnerstag, 13-16. Charfreitag und Oftern feierte. Rachdem er burch ben Pfalgrafen ble Strafe bes Konigsbanns allen Beeresflüchtigen hatte androhen laffen,

Strafe des Königsbanns allen Heeresstüchtigen hatte androhen lassen, 18. April. den Tapfern aber große Belohnungen verheißen hatte, ging er über die Brenta und schlug abermals ein Lager auf, indem er Kundschafter ausschickte, um den Standort Arduins zu erspähen.

Dieses unerwartete Einbringen Heinrichs in Italien verbreitete unter Arbuins Heer einen panischen Schrecken. Wie Spreu stob es auseinander; Arbuin selbst verließ stücktig Berona, das Heinrich alsbald die Thore öffnete. Das bei Trient zurückgelassene Heer sand jest keine Hindernisse mehr, sich mit dem Könige zu vereinigen; auch der getreue Markgraf Tedald führte ihm aus der Lombardei neue Streitsträfte zu; mit einem zahlreichen Heere setze Heinrich seinen Weg fort. Brescia, Bergamo, endlich Pavia selbst, die Königsstadt, öffnete ihm willig die Thore. Erzbischof Friedrich von Ravenna, der sich Arduin niemals gebeugt, Erzbischof Arnulf von Mailand, sast alle lombardischen Bischöse und viele Große des Landes schossen sich Gein-rich an und geleiteten ihn nach Pavia. Hier wurde er am 15. Mai nach

ber Michaelskirche geführt, einmüttig burch Handaushebung zum Kos 1004.
nig Italiens erwählt und auf den Thron erhoben; alle anwesenden Großen huldigten ihm, und der Erzbischof von Mailand salbte ihn zum König der Lombarden. Es war das erke Mal, daß ein deutsicher König in Pavia besonders gekrönt wurde, daß die Italiener bessonders ihr Wahlrecht übten. Die Ottonen hatten sich als gedorene Könige Italiens betrachtet; Heinrich gewann die Krone durch die Wahl der Lombarden.

Aber wie dem auch war, nirgends war Heinrich auf Widerstand gestoßenz seine Erscheinung hatte gamz anders gewirkt, als jenes kleine Heer, das er vor Jahresfrist ausgeschickt hatte; sast ohne Schwerdtskreich hatte er Reich und Krone erobert. Arduin, der sich auf eine Bergseste zurückgezogen hatte, wo ihn Heinrichs Leute belagerten, schien völlig vernichtet, der Besitz Italiens Heinrich und den Deutschen für immer gesichert. Offen kand der Weg nach Rom und zum kaiserlichen Thron, wenn ihn auch Heinrich jest nicht einzuschlagen Willens war.

So bachte ber König und sein Heer; aber sie alle trügte ein blendender Schein. Es gab wirklich eine nationale Bartei in Italien; weniger unter den Großen des Landes, deren Politik meist nur der Bortheil bestimmte, als unter dem niedern Lehnsadel und in den städtisschen Bevölkerungen. Diese Partei haßte die Deutschen und hing beshald Arduin an; daß sie noch nicht entmutzigt und gebrochen war, zeigten die unerwarteten Borgänge am Abende des Krönungstages.

216 es bunkelte, geriethen einige Bavefen von Wein erhipt, mit Deutschen in Streit. Balb ergriff bie gange Bevolferung ber Stabt gegen bie Deutschen Bartei, bewaffnete fich und fturmte nach ber foniglichen Burg. Bergeblich verfuchte ber Erzbifchof Beribert von Roln von einem Fenfter aus bie Daffe zu befchwichtigen; ein Sagel von Steinen und Pfeilen trieb ihn jurud. Die wenigen Ritter, welche bie Leibwache bes Ronigs bilbeten, vertheibigten muthig bie Pfalz gegen bie anfturmenbe Menge, bis fich bie in ber Stadt vertheilten Deutschen gusammenschaarten und bie Bache ber Pfalg übernahmen. Da gelang es bie Stabter etwas jurudjutreiben, aber ein bichter und bichter fallender Sagel von Steinen und Pfeilen hinderte, fie weiter ju verfolgen und ihre Schaaren völlig ju zersprengen. Inbeffen war Die Racht eingebrochen, und bie Deutschen ftedten, um ben Rampfplat beffer ju überfeben, bie nachften Saufer um bie Ronigeburg in Brand. Der größte Theil bes beutschen Beeres lagerte vor ber Stadt, vornehmlich bie Schwaben, Franken und Lothringer; auch ju ihnen 1001 fam fo bie Runbe von ber Emporung ber Stadt. Giligft rud. ten fie aus, aber fie fanben bie Thore versperrt, bie Balle und Mauern vertheibigt. Der Sturm begann ; . ein beftiger Rampf entsvann fich, in bem Gifelbert, ein Bruber ber Ronigin, eine tobtliche Bunde erhielt. Die gange Racht wurde an ber Konigsburg, wie an ben Ballen und Thoren gefampft; endlich wurden bie Thore ber Stadt erbrochen, und bas beutsche heer ergoß fich in bie engen Stra-Ben. Die Einwohner flüchteten in ihre Baufer; Steinwurfe und Bfeilschuffe aus ihnen tobteten Biele unter ben Deutschen, bis biefe gulet bie Bohnbaufer in Brand ftedten, um bie Emporer in ben Rlammen ju begraben. Mit reifender Schnelligfeit verbreitete fich bie Reuerbrunft in ber faft gang von Solz aufgeführten Stabt. Schon fab bas große Bavia einem Klammenmeer gleich, und viele Taufenbe fanden in ben Reuersaluthen ben flaglichften Tob. Gin fürchterliches Strafgericht mar über bie Stadt eingebrochen, und bes Ronigs Sinn wurde endlich erweicht. Er gebot bem Feuer und bem Morben Ginhalt ju thun und gewährte ben Ueberlebenden Berzeihung. Er begab fich in eine fleine Refte bei ber Kirche St. Pietro in cielo d'oro, wo er noch gebn Tage bei bem Schutthaufen Bavias verweilte.

Die Rlammen, welche die Ronigoftabt ber Lombarben verzehrten, hatten weithin geleuchtet. Furcht und Entfeten beschlich gang Italien, und von allen Stabten, bie noch nicht gehulbigt hatten, ftromten Befanbte berbei; man war unter Bittern und Bagen freigebig mit Berfprechungen, Giben und Beißeln. Bu Bontelungo unweit Bavia bielt ber Ronig einen Reichstag ab und ordnete bie Berhaltniffe Italiens nach feinem Sinne. Rach einem turgen Befuche in Mailand, um bem heiligen Ambroftus feine Berehrung zu bezeigen, tehrte er noch einmal nach Bontelungo gurud, entließ bie Berfammlung, erklarte feinen Willen, über bie Alpen gurudgutehren, verhieß aber feine balbige Bieberfunft. Das Bfingftfeft feierte er ju Como, wo ihm bie Gefandten ber tuscifden Stabte hulbigten; gleich barauf trat er ben Rudweg an. Italien hielt ber Schreden in Baum, und Beinrich wollte bie Beit bes Glude benuten, um bem Bolen bas bohmifche ganb ju entreißen. Bom Comerfee aus überftieg er einen ber Baffe, bie in bas Rheinthal führen und betrat um die Mitte bes Juni bas Bergogthum Schwaben.

Heinrichs Rebenbuhler Herzog Hermann II. war balb nach seis ner Demuthigung gestorben (4. Mai 1003) und sein Herzogthum auf seinen unmundigen Sohn Hermann übergegangen. Es schien unmöglich, daß ber Knabe die Ruhe bes Landes in der erforder-

4. Juni

lichen Weise ficherte; beshalb traf ber König selbst auf zwei Land: 1804. tagen zu Zurich und Straßburg die erforderlichen Vorkehrungen, um ben Frieden Schwabens zu schüten. Dann begab er sich über Mainz, wo er einige Tage verweilte, durch Oftfranken nach Sachsen.

# d. Gerftellung der dentschen Gerrichaft in Bohmen und in den Marken.

Schon war bas Aufgebot bes Konigs zu einem neuen Buge gegen bie Polen burch alle Theile Sachsens, Thuringens und Baierns Um 15. August follte fich bas fachfisch-thuringifche Seer in Merfeburg fammeln, bas ber Ronig felbft in ben Rampf ju fuhren gebachte. Um bestimmten Tage traf er in Merfeburg ein. Sorgfam verhehlte er feinen Angriffsplan, ba Boleflaw fogar in ber Rabe bes Ronigs Spaber unterhielt. Gine Menge von Fahrzeugen ließ er beshalb auf ber Elbe zwischen Meißen und Riefa zusammenbringen, gleich als wolle er feinen Angriff abermals auf bas Milgenerland richten; inbeffen aber manbte er fich von ber Saale aus unmittelbar gegen bas Erzgebirge, bas bamale Miriquibui b. f. Schwarzwald genannt wurde. Starte Regenguffe hinderten feinen Marich, und fo fand Boleslaw Zeit, Die Bugange bes Gebirges mit Bogenichuten ju befeten. Aber Beinriche Arieger wußten fich Bahn ju brechen, und ohne fonberliche Muhen rudte bas Beer bes Ronigs in Bohmen ein. Balb erkannte hier heinrich, wie fcwach befestigt Boleflams herrschaft war. Stammhaß trennte bie flawischen Stamme in noch hoherm Grabe als bie beutschen. Der Bohme war ber herrschaft bes Polen langft mube, und ba Bergog Jaromir, ber vertriebene Sproß bes alten Bergogsgeschlechts, fich im beutschen Beere befanb, nahm man überall freudig bie Deutschen auf. Rachbem Beinrich bie Baiern, Die von einer anbern Seite ihm jugezogen waren, an fich gezogen hatte, rudte er vor Saat; bie Einwohner erschlugen fofort die polnische Besatung und öffneten Beinrich die Thore. Es lief ein falfches Gerucht um, Bolestam fet in Brag bereits von ben Seis nen erfclagen; aber biefe Radricht, absichtlich verbreitet, um bie Deuts fchen forglos ju machen, wurde balb ale trugerifch erfannt und fchleunigft Bergog Jaromir mit bem beften Theil bes foniglichen Beeres und ber bohmischen Schaar, die sich um ihn gebilbet hatte, gegen Prag gefandt; lebend ober tobt follte er Boleflam in feine Gewalt ju brins

1884. gen suchen. Roch in ber Racht brach Jaromir auf, aber boch entsam ihm ber Bole; flüchtig verließ er Böhmen, bas er nie wieder gewinnen sollte. Prag öffnete willig Jaromir die Thore; man geleitete ihn nach der Burg Byschehrad, wo er auf den alten Fürstenstuhl erhoben, als Herzog ausgerusen wurde und die Huldigung des Bolkes empsing. Auf dem Fuße solgte ihm König Heinrich; unter dem größten Jubel der Böhmen wurde er in Wyschehrad eingeholt und nach der Georgstirche geführt, wo er seierlichst Jaromir mit dem Herzogthum Böhmen belehnte.

Um 8. September war ber König noch zu Wyschehrab, dann entließ er bie Baiern und führte bas fachfiche Beer, bas Bergog 3aromir mit ben Bohmen begleitete, auf fehr befchwerlichen Wegen in bas Land ber Milgener. Wo bie Rriege biefes Jahr begonnen hatten, follten fie auch ihr Enbe finden. Bauben, ber Sauptort bes Landes, wurde belagert. Die Stadt aber leiftete tapferen Wiberftand und ber Ronig felbst gerieth bei einem Sturme in Lebensgefahr. entbrannte bie Buth bes beutschen heeres; man wollte bie Stadt an allen Eden in Brand fteden, und nur Die Dagwifchenfunft Martgraf Gunzelins rettete Bauben por bem Schicksal Bavias. auf ben ausbrudlichen Befehl Bergog Boleflams ergab fich bie Stadt; bie polnifche Befahung jog ab und ein beutsches Beer wurde einge-Much bas Milgenerland gab Boleflaw bamit verloren; alle wendischen Marten ftanden wieder unter ber herrschaft ber Deutschen. Der Ronig führte fieggefront fein überaus erschöpftes Beer über bie Elbe zurud. Am 8. October war er bereits zu Magbeburg und verlebte ben Winter in Sachsen, wo er ber verbienten Rube genof.

Ein thatenreiches Jahr hatte er beschlossen, von der Elbe war er zum Main und zur Donau, von der Donau zum Bo, vom Bo zum Rhein, vom Rhein zur Saale und zur Moldau mit seinen Heeren geseilt, und von der Moldau wieder zur Elbe zurückgekehrt. Die gessährlichste Verschwörung war im Inneren erstickt, das königliche Ansehen hergestellt, Italien unterworfen, Böhmen und das Milzenerland Boleslaw entriffen und der bisher unbestegte Kriegsheld zu schmählicher Flucht genöthigt. So mitten in seiner Siegesbahn mochte Heinerich Vielen der Mann scheinen, der das glückliche Werk Ottos des Großen glücklicher sortzusezen berufen sei, der mit undezwingbarer Kraft alle der beutschen Königsmacht widerstrebenden Gewalten zu bändigen wüßte.

### Die erften Seldzüge Seinrichs gegen Bolen-

Boleflaw Chrobry war burch bie Feldzüge bes Jahrs 1004 gebemuthigt, nicht vernichtet; ein neuer Angriff schien ihn an ben Rand 1005. bes Berberbens bringen ju muffen, und ju biefem traf Ronig Beinrich im nachsten Jahre bie Borfebrungen. Wieberum wurde jum 15. Auguft bas heer aufgeboten und jum Sammelplat ber Sachsen Diesmal Leistau umwelt Magbeburg am rechten Elbufer bestimmt. Bum be Rimmten Tage trat bas Aufgebot zusammen, und ber Ronig felbft ftellte fich an bie Spipe bes heeres. Man rudte fogleich vor und fam ungefährbet bis Dobrilugt in ber Laufit, wo bie Baiern und Bohmen unter ihren Bergogen Seinrich und Jaromir bem Beere juzogen. bem weiteren Mariche murbe bas heer burch von Boleslaw bestochene Begweiser in obe Gegenben und in die Sumpfe bes Spreewalbs Doch fand man endlich eine beffere Stelle am Spreeufer, verloctt. wo man fich lagern fonnte. hier tam es am 6. September ju einem Gefecht, in bem leiber mehrere madere beutsche Ritter ben Bfeilen ber Bolen erlagen. Als die Deutschen über die Spree gingen, jogen ihnen auch bie Liutigen ju; bie Gobenbilber, bie fie ihrem Beereszuge vortrugen, waren ben beutschen Bifchofen ein graufenerregenber Anblid. Um Tage nach ihrer Ankunft gelangte bas Beer bes Konigs bis an bie Ober, wo fich ber Bober munbet. Um Bober fcblugen bie Deutfchen ihr Lager auf; Bolestaw lagerte mit einem farten heere am anberen Oberufer Eroffen gegenüber, um bem Feinde ben Uebergang über ben Fluß und bas Einbringen in sein polnisches Land zu verwehren. Acht Tage bemuhten bie Deutschen fich vergeblich, ben Uebergang über ble Dber auf einer Schiffbrude ju bewerfftelligen. Enblich entbedten Spaher eine bequeme Fuhrt, und fogleich gingen fechetaufenb Mann auf bas jenseitige Ufer hinüber. Sobald Boleflam hiervon Runde erhielt, ergriff er, ba er jebem offenen Rampf mit ben Deutschen gefliffentlich auswich, mit Burudlaffung feines Gepade bie Flucht. Der verzögerte lebergang ber Liutigen über ben fluß hemmte bie Deutschen an ber fofortigen Berfolgung bes Feindes. Als man biefe begann, gelang es nicht mehr bie Polen ju erreichen, bie "gleich flüchtigen Birfchen" bas Beite fuchten.

Ohne einem Feind zu begegnen, brang Beinrich, Alles verheerenb und verwüßtenb, tief in bas polnifche Land ein. 2m 22. September

1003. war er bei Deferit, wenige Tage barauf in ber Rabe von Pofen. 216 bier fich fein Beer vertheilte, um Lebensmittel aufzusuchen, erlitt es von ben Bolen, Die aus einem hinterhalt hervorbrachen, große Berlufte. Aber trop des fo gewonnenen Bortheils wunschte Boleflaw, mitten in feinem eigenen ganbe angegriffen, ben Frieben und fuchte um benfelben nach. Der Ronig fchicte, Boleflaws Bitten Gebor fchentenb, ben Erzbifchof Tagino und Andere feiner Bertrauten nach Bofen; bier wurde der Kriebe unterhandelt, abgeschloffen und beschworen. In demfelben mußte Bergog Boleflaw auf Bohmen und bie von ihm angegriffenen Marten Bergicht leiften und aufs Reue fein Abhangigteitsverhaltniß vom Reiche anerkennen, boch wurden ihm feine fruheren Eroberungen in Chrobatien, Schleften und Mahren belaffen. Das Land ber Milgener wurde nicht bem verbachtigen Gungelin übergeben, fonbern von Meißen getrennt und als Markgraf in bemfelben Graf Bermann, ber Sohn bes tapferen Edarb und Schwiegersohn bes Bolenbergogs, vom Ronig bestellt.

Beiter hatte Beinrich auf biefem Buge ein Deutsches Beer gegen Often geführt, als je einer feiner Borganger; bie Ehre bes Reichs war fledenlos behauptet; bie Marten waren wieber vollständig ber beutschen herrschaft gewonnen; ber übermuthige Bolenfürst war tief gebemuthigt und hatte feinen Eroberungen feierlichft entfagen muffen - und boch misfiel ber Friede fast Allen! Die Bohmen und Liutigen hatten Boleflams vollige Vernichtung gewollt, beffen Rache fie jest ju furchten hatten; unter ben Deutschen hofften Manche, bag Boleslaw minbestens auf die Stufe ber Abhangigfeit gurudgebracht werben murbe, Die er vor Ottos III. Reise nach Gnefen eingenommen hatte, als er noch ein ginepflichtiger Mann mar, ale er fich vor ben ftolgen fachfischen herren beugte und beutsche Priefter ungehindert fein gand burchjogen; Unbere bagegen hielten es im Bebeimen mit biefem muthigen und machtigen Gegner eines Ronigs, beffen Strenge und herrichaft fie furchteten und beffen gludliche Thaten fie mit Befummerniß faben. glanzenben Ausfichten Dagbeburgs waren babin; ber beutschen Diffton waten im Often von Reuem bie Wege verfperrt. Bas aber ble Tabler bes Friedens auch fagen mochten, die Folge lehrte, bag Beinrich bas Erreichbare flug ins Auge gefaßt hatte.

Den nachften Winter verlebte ber Konig in Sachsen, besonders mit ber festeren Ordnung ber Berhaltniffe in ben Marken beschäftigt. Saufig hielt er mit ben Wenden zu Werben, Arneburg und Wallerssleben Jusammenkunfte und wußte in ben Berhandlungen mit ihnen stets sein königliches, oberherrliches Ansehen zu behaupten. Den Rau-

bereien ber Wenden, unter benen bisher Sachsen arg gelitten hatte, 1008. seite er ein Ziel und gewann Entschädigungen für die erlittenen Berlufte; zwei wendische Häuptlinge ließ er mit ihren Gefährten aufe fnührfen. Auch die beutschen Burgen an der Wendengrenze wurden wieder hergestellt und in guten Stand geseht.

## f. Die Bage Seinrichs gegen die Stiefen, Balduin von flandern und nach Burgund.

Babrend ber Ronig im Often bas Unsehen bes Reichs mabrte, batte er bereits auch bem Beften feine Aufmertjamteit zugelenft. Bor Allem maren es hier bie Berhaltniffe Weft-Frieslands und Rieber-Lothringens, bie fein Ginfchreiten beifchten. Die Ruften ber Rorbfee murben noch immer von plunbernben Rormannenschwärmen heimgesucht. Die Rhein- und Schelbemundungen, in die fie auf ihren leichten Schiffen einliefen, waren beshalb von ben alten Bewohnern verlaffen und Lofes Gefindel hatte fich in Diefen Gegenden niebergelaffen und übte bort feine eigene Sand Seeraub und Blunberung aus, jum nicht geringen Rachtheil aller Raufleute, welche Die Rorbfee befuhren. Diefen Blagen ließ fich um fo weniger fteuern, ale bie foniglichen Grafen in blefen ganben bei ber ftorrifchen, ftete um ihr Dafein fampfenben friefifchen Bevollerung felten Geborfam fanben und bie benachbarten machtigen Markgrafen von Flanbern immer auf eine Belegenheit fannen, ihr Bebiet nach biefer Seite auszubreiten und bie Grengen bes Reichs zu verruden. Alle biefe Berbaltniffe waren bem Ronig bereits entgegengetreten, als er Die Fastenzeit bes Jahrs 1005 ju Thiel verlebte, einem bamals bebeutenben Sanbelborte zwischen Rymwegen und Dortrecht mit eigenthumlichen Rechten und Freiheiten, ber befonders nach England erhebliche Schifffahrt trieb. Sier waren ju bem Ronige auch bie Rlagen feiner Schwägerin ber Grafin Liubgarbe gebrungen, beren Gemahl Graf Arnulf im Rampf gegen die Friesen gefallen war und bie nicht im Stande war, ben ererbten Befit und bie übertommenen Reicholeben für ihren Sohn Dietrich zu behaupten. Der König hatte barguf noch im Sommer beffelben Jahre bie Weftfriefen im heutigen Solland mit einer Flotte angegriffen und fie genothigt, ben gerechten Forberungen ber Grafin zu entsprechen. Jest aber mußte er fich im Frühjahr

1006. 1006 aufs Reue in biefe Gegenben begeben, ba inzwischen auch von bem Markgrafen Balbuin von Flandern bie Grenzen bes Reichs anges griffen und überschritten waren.

Markgraf Balbuin, einer ber machtigften Basallen König Roberts von Franfreich, ftolg auf ben ererbten Besit feines reichen Landes und gleich seinen Borfahren auf die Ausbreitung beffelben bedacht, hatte Die Berwirrungen bes beutschen Reichs benutt, um bie Stadt Balenciennes an fich ju reißen und ben Grafen Arnulf aus berfelben ju vertreiben; er mochte um fo eber hoffen, bag ibm bies ungeftraft bingeben wurde, als feine Gemablin Dgiva eine Bermandte ber Konigin Kunigunde mar. Aber Heinrich mar nicht gewillt, einen Raub am Reiche ungeahndet zu laffen, und als Balbuin mehrmals vergebens aufgeforbert mar, feine Beute herauszugeben, murbe ber Rrieg gegen ibn beschloffen. Diefer Krieg bot anbere, aber nicht geringere Schwies riafeiten bar, ale bie früheren Felbzuge Beinriche. Balbuin war ein machtiger und fraftvoller Kurft; es diente ihm ein zahlreiches, in allen ritterlichen Runften geubtes Bafallenheer; fein Bebiet lag mit wohlbefestigten Stadten und Burgen gleichsam befaet. Wenn es ihm gelang, König Robert ober Einige ber großen und fampflustigen Kronvafallen Frantreichs für fich zu gewinnen, tonnte fich leicht bas alte Beluft bes Weftreichs nach bem lothringschen Lande aufs Reue regen. Das Beftreben Beinrichs ging beshalb zunächft babin, Balbuin jebe Berbindung von biefer Seite abzuschneiben. Rachbem ber alte Bis schof Rotfer von Luttich an Konig Robert abgeschickt mar, hielten bie beiben Könige felbft im Sommer 1006 eine Busammentunft an ber Maas, bei ber König Robert nicht nur versprach, Balbuin nicht zu unterftuben, fondern fogar ben Deutschen seinen Beiftand gegen ibn gu-In der That wurde alsbald Balbuin vom Weften her burch König Robert und den Herzog Richard von der Normandie angegriffen, mabrend von Often Beinrichs Geer ibn bebrangte und im Monat September in Balenciennes belagerte. Wiederholentlich wurde ein Sturm auf die Stadt verfucht, aber immer vergeblich. Obgleich von allen Seiten umschloffen, behauptete fich Balbuin mit folder Tapferteit und Ausbauer, baß feine Gegner balb ben Felbaug verloren gaben und unverrichteter Sache beimkehrten. Mit verstärkter heeresmacht griff Beinrich abermals im folgenden Commer ben Flanberer an. mehrere fachfiche Bifcofe mußten ihm Beeresfolge leiften, als er von Reuem an die Weftgrenze bes Reichs jog. Die Deutschen gingen über bie Schelbe; von Gent aus, bas fie am 19. August befesten,

wurde Balvins Gebiet weithin verwößet, bis er sich endlich von ber 1007. Roth überwältigt unterwarf, Genugthuung versprach und Balenciennes zuruckgab. Erft, als es bei den späteren Wirren in Lothringen für den König von der größten Wichtigkeit war, daß Balvin sich nicht auf die Seite seiner Gegner stellte, gab er ihm Balenciennes als Reichslehen zuruck und fügte im Jahre 1012 noch die Insel Walschern zu. Seitdem besaßen die Markgrasen von Flandern auch vom deutschen Reichs bedeutende Lehen, deren Gesammtheit man später mit dem Namen Reichsstandern bezeichnete.

So schützte der König wie im Often, so auch im Westen das deutsche Reichsgediet und wahrte das Ansehen des deutschen Ramens und Reiches. Indem er Balduins Angrissen begegnete, schloß er zusgleich einen dauernden Bund mit König Robert von Frankreich, der auf der gegenseitigen Anerkennung vollständiger Selbstständigkeit derruhte und in der Folge manche Bortheile dem Reiche gewährte, wie er denn schon damals ermöglichte, daß das Reich ohne Kampf eine nennenswerthe Erweiterung erfuhr, die zugleich eine größere anbahnte.

Als Ronig Beinrich im Sommer 1006 von bem Rriegszuge gegen Balbuin gurudfehrte, machte er eine Reife gu feiner Mutter Bruber, bem finberlofen Burgunbertonig Rubolf III. Diefer überaus fcwache Fürft, ber feinen übermächtigen und übermuthigen Bafallen gegenüber faum noch die herrschaft behaupten tonnte, suchte bei Diefer Belegenheit eine Stupe fur feine mantenbe Dacht in feinem Reffen zu erlangen; er gewann ihn leicht mit ber Aussicht auf die Erbfolge im burgundischen Reiche, beffen Konigsgeschlecht in tiesem Rudolf feinen letten mannlichen Sproffen hatte. Die Rachfolge in Burgund wurde also Konig Heinrich vertragemäßig jugefichert und gleichsam ale Unterpfand fur biefelbe ibm bie Grengftadt Bafel abgetreten, beren Bifchof ichon in ben beutichen Thronftreitigkeiten fur ihn Bartel ergriffen hatte. Die Erwerbung bes burgunbischen Reichs bebielt Ronig Beinrich mabrent feiner weiteren Regierung unausgefest im Babrend er mit Franfreich ben Frieden forgsam erhielt, bereitete er auf alle Weise bie Einverleibung Burgunds in bas beutiche Reich vor, obwohl Burgund nach feiner natürlichen Lage und ber vorwiegend romanischen Rationalität seiner Bewohner eber bestimmt ichien in bas weftliche Frankenreich aufzugehen. Noch viele Kampfe bat Burgund bem beutschen Reiche gefoftet, aber Die schließliche Ermers bung bes Landes war fur die Machtstellung bes beutschen Bolfs unfraglich von ben wichtigften, weitgreifendften Folgen. Unbere haben

1007. auch hier geerndtet, was Heinrich gefaet. Richt allein ein Bahrer bes Reichs war dieser kluge Fürft, sondern auch bessen Mehrer.

## 4.

## Die Grunbung bes Bisthums Bamberg.

Wit seltener Beständigkeit hatte bisher das Glud den jungen König auf seinen rauhen und gesahrvollen Pfaden begleitet. Ueber alle seine inneren und außeren Feinde hatte er rühmliche Siege davon getragen, und seine Stellung schien nach allen Seiten befestigt. Ein bleibendes Denkmal dieser Siege ist das Bisthum Bamberg, dessen Errichtung nicht minder solgenreich gewesen ist, als die Begründung der wendischen Bisthumer durch Otto den Großen.

Richt barin liegt die Bedeutung dieser Stiftung, daß sie noch einmal einen tiefen Einschnitt in die schon durch einen mehr als hunsbertjährigen Bestand geheiligte Diöcesaneintheilung Deutschlands machte; das ist vielmehr ihr wesentlichstes Interesse, was sie für die Verbreitung beutschen Lebens, deutscher Sitte und Sprache nach dem Often zu zu leisten berufen war und leistete.

Bor ber Grundung bes Bisthums lagen bie Gegenden am oberen Main und ber Rednit jum größten Theil verobet. Die frankischen Coloniften und norbalbingischen Sachfen, die einft bort angefiebelt maren, hatten bie Sturme bes gehnten Jahrhunderts faft völlig wieber verbrangt; nur eine bunne und burftige Bevolferung, meift flawischen Stammes, hatte fich in bem unficheren und unfreundlichen ganbe erhalten. Die Fichtenwaldungen waren nur an wenigen Stellen gelichtet, nur hie und ba ragten fleine Burgen aus ihnen hervor, faft fammtlich ben Babenbergischen Grafen gehörig, und theils jur Bertheis bigung ber Bohmengrenze theils zur 3mangung ber flawischen Bauern im Lande bestimmt. Wie anders nachher! Da erblühte bas Bamberger Land zu einer fruchtbaren und reichen ganbichaft, in ber bie beutsche Urt vollständig die Oberhand gewann. Die Ausbauer und ber fleiß deut= icher Bauern, welche die Rirche in bas Land jog, fchufen es ju einem gefegneten Ernbtefelb um. Und nicht allein außeres Bohlleben gebieb hier, auch geiftige Fruchte reiften. Bamberg wurde balb eine gesuchte Schule ber beutschen Geiftlichfeit, bie beutsche Runft und Biffenichaft nach

Indem ein fraftiger Stamm echtgermas 1007. allen Michtungen förberte. nischen Wesens hier angepflanzt wurde, trieb er balb weithin seine Burgeln und Aefte und raubte bem anbersartigen Geftrauch, bas bisher aufgeschoffen war, bie nahrenben Gafte. In ben Landesftrichen wischen bem Main, ber Altmubl und bem Bohmerlande ftarben alls mablich alle Refte flawischen Wefens babin, so bag frisches, urfraftiges beutsches Leben überall Blat gewann. Damale wird zuerft Furth, ein Menfchenalter nach Bambergs Grundung querft Rurnberg genannt. Rach und nach verschwanden auch im Burgburger Lande Die flawischen Coloniften. Im Often von Bamberg brangen felbft über bie Grenze. bie ber Ramm bes Gebirges gieht, beutsche Sprache und Sitte tief nach Bohmen vor. Denn auch bas Egerland wurde jest von Deutfchen angebaut, nachbem es wohl in Folge jenes gludlichen Rriegsjuges, ben Konig heinrich für herzog Jaromir unternommen hatte. jum beutschen Reiche geschlagen war. Und um ein Jahrhunbert fpater jog ein Bamberger Bifchof bis an bie Gestade ber Offfee, um ben entlegenften Stammen ber Wenben bas Chriftenthum zu prebigen und baburch ihrer völligen Germaniftrung vorzuarbeiten. Man hat oft in ber Grundung Bamberge nichte andere feben wollen, ale bas Wert frommelnber Laune eines bigotten Fürften; ficherlich mar es ein Bert, auf bas ber Simmel ben reichften Segen legte.

Die Stiftung eines Bisthums war im beutschen Reiche keine geringe Sache. Welche Muben hatte nicht ber große Otto in aller seiner Kaisermacht zu bestehen, um bas Erzbisthum Magbeburg in bas Leben zu rusen und einige Theile ber Halberstädter Diöcese für basielbe zu gewinnen! Wenn nun König Heinrich schon im fünsten Jahre seiner Regierung angriff, was der gewaltige Kaiser kaum in zwanzigsährigen Anstrengungen erreichte, so zeugt dies vorweg für einen Muth, der vor keiner Schwierigkeit zurückbebte, wie nicht minder für ein startes Bewußtsein seiner gesicherten Macht. Die Mittel und Wege, die Heinrich zum Ziele einschlug, enthüllen und beutlich das innerste Wessen des eigenthümlichen, vielsach verkannten Fürsten. —

Rach bem gewaltsamen Sturze bes Babenbergischen Geschlechts unter Ludwig bem Kinde war ein Theil seiner Burgen und Gitter nicht wieder zu Lehen ausgethan worden, sondern bei der Krone verblieben. Zu ihnen gehörten die Burgen Babenberg und Aurach im Gau Bolkseld, die Otto II. mit allen zugehörigen Ländereien im Jahr 973 an den Bater König Heinrichs zu freiem Eigenthum schenkte. Bom Bater gingen sie auf den Sohn über, der sich von früher Jugend an gern zu Bamberg aushielt und für die Berschönerung der Burg kei-

Giefebrecht, Gefch. ber Raiferzeit. II.

1007. nen Aufwand scheute. Bei seiner Bermahlung mit Kunigunde verfcbrieb er fle ale Leibgebinge feiner Gemahlin und fuhr auch ale Ronig fort tas ibm liebe Befitthum auf alle Beife zu verbeffern. 216 ibm bann mehr und mehr bie Soffnung fdwand, Leibeserben von Runigunben au erhalten, erwuche in ihm ber Gebante, Bamberg bem Dienfte ber Rirche ju widmen und ein Bisthum baselbst ju begrunden. gangere Beit trug er nach feiner Sitte ben Blan fchweigend mit fich umber, bereitete inbeffen Alles ju feiner Berwirflichung vor. Er begann ben Bau eines großen Doms mit zwei Unterfirchen und beschaffte alle Beburfniffe einer bifchöflichen Rirche mit emfiger Sorgfalt. Bor Allem aber bedurfte er, um bem neuen Bisthum einen genugenben Sprengel guweisen zu konnen, von ben Bischöfen von Burzburg und Gichftabt ber Abtretung eines Theils ihrer Diocefen im Bolffeld und Rabenggau, und an beibe konnte er um fo weniger bringende Forberungen ftellen, ale Bifchof Beinrich von Burgburg, ber Bruber bes Ergbifchofs Beribert von Roln, bis babin einer feiner entschiebenften und thatigften Unhanger gewesen war, ber Bischof Megingaub von Eichstäbt aber, ein überaus haloftarriger Dann, bem foniglichen Saufe felbft angehörte.

Im Jahre 1007 trat ber König endlich mit feiner Abficht offen hervor. Um 6. Dai, feinem Geburtstage, fchentte er alle feine Gigenguter im Bolffelb und im Rabenggau an die Bamberger Rirche und berief auf Bfingsten eine Synobe nach Maing, in ber er feinen Plan burchzuseten erwartete. Bier Erzbischöfe und breigebn Bifcofe waren erfchienen, unter ihnen auch ber Bifchof von Burgburg, mahrend ber Eichstädter ausgeblieben mar. Mit bem Bifchofe von Burzburg trat ber Rönig junachst in geheime Verhandlungen und wußte ihn in ber That zu bewegen, bie gewunschten Abtretungen zu machen, indem er ihm bafur sowohl 150 Sufen Landes in ber Deis nunger - Mart überließ, wie auch bie Erhebung feines Bisthums ju einem Erzbisthum, bem Bamberg untergeordnet werden follte, in Ausficht ftellte. Go ließ fich ber Bischof bewegen ben beanspruchten Barochien zu entfagen und übergab jum Unterpfand beffen feinen Stab in bie Banbe bes Ronigs. Die Entfagung bes Bifchofs murbe fofort ber Synobe mitgetheilt, welche biefelbe genehmigte und im Vereine mit bem Könige zwei seiner Rapellane nach Rom sanbte, um bie Einwilligung bes Bapft zur Stiftung bes neuen Bisthums und ber baburch bedingten Beränderung ber Diocesangrengen ju erlangen. Der Burgburger felbft unterftutte bas Gefuch ber Cynobe burch ein Schrcis ben, und ber Papft Johann XVIII. nahm feinen Anstand Die Sufrung König Heinrichs anzuerkennen. Im Juni brachte ber Papft auf 1007. einer Synobe in ber Peterskirche die Sache zur Berhandlung. Die Bründung bes neuen Bisthums wurde hier nicht allein genehmigt, sondern dasselbe durch eine papstliche Bulle auch in den besonderen Schut des Stuhls Petri genommen; im Uebrigen aber, hieß es in der Bulle, solle der Bischof von Bamberg seinem Metropoliten gehors sam und untergeden sein. Unter diesem Metropoliten fonnte nur der Erzschischof von Mainz verstanden sein; die eitlen Hoffnungen des Würzschieger Bischoss waren also vernichtet, er selbst sah ein, daß ihn der Lönig mit nichtigen Bersprechungen getäuscht hatte.

In ber That hatte Beinrich weber ernftlich baran gebacht, Burzburg au einem Erabisthum zu erheben, noch baran benten fonnen. Es mare bas ber tieffte Eingriff in bie Rechte bes Mainger Ergbischofs gemefen; nimmermehr hatte ein Mann, wie Willigis, bem ber Ronig überbies feine Krone banfte, ihn ungeftraft hingehen laffen. fen, welchen Sturm einft Willigis erregte, um feine Unspruche auf Gandersheim ju mahren, und es war das ichon mahrlich fein geringes Opfer, bag er bennoch vor Rurgem, um Bifchof Bermward an ben Ronig ju feffeln, jenen Unfpruchen feierlich entfagt batte. 5. Januar 1007 mar nehmlich bie neue Rlofterfirche ju Ganbersheim in Gegenwart bes Ronigs von Willigis und Bernward gemeinschaftlich eingeweiht worben, und bei biefer Belegenheit hatte Billigis feine Rechte an Ganberebeim mit feinem Stabe an ben Silbesheimer Bis fcof übergeben. Unmöglich fonnte baber ber Ronig jest von bem Erzbischof, beffen Machtstellung in Rirche und Reich eine unvergleiche liche war, ein anderes, noch bei Beitem größeres Opfer forbern; fein Berfprechen war in ber That nichts als ein Rober gewesen, um ben Burgburger befto ficherer in Die Ralle ju loden.

Sobald König Heinrich die papfiliche Bulle in Händen hatte, eilte er das neue Bisthum in das Leben zu rufen. Jedes Bedenken, das die Stiftung noch gefährden könnte, suchte er jedoch zuvor zu beseitigen. Er gewann die Einwilligung seines Bruders Brun, den er vor Kurzem zum Bischof von Augsburg erhoben hatte; er erlangte die Zustimmung der Herzöge und Grafen des Reichs;\*) er versammelte endlich die stattlichste Synode, die noch jemals in Deutschland

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich geschah bies auf einem Reichstage ju Achen, ber am 22. Des tober 1007 gehalten wurde.

gehalten war, um so ben Anfangen seiner Stiftung eine gang befonbere Weise zu geben.

21m 1. Rovember 1007 trat die Synobe in Frankfurt ausammen. Richt nur bie Umvefenheit aller beutschen Bischöfe batte ber Ronig in Unspruch genommen; auch aus Stalien, aus bem burgunbischen Reiche, bas er ichon als fein Erbe anfah, batte er bie geiftlichen Burbentrager beschieben, und felbst bis nach Ungern, bem Reiche feines Schwagers, mar ber Ruf zur Synobe erschollen. Go maren benn in Frankfurt vier beutsche, zwei burgundische und ber Erzbischof von Ungern erschienen; außerbem hatte eine große Bahl von beutschen, burgunbifchen und italienischen Bifchofen fich eingestellt. Much Bifchof Brun von Augsburg, ber Bruber bes Ronigs, mar unter ben Anmefenden, wie ber Bifchof von Gichftabt, obgleich biefer fich zu ber Abtretung bes beanspruchten Theils feiner Diocefe auf feine Beife hatte bewegen laffen, fo bag ber Konig am Enbe bavon Abstand nahm. Dagegen fehlte in ber Berfammlung ber Burgburger Bifchof. trogen, wie er war, fann er auf Rache; mit einem Schlage wollte er bie Soffnungen bes Ronigs im Augenblid ihrer Erfüllung vernichten. Er fchidte beshalb feinen Rapellan Berengar ju ber Gynobe mit ber Weifung ab, gegen bie Errichtung bes neuen Bisthums entschiebene Einsprache zu erheben.

Der König sah sich inmitten der glanzenden Versammlung, die er zur Verherrlichung seiner Stiftung berusen hatte, ploklich in die traurigste Lage verset. Die Einsprache des Würzburger Bischoss konnte die Besgründung des Visthums, wenn auch nicht völlig vereiteln, doch gessährben oder auf ungewisse Zeit verschieden; es mußte ihm Alles dars an liegen, die Synode so für sich zu gewinnen, daß er mit der Wucht ihres Ansehens die vereinzelte Einsprache des Würzburgers niederzusdrücken vermochte. Nur durch untrügliche Zeichen der tiefsten Ergesbenheit konnte er hossen, die versammelten Vischöse ganz für sich und seine Absichten zu stimmen. Laum war daher die Synode eröffnet, so warf er sich vor der Versammlung wie ein Schupstehender zur Erde nieder. Erzbischos Willigis erhob den König, und dieser begann nun mit der ihm eigenen Redegabe, der selten Jemand widerstand, ause einanderzuseben, wie er, da ihm keine Hossenun Geben erwählt habe,

Daß übrigens heinrich noch nicht alle hoffnung auf Nachtommen aufgegeben batte, geht aus ben noch erhaltenen Gebetbuchern hervor, ble er für Bamberg anfertigen lies. In ihnen finden fich Gebete für ben Konig, feine Gemablin und ihre Nachloninenschaft.

wie er beshalb schon langft mit bem Bunfche umgegangen fei, mit 1007. Sinwilliqung bes Bifchofe von Burgburg ju Bamberg ein Bisthum m arunden, und biefen Bunfch heute in Ausführung ju bringen hoffe. "Und so wende ich mich an euch, fronime Bater" — fuhr er fort - "und bitte euch: laßt es nicht babin tommen, bag wegen ber Abwefenheit biefes Bifchofe, ber von mir erlangen wollte, mas ich ibm nicht bewilligen burfte, meine gute Abficht vereitelt werbe; jumal ja aus bem Stabe, ben er mir als Beichen feiner Ginwilligung übergeben hat, flar und offentundig ift, bag er nicht aus Bewiffensbebenten, fondern nur aus Erbitterung über die ihm verfagte Erhöhung Her nicht erschienen ift. Mogen alle Unwesenden es fich wohl zu Bergen nehmen, bag er fich nur aus Chrgeis bas Bachsthum unferer beiligen Mutterfirche burch eine thorichte Gefanbtichaft ju hemmen Bur Sicherung meiner Stiftung aber tragt bie Gute meiner ampefenben Gemahlin und meines einzigen Brubers und Miterben bei, benen ich beiben, mas fie einbuffen, in ber ihnen genehmen Beife vergutigen werbe. Und felbft jener Bifchof foll, wenn er erfcheinen und fein Berfprechen erfullen will, mich ju jeder Entschädigung bereit finben, ju ber ihr felbft eure Genehmigung ertheilt."

Rach biefer Rebe bes Konigs erhob fich Berengar, ber Gefanbte Er erflarte, baß fein Bifchof lediglich bes Bifchofs von Burgburg. aus Furcht vor bem Ronige nicht erfchienen fei, bag berfelbe aber niemale in eine Minberung feiner Rirche eingewilligt habe; er beschwor Die Berfammlung nicht in bie Absichten bes Ronigs einzugeben, indem er fie vor ben Folgen eines' fo üblen Borgangs warnte; auch brachte er es babin, daß die alten Privilegien Burgburgs vor ben Bifchofen verlefen wurden. Seine Worte blieben auf die Synobe nicht ohne allen Einbrud; aber ber Ronig warf fich, fo oft er bie Gemuther ber Bifchofe fomanten fah, immer aufs Neue vor ihnen gur Erbe nieber und bat in ber beweglichften Beife fur feine Stiftung. Go erreichte er endlich boch feine Absicht. 218 ber Erzbischof von Mainz schlieflich bie Berfammlung um ihre Willensmeinung befragte, ba erflarte zuerft ber Ergbifchof von Magbeburg, es ftebe nach ben Worten bes Ronigs ber Errichtung bes neuen Blothums fein Sinderniß mehr im Bege, und alle Amvefenben pflichteten biefer Meinung bei. Die gange Berfammlung gab endlich fdriftlich ihre Buftimmung zu bem Privilegium bes Papftes für Bamberg und unterzeichnete bie Berhandlungen ber Synobe.

Obgleich ber Bau bes Bamberger Doms noch nicht vollenbet war, trat boch fosvrt bas neue Bisthum in bas Leben. Als ber erfte Bifchof wurde Eberhard, ein Berwandter bes Königs, ber ihm bis bas

1007 hin als Ranzler treu gedient hatte, eingesett und noch an demselben Tage von Willigis seierlich geweiht. Zugleich stellte der König 29 Urfunden aus, durch welche er dem neuen Bisthum seche Abteien unterwarf und zahlreiche Schenfungen machte, sowohl in unmittelbarer Rahe Bambergs wie in weiterer Ferne, in Schwaben und dem Elsfaß, in Baiern und Kärnthen.

Indessen war die Zustimmung des Bürzburger Bischofs nicht zu erreichen. Rache brütend, verkroch er sich in die entlegensten Binkel seiner Diöcese; weder den Mahnungen des Königs, vor ihm zu erscheinen, leistete er Folge, noch ließ er seine Freunde und Amtsbrüder vor sich, wenn sie zu ihm eilten, um ihn von seinem vergeblichen und gesahrvollen Widerstande abzumahnen; auch ihre Briese hatten keinen Ersolg.

Es ift uns ein außerft mertwurdiges Schreiben an ben Burgburger aus jener Zeit erhalten. Der Schreiber ift ber Bifchof Arnulf von Salberftabt, ber fich wie Unbere bereite vielfach umfonft bemubt hatte, eine Unterrebung mit feinem Amtebruder ju erlangen. In ber eindringlichsten Beise sucht Arnulf in Diesem Schreiben ihn aus feinem finfteren Groll und ftarren Trubfinn aufzuscheuchen. querft ober boch ale einer ber Erften," ichreibt er ihm, "erwählteft Bergog Beinrich jum Berrn, ehe er noch Konig war; Du beftanbeft mit allen Rraften und mit aller Macht auf feiner Babl. Und bann herrichte immer bie größte Bartlichkeit und Liebe awifchen euch ; Riemand war eifriger in freiwilligen Dienftleiftungen als Du, Riemand bereitwilliger fie als Freundschaftsbeweise anzunehmen, als er; burch bas innigfte Liebesband ichienet ihr gleichsam ungertrennlich verbun-Riemals in Freud ober Leib verfagteft Du, felbft nicht unter Lebensgefahr, ihm Deinen treuen Beiftand. Rachbem Du nun fo viele Boblthaten ihm erwiesen und mit Recht baburch Gunft, Freunbichaft und Liebe bei ihm gewonnen haft, wie fannft Du felbft jest Dir fo im Lichte fteben? Warum willft Du bofen Lohn gewinnen, wo Du guten verbient haft? Gefährlich ift es bie Antlage ber Dajeftatsbeleibigung auf fich zu giehen. Und boch hore ich wie Du weber burch Briefe noch burch Boten, weber burch Berfohnlichkeit, noch burch Berfprechungen und Bitten bewogen werben fannft, ber Dahnung bes Ronigs Folge ju leiften. Wie aber barfft Du ein Bisthum in feinem Reiche betleiben, wenn Du Dich ftraubft vor ihm zu erscheinen? Bas follen bie Richter fagen, wenn biefe Anklage vor fie gebracht wirb! Bute Dich, bag nicht bie Sache ju fpat eine üble Benbung nehme, bie fich rechtzeitig in einen guten Bang bringen ließ, und bag Deine

Barte nicht mehr als Starrfinn benn als Stanbhaftigkeit erscheine. 1007. Beshalb willft Du feine Dantbarteit gegen Dich in Unbantbarteit, feine Freundschaft in Feinbichaft, feine Freigebigkeit in Rargbeit ver-Alles, mas Dir beliebte, fonnteft Du, wie man glaubte. bei ihm burchsegen. War Dir nicht von ihm eine folche Dacht in biefem Lande eingeraumt, bag Alles Deinem Borte gehorchte? Ber foll fortan uns und die Anderen, die auf Dich ihre Soffnung festen. bei ibm vertreten! Reft fei bas Berg, aber ohne Leibenschaft; wer bas Dag überichreitet, ift magios; Daglofigfeit ift Leibenichaftlichfeit, und Leibenschaftlichkeit ein Bebrechen. 3ch halte ein. Doch wenn nicht um Dich, follteft Du wenigstens um bie Dir anvertraute Beerbe beforgt fein. Denn wohl fdwebt Befahr über Deinem Bisthum; beharrft Du, wie Du begonnen haft, fo wird es vielleicht geplundert und gerftreut, fo baß es niemals ober boch erft fpater wieber hergeftellt merben fann. Sprich boch mit benen, bie Dein Bohl wie ihr eigenes fublen: mit Erzbifchof Willigis, Deinem geiftlichen Bater und Bruber, mit Erabifchof Beribert, beinem leiblichen Bruber, bann mit Biichof Burchard von Worms und Deinen anderen Freunden, und verschmabe nicht, mas fie Dir rathen. Sie alle empfinden Dein Schickfal, als ware es ihr eigenes, und werben Dich nicht zu einem Fehltritt verleiten, ber boch nur ihnen jur gaft gelegt werben murbe. Much wandte fich ja foon oft bas Glud, und was heut Dir begegnet, trifft morgen leicht einen von ihnen. Deshalb ift nicht ju beforgen, bag fie Dir etwas zumuthen follten, was fie nicht auch felbst auf sich zu nebmen gewillt waren."

Im weiteren Berlauf seines Schreibens fest Arnulf auseinander, wie es unmöglich fei bas Gefchehene rudgangig ju machen, und weift etwaige Gewiffensbebenten mit ber Lehre bes Apoftele jurud, bag man ber Obrigfeit als Bottes Ordnung Gehorsam schuldig fei. ben Einwand, bag nur bann ber Obrigfelt ju gehorfamen fet, wenn fie Rechtes gebiete, antwortet er alfo: "Die heiligen Bater, unfere Borfahren, hielten es, wie wir vernommen haben, nicht nur nicht für unrecht, fonbern vielmehr fur in hohem Dage recht und nutlich, in ben ihnen anvertrauten Sprengeln, sobald bie Gemeinden fo anwuchfen, bag fie biefelben nicht mehr allein bereifen und beauffichtigen tonnten, fich andere Briefter als Gehülfen beizuordnen und fo aus eis nem Bisthum awei ober brei ju bilben; bamit was Giner nicht ju leiften vermöchte, zwei ober brei in befferem und vollerem Dage leiften Jest ift freilich bas Alles anders, und Alles voll Jrrthum. Sie verwandten ihren gangen Fleiß barauf, bie Seelen gu retten, wir benfen nur baran, wie wir bie Leiber pflegen; fie ftritten um ben

છ

1007. Himmel, wir streiten um Erbengut. Und boch ware es furwahr nicht von Röthen, benn an irbifchem Gut wurde es uns nicht mangeln, wollten wir unfer Auge nur auf ben himmel richten. Aber es foll ja auch ber zeitliche Gewinn, bem bie Menfchen fett vor Allem nachjagen und in bem Du verfürzt zu werben fürchteft, Dir nicht verminbert werben. Biel Dehr und Einträglicheres, als Du verloren haft, hat Dir ber Ronig, wie ich hore, bereits gegeben, und murbe Dir mehr noch geben, ja wird es vielleicht noch jest thun, wenn bu an seinem Bofe erscheinen und Dich bem fügen willft, mas Deine Genoffen Dir rathen. Mit Deinem Berlaub wage ich Dir in bas Gebachmiß au rufen, mas Du mir felbft einft über biefe Sache vertrauteft. Erinnerft Du Dich nicht, wie wir im vorigen Jahre jusammen auf Bamberg zuritten, wie Du mich ba heranriefft und mir fagteft, gleichsam als hatteft Du eine Borahmung biefer Dinge gehabt, wenn ber Ronig hier ein Bisthum grunden wollte, wurde es ihm leicht fallen, Deine Rirche burch einträglichere Guter ju enticabigen, benn Du hatteft nur geringe Ginfunfte aus biefen Gegenben, faft bas gange Land fei Balb und von Slawen bewohnt, niemals ober felten feieft Du in Diefe entfernten Striche Deines Sprengels gefommen? Weshalb scheint Dir nun so schwer, was Du bamals für so leicht hieltest! Du wirft felbft jest, wie ich hoffe, einsehen, bag ich Dir nicht Unrechtes jumus then, noch Dir anrathen will, bem Ronige mehr zu gehorchen als Gott, fondern bag ich Dich nur aufforbere, ihn um Gottes willen zu lieben und zu ehren und Rachgiebigkeit gegen ihn zu zeigen, wenn er, was an fich recht ift, Dir nicht einmal befiehlt, sondern Dich nur barum bittet und es Dir vergelten will. Leichter wirft Du überbies bie Dir auferlegte Burbe tragen, wenn Du fie mit einem Undern theilft, und leichter wirft Du Gott bereinft Rechenschaft geben tonnen, wenn nur eine geringere Bahl von Seelen Dir anvertraut ift."

Schließlich erklart dann Arnulf noch, wie man selbst einem gottlosen Fürsten, soweit sein Gebot nicht die Religion verletze, Gehorsam
schuldig sei; wie aber in dem, was König Heinrich verlange, nicht
nur nichts wider die Religion liege, sondern vielmehr Alles auf einen
Liedesbeweis gegen die Kirche abgesehen sei. "Dies hat der König
selbst in jener tief befümmerten und doch so glänzenden Rede, die er
vor der Synode hielt, und kundgegeben, in der er erklarte, daß er, da
ihn Gott ohne Leibeserben ließe und ihn des Erbes der Rachsommenschaft hienieden beraube, gewillt sei den Herrn zu seinem Erben einzusehen. Und nur allzu demuthig bat er überdies alle Anwesenden,

ŧ

ihm hierbei hulfreich zu sein. Wärest Du gegenwärtig gewesen, gewiß 1007. auch Du wurdest Mitleid mit ihm gefühlt haben."

Besonders der Zuspruch seines Bruders Heribert brachte endlich boch Bischof Heinrich auf andere Gedanken. Er schickte sich in den Willen des Königs, und dieser nahm ihn wieder zu Gnaden an. Rachdem König Heinrich den Winter von 1007 auf 1008 in Sachsen verledt hatte, begab er sich selbst nach Würzburg. Am Gedurtstag des Königs, wie es scheint, wurde hier Alles in das Gleiche gesdracht. Am 7. Mai des Jahrs 1008 wurde vom Bischose eine Urstunde ausgestellt, in der er mit Zustimmung des Klerus, der Dienstsmannen und des gesammten Bolks seiner Kirche die beanspruchten Theile seines Sprengels für ewige Zeiten abtrat. Dagegen stellte ihm der König gleichzeitig nicht nur über die früher in Tausch gegebenen Güter eine Urkunde aus, sondern fügte auch noch eine neue Schenfung hinzu.

Der Bau bes Bamberger Doms wurde erft im Jahre 1012 vollendet. Der Ronig hatte feinen vierzigften Geburtetag gur Ginweis hung bestimmt und lange vorher alle Borbereitungen getroffen, um bem Befte eine gang besondere Beihe ju geben. Dehr ale breifig Bis fchofe verfammelten fich ju berfelben in Bamberg; alle Großen bes Reichs ftellten fich ein. Die faiserlichen Schweftern Ottos III. Sophie und Abelheib erfchienen, und felbft Gefandte bes Bapftes famen aus Rom. In Gegenwart biefer ftattlichen Berfammlung weißte ber Batriarch Johann von Aguileja am 6. Mai 1012 ben neuen foniglich geschmudten Dom, und große Luftbarkeiten schloffen fich an bas firchliche Feft, bas ber Ronig noch burch jahlreiche Begnabigungen feiner Feinde verschönte. Sobald bie Kirche eingeweiht war, wandte fich Bifchof Cberhard aufs Reue an ben Stuhl Betri und bat um bie Bestätigung feiner bifchöflichen Rechte. Diefe erfolgte burch eine Bulle vom 21. Januar 1013. Etwa zu berfelben Zeit ertheilte ber Ronig Eberhard und burch ihn Bamberg eine neue Erhöhung, indem er ben Bifchof jum Erzkangler bes italischen Reichs bestellte. bei feiner Raiferfronung im Jahre 1014 gebachte Beinrich feiner Lieblingoftiftung; noch am Rronungstage felbft taufchte er gegen eine Burg in Italien mehrere in Deutschland belegene Buter bes Stuhle Betri ein, die er bann an Bambera ichenfte.

Als zu berfelben Zeit ber hartnäckige Bischof von Eiche ftabt ftarb, war Heinrich bedacht, die früher beanspruchte Abtretung einiger Theile ber Eichstädter Discese durchzuseten. Er ernannte einen Kleriker der Bamberger Kirche selbst, einen Mann von niederer Abkunft, wider seine Gewohnheit zum Bischof von Eichstädt; er hoffte bei diesem — Gunzo war sein Name — auf keine neuen Schwierigkeiten zu stoßen. Als aber Gunzo, von seiner Geistlichkeit und seinen Dienstmannen ausgewiegelt, dennoch Weiterungen machte, gerieth der König in den heftigsten Jorn. "Was höre ich von dir?" — so herrschte er den unglücklichen Bischof an — "Weißt du nicht, daß ich dich nur deshald zum Bischof gemacht habe, damit ich bei dir, einem Manne niederer Abkunst, meinen Willen durchsehen könnte, dem sich dein Vorgänger, mein Stammvetter, nicht sügen wollte? Laß mich nicht noch einmal etwas der Art von dir hören, wenn du dir das Bisthum und meine Gunst erhalten willst." Da versstummte Gunzo und willigte auch ohne die Zustimmung der Geistlichkeit und seiner Mannen in die Abtretung des Theils seines Sprengels, der senseits der Begniß lag.

Den größten Glang fab Bamberg, als in ber Ofterzeit bes Jahrs 1020 bie neue Stephansfirche bort eingeweiht wurbe. nach bem Bunfche Beinrichs ber Bapft felbft über bie Alpen gefommen und vollzog bie Beihe inmitten einer großen Bahl von Erzbifchofen und Bifchofen. Richts übertraf bie Festlichkeiten jener Tage, burch welche Beinrich feiner Stiftung eine folche Bebeutung ju geben gebachte, bag feine Sand fich je fie anzutaften erfühnen murbe. Sier übertrug er Bamberg noch einmal feierlich bem Schupe bes Stubles Betri, und ber Bapft nahm bie ibm bargebotene Gabe willig an. Durch eine Bulle vom 1. Mai 1020 übertrug er Bamberg ale Gigenthum bes b. Betrus bem Bifchof Eberhard und feinen Rachfolgern unter ber Bebingung, bag fie alljährlich als Bins bem romifchen Bapfte einen wohlgefattelten weißen Belter ftellten. Es war nicht anbers, als wie ber romische Bischof einft auf Bitten bes Markgrafen Gero bas Rlofter Gernrobe gegen einen jahrlichen Bine in feinen Schut genommen hatte; bas Berhaltnif bes Bamberger Bifchofs ju bem Ergbifchof von Mains als feinem Metropolitan wurde burch biefe Uebertragung nicht beruhrt, burd welche Beinrich lebiglich feine Stiftung ju fichern fuchte.

Auch ein stattliches Kloster durfte bem neuen Bisthum nicht fehlen, und auch hiefür hatte Heinrich bereits Sorge getragen. Es wurde auf einer Anhöhe bei Bamberg ber Bau eines Klosters begonnen, daß dem Erzengel Michael geweiht werden sollte. Das Michaelskloster auf dem Engelsberg, wie man es zuerst nannte, wurde im Anfang mit funfzehn Hösen ausgestattet, die zum Theil von den Klöstern Hersfeld und Fulda abgetreten werden mußten. Die Urkunden wurden bereits im Februar 1015 zu Franksurt ausgestellt, aber erst im Mai 1017 zu Franksturt und Worms vollzogen. Den Bau ber Klosterkirche vollendete man erst im Jahre 1021, wo die Einweihung durch die Erzbischöse von Mainz und Köln erfolgte.

Mit ber größten Sorgfalt bestimmte ber Ronig alle Berhaltniffe feiner Stiftungen in Bamberg, theilte bie Ginfunfte auf etwige Reiten awischen bem Bischof, bem Bropfte und ben Domherren, setzte bie Dienfte ber Ministerialen feft, begrenzte bie Gerechtfame ber Bogte und ordnete bie Angelegenheiten ber Colonen. Richts wurde ber Billfuhr anheimgegeben, fonbern faft Alles gegen bie Sitte ber Zeit fogar burch schriftliche Aufzeichnungen bauernd festgestellt. hier ben Ronig recht nach feiner eigensten Art thatig. Ueberall ftanb ihm babei feine Gemablin hulfreich jur Seite, bie ju berfelben Beit, von ihrem foniglichen Gemable unterftust, bas Rlofter Raufungen begrundete und auf bas Reichlichfte ausstattete. Bier, wie in allen ans beren Dingen, waren fie beibe Gin Berg und Gine Seele; in einer Urs funde fagt Beinrich, fie feien zwei in einem Leibe. Richt bag Rus nigunde ben Ronig beherricht hatte; fie ging vielmehr, fo groß ihr Einfluß auf ihn war, gang in feinem Dienft und Willen auf. Sie hat es verbient, daß ihr Rame mit bem ihres Gemahls ungertrennlich verbunden murbe. Ihrem gemeinsamen Anbenten ift ber Dom von Bamberg noch jest geweiht.

5.

## Beinrichs II. Regiment.

Mit bemerkenswerther Absichtlichkeit gab König Heinrich bei jeber Gelegenheit seine Anhänglichkeit an seinen kaiserlichen Borgänger zu erkennen. Noch in ben Urkunden aus seiner späteren Lebenszeit gedachte er häusig Ottos III. als seines theuren Lehnsherrn und übte so gegen ihn treue Basallenpslicht selbst über das Grab hinaus. Aber nicht besto minder schlug er andere Wege ein, als sein Borssahr im Reiche, und nur im Gegensah gegen dessen Bestrebungen treten seine eigenen in ihr volles Licht. Wir wissen, wie Otto III.

auf den Bleidulen seiner Urfunden die Herstellung des Romerreichs zu verkunden liebte; eine ähnliche Bulle aus dem ersten Regierungssahr Heinrichs trägt die Umschrift: "Herstellung des
Frankenreichs." Der Gegensat des Regiments beider Herrscher
prägt sich hierin deutlich aus. Auf eine Herstellung des deutschen
Reichs, das durch Ottos III. phantastisches Römerreich in seinen Grunds
sesten erschüttert war, gingen vornehmlich die Absichten des neuen Königs.

Der zweite Beinrich war feinem großen Urgrofvater, bem erften Beinrich, bem Grunder bes Reichs, nicht fo unahnlich, wie es wohl auf ben erften Blid icheint. Die Befchrantung auf nabe liegenbe und erreichbare Biele, die unermubliche Ausbauer und bie unerschöpfliche Gebulb, ben praftischen Sinn hatte er von jenem ererbt; bie Erhebung ber beutschen Ration war in gleicher Weise bas lette Streben beiber Fürften. Jene Gegenben, auf bie ber erfte Beinrich einft bas Reich begrundet hatte, machte ber zweite wieder zum Mittelpunkt ber Berrichaft, nachbem die Ottonen mehr und mehr ben Schwerpunkt ber beutschen Weltmacht nach Italien verlegt und Otto III. julest bas golbene Rom ju feiner faiferlichen Refibeng erwählt hatte. Das raus be Sachsenland, von bem fich jener schwarmenbe Jungling ichaubernb jurudgezogen hatte, schien unserem Seinrich trop aller Borliebe für fein heimathliches Baiern ein Barabies ber Fulle und bes Lebensgenuffes; am Saufigften und am Liebften verweilte er als Ronig auf jenen fachfifchen Burgen, Die aus ber Erbichaft Beinrichs I. einft feinem Großvater zugefallen waren, zu Merfeburg, Bobibe, Altitabt, Grona und Godlar; er legte ben Grund ju ber Grofe, bie Godlar alebalb gewann. Die Rampfe mit ben flawischen Bollern im Often, mit ben ftreitluftigen Lothringern im Beften, Die Rriege aller Orten um bie Erhaltung ber alten Reichogrengen erfullten feine Regierung, wie einft bie bes erften Beinrichs. Es waren nun wieder Die erften und nachsten Intereffen beutscher Ration, bie in ben Borbergrund traten, und jene universellen Ibeen ber Weltherrichaft, welche bie Ottonen fo oft ber Beimath entführten, in ben hintergrund brangten. Beinrich gab freilich Italien nicht auf - er hat nirgende bie Betrschaft ber Deutschen geschmalert, sonbern war vielmehr ju aller Beit auf ihre Erweiterung bedacht - und fo eilte er benn, wie wir faben, sobalt feine Dacht in Deutschland nur einigermaßen gefichert mar, über bie Alpen. Aber wie schnell kehrte er von bort jurud, sobalb er nur feinen nachften 3med erreicht fab! Roch zweimal ift er fpater nach Italien gezogen, bis in die füblichften Theile bes Landes ift er flegreich vorgebrungen, aber nie hat er langer bort verweitt, als es bie bringenbste Roth erheischte. Heiter lachten ihn die heimischen Gegenden an, versichert und Thietmar, sobald er sie wieder betrat. Richt von Rom aus, sondern von seinen Pfalzen in Sachsen, Baiern und-Franken überwachte er die abendländische Welt.

Aber nicht beshalb allein verbient Beinrich II. ben Ramen eines Berftellere bes beutschen Reichs, sonbern er gebührt ihm nicht minber wegen feiner unablaffigen Furforge fur bie Begrundung eines geficherten Rechtszustandes und gefetlicher Ordnungen in ben beutschen Lanbern felbft. Diefe Furforge ift ber rothe Faben, ber fich burch seine ganze mehr als zwanzigiahrige Regierung hindurchzieht und ben man bisher boch wenig beachtet hat. Der Tyrannel und Willfubr bes übermächtigen Abels burch Gefet und Recht, wie burch bie beiligen Mittel ber Rirche ju fteuern, ber Unterbrudung bes nieberen Bolfs ju wehren, bas Konigthum als ichugenbe Macht über Alle und Alles zu erhöben: bas ift ber große politische Gebante, ber fich von feinem erften bis ju feinem letten Regierungsjahre verfolgen laßt. Richt freilich ein neues Berfaffungegebaube wollte und tonnte Beinrich aufführen, nicht burch eine umfaffenbe Gefengebung Altes befeitigen und Reues begrunden: bas wiberfprach ebenfofehr ben bamaligen Buftanben und ber Ratur unferes Bolfs, als bem jumartenben, fich beschränkenben Sinne bes Konigs. Bas gleichzeitig in Ungern und in verwandter Weise in Bolen geschah, ware unter ben Deutschen bamals ficherlich eine Unmöglichkeit gewefen. Aber bas unternahm Beinrich, in ben unftaten Gewohnheiten bas 3wedmäßige gefeslich ju befestigen, felbft burch geschriebene Ordnungen gegen bie Sitte ber Und zugleich zeigte er fich barauf bebacht, in bie ver-Borfahren. wirrten und schwankenden ftaatlichen Berhaltniffe Salt und Bufam-So begrundete er aufs Reue bie tief erschutmenhang zu bringen. terte Macht ber Krone und gab ihr eine folde Kraft, baß fich bas beutsche Königthum balb nachher zu einer Sobe aufschwingen konnte, bie es nie guvor erreicht hatte und nie wieber erreichen follte.

Schon hatte das Lehnswesen, wie gezeigt ist, die alte Bollsfreiheit und die früheren Reichsordnungen überall zurückgedrängt, wenn auch nicht ganz beseitigt; Dienstverhältnisse der mannigsachsten Art bestimmten das Leben und Treiben der Menschen, wie sie Gewohnheit und Willführ im Lause der Zeit geschaffen hatten. Bon dem ersten Bassallen der Krone dist zu dem letten Leibeigenen lief eine große Kette gegenseitiger Berpflichtungen und der verschiedenartigsten Dienstdatstelle umschloß auch jenen Bruchtheil der Nation, der sich noch das Borsrecht der freien Gehurt und des unabhängigen Eigenthums zu erhals

ten wußte. Diese Rette war bas zusammenhaltende Band bes Staats, und boch mar fein Glied berfelben so befestigt, baß es Dauer und Saltbarfeit versprochen hatte. Roch ftand weber ber Reichofurft jum Ronig, noch ber niebere Bafall ober Ministerial zu feinem Lehnsberrn. noch enblich ber ginspflichtige Bauer und Stabter gu' feinem Grunds herrn in einem feften, gefehlich geregelten Berbaltnig. Gunft ober Un: gunft bes herrn bestimmten häufig allein bas Schicffal ber Dienenben, wenigstens war bas lediglich auf Gewohnheit begrundete, ungefcriebene Sof- und Dienftrecht einem übermuthigen und gewaltthatigen herrn gegenüber nur eine ichwache Schuswehr. Ueberbies erweiterte fich bie Rluft, welche bas Lehnswesen in bie Ration geriffen batte, mehr und mehr; immer weiter trennte fich, wie wir faben, ber Ritterftand, ber in bem Baffenhandwert lebte, von ber großen Daffe, welche bie Baffen niebergelegt und fich friedlichen Beschäftigungen, ber Felbarbeit ober ben ftabtifchen Gewerben, hingegeben hatte; immer mehr wurde jener die herrschende und gebietende, biefes die bienende und unterbrudte Rlaffe. Mit innerer Rothwendigkeit mar eine gefellschaftliche Umwalzung vorgegangen, Die alle Standes- und Befits verhältniffe umgewandelt, in bas politische wie in bas Brivatleben auf bas Tieffte eingegriffen batte.

Es war vor Allem ber Abel, ber aus biefer inneren Ummaljung Bortheile jog, bie ihm mit bem ausschließlichen Recht jur Fuhrung ber Baffen ein gewaltiges Uebergewicht in allen inneren Angelegenheiten gewährte. Er war recht eigentlich bie materielle Starte bes Reichs, bas auf seiner Wehrhaftigkeit begrundet war und nur burch bieselbe fich gegen bie von allen Seiten brobenben Feinbe behaupten ließ. Gin Rriegostaat, wie bas Reich in feinen Urfprungen war, mußte vor 21/2 lem burch einen ftreitbaren Rriegerftand fich erhalten, aber biefer Stand kannte auch vollauf feine Bebeutung und wußte fie nur allzusehr gur Förberung feiner eigenen Intereffen zu nuben. Bor Allem ailt bies von jenem hohen Abel, ber bem Ronig junachft fanb, und aus bem Alle Reichsämter waren in ben Sanben ber er felbst hervorging. großen Kronvafallen, mit bem größten Theil bes Reichsguts maren fie belehnt, ihnen zumeift fiel ber reiche Gewinn aller Waffenzuge und Eroberungen gu. Schon fingen fie an, ihre Umtebegirte mehr und mehr in Berrichaften ju verwandeln, in benen fie mehr als felbftanbige Bebieter schalteten, als die Bflichten eines übertragenen Amtes übten; immer gablreicher trat ber Reft ber freien Bevolferung, freiwillig ober gezwungen, in ihre Dienftbarteit. Obgleich Bafallen Des Ronigs ftanben fie boch zugleich felbst als Lehnsherren an ber Spige eines zahlreis chen Gefolges, mit bem fie es unter gunftigen Umftanben sogar mit bem Könige aufzunehmen wagten. Mit allen provinciellen und loca-len Interessen verbundet, tam ihnen überdies ber tief in uns Deutschen wurzelnde Trieb, uns in engen und beschränkten Berhältnissen abzusschleßen, auf alle Beise forbernd entgegen.

Rur baburch war bem eilfertigen Bufturmen ber Kronvafallen auf die unbeschränkte Gewalt ein Salt geboten, baß fich bas aus ihrer Mitte hervorgegangene Konigthum gewaltig erhoben und fich ben territorialen Bestrebungen gegenüber mit ber 3bee eines einigen Reichs auf bas Tieffte burchbrungen hatte. Diefes nationale Ronigthum, bas bie Einheit bes beutschen Landes und Bolfs eigentlich erft schuf. hatte nach und nach faft alle Befugniffe ber hochften Gewalt an fich geriffen und in großen und blutigen Rampfen gegen bie Fürften bes Reichs behauptet. Aber ju tief murzelte es felbft im Lehnswesen, als baß es die burch baffelbe geschaffenen Berbaltniffe wesentlich batte veranbern konnen und burfen. Der Reichsabel blieb ein Lehnsabel, und feine Biele und 3wede waren immer bie alten. Jebe augenblickliche Schwächung ber Reichsgewalt wußte er fluglich ju feiner eigenen Dachterhebung ju benuten, und Schritt fur Schritt gewann er ein immer weiteres Felb. Bor Allem mar bie Zeit ber langen vormundschaftlichen Regierung für Otto III. ben Berrichaftsgeluften ber gro-Ben Bafallen gunftig gewesen, und nicht unbenut hatten fie bie Gunft bes Augenblide verftreichen laffen.

Bare ber hohe Abel ju feinem letten Biele gelangt, fo wurde bas Reich, wie es fich im Laufe ber Jahrhunderte allmählich aus eis ner großen Babl fleiner Bolfegemeinben gebilbet hatte, fo nach und nach wieber in eben fo viele fleine Lehnsherrschaften gerfallen fein, bie nur bas schwache Band eines Scheinkonigthums, wie es in Burgund und in Frankreich bestand, jusammengehalten Batte. war ber Abel weit von diesem Ziele entfernt, und so rathe und machte los war bas beutsche Konigthum boch bis babin noch nie gewefen, baß es fich hatte Gefete abtroben laffen, welche bie Bafallen in ihren angemaßten Rechten für immer ficherten. Roch waren bie Rechte biefer herren ber Rrone gegenüber überall schwankenb, bie Grengen ihrer Macht unbestimmt, ihr Berhaltniß ju ben innerhalb ibrer Umtsbezirte liegenden Immunitaten nirgends feft geregelt; Alles hing noch von ber augenblicklichen Machtentfaltung ber Gewalthaber Aber gerade biefe Unficherheit bes Rechtszustandes im Uebergange von alten Berhaltniffen zu neuen ließ ber Gewalt ben freieften Spielraum; hier lag bie Quelle unabsehbarer Streitigkeiten ber Ba-

fallen mit ber Krone einerseits, wie andererseits unter ihnen felbft und mit ihren Sintersaffen. Blutige Sanbel und gehben erwuchfen immer von Reuem aus bem Saber über bie gegenfeitigen Rechte. Reichsfürften, Die als bie oberften Beamten bes Reichs ben Landfries ben vor Allem aufrecht erhalten follten, waren meift bie Erften, bie ibn brachen und zu ungerechtfertigter Gelbfthulfe fchritten. mit ben Rachbarn, Bewaltthaten gegen Schupbefohlene, Emporungen gegen bie Rrone fullten oft bas gange Leben biefer Berren aus. Der Trop, bie Streitluft, bie Selbsthulfe und in ihrem Gefolge bie Blutrache ber alten Germanen erwachten jest, nachbem fie in ben niebes ren Rlaffen bes Bolts mit ber Freiheit gebrochen; gerabe in ben erften Mannern ber Nation aufs Reue. Als heinrich ben Thron beftieg, fand er ben Landfrieben nirgends fraftig geschütt; Sehben erfüllten bas ganze Reich, und balb begannen, wo jene entbrannten, auch Rauber und Begelagerer ihr abicheuliches Bewerbe. Das arbeitenbe Bolf litt eben fo fchwer unter ber Unficherheit ber Bege und burch bie Blunderung ber Felber, ale burch bie harte Behandlung ber Berren, Die in ihren Korberungen oft alles Daag überfdritten.

Der neue Ronig ftand bem tropig aufftrebenben, hochmuthigen Reichsabel nicht mit ber Autorität feiner Borfahren gegenuber. Otto ben Großen hatten feine weltbewegenben Thaten und bie gewonnene Raiferfrone unvergleichlich boch über ben Stand erhoben, aus bem fein Geschlecht hervorgegangen war; er war die Morgenfonne, vor beren hervorschießenben Strahlen bie Sterne erblichen. ferliche Rachkommen waren schon von ber Biege an ben Berhaltniffen ber anderen beutschen Fürsten weit entrudt. Diefen neuen Berricher hatten bagegen bie beutschen Fürften als einen Dann ihres Gleichen gefannt. Beber ber Blang hoherer Geburt, noch eine weit überwiegende Dacht, noch ein unbezweifeltes Berbienft hatten ihm von vorn herein ein entscheibenbes Uebergewicht über bie Furften bes Reichs perlieben; am Wenigsten fonnte ibn bie ungewöhnliche, allem Berfommen widersprechende Art, wie er die Krone gewonnen hatte, empfehlen. Erft allmählich burch fein thatfraftiges Regiment erzwang er, bag bie beutschen gurften fich willig ihm beugten.

Mit jenem scharfen Blid, ber Heinrich auszeichnete, erkannte er sogleich, bag es für ihn nicht an ber Zeit sei, ein so persons liches Regiment, wie bas ber ersten Ottonen gewesen war, sortzuführen, baß er die Herrschaft nur behaupten könnte, wenn er ben Fürsten die Betheiligung an den Reichsangelegenheiten beließ, die ste während der Kindheit Ottos III. gewonnen und bann kaum saktisch

aufgegeben hatten. Deshalb jog Beinrich von Unfang feiner Regierung an bie Bergoge unb Grafen nicht allein regelmäßig bei ben richterlichen Geschäften und bei ber Gesetgebung bingu, wie es ja auch die Ottonen gethan hatten, sondern machte in allen Reicheangelegenheiten feine Entschließung von ihrer Entscheibung abbangig. "Es fei allen unferen Betreuen fund gethan" - fagt er im Gingange eines Reichsgesetes - "bag wir alle Beit in unserer Rurforge fur bas Reich bas Beziemenbe nach erfolgter Genehmigung unferer ebrbaren Bafallen bestimmen." Deshalb bie große Bahl ber Lands und Reichstage, die Seinrich abhielt; in ben letten Jahren feiner Regierung hat er faft alljährlich bie Großen aus allen Theilen bes Reichs au fich beschieben. Es ift gewiß, bag Beinrich im Rathe ber Fürften meift boch feine Unficht gur Geltung brachte. Aber bies gefchab nicht burch Machtgebote, fondern burch die Ueberlegenheit feines Beiftes und jene feltene Redegabe, Die ihm ju Gebot ftand. Auch verftand er es trefflich feine Abfichten ju erreichen, indem er fie verhehlte; feine nachfte Umgebung wußte oft nicht, auf welches Biel er losfteuere.

Indem fo bie mehr patriarchalifch abfoluten Formen ber ottonifchen Monarchie in die gebundenen eines burch Reichsftanbe beichrankten Ronigthums übergingen und bie Reichsfürften einen geregelten Antheil an dem Regiment erhielten, mußte mit Rothwendigfeit auch ihrem Unspruch auf Erblichkeit ber Reichsleben ein gewiffes Der Berfuch, bemfelben ferner grunbfatlich ju Benuge geicheben. wiberfteben, wurde eine unheilbare Spaltung in bas Reichbregiment selbst gebracht haben. So hat benn auch heinrich bie Erblichkeit ber Reichelehen im Sangen als Grundfat feftgehalten, obicon er bas Recht feiner Borganger nie gang aus Sanben gab und minbeftens in einem galle ernftlich in Unfpruch nahm"). Gewöhnlich übertrug er inbeffen bie erledigten gahnleben ben nachstberechtigten Gobnen; nur ließ er fich meift bie Belehnung theuer genug bezahlen. Rach bem Tobe bes Markgrafen Lothar von ber Rordmark mußte Gobila, bie Bittme beffelben, zweihundert Bfund Silber fur Die Belehnung ihres Sohns entrichten. Es bezeichnet ben Zuftand ber Dinge gang richtig, wenn Thietmar melbet, ber Sachse Theoberich habe die Graffchaft feines Baters "nach bem Recht und auf Berwendung ber Königin und einiger Fürften" erlangt; bas Erbrecht und bie Gunft bes Sofes wirt. ten aufammen. Go erflart es fich auch, wenn einige Quellen berichs ten, baß Bergog Bernhard II. feinem Bater "nach Erbrecht" im Bet-

<sup>\*)</sup> In Rarnthen nach bem Tobe Bergog Ronrade im Jahre 1012.

Giefebrecht, Befch. b. Raifergeit. II.

zogthume Sachsen gefolgt sei, während doch von anderer Seite die Belehnung Bernhards der Berwendung des Bischoss von Raberborn zugeschrieben wird. Daß niedere Lehen bisweilen schon ausdrücklich zu erblichem Besit, wenn auch nur für die nächste Generation, verlieben wurden, ist durch die bestimmtesten Zeugnisse klar. In einer Ursfunde Heinrichs vom Jahre 1013 sindet man bereits den deutschen Ausdruck "Erblehen."

Je nachgiebiger fich ber Ronig nach biefer Seite bin gegen ben Abel zeigte, je entschiebener trat er ihm nach einer andern entgegen. Bebem Uebermuth bes Abels gegen bie nieberen Leute wehrte er mit ftarfer Sand und hielt bie Reichsfürften einmal wieder ftreng ju ben Bflichten ihres Umtes an. Mit Kraft und Entschiebenheit wiberfeste er fich ber Rebbeluft ber Ritter. Unablaffig mar er bemuht bie Dobernben ju vergleichen; wenn fie aber einem gutlichen Abkommen fich hartnädig wiberfesten, traf fie bie gange Schwere bes foniglichen Borns. Rubig vernabm er bie Rlagen ber Urmuth fogar über bie erften Danner an seinem Ehron und übte bann über jeben, ber Unrecht that ober juließ, frenges Gericht. Biele ber abligen Burgen, Die jur Unterbrudung bes gemeinen Mannes bienten, ließ er brechen und unterfagte auf bas Gemeffenfte ihre herftellung. 216 er gleich im Unfange feiner Regierung einen Landtag in Diebenhofen hielt, wurden gegen die Bergoge von Schmaben und Oberlothringen mehrfache Rlagen laut; biefe herren erfuhren ftarte Demuthigungen vom Ronige und mußten, wie Thietmar fagt, erkennen, bag fie fich bem Urheber alles Rechts zu beugen hatten.

Bor Allem wachte ber König mit Eifer über ber Erhaltung bes Landfriedens. Da das Herzogthum Schmaben auf einen unmündigen Knaden übergegangen war, begab er sich im Jahre 1005 seihft in dieses Land und ließ zu Zürich einen allgemeinen Landfrieden verkündigen und beschwören. Einige Jahre später (1011) mußten dann die sächssischen Großen einen sünssährigen Landfrieden unter sich aufrichten; mit erhodener Nechte schwur der König, bei seinen Ledzeiten die Fehden und Gewaltwätigkeiten des Abeis nicht länger ungestraft zu dukten; ein Eid, den bei den Verhältnissen der Zeit Bischof Thietemar als eine Vermessenheit ansah. In anderen Provinzen wird Heinzich ähnliche Veranstaltungen getrossen, die später so viele andere in unsserer Reichsgeschichte zur Folge hatten.

Und nicht allein burch bie Seiligfeit bes Gibes, sondern auch burch bie Sicherfeit eines goschviebenen Rechte fuchte Beimelch ben

Frieden im Reiche zu wahren. Wir bestigen ein merkrürdiges Edict dieses Königs, durch welches er die alten blutigen Streitigkeiten zwischen den Dienstleuten des Alosters Lorsch und des Bisthums Worms serner fortzusehen verbietet und strenge Strase für jeden Friedensbruch sestlett; eine ähnliche Verordnung betrifft die Händel zwischen den Dienstleuten der Abteien Fulda und Hersseld. Die eifrigste Sorge sür den Landfrieden spricht aus beiden Edicten; ihre Strasbestimmungen sind hart, wie es die harte Zeit forderte, sie gehen an Leib und Leben, an Haut und Haare. Mit allet Strenge tritt der König dem Faustrecht mit den Wassen des Gesetzes entgegen. "Eins ist es vor Allem," sagt der König in dem einen Edict, "was ich auf das Allerernsteste befehle und gebiete, daß Niemand es wage, eine auf dem Wege des Rechts geschlichtete Sache jemals wieder zum Gegenstande der Fehde zu machen."

In engem Busammenhange mit biefen erften schriftlichen Bestimmungen im beutschen Reiche über ben Landfrieden fteben bie gleichzeis tigen merfwurbigen Berordnungen bes Bifchofs Burchard von Borms. burch bie er querft ein gleiches Dienstrecht fur alle hinterfaffen feines Safts einführte. "Wegen ber unabläffigen Rlagen ber Armen," fagt Burchard, " und wegen ber zahlreichen Gewaltthaten vieler Berfonen, die wie Sunde die Grundholden bes heiligen Betrus gerfleischen, indem fie ihnen verschiedene Rechte aufburden und bie nieberen Leute burch ihre Rechtefpruche unterbruden, habe ich, Bifchof Burchard, unter bem Beirath meiner Geiftlichfeit, meiner Bafallen und aller Grundholben biefe Befete aufschreiben laffen; bamit nicht ein Bogt ober Bicedominus ober Ministerial ober fonft eine rechtweifenbe Berfon ben gebachten Grundholden neue Laften ober ein neues Gefet auferlege, fonbern ein und baffelbe Gefet ben Reichen und Armen vor Augen gestellt und Allen gemeinschaftlich fei." Unter vielen anderen Bestimmungen über Che, Eigenthum, Erbrecht u. f. w. finben fich auch hier ftrenge Strafbestimmungen gegen Selbsthulfe und Dine bie ausbrudliche Genehmigung bes Ronigs Friedensbruch. tonnten biefe Gefete, bie erften Anfange eines gefdriebenen Lanbrechts in Deutschland, nicht Geltung erhalten, und wir konnen kaum zweifeln, baß fle recht eigentlich feinem Sinne entsprachen.

Auch fehlte es König Heinrich weber an bem Willen, noch an ber Kestigkeit bes Geistes, um ben ausgesprochenen Strafandrohungen Folge zu geben. Er konnte streng bis zur Harte sein; nicht allein gegen Rauber und Wegelagerer, die er ungefähntt auffnühren ließ, sondern auch gegen die vornehmsten Manner seines Reichs, wenn ste

fich gegen ihn und bas Gefet auflehnten. 3wei Markgrafen hat er wegen Landfriedensbruchs auf immer ihres Umts entfest, und manden hochangesehenen Mann rettete nur bie Geiftlichfeit von bem 218 ber Ronig stegreich im Wyschehrab einzog, predigte Tobe. vor ihm ber alte Bifchof Gobeschalf von Freisingen und legte ibm vor allem Bolf an bas Berg, bag er feinen Triumph nicht burch Barte gegen feine Feinde beflede. Go voll Bifchof Thietmar bes Lobes biefes Ronigs ift, fo unterläßt er boch nicht, eines Gerichts ju gebenten, wo ber Graf Wichmann bie Barte beffelben ftrafte und ihm in bas Geficht fagte, er thue Unrecht, wo bas Bolf im Beheimen murrte, baf fich ber Gefalbte bes herrn verfundige. bie Großen bes Reichs bem Marfgrafen Gungelin von Reißen riethen, sich bem Ronig auf Gnabe und Ungnabe ju ergeben und ihn beffen Milbe empfahlen, ba nahm ihm biefer bennoch nicht allein feine Leben, fonbern legte ibn überbies in Retten, beren er erft nach acht Jahren burch ein angebliches Bunber entledigt wurde.

Wenn ein so strenger Herr bennoch fast zwanzig Jahre bedurfte, um ben Trot ber Großen zu brechen, so zeigt dies vor Allem, wie tief die Schäben schon gefressen hatten und wie fest gewurzelt bereits die Macht ber territorialen Gewalten war. Fast unablässig hat Heinrich mit ihnen im Kampse gelegen und alle Hulfsmittel, die sein vielgewandster Geist ihm darbot, anwenden mussen, um sich zu behaupten.

Und wo suchte und fand er biefe Sulfsmittel? Richt in einer Barteipolitif, wie fie fich mehr ober weniger ftets bei ben Ottonen verfolgen laßt. Bu angftlich mar Heinrich beforgt, bag ihm eine neue Dacht im Reiche über bas Saupt machfen wurde, als bag er fich jemale aufrichtig einer Partei hatte hingeben follen. Es fchien wohl eine Zeit lang, als wurben bie Bruber Runigunbens einen enticheis benben Einfluß auf ihn gewinnen, aber faum wurden fich biefelben ihrer Rraft bewußt, fo wurden gerade fie in ben erbitteriften langiabrigen Kriegen vom Konige befampft. Riemals hat eine fürftliche Sippe auf Die Dauer etwas beim Konige vermocht; es gab faum Einen unter ben weltlichen Großen bes Reichs, bem er fich gang vertraut Die größte Bunft ichenfte er gebemuthigten Reinben, welche bie ganze Bucht feiner Strenge bereits gefühlt hatten. So hob er bie Babenberger, nachbem er fie bestegt hatte; jenem Ernft von Deftreich, ben er jum Tobe verurtheilen ließ, übertrug er in ber Folge bas Berzogthum Schwaben.

Noch weniger hat heinrich eine hauspolitif verfolgt, wie fie bes sonders Otto I. in ber erften halfte feiner Regierung eingeschlagen

batte. heinrich war ein kinberlofer Mann, und es scheint ihn wenig befummert ju haben, wem er einft bas Reich hinterließe. Go feft er felbft auf feinem Erbrecht an ber Rrone bestanben batte, fo menia war er um bie weitere Bererbung berfelben beforgt. Seinen einzigen Bruber Brun nothigte er in ben geiftlichen Stand ju treten. feinen nachsten Seitenverwandten, ben Rachfommen bes Bergogs Dito von Rarnthen, lebte er mabrend feiner gangen Regierung in Spannung; in bem einzigen Fall, wo er bie Erbfolge bes Bergogthums in bem Geschlecht unterbrach, raubte er biefem frantischen Saufe bas Bergogthum Rarnthen. Auch ber Pfalgeraf Chrenfrieb, ber Schwager Ottos III., ftand bem Ronige burchaus fern und hat erft in seinen letten Lebensjahren einige Beweife feiner Gunft erhalten. Rirgends fuchte Beinrich in seiner eigenen Familie einen Salt, noch weniger in ber Sippschaft seiner Bemahlin. Richt wie ein Familien- ober Erbaut verwaltete er bas Reich, er fah es gleichsam als ein ihm vom Simmel übertragenes Leben an und ftellte es Bott anbeim, wem er es bereinft nach feinem Tobe übertragen wolle.

Seine Stute gegen ben machtigen Abel suchte und fand Beinrich vor Allem in ber Geiftlichkeit, namentlich in ben Bifchofen bes Reichs. Mit bemerkenswerther Confequenz verfolgte er ein ausgebilbetes Spftem, ber weltlichen Ariftocratie bes Reichs burch bie geiftliche bas Gegengewicht ju halten, bie Dacht ber Krone burch bas Unfehn und bie reichen Mittel ber Rirche ju fcugen. Es mar fein neuer Weg, ben er ba einschlug; schon Otto ber Große hatte ihn im Bunbe mit feinem Bruber Brun betreten, und niemals war er in Der Folge gang verlaffen, wenn auch nicht immer mit gleicher Statigfeit eingehalten worben. Aber mit einer Entschiedenheit und Feftigfeit, wie noch Reiner feiner Borganger, verfolgte Beinrich biefe Bahn, ohne fich jemale beirren ju laffen. Rur in bem engften Bunbe mit bem beutschen Episcopat glaubte er bie Reichsgewalt gegen bie anwachsenbe Macht ber localen und provinciellen Gewalten erhalten und fraftigen au fonnen; recht gefliffentlich erhob er bie Bifchofe neben, ja vor ben weltlichen Großen ju Furften bes Reichs. In einer merkwurdigen Urfunde spricht ber Ronig felbst aus, baß er fich bie auf seiner Lebenbreife ibm aufgeburbeten Laften nur baburch erleichtert habe, bag er fie auf Die Schultern ber Bifchofe malate.

Heinrichs Regiment war ber engste Bund zwischen ber Krone und ber deutschen Kirche. War dies nun ein Bund zwischen zwei gleichen, sich ebenburtigen Gewalten? Ober war vielleicht ber herrsschenbe Theil die Kirche, ber König ber bienenbe, wie es nach ben Borgangen ber Frankfurter Synobe ben Anschein haben konnte? Ober war es endlich ber König, ber die Kirche leitete und seinen Abssichten dienstbar machte? Das find Fragen, die und auf ben religiössen Bilbungsgang bes Königs und seine innere Stellung zur Kirche mit Rothwendigkeit führen.

Langer, als in ben anbern beutschen ganbern, hatte in Baiern bie Berwilberung bes kirchlichen Lebens gebauert. Die Bisthumer waren lange lediglich nach weltlichen Rudfichten verlieben, Die Rlofter meift in bie Sande von gaien gerathen, bas Moncholeben war faft pollig aufgeloft, bas wiffenschaftliche Studium lag auf bas Tieffte Der Reformator Baierns murbe ber Schwabe Bolfgang, ein frommer Monch, ber langere Beit in Lothringen gelebt hatte und noch von bem Geifte bes Ergbischofs Brun berührt mar. 972 wurde Wolfgang, ber fich bie Miffion unter ben Ungern ju feinem Lebensberufe erfeben hatte, burd ben Bifchof Biligrim von Baffau von biefem Borhaben abgebracht und auf beffen Berwendung jum Bifchof von Regensburg ernannt. Auch ale Bifchof legte er feine Rutte nicht ab und lebte als Monch inmitten feines ftattlichen Sofes. Mit bem größten Gifer griff er alebalb bie Reform bes geiftlichen Lebens in Baiern an und wurde bei berfelben vom Bischof Biligrim und bem Erzbifchof Friedrich von Salzburg unterftutt; felbft Bergog Beinrich II., ber Bater bes Ronige, zeigte fich in feinen fpateren Sahren ber Reform geneigt. Seufzend flagte oft Wolfgang: "D hatten wir nur Monche hier!" und nicht eher ruhete er, als bis er feinen Freund Romuald aus bem Rlofter St. Marimin ju Trier nach Regensburg berufen und an die Spipe bes großen Rlofters St. Emmeram gestellt hatte. Wolfgang und Romuald gewannen fich schnell ben Ruf befonderer Beiligkeit und verbienten ibn; fie maren voll Gifer für ihren Beruf und wecten überall bie Triebe neuen geiftigen Lebens. Derfelbe Romualb war es, ber einft bem Gemuthe Ottos III. Die erften tiefen religiofen Ginbrude gegeben hatte.

Die Reform ber baierschen Kirchen und besonders ber Klöster machte eilende Fortschritte. In bem großen und reichen Kloster Altsaich, das schon im Jahre 741 gestiftet war und eine Zeit schöner Blüthe hinter sich hatte, waren lange gar keine Monche gewessen, die Abtei war in ein Collegiatstift verwandelt und dem Erzbischof von Salzburg zu Lehen gegeben; im Jahre 988 wurde auch hier die

Regel burch Bergog Beinrich auf Anrathen ber Bifchofe Bolfgang und Biligrim hergestellt und ein Schwabe Erfenbert berufen, um bas Rlofter ju reformiren. Aber bie Reform hatte auch ihre Feinbe und Begner. Im Rlofter felbft weigerten fich bie Ranonifer, bas Joch ber Regel auf fich ju nehmen, und liefen fast fammtlich auseinander. Richt minder widerfesten fich manche Bifchofe alten Schlages ben Reuerungen. Bu biefen gehorten ber Bifchof Megingaub von Gichftabt, beffen wir fcon oben gebachten, ein naher Berwandter bes herzoglichen Saufes. Taufend Geschichten waren von bem wunderlichen, jahzornigen und roben Manne im Umlauf, an bem man inbeffen eine gewiffe Aufrich. tigfeit rühmte. Im Balbesgrun fab man ihn oft ordiniren; figend verrichtete er bie heilige Sandlung und schickte die ihn umbrangende und beschwerende Menge unter Fluchen nach Saufe. Das Fluchen war ihm gur andern Ratur geworden. Als er einft nach Stalien jog, erhielt er von feiner Beiftlichfeit bie Erlaubniß, hundertmal ju fluchen, aber balb war er mit ben hunbert Fluchen am Ranbe und schickte eis nen Boten nach Saufe, um bie Erlaubniß ju einem neuen Sundert ju erwirken; biefe wurde ihm ju Theil, aber auch fie war balb überfchritten. Den Freuden ber Tafel übermäßig ergeben, lag ihm Alles an furgen Gottesbienften. Ram er in eine Rirche, und bie Beiftlichfeit eilte mit ber Deffe jum Schluß, fo fchicte er ihr einen fchonen Braten und bantte fur bie treffliche Aufnahme. Schmückte bas gegen ber Borfanger jur befonderen Beibe bes Feftes Die Sequeng mit funftlichen Sangesweisen aus, fo murbe ber Bifchof überaus gor-"Man ift von Sinnen," rief er, "und will mich verhungern Der Dummtopf, ebe er mit feinem Befang und verdurften laffen. au Enbe, fann man mehr als eine Gott wohlgefällige Deffe lefen." Besonders qualte ihn ber langere Dienft ber Fastenzeit. Da ließ er an jedem Sonntag jur Beit ber erften Bora einen großen Saufen ben Domherren bringen und mitten im Chor niederlegen; bei ber Liebe au ihm beschwor er fie, fich mit bem Dienft zu beeilen, bamit er rechtgeitig jur Tafel fame. Die Domberren eilten, aber thaten ihm boch nicht genug; bei ber britten Bora gablte er icon bie neunte und fturmte pur Tafel. Es wird noch andere Bifchofe feiner Art gegeben haben, und es lagt fich ba eben nicht verwundern, wenn Bolfgangs und Ros mualds Abfichten auf vielfache Sinderniffe ftiegen. Sobald Bergog Beinrich II. geftorben mar, brach in Altaich eine Emporung gegen ben fremden Abt aus; biefer wurde bei bem jungen Bergog, bem nachte rigen Ronig Seinrich, verflagt, und biefer fah fich in ber That genothigt, ben Abt feiner Stelle ju entheben und Altaich bem fo eben

erwähnten Bifchof von Eichftadt ju übergeben, in beffen Sanden wohl am Benigften bas flofterliche Leben gebeihen fonnte.

Es fonnte hiernach icheinen, als ob auch Beinrich ben ernfteren Bestrebungen nach firchlicher Ordnung und Reinheit feindlich gewesen mare. Aber er wich in ber That nur bem Drange bes Augenblich. Seine mabre Denfart zeigte fich barin, bag er fich bamals ernftlich bemufte, einen jungen Rlofterbruber, ber ju Altaich lebte und in bem Rufe ber ftrengften Frommigfeit ftanb, an bie Spite bes Rlofters qu ftellen. Es war Gobharb, ber Sohn eines angesehenen Minifterialen bes Rlofters, ber in bemfelben erzogen war und ben bann ber Erzbischof Friedrich, bie ausgezeichneten Anlagen bes Junglings ertennend, mit fich nach Stallen genommen hatte. Bon biefer Reife aus rudgefehrt, wurde Gobhard einem gewiffen Liutfrieb, bem berühmteften Lehrer Baierns ju jener Zeit, ju weiterer Ausbilbung übergeben und fehrte fpater nach Altaich jurud, fich willig in bie ftrengen Gebote bes fremben Abts fügenb, ein mufterhafter Monch von bem Scheitel bis zur Behe. Auch als bie Emporung gegen ben Abt ausbrach, hielt er treu zu bemfelben und wies beshalb jest bie Unmuthung bes Bergogs, Die Leitung bes Rlofters ju übernehmen, mit allem Ernfte gurud, indem er vor ben versammelten vielmehr Großen bie Ungerechtigfeit und die Berhohnung aller firchlichen Ordnung in bem Berfahren gegen feinen Abt mit ber größten Entschiebenheit rugte. Dennoch brang Beinrich immer von Reuem in ihn, bis fich Gobhard endlich auf ben Rath bes Abts Romuald burch bie Flucht bem weiteren Befturmen bes Bergogs entzog. Doch hatten gerabe bie Beftanbigfeit und Willensfraft bes Monche ihm bas Berg bes Bergogs vollig gewonnen, ber ihn nicht wieber aus ben Augen ließ und mit jener unerfcutterlichen Babigfeit, bie ihn von Jugend an auszeichnete, nicht eher rubete, als bis fich nach zwei Jahren (997) Gobhard boch enblich entschloß, die Leitung ber Abtei ju übernehmen.

Seitdem herrschte zwischen dem Herzog und dem neuen Abt ein vertrautes Verhältniß, wie sie dem unter den Bewegungen der Zeit zu ähnlicher Sinnesweise erwachsen waren. Denn Heinrich, unter den Augen des heiligen Wolfgang zu Regensburg gebildet, hatte sich nach seinen glücklichen Anlagen nicht allein die wiffenschaftlichen Kenntniffe der Zeit angeeignet, sondern war auch innerlich von dem heiligen Ernst seines Erziehers ergriffen worden. Richt jene schwärmerische und phantastische Hingabe des Herzens an das Ueberirdische, die Otto III. tennzeichnete, war ihm eigen; aber in die festen Ordnungen der Kirche, ihre anerkannten Lehren und Sahungen, hatte er sich tief eingelebt,

und fie beherrschten in jedem Augenhlick sein Denken und Sein, wie tief ihn auch feine Stellung in die Duben und Sorgen bes weltlichen Lebens verfenten mochte. Seinem orbnenden Beifte mußten bie flar und fest ausgeprägten Formen ber Rirche eine befondere Befriedigung gewähren; fie wurden ihm Dufter und Borbild auch fur bas ftaatliche Leben. Unter ben ftrenggefinnten Dannern ber Rirche fuchte er Die Berfonen, benen er vornehmlich fein Bertrauen schentte; ju ihnen gablte neben Abt Gobhard vor Allen jener Tagino, ben er gum Erzbischof von Ragbeburg erhob, und ber ebenfalls in ber nachften Umgebung bes heiligen Bolfgang feine Bilbung empfangen hatte. Schon als Bergog wibmete Beinrich ben frommen Stiftungen ein besonderes Augenmert; er brachte bie Rlofter in Regensburg in befferen Stand und gestaltete bas Rlofter Stein in Schmaben, bas ihm aus ber Erbichaft ber Bergogin Bedwig zugefallen mar, bergeftalt um, bag er ale ber neue Begrunder beffelben angesehen murbe. Bas er bann als Ronig fur Merfeburg und Bamberg that, ift uns befannt.

Selten hat es ein gefrontes haupt gegeben, bas bie Borfdriften ber Rirche mit gleicher Sorgfamfeit beobachtete, bas fich befliffener zeigte, fie auch in ihren Dienern zu ehren, als Beinrich. Riemanb war jemals gewiffenhafter in dem Salten ber angeordneten Faften, in ber Erfullung jeber religiofen Bflicht, in bem Begeben ber beilis Bie manche Strafe ift Beinrich gezogen, um an bem Grabe eines gefeierten Beiligen ju beten. Das Grab bes beiligen Servatius führte ihn nach Mastricht, Die Reliquien bes heiligen Ambroftus nach Mailand, bie bes Monchsvaters Benebict nach Monte Cafino. Reine große Unternehmung hat er begomen, ohne vorher ben heiligen Morit ju Magteburg um einen gludlichen Erfolg angufleben. Unter ben Bifchofen und Alebten fuchte er feine Rathgeber, mit ihnen verkehrte er gleichwie mit feinen nachften Freunden. Bort war bei ihm die befte Berwendung, und ruhig nahm er von ihnen felbst ben Tabel bin, ber nicht ohne nachhaltigen Ginfluß auf feinen Lebenswandel blieb. Ein bezeichnendes Beifpiel wird uns berichtet. Die rauhe Zeit liebte robe Spiele. So pflegten lanbftreichenbe Gauffer, Die fich bei ben Soffesten einstellten, gur großen Beluftis gung ber Maffe einen ber Ihren mit Sonig zu bestreichen und bann unter gierige Baren ju ftellen, bie ihn von allen Seiten belecten; bie Tobesgefahr bes Ungludlichen war bie Luft ber gaffenben Menge. Much ber Ronig hatte großes Gefallen an biefem barbarifchen Spiele; boch als ein frommer Monch - es war Boppo, ber fpatere Abt von

Stablo — ihm zeigte, wie wenig fich ein solches Vergnügen für einen Chriften gezieme, ließ er biefe Spiele einftellen. In einer erftaunliden Weife gab ber Ronig ben vielfachen Anspruchen nach, welche bie Bifchofe an ihn ftellten. Richt nur, bag er meift ihre Stabte jeber Einwirfung weltlicher Beamten entzog und fie hier zu felbftftanbigen herren machte, er übertrug ihren Rirchen vielfach, was bie Ottonen boch nur in felteneren gallen gethan hatten, eine ober mehrere Grafschaften zu Gigenthum ober zu Leben. Roch freigebiger war er mit ber Berleihung bes Bolls, Martte und Mungrechts, und manches beutsche Bisthum batte ibn als ben Grunder feiner weltlichen Dacht ju preifen. Wie viele Rirchen bat er überbies nicht auf bas Reichfte befchenft, mit Defgewandern, mit Gold- und Silbergerathen, mit beiligen Buchern ausgestattet! Seine Freigebigfeit ichien bierin feine Grenzen ju fennen; er feste gleichsam jur Erbin feines gangen Privatvermogens, wie er felbft fagte, bie Rirche Gottes ein.

Indem Seinrich fo bie weltliche Macht ber Rirche auf unglaubliche Beife bob, fuchte er zugleich bie inneren Gebrechen berfeiben gu beilen und bie vernachläffigten Rirchengefete von Reuem gur Geltung ju bringen. Riemand fannte alle Ordnungen ber Rirche beffer als er, und felbft bem Beringfügigen legte er hier großes Gewicht bei. Als er zu Rom einft eine unerhebliche Abweichung von bem fonft übliden Defiritus mahrnahm, beruhigte er fich nicht eber, als bis ihm ber Bapft fie abzustellen versprach. Dem Bifchof Gerhard von Cambray, ber fich von dem Erzbischof von Reims weihen laffen wollte, gab er felbft bie Orbinationsformel mit, bamit er nach alter Sitte ber beutschen Rirche, nicht nach ben schlechten Reuerungen ber Frangofen Die Beihe erhielte. Die Rirchengefese ber alten Zeit hielt er in ben bochften Ehren; nicht burch ben Mund ber Menschen, sagte er, sonbern burch ben Beift Gottes felbft feien fie erlaffen. Riemals maren vorbem haufiger Synoben in Deutschland gehalten worben, meift wohnte er felbst ihnen bei und brang bann mit allem Ernft auf bie Berftellung ber misachteten Sabungen. Auf einer theinischen Spnobe im Jahre 1004 bestand er auf ber Aufhebung ber Chen, welche bie Rirche megen ju naber Blutevermandtichaft unterfagte. fachfifchen Synobe ju Dortmund im Jahre 1005 flagte er laut über Die vielfachen Gebrechen bes firchlichen Lebens und fuchte mit ben Bis schöfen Mittel und Wege ju ihrer Seilung ju finden. Unter feiner Regierung wurden bie alten Sendgerichte, bas wirksamfte Mittel ber Beiftlichfeit bie gaien in ftrenger Disciplin ju erhalten , nachbem fie feit ber farolingischen Zeit faft überall in Deutschland in Berfall gerathen waren, neu belebt; wieder durchzogen regelmäßig in gewissen Terminen die Bischöfe ihre Diöcesen, untersuchten das Leben der Laien, rügten und bestraften die Bergeben gegen die firchlichen Ordnungen.

Bewiß nicht ohne Einwirfung bes Ronigs ift jene berühmte Sammlung ber alten Rirchengesete entstanden, Die gwischen ben Jahren 1012 und 1023 ber Bifchof Burchard von Worms unter bem Beiftanbe bes Abis Brunicho und bes Bifchofs Balter von Speier in gwanzig Buchern zu Stande brachte. In ber Stille eines Richtenwaltes bei Borms hatte fich Bifchof Burchard eine Ravelle und eine Belle erbauen laffen; hierhin jog er fich gern aus bem weltlichen Leben jurud, und hier arbeitete er auch jenes mubevolle, umfangliche Bert aus, bas gwar gunachft nur fur feinen Sprengel bestimmt mar, bas aber balb über gang Deutschland bin fich Geltung verschaffte, ja auf die firchliche Entwickelung bes ganzen Abendlandes bie erheblichfte Birfung übte. Es war bas erfte größere firchenrechtliche Berf feit jener Zeit, wo bie Beiftlichkeit auf ben Trummern ber farolingifchen Macht ihre herrschaft für ewige Zeiten zu begrunden hoffte. 'Unmittelbar an bie verwandten Arbeiten jener Epoche knupft Burchard wieber an; bas gesammte Material, bas fie ibm überlieferten, nimmt er ungeprüft auf, nur bag er bie Bestimmungen jener Beit absichtlich, in bie Fußstapfen bes Falfchers ber pfeudoifiborischen Decretalien tretenb, in eine frühere Zeit verlegt. Auch biefe Decretalien felbft benutt er in weitem Umfange, wenig befummert barum, baß fie mit bem, was in feiner Beit als Rirchenrecht galt, vielfach in Wiberfpruch ftanben. Es ift fein Spftem, feine Confequeng in Burchards Sammlung, ber Biberfpruche find mannigfache und erhebliche; bennoch hatte fie baburch große Bedeutung, baß fie ber Welt wieber einmal vergegenwartigte, wie weit man von bem entfernt mar, mas bie Beiftlichkeit in einer früheren Zeit als bas Ibeal firchlichen Lebens aufgestellt und bamals jum Theil ichon erreicht hatte.

Dieses Spiegelbild einer vergangenen Epoche mußte wirken, und wirkte um so mehr, je eifriger der König selbst jenes Ideal kirchlicher Zustände in das Leben zu führen bedacht schien. War es doch sast, als sabe Heinrich sich selbst als ein Glied des Klerus an. Auf der erwähnten Synode zu Dortmund wurde eine merkwürdige Verbrüderung zwischen ihm und den anwesenden Bischösen geschlossen, wonach sie sich gegenseitig bei dem Ableben eines aus ihrer Mitte zu mannigsachen guten Werken verpflichteten. Unter die Domherren von Paderborn kauste sich Heinrich mit seiner Gemahlin durch eine Schen-

tung ein und verlangte ausdrücklich, daß sie regelmäßig ihre Aleidung und ihren Unterhalt vom dortigen Bischof gleich den anderen Kanonistern erhielten. In seinen späteren Jahren soll der König wiederhoslentlich den Willen geäußert haben, sich in die Mauern eines Klosters zurückzuziehen. Riemals hätte er einen solchen Entschluß ausgeführt, weder von der Krone, noch von seiner Gemahlin hätte er sich zu trennen vermocht, aber wohl mag ihn bisweilen die Sehnsucht beschlichen haben, nach einem wildbewegten und kurmischen Leben seine Tage in den friedlichen Räumen eines Gotteshauses unter frommen Büßungen zu beschließen, und wohl mag er dieser Sehnsucht auch in bewegten Stunden einmal Worte geliehen haben.

So stand der König zur Kirche und zur Geistlichkeit. Es war in der That ein wahrer, tiefinnerlicher Jug, der ihn zu ihren Ordnungen führte. Aber wie sehr würde man doch irren, wenn man glauben wollte, daß er, indem er den Bund mit dem Klerus auf das Festeste anzog, sich diesem gleichgestellt oder gar untergeordnet hatte. Kein Herrscher hat vielmehr seit Karl dem Großen mehr die Kirche unter seinen Willen gebeugt, sie mit sesterer Hand nach seinem Willen gelenkt, als dieser fromme Heinrich. Indem sie den Bund mit ihm einging, mußte sie durchaus seinen staatlichen Zwecken dienen. Die großen Schenkungen seines Vorgängers an die Kirche hat er zum Theil nicht anerkannt. Die undeschränkteste Herrschaft über die Kirche und ihr Gut nahm er in Anspruch. "Zwei Mächte sind es," sagt er in mehreren Urkunden, "durch welche vor Allem die heilige Kirche Gottes regiert wird: die kaiserliche Macht und das Ansehen der Bischöse."

In welcher Beise Heinrich seine Macht gegen die Kirche gebrauchte, zeigt sich vornehmlich in der Besehung der Bisthümer. Daß die Ernennung der Bischöse Sache des Königs sei, war damals ein selbst von Rom anerkannter Grundsat, aber die Ottonen hatten nicht wenigen Kirchen die Wahlsreiheit ertheilt und im Uedrigen den Krummstad doch gewöhnlich mit Rücksicht auf die Wünsche der Stifts-herren verliehen. Heinrich achtete weder jene Privilegien, noch galten ihm die Wünsche des Stifts; selbst die Erdietungen der Stiftsvasallen, sich durch große Geldummen den Mann ihrer Wahl zu erkausen, blieben in diesem Falle auf ihn, so sehr er sonst den Werth des Geldes schätzte, ohne Wirkung. Ein erledigtes Bisthum übergab er les biglich dem Mann, der seinen kirchlichen Absichten und dem Intersesse des Reiches am Meisten zu entsprechen schiedlichkeit junger vorseste Gelegenheit die Dienstwilligkeit und Geschicklichkeit junger vors

nehmer Rlerifer ju beobachten; mit Diefen feinen Rapellanen befehte er nach und nach faft alle Bischofsftuble bes Reichs. Gie waren oft ber Rirche, haufig auch bem Lanbe völlig fremb, in bas fie gefanbt wurden; um befto ergebener waren fie bem Ronige, um befto gefchidter schienen fie ibm, bie allgemeinen Intereffen bes Reichs gegenüber ben provinziellen Gewalten zu mahren. Denn ihre Stellung fab ber Ronig boch vornehmlich ale eine politische an. Wenn Berzogthum und Braffchaft immer mehr ihre ursprungliche Stellung gur Rrone verloren und in territoriale Intereffen verfanten, fo follten bie Bifchofe ben Bufammenhang bes Reichs und bie Einheit ber Ration erhalten. Sie waren gleichsam ftanbige Senbboten, bie ber Ronig nach allen Seiten über bas Reich verbreitete, um bas Wohl beffelben u übermachen und die wiberftrebenden Gemalten zu zügeln. fonnte ba nicht wohl anders tommen, als bag bie Bifchofe überall mit ben weltlichen Großen in erbitterte Sanbel geriethen. Fur Rrone und Reich haben fie viel Schlimmes zu bulben gehabt, wie Thietmar aus eigener Erfahrung unter vielen Rlagen berichtet. "Die Bistbumer," fagt er, "werben von ben Grafen gewaltfam bebrudt, wie auch wir, ihre Borfteber. Wollen wir ihnen gegen ben Ronig und fein Recht in allen Dingen willfährig fein, fo gonnen fie und wohl einige Chre und einigen Gewinn. Weigern wir uns aber beffen, fo ichaben fie uns gering und berauben uns, gleich als ob es feinen Ronig und herrn mehr gabe." Ueberall entbrannte ber Rampf gwifchen ben Bifcofen ale ben Beamten ber Rrone und ben territorialen Gewalten. Es war ein Rampf, ben ber Ronig wollte, und in bem er mit ben Bischöfen enblich boch ben Sieg gewann.

Leicht begreift sich, welche Stellung ba bie königliche Kapelle einnahm, die Stistung des Erzbischofs Brun. Obschon sie auf das wissenschaftliche Leben der Zeit jest weniger anregend wirkte als in den Tagen der Ottonen, da Heinrich die Wissenschaft nur schätze, soweit sie sich unmittelbar für Staat und Kirche nusdar erwies, war dennoch der politische Einsluß der Kapelle in stetem Bachsthum begriffen. Die jungen Kleriker meist aus den ersten Geschlechtern, die sich hier in der unmittelbaren Rähe des Königs bildeten, wurden tief in alle seine Absichten eingeweiht, mit Ergebenheit gegen seine Person erfüllt, in denselben Grundsähen erzogen, in denselben Geschäftsformen geübt; in Fleisch und Blut ging ihnen die Politik des Reichs und des Königs über. Sozogen sie hinaus in die Weite des Reichs, um die Bisthümer in Bestitz zu nehmen und den Reichthum und die Macht berselben vor Allem nach dem Willen des Königs zu verwenden. Häusig hat die Geist-

lichteit, um ihr Bahlrecht zu schüßen, zwar nach bem Tobe ihres Bisschofs eine selbstständige Bahl getroffen, aber kaum jemals hat Heinsrich fie anerkannt; gewöhnlich nahm er den Gewählten dann in seine Kapelle auf und beförderte ihn später zu einem andern Bisthum. Man sieht, es mußte ihm dort erft gleichsam der Stempel aufgedrückt werden, der die Bischöfe des Reichs kennzeichnete.

Boll von Rlagen sind die Quellen der Zeit über die tiefen Einsgriffe, welche sich der König in die Privilegien der bischösslichen Kirschen erlaubte, aber noch bei weitem schwerere Anklagen werden über die thrannische Härte erhoben, mit der er die Klöster des Reichs ressormirte zugleich und beraubte. Massenhaft entzog er das Klosterversmögen seiner bisherigen Berwendung und machte es seinen staatlichen Iwecken dienstdar; auf die gewaltsamste Weise griff er in die inneren Berhältnisse der Klostergeistlichsteit ein, indem er als Resormator auftrat. Besonders waren es die großen und überreichen Abteien des Reichs, auf die er sein Augenmerk richtete, aber auch kleinere Stiftungen hat seine Hand erreicht.

Die fromme Reigung bes zehnten Jahrhunderts hatte gang befonders bie Rlofter begunftigt. Unermefliche Reichthumer waren ihnen von ihren Stiftern hinterlaffen ober nachher zugefloffen; einen fehr bebeutenben Befit von Land und Leuten hatten fie an fich geriffen, bet überdies oft burch besondere Privilegien von ben Reichslaften befreit war. 3mar ftellten manche großen Abteien ihre Bafallen und Ministerialen zum Reichsheer und brachten allfahrlich ein Gelbgefchent bem Ronige bar, aber anbere berfelben, wie bas gludliche Rorvei, waren gang von folchen Dienften befreit, und im Bangen ftanben Die Leiftungen ber Rlofter in feinem Berhaltniß ju ihren gewaltigen Ginfünften. Diese wurden vor Allem für ben Unterhalt ber gablreichen Monche und Ronnen verwendet, welche hinter ben Rloftermauern ein gemachliches Leben führten, bas fich von bem weltlichen faft nur burch feine größere Sorglofigfeit unterfchieb. Das Regiment in biefen Rloftern war mehr als milbe, und es war nicht zu verwundern, wenn fich ftillere Naturen, bie an bem Baffenlarm ber Beit fein Gefallen fanben, begludt fühlten, wenn fich bie Rlofterpforte ihnen öffnete und fie ihre Tage fortan in feliger Befchaulichfeit und gludlicher Duge, abgeschieden von biefer wirren Belt, verleben tonnten; verließen boch oft felbft bie vornehmften Personen, von ben Reigen biefes ftillen und babei boch nichts weniger als armen Lebens angezogen, gern bie Welt. Unleugbar war es, Die Rlofter hatten in einer wildbarbarifchen Beit bie letten verglimmenten Funken ber Runft und Biffenschaft gewahrt,

fie hatten zur Reubelebung bes kirchlichen Lebens bas Ihre beisgetragen, und mit bem Aufschwung bes beutschen Bolfs war in ihnen mancher große Entschluß gereift, grade von ihnen aus war vor Allem die Riffion im Rorden und Often betrieben. Aber die Tage des Gtückes waren an ihnen nicht ohne üble Folgen vorübergegangen; Uebermuth, Ueppigkeit, Zanksucht und Unthätigkeit herrschten oft in ihren Rauern, und die alten Ordnungen waren meist mit der Regel des heiligen Benedict der Bergessenheit übergeben. Eine Reformation des beutschen Klokerlebens konnte nötsig erscheinen, aber die Art, wie sie Heinrich durchführte, ist darum nicht minder auffällig.

Die Maagregeln Beinrichs begannen balb nach bem Unfang feis ner Regierung. Die afte und berühmte Abtei Berefelb wurde querft burch biefelben betroffen. Schon im Jahre 1004 murben ihre Buter ihr zum Theil genommen, Die Brivilegien ihr entzogen, manche Monche vertrieben. Als im folgenden Jahre ber Abt ftarb, wurde Gobhard, ben wir als Abt ju Altaich und Bertrauten bes Königs bereits haben tennen lernen, auch bie Leitung bes Rlofters Berefelb übertragen, um bort bie ftrenge Moncheregel herzuftellen. Er eroffnete ben Brubern fofort, bag fie fich entweber in bie Bflichten ihres Befühdes ju fugen ober bie Rloftermauern ju verlaffen hatten. Funfgia alngen von bannen, nur zwei ober brei blieben; boch tehrten aus Roth fpater bie Deiften ber Musgeschiebenen gurud und fügten fich nun in ben Billen bes fremben Abts. Ordnung und Sparfamteit führte Gobbard in ben Sausbalt ber Abtel ein, regelte bas Leben ber Monde und nahm es in scharfe Bucht. Erop ber Berlufte bes Rlofters wußte er boch bie Berhaltniffe fo gludlich ju regeln, bag man eine nene Bluthezeit beffelben von ihm battrte. Den Abfichten bes Ronigs hatte er auf bas Befte entsprochen, und balb barauf übertrug ihm biefer auch die Abtei Tegernfee. Dann traf ein vernichtenber Streich bas Johannistiofter ju Magbeburg, Die Stiftung Ottos I.; ber Abt wurde abgefett und bas Rlofter in eine Bropftei verwandelt. Im folgenben Jahre hatte Reichenau ein abnliches Schidfal wie Berefelb; auch bort verließen fast alle Dionche bas Rlofter. Die Stiftung bes Bisthums Bamberg im Jahre 1007 toftete funf Abteien an einem Tage ihre Selbstftanbigfeit. Selbst Fulba wurde nicht verschont, obwohl es bem Konige im Unfange feiner Regierung wefentliche Dienfte geleiftet hatte. Der Abt murbe im Jahre 1013 abgefest und bem Abt Boppe von Lorfch bie Abtei übertragen; Die Guter berfelben murben gerftreut; bie Monche jogen von bannen, und bie teeren Roftermauern wurden mit Lorfcher Monden befest. Gin Jahr fpater traf

ein nicht minder harter Schlag Rorvel, die altefte und reichfte 216tei in ben fachfischen ganden. Seinrich fam felbft bortbin, um bie Reform einzuleiten. Ale er ben Abt vorläufig feiner Amtethatigfeit enthob, brach ein offener Aufftand unter ben Monchen aus, in Rolge beffen ber Ronig fieben von ihnen in ben Rerter werfen ließ. Diefe Strenge wirfte fur ben Augenblid, boch nicht nachhaltig. Schon im folgenden Jahre mußte ber Ronig abermals nach Rorvei geben. 218 er ben Abt jest absette, verließen alle Monche bis auf neun bas Rlofter und fehrten in bas weltliche Leben gurud. Ginem Lorfcher Monch Thietmar wurde bie Abtei übertragen und ihm befohlen mit aller Strenge bie Regel berzuftellen. Rur langfam tam er bamit jum Biele, und die Korveier Monche vergagen bem Konige nie feine Sarte. Auch Memleben, die berühmte Stiftung Ottos II., wurde arg beimgefucht, ber Abt entfernt, bie Monche gerftreut und bie Guter ju ber fcon reformirten Abtei Berefelb gefchlagen. Richt minber verlor Gernrobe, ber Augapfel Markgraf Geros, feine Freiheit und Selbftftanbigfeit und wurde mit einem anderen Ronnenklofter bem Stift Quedlinburg untergeorbnet.

Indem der König so mit schneidender Schärfe in das verweichlichte und zuchtlose Klosterleben einschnitt, schien er nur dem großen Unstoß zu folgen, welchen Eluny für die französisschen Klöster gegeben und dem sich die deutschen Monche die dahin hartnäckig widersetzt hatten. Auch ist es gewiß, daß Heinrich dem Abt Odilo, dem berühmten Resormator der französischen und burgundischen Klöster, nicht sern stand. Schon am Hose Ottos III. war er ihm begegnet, und so oft er in der Folge die Alpen überschritt, eilte Odiso alsbald in seine Rähe. Aber doch waren diese Resormen Heinrichs keineswegs im Geist und Sinn der Eluniacenser. So weit sie wirklich geistlicher Natur waren, sind sie vielmehr als ein Rückschlag der kirchlichen Bewegung in Baiern anzusehen, die hier erst zu ihrer vollen Kraft gebieh, als bereits in den andern deutschen Ländern das geistliche Leben wieder zu stagniren ansing.

Indeffen hatten, wahrend ber König auf seine Beise das Alosterleben im inneren Deutschland reformirte, allerdings die Bestrebungen der Cluniacenser bereits Lothringen ergriffen und machten dort unaushaltsame Fortschritte. Es war aber nicht der König, ber dazu den Anstoß gab, sondern der Graf Friedrich von Berdun, der Sohn jenes Gobfried, der einst die Sache Ottos III. so wader gegen die Angriffe Königs Lothars vertheidigt hatte.

Graf Friedrich hatte seine Jugend in friegerischen Thaten ver-

lebt und sich ben Ruhm erworben, mannhaft und tüchtig seine Grafschaft verwaltet zu haben. Aber es ergriff ihn in späteren Jahren eine schwärmerische Unruhe inmitten bes weltlichen Treibens; durch Bilgersahrten nach Rom und nach Jerusalem suchte er sie umsonst zu killen und saste endlich den Entschluß in den geistlichen Stand zu treten. Er legte seine Wassen ab und begab sich nach Reims, um bort seine Absicht auszusühren. Hier fand er in einem jungen auszezeichneten Kleriker, Namens Richard, einen Gesinnungsgenossen. Beide beschlossen sich nicht mehr zu trennen und reisten vereint nach Chuny, um mit dem Abt Odilo das Heil ihrer Seele zu berathen.

So sehr sie es wünschten, wollte sie Obilo nicht in Eluny aufnehmen, sondern gebot ihnen ausdrücklich nach Lothringen zu gehen,
um dort die Strenge der Regel der Welt vor Augen zu stellen. Aus
kleinen Anfängen, meinte der kluge Abt, könne Großes erwachsen.
So begleitete Richard seinen Freund nach Verdun, und Beibe traten
in das Kloster des h. Vitonus (St. Vaast) ein, das ein irländischer Abt damals leitete. Das freiere Regiment des Irländers wurde den von
ben ftarren Sahungen Clunys erfüllten Mönchen bald genug anstösig. Schon dachten sie daran das Kloster wieder zu verlassen, als
ber Irländer starb und Richard zu seinem Rachfolger erwählt wurde.
(1004.)

Sehr balb zogen bie ftrengen und boch glucklichen Reformen Ricarbs in S. Bitonus bie allgemeine Aufmertfamteit auf fich. Das Rlofter fullte fich, Schuler ftromten ihm von allen Seiten gu, Die Bifcofe von Berbun, Luttich und Cambray unterftusten bie erfolgreiche Birtfamfeit bes frangofifchen Abis, ber ebenfo fromm als gewandt und weltflug auch die Gunft ber Machtigen fich im hohen Grabe ju erwerben mußte. Ronig Robert von Flandern, Markgraf Balbuin von Flandern und fpater auch Ronig Beinrich jogen ben ausgezeichneten Mann - man hatte ihm ben Beinamen "Gotteshulb" gegeben - haufig ju Rathe und wetteiferten ihm bie Rlofter ihrer Reiche ju übergeben. Einundzwanzig Abteien erfannten zulett Richard als ihren Oberen an und bilbeten gleichsam eine Congregation, Die fich nach ben Borfdriften ber Cluniacenfer regelte und in bem nachften Bufammenhange mit Cluny ftanb. Richard brauchte Gehulfen ju feinem großen Berte, und feinen thatigeren Mitgrbeiter fonnte er gewinnen, ale einen jungen Geiftlichen, mit Namen Boppo, ber aus bem frangofischen Klandern ftammte und nach einer Banderung nach dem gelobten Lande in einem Rlofter bei Reims bas Monchegelibbe geleiftet hatte. Muf einer Reife lernte Richard ben begabten Rlofterbruber fennen und

nahm ihn mit sich nach Lothringen, wo Poppo bann im Sinne ber Cluniacenser, mit Richard vereint, mit dem größten Ersolge wirkte und
sich namentlich die Gunst Heinrichs gewann, der ihm im Jahre 1020
bas Kloster Stablo und wenige Jahre später auch S. Maximin bei Trier, die reichsten Abteien Lothringens, übertrug. Mit Festigkeit begann Poppo seine Resormen hier, und trot der ärgerlichsten Auftritte, die
er mit den übermüthigen Monchen zu bestehen hatte, setze er sie doch
endlich durch. Das waren die ersten, so folgenreichen Ansänge durchgreisender cluniacensischer Resormen in Deutschland, die sich mit den
aus einer andern Quelle entspringenden Bestrebungen Heinrichs alsbald berührten.

Riemand tann zweifeln, bag in bem Berfahren Seinrichs gegen bie Rlofter Blan und Bufammenhang mar. Er felbft giebt bies gu erkennen, wenn er in bem Eingange einer Urfunde fagt: " Rach Gottes Orbnung muffen bie geringeren Glieber bem Saupte bienen, und fo haben wir ben Befchluß gefaßt, bie fleineren Stifte ben gro-Beren ju unterwerfen." Dag aber lebiglich bas Intereffe firchlicher Ordnung, wie es hier scheint, ben Ronig bestimmt habe, ift burchaus in Abrebe au ftellen. Unwidersprechliche Beugniffe liegen vor, bag bie Reformen jugleich eine coloffale Beraubung ber Glöfter jur Folge hatten und bag über bie maffenhaft eingezogenen Rlofterguter ber König jum großen Theil fur die 3wede bes Reichs verfügte. Schon Thietmar, fo geneigt sonft ben König in bas Licht eines frommen Regenten ju ftellen, giebt bies ju und brobt mit bem gottlichen Strafgericht fur bas begangene Unrecht. Das weltliche Gebaube, meint er, bas auf foldem Rirchenraub begrundet fet, tonne nicht auf die Dauer befteben. Bieles von bem eingezogenen Rirchengut ift allerbings ber Rirche wiebergegeben, indem es ber Ronig für treue und aufopfernde Dienfte ben Bischofen schenkte, Manches ift auch an bie Rlofter gurudgekommen, wenn fie fich reformirt hatten und ihre Ergebenheit burch Kriegebienfte und Gelbgeschenke an ben Sag legten; aber febr Bieles ift auch fur immer in weltliche Banbe gerathen. Go mußte noch in ben letten Lebensjahren Beinrichs bie Abtei St. Maximin auf einmal 6656 Sufen, nahe an 200,000 Morgen Lanbes, hergeben, mit benen ber Raifer ben Bfalggrafen Ehrenfrieb, ben Bergog Beinrich und Grafen Otto unter ber Bebingung belehnte, baf fte fortan die bieber von ber Abtei geleifteten Rriegebienfte übernahmen.

Es ift eine ber merkwurdigften Urkunden, burch welche Heinrich in seinen letten Lebenstagen ber reformirten Abtei Fulda die Grafschaft Stoddenstat übertrug. Wer, ber bas Berfahren bes Konigs gegen bie Aloster kennt, wird da ohne Staunen jene Warnungen lesen, unter denen er die Mondye auffordert, mit ihrem Besithum für die Volge haushälterisch umzugehen! "Es wird schnell die Zeit einbrechen," sogt Heinrich, "wo die Welt zurücknehmen wird, was sie Gott geswidmet hat. Und zwar wird die Aloster, deren es jeht im Uebersluß giebt, zuerst die Beraubung tressen, so daß in Erfüllung gehen wird, was der Heiland sagt: dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in Vielen erkalten."\*) Soll man sich mehr verwundern über den scharfen Blick dieses Kürsten in eine serne Zukunst oder über die Ironie, die propheissch der bösen Rachwelt zusschreibt, was das Werk seines eigenen Lebens gewesen war?

Dit einer ahnlichen Fronie fagt er in berfelben Urfunde : "Die Rirden mußen Schate befiten, benn wem mehr gegeben ift, von bem fann auch mehr verlangt werben." Denn mahrlich, er verlangte viel von ben Rirchen und Rloftern bes Reichs. Unaufhörlich mußten bie Bifchofe und Aebte ibm Sof = und Rriegsbienfte leiften, meiftentheits ben Unterhalt feines Sofes bestreiten; theils waren fie ju bestimmten Belbbeitragen verpflichtet, theils mußten fie ihm größere Summen unter bem Ramen von Gefchenken geben. Wie erregte es feinen Born, wenn fie in folden Dienften fich faumig erwiefen! Faft ein Bunber war es, wenn einer mit leeren Sanben au ihm au fommen magte. In ftate Rampfe mit ben weltlichen Großen bes Reichs verwidelt, mußten fie jugleich vor Allem bie Laften ber auswärtigen Rriege tragen. Sie maren recht eigentlich bie Beamten bes Ronigs. feine Minister, feine Felbherrn und Gefanbte. 3ft es ba zu verwunbern, wenn fie bie Bflichten ihres geiftlichen Umte, tros aller Reformen bes Ronigs, aus ben Augen verloren, wenn bei aller Freigebigfeit beffelben boch bas Bermogen ihrer Rirchen bie fchwerften Ginbuffen erlitt. Benige Geiftliche waren bem Ronige bienftwilliger als Ergs bifchof Tagino und wurden reicher von ihm belohnt; und boch erklärte fein Rachfolger, bag er bie fcmere Burbe feines Umte nur beshalb auf fich genommen habe, um bas gang erschöpfte Erzbisthum Magbeburg por bem völligen Untergange zu retten. Man fieht, wie es volltommen ber Babrheit entspricht, wenn ber Ronig fagte, er habe bie Burbe bes Regiments fich baburch erleichtert, bag er fie auf bie Schultern ber Bifchofe malgte. Und in welchem anderen Lichte erfcheint boch felbft bie Freigebigfeit bes Ronigs gegen bie Rirche, wenn

<sup>\*)</sup> Matth. 24, 12.

man weiß, daß er nahm, indem er gab, ja oft doppelt und breifach nahm!

So beherrschte Heinrich die Kirche, indem er ihr scheindar diente. Riemand, als er, den die Mitwelt den Heiligen nannte und den man im Lorscher Kloster den Beinamen des Mönchsvaters gab, hätte es unternehmen durfen, so gewaltsam in die Privilegien und das Bersmögen der Kirche einzugreisen. Unwillfürlich tritt uns die Gestalt Pipins wieder vor die Seele — jenes Pipin, der sich als der nächste Berbündete des Papstes, der Beschützer Winfrieds, der Hersteller firchlicher Ordnung im franklischen Reiche, den colossalsten Raub an den Kirchen dieses Reichs erlauben durfte.

Mit Richten entging es bem beutschen Rierus, in welche abhangige Stellung er von ber weltlichen Gewalt gerieth. Die Erfenntnig bes Wiberftreits ihres geiftlichen Amts mit ben Dienften, welche ber Ronig von ihnen beanspruchte, ber Schmerz über bie Berwendung bes Rirchenguts ju weltlichen 3weden, ber Unmuth über ein Saupt, bas ben Liutigen ihren blutigen Gobenbienft vertragsmäßig verburgte und bie Mission erfterben ließ, find ihnen mahrlich nicht erspart worben. Aber es war ihnen boch unmöglich, fich bem Dienft und bem Willen bes Konigs auf die Dauer zu entziehen. Ronigthum mit ber faiferlichen Gewalt burch bie Ottonen verbunden, hatte einen überirdischen Glang in ihren Augen gewonnen; fie faben in bem Ronig nicht allein ben Gefalbten bes herrn, fonbern folechthin ben Statthalter Gottes auf Erben, "ben Bicarius Chrifti." Dayernber Wiberftand gegen fein Gebot war in ihren Augen Auflehnung gegen Gottes Orbnung. Richt Bifchof Arnulf allein war ein berebter Bertreter bes leibenten Gehorfams; noch viel einbringlicher prebigte bie gleiche Lehre ber biebere Thietmar von Merfeburg. Ueberbies waren bie Bifchofe in ihren Rechten und ihrem Bermogen überall von bem Reib und ber Sabgier ber weltlichen Großen bebroht. Bo follten, wo konnten fie Beiftand erwarten, als bei bem König? Und lag nicht in ihnen felbft, nachbem ihr weltlicher Ehrgeiz langft erregt mar, ein Trachten nach zeitlichen Ehren und Bortheilen, bas ben Abfichten Seinrichs auf halbem Wege entgegentam? Wenn bie Freigebigteit bes Ronigs ihnen auch meift ein Kapital bot, von bem er Bins über Bins verlangte, hatten fie es nicht boch ahnen follen, bag einft Zeiten tommen wurden, wo fie einen lohnenberen Gewinn von biefem Rapital erzielen murben?

Wie bem aber auch fein mag, Seinrich hatte bennoch fein leichtes Spiel mit ben beutschen Bischofen, die neben dem Intereffe bes Reichs

auch bas ihrer eigenen Rirchen fehr wohl kannten. Bornehmlich fügten fich bie alteren Bischofe ber ottonischen Zeit schwer in bas icharfere und anspruchevollere Regiment biefes Ronigs. Rur allmählich gelang es ihm, fich ben vielgewandten Bermward von Silbesheim gang m gewinnen. Den faateflugen Beribert von Roln, ber fich in feinen frateren Lebensjahren bes Rufe großer Beiligfeit erfreutel, beobachtete ber Ronig, obwohl ihm berfelbe manche wichtige Dienfte erwies, boch ftets mit vollig begrunbetem Mistrauen. Erft im Jahre 1021 murbe eine aufrichtige Aussohnung bes Erzbischofs mit bem Konig herbeigeführt, und ber Biograph Beriberts malt mit lebhaften Farben aus, wie ber Ronig in ber Stille ber Mitternacht zu bem einfam im Bebet wachenden Erzbifchof getommen fei, fich ihm ju Fugen geworfen und unter Thranen um Berzeihung feiner Schuld gebeten habe. Bir wiffen bereits, welche Sartnadigfeit Beriberts Bruber, ber Bifchof von Burgburg, ben Bunfchen bes Königs lange entgegenfette. Wir wiffen ferner, wie es Beinrich unmöglich war, ben Starrfinn feines Bettere, bes Bifchofe Megingaub von Gichftabt, ju In ber ihm eigenthumlichen Weise gab biefer munberbrechen. liche herr oft bem Könige zu erkennen, bag er fich als ein Mann neben ibm fuble. Als Beinrich einft vorüberging und bie anderen Bis ichofe fich ehrerbietig vor ber geheiligten Berfon bes Ronigs erhoben, blieb Megingaub figen; man tabelte ihn beshalb, er aber antwortete: "3ch bin fein alterer Better, und bie Schriften ber Beiben, wie bie Bibel gebieten, bas Alter ju ehren." Gin ander Dal, als ber Ronig auf bem Wege nach Regensburg in Eichftabt einkehren wollte und bie gewohnte Berpflegung für feinen Sofftaat vom Bifchof beanfpruchte, fuhr biefer ben toniglichen Boten barfc an, ber ihm auseinanderfette, was ber hof an Wein gebrauche. "Schuft!" fagte er, "bein herr ift ganz von Sinnen. Wie foll ich ihn verpflegen, ba ich taum felbft genug für mich habe! 3ch war feines Gleichen von Beburt, aber er hat mich zu einem armen Landpfarrer heruntergebracht und verlangt nun noch, ich foll ihm feinen Hof bewirthen. foll ich fo viele Fuber Wein wohl schaffen? Ich habe nur ein einzie ges fleines Fag, bas mir mein lieber Bruber, ber verteufelte Bifchof von Augsburg \*), jum Degbienft fchicte. Beim heiligen Willibald! auch nicht ein Tropfen bavon soll ihm in bie Burgel fließen." Bischof schickte bem Könige alsbann einige Stude Tuch, bas man ba-

<sup>\*)</sup> Brun, ber Bruber bes Ronigs, war gemeint,

mals zu Eichftabt in großer Menge machte. "Tuch," ließ er ihm melben, "tonnen bie Eichftabter Bischofe eher geben, als ben toniglichen Sof verpflegen."

Aber felbft mit ben Bifchofen, bie Beinrich felbft eingefest, hatte er oft einen fcweren Stand. Bielleicht ftand Reiner ihm naber, als Meinwert, ein reicher, bem toniglichen Saufe verwandter fachficher Rlerifer, bem er im Jahre 1009 bas verarmte Bisthum Baberborn übergab, welches biefer theils burch fein eigenes Bermogen, theils burch eine lange Reihe glanzenber Schenfungen bes Sonigs ju einem ber reichften Stifte Deutschlands erhob. Riemand galt mehr im Rathe bes Ronigs als Meinwert, Riemand biente ibm häufiger an Sofe und im Rriege, und Niemand empfing größere Bergunftigungen; und boch bebachte er unablaffig mehr bas Bobl feiner Rirche, als bas bes Reichs. So erfinderifch und gewaltfam ber Ronig im Berauben ber Rirche mar, noch erfinberischer und gewaltsamer war Meinwerf, um bas Reich ju Gunften seines Bisthums ju plunbern. Um bes heiligen 3wedes willen erlaubte er fich wieberholentlich offenen Diebstahl an feinem Ronige und Freunde. Der Biograph Deinwerts ermubet nicht, alle bie rauberischen Streiche feines Belben gegen bie Majeftat bes Ronige mobigefällig ju berichten.

So wies einft, als König Beinrich bas Weihnachtsfest in Baberborn felerte und bas gewohnte Opfer auf bem Altare nieberleate, ber Bifchof entruftet biefe Babe jurud und verlangte ftatt berfelben einen prachtigen Ronigehof in Weftfalen, auf ben er lange fein Augenmerk gerichtet hatte. Der Ronig ftraubte fich, ben habgierigen Bischof zu befriedigen, gab aber boch endlich nach und legte bie Schentungsurfunde auf bem Altare nieber. Da jubelte ber Bifchof laut vor Freude über feinen Sieg : "Gott und alle Beiligen." rief er. "mogen bir lohnen." Der Konig aber fuhr fcmergereigt fort: "Und Bott und alle Beiligen mogen bich ftrafen, bag bu jum Schaben bes Reiche mir bas But beffelben ju entwenden nicht rubeft." Bischof achtete wenig ben Born bes Konigs, boch schwang er bie Schenfungeurfunde und rief: "Bell bir, Beinrich, fur biefe That wird bir ber himmel offen ftehen! Seht, ihr Glaubigen, folde Opfer find Bott bem Beren angenehm!" - Es war bei berfelben Belegenheit, baß Meinwerk einige trachtige Schaafe ichlachten und von bem gell ber ungebornen gammer bem Ronige einen Mantel fünftlich bereiten ließ, ber wie von Marbelyelz schien. Die Sofleute entbedten bie Sache und faben in bem Schaafpels eine Berhohnung bes Konigs. Diefer felbft ftellte ben Bifchof jur Rebe; ber aber behauptete und ließ burch Sach.

verftanbige erweisen, bag ber Mantel von großem Werthe fei. "Um beinen fterblichen Leib au fcmuden," fagte er aum Ronige, "babe ich mein armes Bisthum geplundert, habe ich die Domherren und bie Armen bes Stifts, bie mit ber Bolle biefer Schaafe befleibet, mit ihrer Dild und ihrem fleische genahrt werben sollten, um bas Ihre betrogen; boch bafitr wird einft Gott von bir Rechenschaft forbern, wenn bu nicht Alles erstattest, was bu meiner Kirche entzogen." Ronig lachte und fagte: "Sabe ich jemals beiner Rirche etwas genommen, fo will ich es vierfach erftatten." Er ftellte fofort eine neue Schentung bem Bischofe aus. - 216 ju einer anbern Beit Meinwert bem Ronige einen außerft foftbaren Mantel grabezu raubte, fuchte fich biefer, wohl wiffend, bag bem Bifchofe ben Raub wiederabaujagen unmöglich fei, boch auf feine Beife ju rachen. Er mußte, bag Meinwerk in ber lateinischen Sprache nicht sattelfest war; bes balb benutte er eine gunftige Gelegenheit, um mit Sulfe eines Rapellans in beffen Desbuch bei ben Worten pro famulis et famulabus (fur bie Diener und Dienerinnen) bas fa auszufragen. Um folgenden Tage verlangte er, ber Bifchof folle eine Deffe für feine verftorbenen Eltern lefen. Sorglos betete ber Bifchof querft pro mulis et mulabus (für bie Maulefel und Maulefelinnen) und verbefferte erft nachher feinen Irrthum. Er entging baburch bem Spotte bes Ronigs und bes Sofes nicht. "Fur meinen Bater und meine Mutter," fagte Beinrich, "follteft bu beten, und nicht fur bie Mauler." Der Bifchof brohte ihm mit bem gottlichen Born und ließ feine Buth minbeftens an bem Rapellan bes Ronigs aus, ben er geißeln ließ und bann feinem herrn gurudfanbte.

Roch andere wunderbare Dinge von Meinwerts Berhaltnis zum Könige erzählt der Biograph besselben; sie wurden unglaublich scheinen, ließe uns nicht eine Urfunde Heinrichs selbst einen tiesen Blick in dieses Berhaltnis wersen. Im Jahre 1017 schenkte der König den Hof Reder in Hessen an Meinwert. In der darüber ausgestellten Urtunde sagt er im Eingange: es gabe ein gedoppeltes Wesen im Menschen, ein mannlich beherrschendes und ein weiblich-leidendes; solches wachen Geistes dei sich reislich erwägend, doch äußerlich gleichsam in Schlaf versunsen, habe er diese Schenkung vollzogen. Was anders kann der Sinn dieser höchst eigenthumlichen Erklärung sein, als daß der König widerstrebend und die Augen schließend Meinwert geschenkt habe, was er ihm nicht habe versagen durfen? Und das ist derselbe Meinswert, bessen unablässige und unermübliche Dienstleistungen Heinrich so ost in den Urkunden rühmt, den er die Martha des Evangeliums nennt, den

er über alle Anfechtungen seiner Wibersacher erhebt und auf bas Reichfte belohnt, wie er felbst erklart, bamit es Unbern ein Sporn zu gleicher Dienstwilligkeit und gleicher Treue sei.

Kurwahr, ber Weg, ben ber König zu mandeln hatte, mar überaus bornenvoll. Kaft nirgends tam ihm eine aufrichtige Singabe an bie Intereffen bes Reichs und ber Nation entgegen, felten felbft bei ben Taufenbfältige Sonberbeftrebungen, vom Blude genahrt und mit bem Aufschwung bes Reiches erwachsen, henimten überall bie Entfaltung ber toniglichen Gewalt. Aber bennoch gelang es bem Ronige julest, fie alle ber Krone bienftbar zu machen. Es gelang ihm vor Allem burch feine Rlugheit, feine Beharrlichfeit und - Freige-Die Beit forberte einen freigebigen Ronig. Aber um ftets ju geben, beburfte er eines ftets gefüllten Schapes. Ungern fab er es baber, wenn jemand fich ihm mit leeren Sanden nabte; nicht bie Belehnung ber weltlichen Bafallen allein, auch die Inveftitur ber Bis fchofe ließ er fich theuer begablen. Die Zeitgenoffen tabelten feine unerfattliche Sabgier; aber nicht für fich, fondern nur für bie 3mede bes Reichs sammelte er feine Schape.

Sein ganges Dasein brachte Beinrich ben Sorgen ber Berrschaft aum Ovfer. Ein franklicher Mann, gonnte er fich boch feinen Augenblid Rube, wo es galt ben Feinden bes Reichs zu begegnen. Bom Rorben zum Suben, vom Often jum Weften fturmte er im Rriegewetter mit Blibes, schnelle einher, oft unter ben größten Beschwerben bes Körpers. Rinberlos übte er bie Pflichten seines Amts mit einer Treue und Gewiffenhaftigfeit, wie fie nicht oft bei Berrichern ju finden ift, bie ihr Reich einer blühenden Rachkommenschaft hinterlaffen. Unverbrüchliche Freundschaft und uneigennützige Treue hat er felten gesucht und noch feltener gefunden; nur mit feiner Gemablin war er ftets ein Berg und eine Seele. Das Glud, bas ihm Anfange lachte, war ihm nicht immer getreu; aber bas Unglud erprobte erft recht feinen Berth. Da hat ihm auch die Welt nicht mehr ben Boll ber Bewunderung versagt. Leicht mochte ber Unmuth über bie endlosen Rugen eines burch frobe Stunden felten erheiterten Dafeins ihn zuweilen befchleichen. aber bauernd hat er fich nicht feiner Seele bemeiftert. Roch in feinen fpateren Jahren wunfchte er fich unter feinen leiblichen Gebrechen und ben Sorgen ber Berrichaft ein langes Leben. Er liebte bie Freuben eines ritterlichen Mannes. Gern warf er fich in die Sige bes Rampfes, die Waidluft lodte ibn, ritterliche Spiele maren feine Berftreuung. Seine Sofhaltung überbot an Bracht und Glang Alles, mas jene Zeit

kannte; nicht ber Chalif zu Bagbab, meinte man, sei von gleicher Herrlichkeit umftrablt.

Die römische Kirche hat Heinrich und Kunigunde unter ihre Heiligen erhoben, \*) und die Legende schildert den König als einen Mönch im Purpur, einen Büßer in der Arone; sie stellt ihm Kunigunde nicht als seine eheliche Gemahlin, sondern als eine keusche Ronne zur Seite, die in Gebet und Fleischektödtung mit ihm vereint den Weg zum himmel wandelte. Die Geschichte giebt ein anderes Bild von König Heinrich und seiner Gemahlin. Sie bezeugt, daß er einer der ehrliedendsten, thätigsten und durchgreisendsten Herrscher war, die jemals auf dem deutschen Throne gesessen haben; sie läßt und an ihm einen scharfen Verstand und ein organistrendes Talent erkennen, wie es in jenen Zeiten nicht häusig hervortrat. Es war ein schweres Mißgeschick für unser Vaterland, daß ein politischer Kopf, wie Heinrich war, sast sein ganzes Leben in innern und äußern Ariegen hindringen mußte. So ehrenwerth er seine Wassen sührte; ein schönerer Ruhm wäre ihm in friedlicheren Tagen erdlüht.

6.

## Heinrichs zweiter Krieg gegen Bolestaw Chrobry. Die Fehde mit den Luxemburgern.

Das beutsche Königthum war seit geraumer Zeit ber Magnet 1007. für die westlichen Stämme ber Slawen gewesen; angezogen ober absgestoßen, waren sie alle von ihm gelenkt und bestimmt. Durch die Thaten des großen Polenfürsten schien diese Welt ein neues Centrum gewinnen zu sollen und stand im Begriff sich von den Einstüffen deutsschen Wesens zu lösen.

<sup>\*)</sup> Seinrich II. wurde burch eine Bulle Papft Eugens III. vom 14. Marz 1146 fanonisirt und feine Gebeine vom Bischof Eberhard am 13. Juli 1147 feiers lich erhoben. Schon Bapft Coelestin III. bachte baran, auch Kunigundens Rammen in den Geiligencalender ber römischen Kirche aufzunehmen, und Innocenz III. vollführte burch eine Bulle v. 3. April 1200 ben Willen seines Borgangers.

1007.

Rebel verhüllen die mächtige Gestalt Boleslaws "des Glorreichen" dem Blide des sorgsamen Forschers. Unter den Zeitgenossen seines Bolfs hat Boleslaw keinen Herold seiner Thaten gefunden, und die polnische Sage und die kirchliche Legende haben später sein Bild eben so sehr entstellt, als der Nationalhaß der Deutschen und Böhmen; die älteste Chronik der Polen, sast ein Jahrhundert nach seinem Tode gesschrieben, zeigt schon beutlich die Spuren sagenhafter Fortbildung und legendenartiger Ausschmudung.

Dit großen Bugen malt biefe Chronit in Boleflaw ben rittelliden Beros einer friegerischen Ration. "Bo," fagt fie, "follte man ein Enbe finben, wollte man aller Burgen Boleflams gebenten ? Bofen ftellte ihm 1300 gepangerte Ritter mit 4000 Schildfnappen, Gnefen 1500 Ritter mit 5000 Knappen, Breslau 800 Ritter mit 2000 Rnappen, Giecz 300 Ritter mit 2000 Knappen. Mehr Ritter batte Bolen bamals, als jest Anapven; mehr Anapven, als jest Bewohner. Und auch ber ritterliche Gaft war bem Kurften willfommen; er ehrte ihn mit bem Ramen eines Konigssohns, feffelte ihn burch Freigebigfeit an feinen Dienst und erfette ibm reichlich jeben Berluft, ben er in bemfelben erlitt. "Ronnte ich ihn vor bem Tobe fduten, wie feiner Armuth helfen," pflegte er ju fagen, "ben Rachen bes Tobes wollte ich mit Gold füllen." So gog er aus mit ben polnischen und fremben Rittern gegen bie Bohmen und Mahrer, bie Sachfen und Ungern, bie Bommern und Preugen; und fein Feind hielt ihm Stand. Bor Allem tampfte er mit bem machtigen Baren ber Ruffen, als biefer ihm feine Schwefter jur Che verweigerte. Da umlagerte er bas große Riem, bas ihm alsbalb feine Thore öffnen mußte. Lachend gog er fein Schwerdt und hieb bamit in bie golbene Bforte. "So wahr jett mein Schwerdt biefe Pforte burchbohrt," rief er aus, "foll in ber nachften Racht bes Konige Schwefter meine Buble fein." der Beute fehrten bie Ritter von biefen und anbern flegreichen Bugen beim, und ber glanzenofte Sof umftrablte ben tapfern Fürften. Biergig große Tafeln waren bort täglich für bie herren gebedt, viele fleis nere fur bas Gefinde. Die Sofleute gingen nicht in leinenen Ritteln und wollenen Roden, fondern in feibenen Gemanden und golbbefesten Belgen. Die Cbelfrauen maren mit Kronen und Retten, mit Armbanbern und halogeschmeiben, von Ebelfteinen blivenb, so überbedt, baß fie ber Stute bedurften, um nicht ju finten. Das Golb galt bamale in Polen bem Silber gleich, und bas Silber murbe wenig geachtet." Go foilbert ber Chronift Bergog Bolestaw und feinen Sof. Aber mit biefen herolichen Bugen bes Bilbes mifchen fich anbere,

ber kirchlichen Legende entlehnte. Auch davon weiß der Chronist zu 1007. melden, wie Boleslaw der andächtigste Christ, der gehorsamste Sohn der Kirche war, wie er die Bischöse seine Herren nannte und sich in ihrer Gegenwart nie zu setzen wagte, wie er der Bater der Wittwen und Waisen, der gerechteste und mildeste Richter, der treue Freund und Beschüßer der Armuth war. Ein Küchlein, dem Bauer vom Feinde geraubt, soll er gesagt haben, bekümmere ihn mehr, als eine verlorene Burg seines Reichs. Alles in Allem; es ist das Ideal eisnes christlich ritterlichen Königs, das der Chronist in Boleslaw darskellt.

Wie anders ift bas Bilb, bas bie beutschen Zeitgenoffen und befonters Thietmar von Merfeburg von biefem Kurften entwerfen! Bei ihnen ift Bolestaw ein rober Tyrann, ber fein Bolf mit Scorpionen guchtigt; ein Bolt freilich, bas gleich einer Seerbe von Rinbern ober Rodtichen Geln nur mit Gewalt fich regieren lagt. Wer bie Raften nicht halt - fo erzählt Thietmar - bem läßt Boleflam bie Bahne ausschlagen; wer Unjucht treibt, wird öffentlich entmannt und verftummelt. Und boch ift'er felbft gang in Lufte verfunten. Halt ihm feine Geiftlichfeit biefelben vor, fo eilt er wohl bie ihm auferlegte Buße ju leiften, aber eiliger noch fturzt er fich in neue und fchlimmere Sunden. Mit Undank lohnt er ben Deutschen bie Boblthaten, bie fie ihm und feinem Bater erwiefen; unabläffig finnt er auf ihr Berberben, felbft in ben Beiten bes Friedens. Gin Denfch ohne Treue und Blauben, voll taufenbfaltiger Rante, ber verfcmittefte Berführer, verbankt er feine Siege mehr ber Beimtude, als ehrlicher Er ift eine Beifel bes Berrn, um bie Gunben bes beutschen Bolles zu ftrafen. Wohl bem, ber bem Rachen bes Lowen entrinnt!

Es ist das Wort des Feindes, das wir bei Thietmar vernehmen, aber tropdem ist ein Schein der Wahrheit darin. Boleslaw zwang mit furchtbarer Strenge höhere Gestitung und die Gebote der Kirche seinem barbarischen Bolse auf, halb noch selbst ein Barbar. Bei den Deutschen ist er in die Schule gegangen; ein gelehriger Schüler, der aber schlecht seinen Meistern dankte. Wie er sein Schlachtschwerdt, ein Ehrengeschenk Ottos III., gegen sie zückte, so hat er alle Kunste des Friedens, die er von ihnen erlernt, nur zu ihrem Verderben gesbraucht. Auch das ist wahr, daß ihm kein Mittel zum Untergang der Feinde unersaubt schien. Mit jener natürlichen Spürfrast, die am Wenigsten dem Barbaren sehlt, erspähte er jede Schwäche seines Widersachers und brachte ihm aus dem Versted den tödtlichen Streich

1007. bei; mehr burch hinterlift als im offenen Rampfe war er ben Deutfchen fo lange gefährlich. Aber bas fab ber ehrliche Thietmar nicht, daß freie und hohe Gebanken in biefem Barbaren lebten, baß er Thaten vollführte, ewigen Andenkens werth, ein großes Reich aus bem Richts fouf, feine Ration mit ritterlicher Tapferfeit und heroifchem Muthe erfulte, bag ein ebler Stoly und bas Bewußtfein großer Erfolge feine Belbenbruft fcmellten, bag er endlich ber Bortampfer bes abendlandischen Chriftenthums in einer Zeit mar, wo bie Diffion bei ben Deutschen zu ersterben begann. Wer anders war es, als Boleflaw, ber bem beiligen Abalbert bie Wege zu ben beibnischen Breugen bereitete? Wer anbers, ber bann Abalberts Schuler Brun von Querfurt und feinen Gefährten Schut und Forberung angebeihen ließ, als fie bie Miffion im Often fortsetten. Und als auch Brun und feine achtgehn Begleiter an ber Grenze Preugens und Ruglands ben Martyrertob fanben (14. Februar 1009), ba war es wieber Boleflaw, ber ibre Reliquien bewahrte und ehrte.

Bolen war mit seinen großen Sumpfen und bichten Riefermoals bern bamals ein armes, schwach bevolkertes Land. Mit Reib fab Boleflaw auf bie Berrlichfeiten und ben Reichthum bes ichon von feiner Sohe gefuntenen Bohmens. Maffenweise ichleppte er auf feinen Rriegszügen Gefangene fort, um mit Leibeigenen bie oben Stride feines weiten Lanbes ju bevolfern. Die Rraft bes Reichs beruhte lediglich auf bem friegerischen gurftenthum, bas fich über ber alten Gemeinbefreiheit erhoben und bie gange Summe ber Gewalt an fich geriffen hatte. Da gab es fein Lehnswesen, feine geiftlichen und feinen Selbstherrschaft übenben Abel, weltlichen Immunitaten . feine auf ihre Privilegien tropende Rirche. Alle Macht war in ben Sanben bes Landesherrn. Er mar ber alleinige Rriegsfürft, ber alleis nige Richter, ber alleinige Patron ber Rirchen und Rloffer; es galt tein Wille, fein Intereffe, tein Gebot, ale bas feine. hochstrebenben, friegerischen Geift hatte Boleflam bie Szlachta, Die Freien bes Bolfs, Die Berren bes Grundes und Bobens, erfüllt; fie bilbeten fortan ben eigentlichen Kriegerstand ber Ration, obwohl ber Fürft auch bie Ameten, die ginspflichtigen Bauern, jum Beere entbot. Die Szlachta biente gemeinhin zu Roß; ihre Bewaffnung war coh, meift führte fie nur Bogen und Pfeil. Aus bem Sinterhalt furchtbar, von bem verfolgenden Feinde taum ju erreichen, ftand bie Salachta boch nicht leicht einem maffengeubten Keinde im offenen Kelbe; nie bat Boleflam gewagt, fich mit ben beutschen Rittern in einer Felbschlacht gu meffen. Das gange polnische Land hatte Boleflaw in Rriegeverfaffung

gebracht. Die Burgen waren die Mittelpunkte ber Bezirfe; die Burgs 1007. grafen (Castellane) die hochsten Beamten, sie vertheibigten die Grenzen, sührten die Arieger dem Herzoge zu, hielten aber auch zugleich in seinem Namen Gericht und sammelten ihm die Steuern. Die Hauptsabgabe, die Stroza, bestand aus einem Maaß Weizen und einem Maaß Hafer, jährlich von jeder Huse zu entrichten und in die Speischer des Herzogs abzuliesern; sie hatten nur diesenigen zu leisten, die von dem Burgdienst befreit waren, und war zur Verpflegung der Wachmannschaften bestimmt. Es sind die Einrichtungen Heinrichs I. in den sächsischen Marken, auf polnischen Boden verpflanzt.

In ber Einheit und zusammengehaltenen Kraft feines Landes batte Boleflaw Die Mittel gefunden, bas Reich feines Baters nicht allein vor ben Angriffen ber Ruffen und Bohmen ju fchuten, fondern noch neue und größere Eroberungen zu biefem Reiche binguzufügen. Schon beherrschte er Bommern und bas weftliche Breugen, Schleften, Chrobatien und Mahren; fein Geift war erfult von ber Ibee eines großen, chriftlich-flawischen Konigreichs. Schon glaubte er fich seinem Ziele nabe, als er vor wenigen Jahren bas Laufiger Land und Bohmen erobert hatte; ba hatte er bem beutschen Ronige Die Bafallenpflicht verweigert und felbft um eine Krone in Rom geworben. Aber ber Bosener Friede hatte alle feine ftolgen Soffnungen vereitelt, ihm feine letten Eroberungen entzogen und ihn felbft wieber jum Dienstmann bes Reichs gemacht. Ein schwerer Schlag; boch bie Rraft und ben Duth bes Mannes hatte er mit Richten gebrochen. Mit Unwillen trug er bas ihm auferlegte Joch und harrte verlangend ber Stunde entgegen, wo er es von Reuem abschütteln fonne.

Die Zeit kam früher, als er erwartet hatte. Die Böhmen und Liutizen, von Anfang an von dem Posener Frieden wenig befriedigt und in stäter Furcht vor der Rache der Posen schwebend, ruhten nicht eher, als die sie das Reich abermals gegen ihn in Wassen, sahen. Als der König im Jahre 1007 zu Regensburg Oftern seierte, erschiesnen Gesandte von dem Böhmenherzog, wie von den Liutizen, vor ihm und betheuerten Kunde zu haben, daß der Pose abermals mit den gessährlichsten Plänen umginge; auch ihre Bölker suche er durch Geld und Bersprechungen zu gewinnen, und sie könnten für die Treue dersselben nicht länger stehen, wenn der König nicht sofort zu den Wassen gegen Boleslaw greise. Heinrich, der damals Balduin von Flandern noch nicht unterworsen hatte, war der Ausbruch eines neuen Krieges im Often nichts weniger als erwünsicht, aber nachdem er mit den Großen des Reichs Rath gepslogen hatte, glaubte er doch dem

or. brohenden Abfall seiner wichtigsten Bundesgenossen vorbeugen zu mußesen und entschloß sich zum Kriege. Er entsandte sosort Markgraf Hermann, den Eidam Boleslaws, um seinem Schwiegervater die Kriegserklärung zu überdringen. Bergebens versuchte sich Boleslaw vor dem Markgrafen wegen der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen zu rechtsertigen; Hermann hatte keinen anderen Austrag als Krieg. Rothgesdrungen nahm Boleslaw den Kampf an: "Christus sei mein Zeuge," rief er aus, "was ich jest thue, thue ich wider Willen." So begann der Kamps von Reuem, und kein geringes Glück war es sur den Polen, daß der König nicht selbst ihm jest entgegenziehen konnte, da er bereits Alles zum Krieg gegen Balduin vorbereitet hatte.

Der König hatte bie Leitung bes polnischen Kriegs bem Erzbifchof Tagino übertragen, aber bie tuchtigften Rrafte bes Reiche gegen Flanbern gerichtet. Rur laffig griffen bie fachfifchen Berren einen Rrieg an, ben fie niemals gewollt und gewunscht hatten. Bei ber Abwesenheit bes Konigs fehlte überbies ber rechte Sporn und Trieb in allen Dingen. So überschwemnte Boleslaw mit feinen Reiterschaaren unbehindert die Marten und brang bis jur Elbe bei Magdeburg vor, ehe fich noch bas fachfifche Beer gefammelt hatte. nahm bie Burg Berbft ein und führte bie Bewohner bes umliegenben Landes, die sein Schwerdt verschonte, maffenweise gebunden in die Gefangenschaft. Endlich trat ein fleines fachfisches Aufgebot jufammen und ging über bie Elbe. Boleflam jog fich jurud, murbe aber nur langfam von ben Sachsen verfolgt. Als fie bis Juterbogt vorgerudt waren, hielten fie bei ihren unzureichenben Rraften bie weitere Berfolgung bes Feindes nicht fur rathfam, und auf bie fchmachvollfte Beife lofte bas Beer fich auf, mahrend ber Bole fich abermals in ber Laufit festfeste und Bauben einschloß. Bergebens schickten bie Belagerten Boten über Boten an bie fachfifchen Großen, vergebens eilte Markgraf Hermann selbst zu ihnen und beschwor fie, ber wichttgen Kefte Beiftand gu leiften; Riemand regte bie Sand, und Bauten mußte endlich bem Bolen übergeben werben, ber ber tapferen Befatung freien Abzug mit ihrer Sabe gewährte. Mit Bauben tam bas gange Milgenerland abermals in die Gewalt bes Bolen, ber fo in ber Ober : und Rieberlaufit aufs Reue feften Fuß gefaßt hatte. Der Ronig empfand schwer genug biefe Rieberlage und forberte bie Sachsen auf, in gebuhrenber Beise bie Schmach ju rachen, aber wirfungelos verhallten feine Borte bei ber Abneigung, bie fie einmal gegen biefen Rrieg empfanben.

Der König hatte indeffen Balbuin überwunden und hatte jest felbft ben

polnischen Lueg angreifen können, wenn nicht gerabe in biesem Aus 1008. genblick innere Zerwürfnisse ausgebrochen waren, bie, tief in bie Bershältnisse seiner eigenen Familie eingreifend, zugleich die Ruse des Reichs auf das Aeußerste gefährbeten.

Die Bruber ber Ronigin ftrebten fichtlich barnach, bie Regierung Beinriche ju einer glangvollen Erhebung ihres Gefchlechtes ju benuten; ihre Absichten fanden aber ben entschiedenften Biberftand in ber Arneigung bes Konigs gegen eine Sauspolitif, wie gegen jebes ber Rrone gefährliche Bachsthum ber Gefchlechter. Schon mit Unwillen hatte er es gefeben, als Dietrich, ber tuchtigfte Bruber ber Ronigin, fich ohne feinen Billen und unter großen Unregelmäßigkeiten im Jahre 1006 bee bischöflichen Stuhle von Des bemachtigt hatte; aber als biefer nach bem Tobe bes Erzbischof Liudolf von Trier (um Oftern 1008) bie Bahl feines fungften Brubers Abalbero, ber fast noch im Anabenalter ftanb, in Trier burchfette, war ber Ronig feft entschloffen, fein Einfebungerecht nachbrudlich geltenb zu machen und bem Chrgeis feiner Schwäger einen fraftigen Damm entgegenzuseben. Trop aller Bitten ber Ronigin und bes Bergogs Beinrich von Baiern verweigerte er ihrem Bruder bie Inveftitur und übertrug bas erlebigte Erzbisthum bem Megingaub, einem Geiftlichen bes Mainzer Erzftifts.

Aber Abalbero wollte fich im Bertrauen auf ben Ginfluß feiner Familie nicht fügen. Er bemachtigte fich ber Pfalg in ber Stabt, awang bie Lehnsmänner bes Stifts ihm zu hulbigen, gewann fich burch freigebige Bertheilung bes Rirchenguts einen machtigen Anhang, feste Trier in Bertheidigungezuftand und brach bie Mofelbrude ab. Much bie Trierer gebachten ihr Wahlrecht ju ichuten und schloffen fich ihrem erwählten Bischof an. Der König jog beshalb mit einem fleinen Beere, balb nach bem Pfingftfeft 1008, bas er in Roln gefeiert hatte, gegen seinen aufrührerischen Schwager und bie emporte Stabt. Die Umgegend wurde verwüftet und bie Stadt eng eingeschloffen; aber fie unterwarf fich bem Ronige nicht, ber alsbalb nach bem Rhein zurudeilte, um größere Streitfrafte ju fammeln. Mit biefen rudte er von Reuem vor bie Stadt, bie er vom August bis jum Rovember belagerte. Enblich mußten bie Erierer fich fugen und die Stadt übergeben; mur bie Pfalz hielt fich noch, obwohl ber hunger arg in ihr mus Bergog Beinrich, ichon ben Berrath im Bergen, verheimthete. lichte die Bebrangniß ber Befanung, bie ihm nur ju gut befannt war, gefliffentlich bem Ronige und vermochte ihn fogar, berfelben freien 216jug ju gestatten. Go mar ber Sieg bes Konigs nur ein halber.

Als er die Stadt verließ und Megingaud zu weihen, Abalbero aber au ercommuniciren gebot, versprachen die Trierer, was fie nicht zu halten gebachten. Raum war bas heer bes Ronigs abgezogen, fo nabmen fie abermale Abalbero auf, ber fich auch mahrend ber folgenben Sabre in ber Stadt behauptete, mabrend bes Ronige Erzbischof feinen Sit au Cobleng aufschlagen mußte.

Trier, furz vorher von ben Normannen heimgesucht und faum fich erholend, hatte bie fcmerften Verlufte erlitten. Und hatte es fich nur um Trier gehandelt! Aber ichon hatte fich ber unternehmende Dietrich von Det offen auf bie Seite feines Brubers und ber Emporung gestellt, und balb legte auch Bergog Beinrich, ben ber Ronig in Lothringen gurudgelaffen hatte, feine Untreue flar an ben Tag. Das gange Saus ber Luremburger war gegen ben Ronig in ben Baffen; ber innere Rrieg griff immer mehr und mehr um fich und erfcbien um so bebenklicher, je weiter sich bie Familienverbindungen Diefes Saufes burd Lothringen und ben Elfag erftredten. Bornehmlich murbe Lothringen ber Schauplat eines langen verheerenben Rriegs, und feufgend gebachte man bort ber golbenen alten Beiten.

Nachbem ber König bas Weihnachtsfest zu Böhlbe gefeiert und in ber Fastenzeit sich wieder an ben Rhein begeben hatte, eilte er nach Schwaben, um bas obere Deutschland vor einem Ginfall Bergog Beinriche ju ichuten. Denn bereits ging biefer mit bem Blan um, nach Baiern jurudjutehren, um auch hier ben Aufftand ju entzunden. Als ber Ronig Schwaben gesichert und ju Augeburg Oftern gefeiert hatte, zog er im Mai nach Regensburg, wohin er einen großen Landtag befchied. Obgleich die baierfchen Grafen und herren bem Bergog Beinrich einen Schwur hatten leiften muffen, baß fie innerhalb breier Jahre fich teinen anberen Bergog ermablen wollten - ein Gelobnig, bas ihnen ber Ronig ftreng verwies -, brachte es boch ber Ronig burch Drohungen und Berfprechungen babin, baß fie bem Bergoge abfagten. Der Bruber ber Konigin wurde feiner Bergogthums entfleibet, und ber Ronig felbft übernahm von Reuem bie Bermaltung bes Lanbes. Bon Baiern begab fich ber Konig nach Sachsen, aber nicht um ben Rampf mit bem Bolen aufzunehmen, fonbern um vielmehr bort ein Beer ju fammeln, bas er nach Lothringen führen konnte. Gelbst bie Liutigen mußten ihm hierhin folgen. Im Sommer jog er bann mit gro-Ber Beeresmacht gegen feine Schwager aus und richtete ben Sauptangriff biesmal gegen Det, bas Bifchof Dietrich vertheibigte. bas Entfehlichfte litt bie Umgegend ber Stabt; bie Saufer bafelbit wurden niebergebrannt, ein Rlofter von ben heibnischen Liutigen geplundert, die Neder zerkört und die Weinberge verwüstet. So 1000. hoch stieg die Roth, daß 800 von den Dienstleuten des Stists ohne Borwissen ihrer Herren in die Ferne zogen und dort bettelnd ihren Unterhalt suchten. Dennoch ergab sich die Stadt nicht, und der Kösnig mußte endlich die Belagerung ausheben. Auch in anderen Gesgenden Lothringens wurde in diesem Sommer und im Herbste gestämpst, wie dei Saarbrück, das der König einnahm. Auf beiden Seiten konnte man sich zuletzt des Sieges nicht rühmen, und ein Wassenstlüssand auf längere Zeit beschloß die Kämpse des Jahres, nach denen der König nach Sachsen ging, um abermals das Weih-nachtsses in Pohlbe zu seiern.

Bahrend biefer lothringischen Banbel hatten fich auch in Sachsen alle Banbe ber Orbnung geloft. Die grauelvollften Fehben maren ausgebrochen, vor Allem in ben öftlichen Marten. Marfgraf Werner von ber Rordmark ftand in alter Feinbichaft mit einem Grafen Debi, gegen ben er jest aufs Reue bie Baffen ergriff, ihn auf ber Lands ftraße überfiel und erschlug. Markgraf Gunzelin von Meißen befriegte fich mit feinen Reffen, bem Markgrafen Bermann und beffen Bruber Edarb. Mit bem Markgrafen Gero von ber Oftmark lebten bie fachfischen Bischofe in Fenbe und verwüfteten fein Land. Rrieg mit Boleflaw ichien fast vergeffen. Stand biefer boch mit ben fachftichen herren aus fruberer Beit meift in enger Berbindung und mit Dehreren berfelben fogar in naber Bermandtichaft; wie batten fie ba bei ihren Banbeln untereinander fich in einen Rampf fturgen follen, beffen Aufnahme fie niemals gewünscht hatten? Es ift teine Frage, baß Biele von ihnen mit bem Feinde bes Reichs niemals ihre alten freundfd,aftlichen Berbindungen abbrachen; Mehrere maren bem Ronige fogar wegen verratherischer Umtriebe mit Boleflaw bringend verbachtig.

Darin lag die Starke bes Polen, daß er seines Bolkes und Landes vollkommen Herr war, während Heinrich in seinem eigenen Reiche unablässig mit widerstrebenden Gewalten zu kämpsen hatte, die theils mit dem äußeren Feinde im Einverständniß handelten, theils doch seine Erfolge erleichterten. Ungeachtet der weit überlegenen Streitsträfte Heinrichs wäre es der ungleichste Kamps gewesen, hätte er nicht andere Verbündete gefunden, die das unmittelbarste Interesse zu Gegnern des Polen machte. Es war außer den Böhmen und Liutizen, die den Ausbruch des Kampses herbeigeführt hatten, vornehmlich der König Stephan von Ungern, der wohl niehr aus Furcht vor der wachsenden Uebermacht des siegreichen Nachbarn, als aus verwandtschaftlicher Juneigung zu seinem Schwager die Wassen

w. gegen ben Polen ergriff. Die Beschaffenheit unserer Quellen vershindert und, die Kampse Stephans im Einzelnen zu versolgen, aber nur aus tiesen ist erklärlich, daß Boleslaw damals, wo ihm an den deutschen Grenzen kaum irgendwo ein nennenswerther Widerstand entgegentrat, nicht größere Fortschritte machte. Er begnügte sich, Bauben und die lausibischen Marken besetz zu halten, ohne die Elbe zu überschreiten. Wahrscheinlich wandte er seine Waffen damals hauptsächlich gegen die Ungern, denen er die Slowakei — wir wissen nicht genau zu welcher Zelt — entris und so die Grenzen seines Reichs von den Karpathen südlich gegen die Donau vorrückte.

1010.

Ronig Beinrich hatte beschloffen, die ihm von feinen Schwägern gegonnte Baffenruhe ju einem neuen ernften Rampf gegen Die Bo-Doch mußten zuvor Orbnung und Friebe in len zu benuten. ben fachfischen Marten hergestellt werben. 3m Anfang bes Jahrs 1010 murbe über ben Markgrafen Werner Gericht gehalten, feine Mark ihm abgesprochen und Bernhard, bem Sohne bes fruheren Martherzogs Dietrich, ertheilt. Balb barauf traf ein noch ichwereres Befchid ben Markgrafen Gungelin; wegen Lanbfriebensbruchs und auf Die unerwiesene Anschuldigung bes Landesverraths wurde er in Retten geworfen und Meißen balb barauf bem Markgrafen Bermann übertragen, ber fo bie gange Mart feines Baters wieber vereinte. Mart. graf Gero hielt ber Konig für binlanglich burch bie Bermuftung feines Landes bestraft. Als so die Berhaltmiffe ber Marten von Reuem geordnet und ein Unfchlag Boleflams, fich ber Burg Meißen gu bemachtigen, vereitelt war, begab fich ber Konig nach Baiern, boch erließ er noch zuvor ben Aufruf zu einem Kriegszuge gegen bie Polen, ju bem fich bas fachfische heer im August fainmeln follte und an bem er felbft Theil ju nehmen verfprach.

Bu ber bestimmten Frist sammelte sich bas sachsische Heer bei Belgern an ber Elbe; auch die Bohmen unter Herzog Jaromir stellten sich ein. Der König übernahm selbst die Leitung des Heeres. Ehe man ausrückte, verhandelte man noch einmal mit dem Feinde. Herzog Bernhard und der Propst Walthard von Magdeburg wurden an Boleslaw als Gesandte abgeschickt, aber unverrichteter Sache kehrten sie heim, da sie den Feind unverzagt sanden. So ging denn das Heer des Königs über die Elbe und drang in die Lausit ein. Doch kaum hatte man die Grenze derselben überschritten und war die an einen Ort Namens Jarina gesommen, als der König und Erzbischof Tagino schwer erkrankten. Man hielt Rath, was zu thun sei, und be-

fcloß, ber Konig follte mit bem Erzbischof unter ber erforderlichen 1010. Bebedung über bie Elbe jurudgeben, ber übrige Theil bes Beeres aber gegen bie Dber verwuftenb vorbringen. Boleslam hatte bereits bas Land bis jur Ober geraumt und hielt Glogau befest. Ungefährbet tamen baher bie Sachsen bis vor biefe Feste, an ber fie in guter Orb. nung vorüberzogen, bann aber burch bas Land ber Milgener ben Rud. weg antraten. Die Bolen verlangten im Bertrauen auf ihre überlegene Bahl nach einem Angriff; Boleflaw hemmte jeboch ihren friegeris fchen Ungeftum. "Das Beer, bas ihr febet," fagte er, "ift freilich flein an Bahl, aber reich an tapferen und auserlefenen Rriegern. Greife ich es an, fo bleibe ich, fiegend ober beftegt, fur bie Bufunft gelahmt, ber Ronig wird aber balb ein neues Geer um fich fammeln." So wurde ber Beimzug bes beutschen Beeres vom Feinde nicht beunruhigt. Rur beftige Regenguffe hielten ihn auf, boch tam man ohne erhebliche Berlufte bis an bie Elbe. Die Bohmen jogen nach Saufe; Die Sachsen festen bei Strehla über ben Strom und eilten bann frohlodend nach Merfeburg, wo fie ber Ronig, bereits von feiner Rrantheit genesen, freundlich empfing. Waren auch nicht große Ceptbr Siege gewonnen, fo mar boch Boleflam noch einmal aus ben Elbgegenben, Die er bereits als fein Gigenthum anfah, jurudgewiefen.

Den Ronig beschäftigte ber Gebante, bie gerftorten Burgen in ber Laufit ungefaumt herzuftellen, boch riefen ihn wichtige Gefcafte balb nach anberen Seiten. Rachbem er bas nachfte Beihnachtes und Ofterfeft 1011. in Franken berlebt und bann in Regensburg langere Beit Bof gehalten hatte, begab er fich im Anfange bes Monate Juli nach Maing, wohin er einen Reichstag berufen hatte, auf bem er bie Streitigkeiten mit feinen Schwägern völlig beizulegen hoffte. Soweit tam es freilich auf bem Reichstage nicht, boch wurde abermals ein langerer Baffenftillftand gefchloffen, ben bie Luxemburger inbeffen foledit genug Ale ber Bergog Dietrich von Oberlothringen, ber Bischof bielten. Beimo von Berbun und andere Bifchofe von Maing fortritten, wurben fie ploglich bei Dbernheim von ben Luxemburger Brubern Beinrich und Dietrich mit ihrem Anhange \*) aus einem hinterhalt überfallen und unter ihrem Gefolge ein gewaltiges Blutbab angerichtet. Rur mit großer Gefahr enitamen bie Bifchofe, mahrend Bergog Dietrich fdwer verwundet in Gefangenschaft gerieth und bas Leben nur feiner Bermandtichaft und fruberen Freundschaft mit den Lurem-

<sup>\*)</sup> Rach frateren Rachrichten foll auch Pfalggraf Chrenfried bei biefem Unfolage mit ben guremburgern verbunbet gemefen fein.

burgern bankte. Erft nach langerer Zeit warb er gegen Geißeln in Freiheit gesett. Dieser Streich der Schwäger des Königs, sakt unter seinen Augen ausgeführt, bewegte alle Gemüther; noch ein Jahrshundert nachher erzählte man sich davon, und im Sprichwort wünschten sich Freunde, sie möchten niemals nach Odernheim kommen. Aber der 18. Juli König, der sosott zu Tribur das unerhörte Ereigniß ersuhr, untersdrückte mit seiner ganzen Seelenstärke den Unmuth über das verwegene Unternehmen. Nicht gegen seine Schwäger, die er doch noch gutlich zu versöhnen hosste, wollte er jeht die Wassen ergreisen; seine Gedanken waren vielmehr auf die Beendigung des polnischen Krieges gerichtet.

Im Winter fehrte ber Ronig nach Sachsen gurud und beschäfe tigte fich fofort mit ben Borfehrungen ju einem neuen Feldzuge gegen 1012. Boleflam. Roch im Januar ließ er Lebufa, eine alte Feste im Laufigerlande, \*) bie Ronig Seinrich I. hatte gerftoren laffen, von fachfischen Kriegsmannen herstellen. Der Umfang ber Stadt, Die einft ein Sauptort ber Wenden gewesen war, mar fehr bedeutend, nur nothburftig wurden beshalb bie weiten Befestigungen erneuert und etwa taufend Mann ale Befatung in ihr gelaffen; bennoch hoffte ber Ros nig bier einen wichtigen Stuppunft fur weitere Unternehmungen gefunden zu haben. Undere bachten bie Sachfen, die überbies nicht wenig entmuthigt wurden, als balb barauf Bergog Jaromir, bieber bes Konigs treuester Berbundeter, von feinem Bruber Ubalrich entthront, fich nothgebrungen ju bem Polenherzog flüchtete. Ronig betrieb unverzagt ben Rrieg, jugleich eifrig bemubt, fich noch por Eröffnung beffelben feine inneren Feinbe zu gewinnen. Deshalb ging er jest noch einmal nach Lothringen, wo er bas Ofterfeft ju Luttich feierte, und wenigstens soweit brachte er es , bag Wege ber Berftanbigung eröffnet wurden; ein großes Fest ber Berfohnung hoffte er 6, mai bei ber Einweihung bes Bamberger Doms begehen ju konnen. Auch feine Schmager berief er jur Reier bes fur ibn fo gludlichen Tags; fie ftellten fich ein, aber aufs Reue icheiterten feine friedlichen Abfichten, vornehmlich, wie es scheint, an ber Starrheit bes Bischofe Diets rich, ber fich mit Beschwerben gegen ben Ronig fogar an ben Stuhl Betri gewandt hatte. Der Konig begab fich, nachbem er wohl Manden feiner Begner gewonnen, aber Die Triebfebern bes Aufruhrs nicht Buni. gebrochen hatte, nach Sachfen jurud. Er fah, es beburfte noch eines neuen Kampfes in Lothringen, um fich feine Schwager ju unterwer-

<sup>\*)</sup> Best ein Dorf zwischen Dahme und Schlieffen; man fieht noch heute bort Refte ber alten Balle.

fen; eines Rampfes, an bem er fich felbft betheiligen muffe. Um fo 1012. geneigter zeigte er fich baber alsbald, auf Friedensunterhandlungen eins augeben, au benen Boleflaw jest felbft bie Sand bot. Un einem Orte. ber Sciciani genannt wird, hatte Walthard, so eben nach Taginos Tobe jum Erzbischof von Magbeburg ernannt, eine Busammentunft mit bem Polen; bie Berhandlungen scheiterten indeffen auch biesmal, wir wiffen nicht aus welchem Grunbe.

3m Sommer 1012 mußte fo ber Ronig gegen feine Schwäger und gegen ben Bolen ju berfelben Beit aufe Reue bie Baffen ergreifen. Er felbst begab fich nach Lothringen; als Statthalterin in Sachsen ließ er feine Gemahlin jurud und übertrug bie Fuhrung bes Beers bem Erzbischofe Baltharb. Der Rrieg in Lothringen brehte fich abermals, wie im Jahre 1009, um bie Belagerung von Des. wurde die Stadt vom Ronig eingeschloffen gehalten, und bie Roth in berfelben flieg endlich ju folder Bobe, bag fie fich bem Ronige er-Die Freude über biefen Erfolg ftimmten indeffen bie Nachrichten, die ber Rontg vor Des aus Sachsen empfing, bedeutend berab. Begen Enbe bes Monate Juli hatte fich bas fachfifche Beer bei Belgern an ber Elbe gefammelt, aber unter Borgeichen ber übelften Art. Erzbifchof Walthard erfrantte unerwartet und ftarb balb barauf; ber 12. August. Befinnung bes neuen Bohmenberzogs glaubte man nicht trauen ju burfen; ber Bund mit ben Liutigen lofte fich; Manche ber Cachfen felbft, wie ber abgesette Martgraf Werner und Edarb, ber Bruber bes Markgrafen Sermann, fanden offentundig mit bem Bolen im Bunbe. Da fant felbft ben Beften ber Muth, und bas Beer lofte fich auf, ebe es noch bie Elbe überschritten hatte. Inbeffen fiel Boleflam aufs Reue in die Laufit ein und belagerte Lebufa. Da die Elbe plotlich weit austrat, ichien es ben Sachsen unmöglich, bie Burg ju entfegen; fie wurde am 20. August erstürmt, geplunbert, in Brand gestedt und bie ganze Befatung niebergehauen. Das Laufiter und Milgenerland fiel wieder vollftandig in bie Sande ber Bolen; bie Cachfen begnugten fich Meißen und bas Elbufer ju fichern.

Im September fehrte ber Ronig nach Sachsen gurud und ordnete fogleich mit fefter Sand Die gerrutteten Berhaltniffe ber Geis nen. Mit ben Liutigen ftellte er auf einem Canbtage ju Arneburg bas gute Bernehmen ber. Der schwächliche Bergog Jaromir, ber fich von bem Bolen jest gu bem Ronige flüchtete, fant am Sofe nicht bie erwartete Aufnahme. Es wurde ihm jum Berbrechen gemacht, bag er eine baieriche Rriegsichaar, Die ihm jur Bededung übergeben war, ohne Wiffen bes Ronigs hatte niebermeteln laffen, weil fie fich mit

1012 bem Bolen verständigt hatte; auf diese Beschuldigung bin, wurde er feines Bergogthums entfleibet und nach Utrecht in Saft gebracht. Sein Bruber Ubalrich, von bem fich ber Konig ein traftigeres Regiment verfprach, wurde nach Merfeburg beschieben und hier mit ber Berrfchaft belehnt, Die er fich eigenmachtig angemaßt hatte. Man vermunberte fich über biefe auffällige Entscheibnng bes Ronigs. ftaunte und murrte auch über feine Strenge, als er jene fachfifchen Berren, bie fich mit Boleflaw verbundet hatten, mit ber Acht belegte. Aber bie Ordnung fehrte jurud, und jugleich murben neue ausgebehnte Ruftungen gegen Boleflaw betrieben.

Indessen hatte ber König eine große Synode auf ben 11. November nach Cobleng berufen, um nun auch mit geiftlichen Baffen feine inneren Feinde ju befampfen. Er felbft, begab fich in die Mitte ber Bifchofe, und biefe befchloffen, mas er von ihnen verlangte. Dem Bifchof Dietrich murbe bis ju feiner Unterwerfung bas Deffelesen unterfagt und alle Rebellen mit bem Banne bebroht, wenn fie bem Ronige noch ferner ben Gehorfam verfagten. Der Berluft von Des und biefer Beschluß ber Synobe brachten enblich in ber That Dietrich und feine Genoffen gur Befinnung. Sie baten, vor bem Ronig erfcbeinen und feine Onabe nachfuchen zu burfen. Er befchieb fie nach Maing vor feinen Richterftuhl, wo fich auch Ginige von ihnen ftellten, Bergeihung erbaten und erhielten; felbft Bifchof Dietrich machte feis nen Frieden mit bem Ronige. Ginzelne ber Rebellen beugten fich freilich auch jest noch nicht, aber fie verfrochen fich fcheu in ben Bintel und erregten für ben Augenblid taum ernfte Beforgniffe.

Der Sieg bes Ronigs über bie Aufftanbigen wirfte fofort auf ben Bolen gurud. Gine Friebensgefandtichaft beffelben ftellte fich unerwartet vor Beinrich ein, ale er bas Weignachtofeft nach feiner Sitte ju Bohlbe beging. Bolestam wollte jest aufrichtig eine Berftanbigung; nicht minder ber Ronig, ber eben bamals ben Gebanten gum Romerzuge mit Lebenbigfeit ergriffen hatte. Go führten bie Unterhandlungen biesmal ichnell jum gludlichen Biele. Schon im Februar erschien Mieczislaw, ber Sohn bes Bolenherzogs, ju Magbeburg am Soflager bes Ronigs, um ihm ben Lehnseid zu leiften. Rach einer langwierigen Rrantheit, Die Beinrich bamals überftanb, begab er fich nach 24. April. Grona, wohin er einen Reichstag berief, auf bem er bie Borfehrungen für feinen Romerzug traf. Dann fehrte er in bie öftlichen Gegenben gurud und feierte bas Bfingftfeft ju Merfeburg. Sier trat Bergog Boleflaw felbft vor bas Angeficht bes Ronigs. Im festlichen Aufzuge trug ber fuhne Bole, ber fo oft ringeum feine Feinbe ju Baaren ge-

trieben hatte, bem beutschen Ronig abermale bas Schwerbt jur Rirche 1018. Große Befchente brachte er bem Ronige bar; größere empfing er als Gegengabe und überbies jene Lanber, nach beren Befit er lange getrachtet hatte, bas Laufigerland und bas Land ber Milgener, als Leben bes Reichs. Gie gingen fo gwar nicht bem Reiche, wohl aber ben Deutschen verloren; ein fechejahriger Rrieg hatte ihnen jest entwunden, mas ber Bofener Friede ihnen einft noch beließ. war nicht ber erwunschtefte Musgang bes Rampfes, bas entging bem Könige nicht; aber unmöglich mar-es bei ber Lage bes Reichs und ber Unluft ber Sachfen an biefem Rriege mehr zu erreichen.

Als bie beiben alten Begner, bie ruftigften Rriegefürften ihrer Beit, in Merfeburg fcieben, wandten fich ihre Wege weit auseinanber. Boleflam jog gegen ben ruffifchen Baren; Beinrich manbte feine Schritte über bie Alven, um von bem Rachfolger bes beiligen Betrus die Raiferfrone ju empfangen.

## 7.

## Beinrichs II. Romerzug und Raiferfronung.

Im Jahre 1008 ericbien einft, wie ergablt wirb, tem Ronige ein mertwurbiges Traumgeficht. Es war ihm, als fei er im Rlofter bes beiligen Emmeram ju Regensburg und bete am Grabe feines alten Lehrers, bes Bifchofs Bolfgang; biefer felbft aber trete ju ihm und verweife ihn auf eine Schrift an ber naben Wand. hier ftanben nur bie zwei Borte geschrieben: "Rach fech 6!" Rach feche Tagen, glaubte ber Ronig, wurde er fterben, und widmete fich gang frommen Berfen. Aber bie feche Tage gingen vorüber, ohne baß ihn ein Unfall betraf; cbenfo feche Monate und feche Jahre. 216 jum fiebentenmal ber Jahrestag jenes Traums wiederfehrte, wurde Seinrich in Rom jum Raifer gefrönt.

So unvermuthet, wie ihm, war biefe Erfüllung bes Traums feinen Beitgenoffen, bie bem ichmachlichen und frankelnben Mann nur ein furges Leben geweiffagt hatten. Mit bohnischer Freude hats ten feine Feinde oft verfundet, ber Konig tonne unmöglich lange regieren und worde niemals bie Raiferfrone- gewinnen. Nun regierte er

1018. schon im zwölften Jahre und stieg ruftig zu den Stufen bes kaiferlischen Throns hinan.

Was aber war es, was ihn gerade damals, als er ben Polenkrieg kaum beendigt, die inneren Feinde noch nicht vollständig unterworfen hatte, bewog nach Rom zu ziehen, um eine Krone zu suchen, nach der er dis dahin sich wenig lüstern gezeigt hatte? Unsehlbar wirkten auf seinen Entschluß ebensosehr die Verhältnisse Italiens ein, als die innere Lage Deutschlands.

Wie schwere Rampfe er auch zu bestehen hatte; er war bisher entschieden im Uebergewichte geblieben. Boleftaw hatte fich aufs Reue als fein Bafall befannt; feine inneren Gegner waren theils überwältigt, theils hatten fie wenigstene fur ben Augenblid bie Baffen niebergelegt; überbies war in feinem Dienft bereits ein neues Gefchlecht emporgefommen, bas in feinem eigenen Intereffe bie fonigliche Sache vertreten mußte. Berabe in ben letten Jahren hatte ber Ronig Belegenheit gefunden, bie erften weltlichen und geiftlichen Burben bes Reichs mit Mannern 3m Februar 1011 maren rafc nach einfeiner Bahl zu befeben. ander ber Bergog Bernhard I. von Sachsen und Erzbischof Willigis von Mains gestorben. Sachsen ging von Bergog Bernhard auf feinen gleichnamigen Sohn über, auf bem fich bie Treue bes Batere gegen ben Konig zu vererben ichien. Bu Willigis Rachfolger wurde ber Abt Erfanbalb von Fulba beftellt, ein ftiller Monch, ber fich zu bescheiben wußte. Roch in bemfelben Jahre ftarb Bergog Ronrab von Karnthen, ber fleben Jahre lang nach bem Tobe feines Bas tere Otto bas Gerzogthum bekleibet hatte. Ronrad hinterließ einen gleichnamigen Sohn, ber aber noch im Anabenalter ftanb. Richt biefem, sondern wider feine Gewohnheit einem Manne aus einem andern Saufe übertrug ber Ronig bas erlebigte Berzogthum. Abalbero aus bem Befcblecht ber Eppenfteiner, beffen von feinem Bater Markward ererbte Graffchaften im Murgthale lagen, wurde ber neue Bergog von Rarnthen. Schon feit einer Reihe von Jahren hatte er eine Markgrafschaft im öftlichen Karnthen befleibet und burch bie Gunft Ottos III. und Beinriche II. große Schenfungen und Leben gewonnen. Seine Gemablin war die Tochter bes Bergogs hermanns II. von Schwaben, eine Schwester ber Wittive bes ebenverftorbenen Ronrad. 1012 ftarb auch ber junge finderlofe Bergog hermann III. von Schwa-Mit ihm endete ber Mannoftamm jenes frankischen Saufes, ben. bas einft König Seinrich I. mit Schwaben belehnte und bas fich bort unter vielen Wechselfallen boch julet im Bergogthum behauptet hatte. Es lebten noch mehrere Schweftern Bergogs hermanns III.; außer Brigitta, ber Gemahlin Abalberos, und außer Mathilbe, bie fich nach 1013. bem Tobe Bergog Ronrads in zweiter Che mit Graf Friedrich, bem Sohn bes Bergoge Dietrich von Oberlothringen, vermählte, lebte noch Gifela, bie altefte Schwefter, vermablt mit bem ritterlichen Babenberger Graf Ernft, bem Bruber bes Markgrafen Seinrich von Deftreich. Diefe Frauen, bie Bafen bes Konigs, hatten burch ihren vom Bater ererbten Reichthum, burch ihren Ginfluß am Sofe und vor 216lem burch ihre Anspruche an die burgundische Erbschaft eine große Bebeutung. Es mar Gifela, bie ihrem Gemahl bamals bas Berjogthum Schwaben gewann; Bergog Ernft, ein gebemuthigter und verfohnter Gegner bes Ronige, zeigte fich biefer Auszeichnung mur-Balb banach erlosch mit Bergog Otto von Rieberlothringen ber Mannoftamm ber Parolinger; burch feinen Tob wurde abermals ein Bergogibum erledigt, bas überbies bei ben besonderen Berhaltniffen bes Ronigs von ber größten Bichtigfeit war. Er übertrug es bem tapferen Gottfried von Berbun, einem Bruber jenes Grafen Friebrich, ber bie Belt verlaffen und bie Cluniacenfer nach Lothringen geführt hatte. Ein anderer Bruber, hermann, war bamale Graf von Berbun und entfagte fpater ebenfalls ber Belt; ber vierte Bruber Gogelo war Graf von Antwerpen. Diefes Geschlecht wurde jest weithin bas machtigfte Lothringens und eine ber fraftigften Stugen ber toniglichen Sache. Um biefelbe Zeit erhob ber Konig, ba bie ergbis fchöflichen Stuhle von Magbeburg und hamburg erledigt wurben, gegen ben Willen bes Rlerus und ber Stiftevafallen feine Rapellane Bero und Unwan auf biefe erften Bifchofofite bes fachfifchen Lan-Beibe maren Sachsen von Geburt, aber gang in Die Reichspolitif Beinniche eingeweiht; Unwan von Bremen ftand überbies als Reffe bes Bifchofe Meinwert von Paberborn in weitlauftiger Bermanbtichaft mit bem Ronige.

So gewiß burch biefe Ernennungen und Belehnungen bie 216: fichten bes Ronigs fur bas Reich mannigfache Forberungen fanben, fo gewiß erwedten fie ihm boch ju feinen alten Feinden manche neue. Bas in Rarnthen gefcheben war, mußte ihm bie Rachkommenschaft bes herzogs Dito, bas erfte Gefchlecht bes rheinischen Frankens, vollends entfremden. Die Erhebung Bottfrieds von Lothringen reigte nicht nur aufe Reue bie luremburgischen Bruber und ihren machtigen Schwager, ben reichen Grafen Gerharb, beffen Guter und Leben fich weithin burd gang lothringen und ben Elfaß erftredten, fonbern verfeindete ihn auch mit ber Rachfommenschaft ber erften Landesbergoge, bie in bem Grafen Lambert von Lowen ihr Dberhaupt hatte. Es

war vorauszusehen, daß diese neue Ordnung der Dinge abermals zu schweren inneren Kämpsen führen würde. Wie wenig aber ber königliche Name genügte, um die widerstrebenden Mächte Deutschlands dauernd im Zaum zu erhalten, hatten die letzten Jahre hinreichend gezeigt. Es bedurste daher für den König einer glanzvolleren Stellung, einer höheren Weihe, neuer Auspicien, wenn die deutsche Krone wieder so hell leuchten sollte, wie einst in den Tagen Ottos des Grossen. Ohne den Glanz des Kaiserthums war einmal der deutsche Abel nicht dauernd zu beherrschen, wie, ohne sich des Papstthums zu versichern, der König auch seine gedietende Stellung über den Klerus nicht sicher behaupten konnte. So war es vor Allem die Lage Deutschlands selbst, die den König zum Kömerzug trieb.

Aber auch die Berhaltniffe Staliens felbft riefen Seinrich über bie Alpen. So tief ber erfte Bug bes Königs nach ber Lombarbei Arbuin gebemuthigt hatte, war biefer boch nicht vernichtet und hatte sich, sobald bie Deutschen die lombardischen Städte geraumt hatten, wieberum ben Augen ber Welt gezeigt. Allmablich gewann er hier und ba von Reuem Anerkennung; por Allem in Bavia, bas bie Berrichaft ber Deutschen am Tiefften bafte. Aber zu einer geficherten Berrichaft brachte es Arduin boch nicht wieber. Die machtige ften Bifcofe ftellten fich fest in Die Mitte ber ftreitenben Bartelen und benutten bie Berwirrung, um fich felbft ju größerer Selbftfianbigfeit ju erheben. Go ber Erzbischof Arnulf von Mailand und ber Erzbifchof Abalbert von Ravenna, ber ohne tonigliche Genehmigung feine Burbe nach Friedrichs Tode gewonnen und felbst bann behauptete, als Konig Beinrich feinen Salbbruber Arnold, einem naturlichen Sohn Bergog Beinriche, Das erlebigte Ergbisthum übertra-Die fleineren Bischofe ber Lombarbei, am Meiften von gen hatte. Arbuin bebrangt, fuchten bagegen eine Stupe jenfeite ber Alpen ju finden; fie waren die treueften Unbanger Beinrichs und ftellten fich haufig an beffen Sofe ein. Ergebene Anhanger fand Arbuin vornehmlich unter bem Abel. Die fleinen Bafallen bes Landes hatten von jeher ihr Intereffe mit feiner Sache verbunden, aber auch unter ben machtigften herren gablte er Freunde. Go ftand ein Sohn jenes Markgrafen Othert, ber einft Otto I. ben Weg nach Rom bereitet hatte, Othert II. nebft feinem gangen Saufe mit Arbuin in geheimer Berbindung. Diefer Otbert, einer ber Boreltern bes ruhmreichen Saufes Efte, führte ben Titel eines Pfalg und Martgrafen; feine Befitungen erstredten fich weit burch bie Lombarbei und Toscana; in Dais land und Genua ftanben ihm bie letten Refte ber graffichen Gewalt zu, und nach bem Tobe Herzog Hugos war auch bas Markgrafen- 1013. thum in Tuscien an Abalbert III., einen Bermandten feines Saufes, gefallen. Aber ichon murbe ble Macht bes weltlichen Abels in Stalien nicht allein burch bie bifchofliche Sobeit, fondern auch burch ben nicht mehr zu hemmenden Freiheitebrang ber Burgerschaften beschräntt; schon fliegen namentlich bie tofcanischen Stabte ju einer Macht und einem Reichthum, welcher bie Marfgrafen immer mehr in ben Schatten ftellte, Vifa wetteiferte im Sandel bereits mit Amalfi und Benedig und vertheibigte fich mit eigener Macht gegen bie Angriffe ber Sarazenen. Als Bifas Rebenbublerin glangte Lucca, ber Gip bes Markarafen. Much Luni war eine blubenbe Sandelsftabt, und Florenz Mit ben toscanischen Stabten wetteiferte Genua, fam eben empor. am Deiften vorgefdritten in burgerlicher Freiheit, mit feinen Schiffen bie See bededenb. Alle biefe Stabte, bie von ber Uebermacht bes Abels vor Allem für ihre junge Freiheit zu fürchten hatten, hielten bamale beharrlich au Ronig Beinrich; feine größere Stadt jenfeite bes Avennin erfannte Wunberbarer Buftanb, in bem fich Italien Arbuins Berrichaft an. befand! Zwei Konige beherrichten bem Ramen nach bas Land, und indeffen fuhrte ber Erabischof von Mailand auf eigene Sand fein Beer gegen Afti, um bas Gebiet ber Stadt ju verwüften, und bie tofcanifchen Städte schlugen bald untereinander, bald gegen bie Araber blutige Schlachten.

Und welche Stellung nahm endlich Rom in biefen Zeiten ein? 218 Otto III. ftarb, mar es in vollem Aufftanbe, aber nichtsbestomeniger erhielten fich bie außeren Formen, ble er gefchaffen. Das Batriciat und die Brafectur bauerten fort, nur bag ber alte engherzige Beift bes romifchen Stadtabels fofort biefe Formen erfullte. Johannes Crescentius, ber Sohn bes von Otto III. enthaupteten Crescentius, bemachtigte fich bes Batriciats. Aber bie nabe Macht Arbuins fürchtenb und bas Schicffal feines Baters bebentenb, butete er fich boch ben Born Er erfannte Beinrich als ben Raifer bes beutiden Ronigs zu reigen. ber Butunft an, ehrte ihn burch Gefandtichaften und Gefchente, fuchte aber angftlich ju verhuten, bag er jemals feine Schritte nach Rom lente. Satten bie allgemeinen Intereffen ber abendlanbischen Kirche bie letsten Bapfte erhoben, fo maren es nun abermals die fleinlichften Rudfichten, welche bei ber Befetung bes Stuhle Betri entschieben. Auf Bapft Silvefter II., ber am 12. Mai 1003 balb nach feis nem faiferlichen Boglinge farb, folgten rafch nacheinanber Johann XVII. XVIII. und Sergius IV., fammtlich Romer von Geburt. Bir wiffen wenig mehr von ihnen, als bag fie willig Wertzeuge bes

1013. Patricius waren ober boch es fein mußten. Als bann im Jahre 1012 Bapft Sergius IV. und Erefcentius balb nacheinander ftarben, erhob fich eine Abelsfaction in Rom, welche bie Berrichaft ber Crefcentier au brechen fuchte; an ihrer Spite ftanben bie Brafen von Tusculum. Bei ber Babl bes neuen Bapfts theilten fich fofort bie Stimmen. Die Mehrzahl entschied fich fur Benedict, ben Sohn bes Grafen Gregor von Tufculum, einen flugen und hochbegabten Briefter, bem bie Macht feines Saufes als Stupe biente; Die Partei ber Crefcentier warf bagegen einen unbebeutenben Menfchen, mit Ramen Gregor, jum Papfte auf. Gin Rampf entspann fich in ber Stadt gwischen ben beiben Bapften; bas Glud entichieb fur Benebict VIII., ber nach ber alten Sitte geweiht und gefront wurde. Mit ber Rriegsmannschaft feines Saufes brach er bann bie meiften Burgen ber Crefcentier und ftellte bie papftliche Berrichaft im romifchen Gebiet ber. Mit feinen Brubern Romanus und Alberich, Die fich Confuln, Bergoge und Senatoren ber Romer nannten, theilte er bie Macht in ber Stadt. Das Batriciat mar feiner Bebeutung nach von ben Crefcentiern auf die Tusculaner übergegangen, wenn fie gleich ben Ramen beffelben nicht annahmen.

Inbeffen hatte fich ber Gegenpapft fluchtig an ben Sof bes beutichen Konige begeben. Beihnachten 1012 empfing ihn Seinrich au Böhlbe. Er versprach bemnächst nach Rom ju tommen, um bort bie Sache nach ben Bestimmungen ter Rirche ju entscheiben, verbot aber bem Flüchtling inzwischen alle Amtshandlungen und nahm ihm bas papftliche Rreuz, bas Abzeichen feiner Burbe. Seitbem waren Beinriche Gebanken in ber That auf Die Romfahrt gerichtet, boch mar er nicht von fern gewillt, fich fur bas gebemuthigte Befchopf ber Crescentier mit bem ju Rom anerkannten Bapfte in einen Rampf ju fturgen. Bielmehr fandte er alebalb ben Bifchof Balter von Speier nach Rom, um mit Benebict VIII. über bie Raiferfronung ju unterhan-Balter führte feine Sache mit Befchid. Benebict, ichon im Befige Roms, wurde von Seinrich als ber rechtmäßige Rachfolger Betri anerkannt und erbot fich bagegen, bem Ronige Die Thore Roms ju öffnen und ihn in St. Beter jum Raifer ju fronen. Durch Bertrag und Gibe ficherte fich ber Bapft wie ber Ronig. In afinlicher Beife, wie einft Dito ber Große, follte Beinrich jur Raiferfrone gelangen.

Rachbem ber König im Sommer 1013 noch einmal bie rheinisschen Gegenben befucht hatte und gegen ben Herbst nach Sachsen zustüdgekehrt war, eilte er mit seiner Gemahlin nach bem oberen Deutsche

land, wo sich das Heer zum Römerzuge sammelte. Es war nicht 1013. sehr zahlreich und saft ganz von den Bischösen ausgebracht, aber es schien ausreichend, um einen italienischen Feind zu bekämpsen, zumal die Ritter dem Könige treu ergeben und alle guten Muthes waren. Im Winter überstieg man, ohne irgend einem Widerstand zu begegnen, die Alpen. Arduin, dem nach einer neuen Begegnung mit einem deutschen Heere nicht gelüstete, hatte sich in eine seiner Festen zurückgezogen und demüthigte sich so tief, daß er gegen eine Grafschaft in Heinrichs Reiche der Herrschaft Italiens für sich und seine Kinder zu entsagen versprach. Mit Berachtung wies unser König das seige Anerbieten zurück.

Pavia, wie ergrimmt auch immer gegen die deutsche Herrschaft, "öffnete der furchtbaren Rache Heinrichs gedenkend, ihm ohne Zögern die Thore. Hier seierte der König das Weihnachtssest; von allen Seiten strömten die Bischöse und Aebte Italiens herbei, die in dem Deutschenihren Beschützer gegen die Gewaltthaten der heimischen Herren sahen. Als Beschützer der Kirche vor Allem trat Heinrich auf. Die strenggesinnte Partei des Klerus knüpste an seine Erscheinung die größten Hoffnungen; stellte sich doch auch Odilo, der Abt der Aebte, der Mittelpunkt aller resormatorischen Bestredungen, an Heinrichs Hose abermals in Pavia ein und blieb fortan der unzertrennliche Begleiter des Königs auf diesem Zuge.

Dhne Arbuins weiter zu achten, sette Heinrich seinen Bug nach 1014. Ravenna sort, wohin ihm Papst Benedict entgegenkam. Eine große Synode wurde hier im Januar vor Kaiser und Papst gehalten; viele Uebelstände der Kirche wurden gerügt, alte Wunden geheilt, misachstete Ordnungen in Erinnerung gebracht. Der Eindringling Abalbert mußte den erzbischösslichen Stuhl von Navenna räumen und des Konigs Bruder Arnold wurde auf denselben zurückgeführt. An alle Bischöse und Aebte Italiens erging ein Befehl, Berzeichnisse über die ihnen entfremdeten Kirchengüter einzureichen und anzugeben, wie und wann sie dieselben verloren hätten und in wessen Händen sie sich zur Zeit besänden.

Nachdem sich die Synobe ausgelost hatte, eilte Bapft Benedict bem Könige voraus nach Rom, wo er ihm den glanzendsten Einzug bereitete. Als er an den Stusen der Peterstirche den König empfing, überreichte er ihm als Geschenk einen goldenen Reichsapfel, ein Bild ber beherrschten Welt, von kostdaren Ebelsteinen in sich schneibenden Kreisen eingefaßt und auf der oberen Seite mit einem strahlenden Kreuze geschmudt. Heinrich verstand den Sinn des Kreuzes auf dem

Reichsapfel und saßte die Bebeutung ber Ebelsteine als Symbol ber christlichen Tugenden. Er betrachtete das Geschenk und sagte zum Papst: "Ein sinnreiches Werf, heiliger Bater! Du hast mir damit unter der Hand eine Lehre geben wollen, wie ich zu regieren habe." Darauf besahl er den Apfel mit anderen Geschenken seiner Huld nach Cluny zu bringen; für die Mönche dort, außerte er, welche der Hossart der Welt den Rücken gewendet und auf des Heilands Kreuz allein ihre Blicke zu richten hätten, eigne sich solches Geschenk mehr, als für ihn, der in die Kämpse der Welt versett sei.

Um 14. Februar fand bie feierliche Kronung Beinrichs und Runigundens in St. Beter ftatt. 3m glangenden Buge begaben fich beibe jum Dom, rechts und links von zwölf romifchen Großen umgeben. Einen muftischen Sinn legte man in die Zwölfzahl, wie in die Art bes Aufzugs; feche gingen in jugenblicher Tracht mit geschores nem Barte, feche bagegen ungeschoren und auf Staben geftutt. ber Pforte ber Rirche trat ber Bapft, von bem romischen Rlerus umgeben, bem foniglichen Baare entgegen und fragte ben Ronig, ob er ein treuer Schutherr und Schirmvogt ber romischen Rirche sein und ibm und feinen Rachfolgern in allen Dingen Treue beweifen wolle. 218 es ber Ronig bejahte, öffneten fich bie Thore bes Seiligthums fur ibn und feine Gemahlin. Beibe empfingen fobann nach bem alten Braude ber Borfahren Die heiligen Beihen und Die faiferlichen Kronen. Die Krone, die Heinrich bisher als Konig ju tragen pflegte, brachte er nuf bem Altare bes b. Betrus bar, wo fie uber bemfelben jum bleibenben Andenken aufgehangt wurde. Dag Beinrich andere Geschenke zugleich bem Stuhle Betri gemacht habe, wird nicht überliefert; boch gebachte er, wie bereits erwähnt ift, noch am Tage ber Rronung bes Bisthums Bamberg und taufchte einige Besitzungen bes Bapfts in Deutschland ein, um fie feiner Lieblingestiftung ju übergeben. Es ift taum zu bezweifeln, baß Beinrich bie Rechte bes Bapfts über bas Erarchat in allgemeinen Ausbruden anerkannt haben wird; aber bies hinderte ihn nicht, wenig fpater feinen Bruber Erzbifchof Arnold mit ber Stadt Ravenna und ben Graffchaften im Erarchat zu belehren, Die früher bereits Gerbert und ohne 3weifel auch beffen Rachfolger innegehabt hatte.

Recht und Ordnung in Rom herzustellen, ließ der Raifer feine erfte Sorge sein. Wie die geiftlichen Angelegenheiten auf einer Synode geordnet wurden, so die weltlichen auf großen Tagfahrten vor Raifer und Papft. Mit feinen und Benedicie Kriegeleuten brach Beinrich die Burgen bes übermuthigen Abels in der Campagna und half bem

Papste die Reste der crescentischen Partei unterdrücken. Endlich waltete wieder einmal eine starke Hand über dem verwilderten Treiben des
römischen Abels; es ist daher nicht zu verwundern, wenn sich Unmuth
und Widerstandslust in ihm regten. Am 22. Februar kam es zum
Ausbruch einer Empörung. An die Spise derselben stellten sich drei
vornehme Lombarden, Hugo, Azo und Ezelin, die Söhne des Marks
grasen Otbert. Auf der Engelsbrücke entspann sich der hartnäckisste
Kamps zwischen den Ausständigen und den Deutschen. Erst die Nacht
trennte den Kamps, der Bielen auf beiden Seiten das Leben gekostet
hatte und sich mit dem Andruche des Tages erneuerte. Da aber
entschied sich der Sieg für die Deutschen; die Kührer des Ausstands,
jene drei Brüder, sielen in ihre Hände, und der Kaiser verurtheilte sie
mit vielen gesangenen Römern zur Berbannung auf deutschen Boden.

Die Befürchtung lag nahe, daß sich Markgraf Otbert jest mit seinem ganzen Anhange offen für Arduin erklären und dem Kaiser in der Lombardei ein schlimmes Spiel bereiten würde. Der Kaiser versließ beshalb eiligst Rom und kehrte durch Tuscien nach der Lombardei zurück, wo er das Oftersest zu Pavia selerte. Arduin hatte sich indessen nicht zu regen gewagt, und selbst Otbert, obwohl ihm der Kaiser die Pfalzgrafschaft nahm und dem Grasen Otto von Lomello übertrug, verhielt sich ruhig. Dhne Gesahr glaubte der Kaiser Italien verlassen zu können. Nachdem er noch die alte reiche Abetei Bobbio in eine bischössische Kirche verwandelt und so auch für Italien ein neues Bisthum gestistet hatte, trat er den Rückweg an. Am 21. Mai war er zu Berona und feierte das Pfingstsest bereits zu Bamberg.

Eros bes Gewinns ber kaiserlichen Krone und gewaltiger Schäte, bie Heinrich aus Italien heimbrachte, war ber Eindruck, ben der Rösmerzug auf die Deutschen gemacht hatte, nicht eben der gunstigste geswesen. Man sing schon an über die Opfer an Menschenleben nachzudenken, welche die Züge nach dem Süden kosteten; man empfand den Gegensat der Rationen und ahnete, daß die deutsche Herrschaft unter den Italienern doch nie recht feste Murzeln schlagen wurde. "Die Bewohner jenes Landes," sagt Thietmar, "sind unserer Ratur fremd; Hinterlist und Tücke sind bei ihnen im Schwange; wenig Liebe begegenet dort den Fremden, der alle seine Bedursnissse theuer bezahlen muß und meist doch noch betrogen wird. Und wie Mancher sindet dort seinen Tod durch Gist!"

Obwohl ber Raifer jahlreiche Gefangene über bie Alpen geführt und von ben lombarbischen Stäbten Geißeln als Burgschaft ihrer Treue mitgeschleppt hatte, erhob sich boch, nachbem er kaum ben Ruden gewandt hatte, von Reuem ber Aufftand. Markgraf Otbert und einige andere Große bes Landes ergriffen jest offen fur Arbuin bie Baffen. Gin neuer Sturm brach los, ber fich junachft gegen bie Bifchof Leo wurde aus Bercelli beutschaesinnten Bischöfe richtete. vertrieben, aus Rovara ber Bifchof Beter, ber fich unter ben größten Drangfalen jum Raifer nach Deutschland flüchtete; auch Como und andere Stabte fielen in Arduins Banbe. Go gewaltig aber bas Unwetter auch mar, braufte es boch fcnell vorüber. Es gelang Bischof Leo alebald feine Stadt wiederzuerobern. Arbuin fab fich unvermuthet aufe Reue ringeum von Feinden umgeben. Dube ber unruhigen und erfolglosen Rampfe, frank an Leib und Seele, begab er fich endlich in bas Rlofter Fruttuaria bei Turin, legte bier bie foniglichen Infignien auf bem Altare nieber, ließ fich ben Bart icheeren und nahm bie Tracht ber Brüber an. Etwa ein Jahr fpater, am 14. December 1015, ftarb er in biefem Rlofter. Ueber Arbuins Gefährten hatte ber Raifer ein ftrenges Bericht ergeben laffen; wenn er ihnen auch bas verwirtte Leben ichentte, fo wurden ihnen boch ihre Guter und Leben genommen und Biele überbies aus ber Beimath verbannt. Die Beit ber Onabe und einer verfohnlicheren Stimmung ließ inbeffen nicht allgu lange auf fich warten. Die Berbannten wurden allmählich fammtlich entlaffen und fehrten nach Italien jurud; Biele erhielten felbft einen großen Theil ihrer Guter und Lehen wieber. Go auch Marfgraf Otbert und feine Sohne, won benen julent Ezelin nach langer Saft auf Giebichenftein am 25. Januar 1018 in Freiheit gefest wurde.

Seitdem wurde heinrichs herrschaft in Italien nicht mehr angesochten. Das Regiment übte er bort durch deutsche Sendboten, die jest dauernd in den größeren Städten der Lombardei, Tusciens und des Erarchats ihren Sit nahmen. Durch sortwährende Begünstigungen der Bischöse suchte der Kaiser ben Uebermuth des weltlichen Abels in Schranken zu halten; die Besetzung der Bisthümer nahm er auch hier als sein unantastdares Recht in Anspruch und brachte eine nicht geringe Jahl deutscher Geistlicher aus seiner Kapelle in die italischen Bisthümer. Häufig mußten die Großen Italiens zu den Hof- und Reichstagen des Kaisers über die Alpen kommen; auf deutschem Boden entschied er ihre Streitigkeiten, nahm er die Investituren und Belehnungen für Italien vor und stellte die Gesetz für sein Reich jenseits der Alpen sest. Deutschland war wieder zum Mittelpunkt der Kaiserberrschaft geworden.

8.

## Der lette Krieg mit Boleslaw Chrobry.

Die vollständige Unterwerfung Italiens war die nachreifende 1014. Frucht bes gludlichen Romerzuges gewesen; unmittelbarer noch traten bie Wirfungen besselben in ben inneren Berhaltniffen ber beutschen Lander hervor. Schon mahrend ber Abmesenheit bes Raifers hatten fich nirgends feine Feinde geregt; noch weniger wagten fie es fich gegen ibn zu erheben, als er, mit ber bochften Rrone ber Chriftenheit neugeschmudt, wieber in Deutschland erschien. Seine Schmager hielten sich zwar noch grollend vom Hofe fern und hofften auf eine ihnen gunftigere Wendung ber Dinge, aber fie hatten es aufgegeben, biefe burch Baffengewalt herbeizuführen. Als Beinrich im Jahre 1014 bie beutschen ganber als Raifer burchzog, fand er überall eine Schon fonnte er baran benten, ben Rampf ungewöhnliche Rube. mit bem Bolen abermals aufzunehmen, ber nicht allein noch immer feine folgen Ibeen von einem großen, unabhangigen Glawenreiche nahrte, fonbern auch bereits offen bie beschworene Bafallenpflicht gebrochen batte.

Boleslaw hatte sich, sobalb er im Jahre 1013 seinen Frieden mit den Deutschen gemacht hatte, in den Kamps gegen den russischen Jaren geworfen. Auch hier hatte er es mit einem alten Gegner zu thun, mit dem er schon früher seine Wassen gemessen hatte. Es war Jar Wladimir, der Enkel jener Olga, die den Hof Ottos des Großen um deutsche Prediger beschickt hatte. Wladimir hatte im Anfange die Herrschaft mit seinen Brüdern getheilt; durch den Untergang derselben hatte er sich dann, ähnlich wie Boleslaw, den Weg zur Alleinherrschaft bereitet. Auch er trug sich mit dem Gedanken eines großen Slawenreichs, und es gelang ihm die östlichen Stämme der Slawen zum größten Theil unter seine Herrschaft zu bringen. Schon hatte er Wolhynien und Podolien unterworfen und war durch die Bezwingung der tscherwenischen Städte und der ostgalizischen Länder der unmittelbare Nachbar des Polen geworden. Das durch Eroberung gewonnene Reich sollten die Ordnungen der christlichen

Rirche fichern und befestigen. Blabimir fcmantte langere Beit, ob er fich fur bas abenblandische ober morgenlandische Betenntnig ertiaren follte; er mabite endlich ben Glauben ber Griechen und vermabite fich mit Unna, ber faiferlichen Fürftin von Bygang, ber jungeren Schwefter ber beutschen Raiferin Theophano. Seitbem bestand gwifchen ben Bolen und Ruffen nicht allein die Giferfucht ber Berrichs fucht, fondern auch die Feinbichaft bes Glaubens. Raum hatte Blabimir bie Gobenbilber ju Riem gefturgt und biefe feine Sauptftabt ju einer ber größten Metropolen ber griechischen Chriftenheit gemacht, als er feine Waffen aufs Reue gegen ben Weften richtete. Es war ju berfelben Zeit, als Boleflaw bas polnifche Reich antrat; bie Eroberungen feines Baters gegen ben Ruffen ju fcuten, mar bie erfte Sorge feiner Regierung gewefen. Bahrend bes andauernben Rrieges mit ben Deutschen hatte fich Boleflaw alebann mit bem Baren vertragen und einem Aboptivfohne beffelben, Swatopolf mit Ramen, feine eigene Tochter vermählt. Aber gerade biefe Ehe mar es, bie ju neuen Diehelligfeiten führte. Sei es, bag Smatopolf, auf feines polnischen Schwiegervaters Ginflufterungen horend, wie Thietmar ergablt, Berfcmorungen gegen ben Baren, feinen Bater, angettelte, fei es, baß biefer an bem lateinischen Christenthum feiner Schwiegertochs ter und ihrem Ginfluß auf ben Gemahl Anftog nahm; ber Bar ließ feinen Sohn, Die polnische Fürstin und beren Beichtvater, ben Bifchof Reinbern von Rolberg, in ben Rerter werfen und ihnen bie fcmablichfte Behandlung angebeihen. Da machte Boleflaw, in feinem Baterherzen aufs Tieffte gefrantt, feinen Frieben mit ben Deutschen und führte feine Beere gegen ben Baren. Bon beutschen Bulfevollern und ben Betschenegen unterftutt, brang er im Sommer 1013 tief in bas ruffifche Bebiet ein und burchzog baffelbe verheerend, ohne jeboch nachhaltige Erfolge zu erreichen. Balb barauf muß er mit bem Baren abermals Friede und Freundschaft geschloffen haben; er vermählte fich fogar felbft mit einer Tochter beffelben, nachbem er feine bisberige Gemahlin verftogen hatte. Wenig fpater, im Juli 1015, ftarb Bar Bladimir, und Smatopolf bemachtigte fich ber herrschaft ju Riem, bie er burch Morb und Gewaltthaten gegen feine Bruber ju behaupten fuchte, indem er vor Allem auf ben Beiftanb feines weithin gefürchteten Schwiegervaters, bes Bolenherzogs, gablte.

Wahrend bes Krieges im Often hatte Bolestaw die Berhaltniffe bes Bestens niemals aus ben Augen gelassen. Schon als Heins rich II. zur Romfahrt aufbrach, knupfte Bolestaw neue Berbindungen mit bem Stuhle Petri an; man traf seine Kunbschafter in ber Lom-

barbei, wo sie die Stimmung des Bolks gegen die Deutschen zu ers 1014 spähen suchten. Und zu derselben Zeit erhob sich in Böhmen eine Beswegung gegen Herzog Udalrich, die nur mit blutiger Strenge untersbrückt wurde. Ueberall begegnete man den Ränken des Polen, der nicht allein selbst dem Könige den Zuzug zum Heere verweigert, sondern auch den Böhmen gehindert hatte, seiner Vasallenpslicht zu genügen. Roch klarer wurden die Absichten des Polen während der Abwesenheit des Kaisers von Deutschland. Er schickte damals seinen Sohn Mieczislaw an Herzog Udalrich, gemachnte ihn an ihre Berswandtschaft und sorderte ihn zu einem Bündniß auf, um sich vereint ihrer gemeinsamen Feinde zu erwehren. Mit Recht mistraute Udalsrich diesem nur auf sein Berderben abzielenden Antrag. Er ließ ben jungen Polensürsten mit seinem Gesolge gesangen nehmen und in den Kerter wersen; sie sollten ihm als Wasse gegen die Anschläge des Polen dienen.

Raum war ber Raifer nach Deutschland jurudgefehrt, fo verlangte er von Herzog Ubalrich bie Auslieferung Mieczislams. Rur wiberftrebend gab ber Bohme "bas Junge bes Lowen" heraus, aber fügte fich endlich boch in ben Willen bes Raifers, ber ihn gegen bie Rache bes Bolen ju ichuten versprach. Bolestam ließ barauf bem Paifer für Die Befreiung bes Sobnes feinen Dant bezeugen, verfprach biefen auch in der Folge mit der That barguthun und bat um Die Rudfenbung feines Rindes. Richt ungenütt wollte inbeffen ber Raifer bie Bunft bes Augenblide verftreichen laffen. langte, Boleflaw folle fich in Berfon vor ihm in Merfeburg ftellen; bort wolle er ihm ben Sohn ausliefern, wenn es ben Furften genehm fei. Boleflam weigerte fich jeboch harinadig, vor bem Raifer ju erscheinen; er war fich ber gebrochenen Pflicht ju flar bewußt, um fich mit ruhigem Bergen vor feinen Richterftuhl zu begeben. Beriprechungen und wiederholte Gefandtichaften fuchte er indeffen feinen 3med zu erreichen und brachte es fo minbeftens babin, bag ber Raifer im Rovember 1014 ju Merfeburg im Fürstenrath barüber verbanbeln ließ, ob ber junge Mieczistam bem Bater auszuliefern fei. Manche waren bagegen und riethen, ben Sohn bes treulosen und bochlich gereizten Bolenfürften als Beißel für bie Butunft feftzuhalten; bie Rehrzahl aber, Die nach Thietmars Meinung bestochen war, fprach fur bie Auslieferung, und ber Raifer verfuhr nach bem Befoluffe ber Mehrzahl. Segen allgemeine Berficherungen getreuer Bafallempflicht empfing Boleflaw feinen Gohn jurud; Berficherungen, Die fich mur allzubald als trugerisch erwiefen. Denn jebe Aufforderung 1015. des Kaisers, persönlich vor ihm zu erscheinen, wies Boleslaw mit dem Bemerken zurud, daß man zu lange ihm seinen Sohn vorenthalten habe, als daß er auf die Treue der Deutschen noch bauen könne.

Der Raifer hatte mahrlich beutlich genug feine Geneigtheit, mit bem Bolen ben Frieden ju erhalten, an ben Tag gelegt. fonnte es ihm verargen, wenn er fest baran bachte, mit Gewalt ben ungetreuen Bafallen ju feiner Bflicht jurudzuführen. Dennoch versuchte er noch einmal ben Weg ber Gute. 216 er fich in ben erften Tagen bes Jahres 1015 ju Magbeburg aufhielt, beschwerte er fich laut vor ben Fürften über bie Untreue Boleflaws und erreichte, bag Die Unwesenden einmuthig beschloffen, ihn vorzuladen, um fich entweber ju rechtfertigen ober Benugthuung ju leiften. Die Borlabung follte Marfgraf hermann, Boleflame Schwiegerfohn, überbringen. Diefer machte fich mit feiner Botschaft nach Bofen auf ben Beg, mabrend ber Raifer fich in Die frantischen und rheinischen Begenben Bum Ofterfest fehrte Beinrich nach Sachfen gurud und feierte bie beiligen Tage ju Merfeburg. Bergebens erwartete er bier Boleflam; auch Markgraf hermann mar noch nicht gurudgekehrt, erschien aber wenig fpater mit Stoignew, einem polnifchen Abgefandten.

Stoignew fab bamale am Sofe Beinriche, wie bie Luremburger barfuß vor ihrem faiferlichen Schwager erschienen, ihn um feine Onabe anflehten und Bergeihung erhielten, er fah bie Dienftbefliffenheit bes bohmifchen Bergoge; aber voll tudifcher Ranke und nur bedacht, ben Krieden ber Bolfer zu ftoren, trat er bennoch hochmuthig vor dem Raifer auf, ber hieburch gereigt, Die Geschente bes Bolen verächtlich jurudwies, mit ungnäbiger Antwort feinen Gefandten entließ und ibn aufe Reue vor feinen Richterstuhl befchied. Dbwohl ber Raifer offentlich an Stoignem Befcheib gegeben hatte, melbete biefer boch, absichtlich ben haber fcurend, andere Dinge, als ihm aufgetragen wa-Markgraf hermann, ber aufrichtig ben Frieden wunschte, enthullte bem Raifer bie Bosheiten bes 3wischentragers. erging beshalb eine Mahnung an Boleflaw fich ju rechtfertigen, bie jedoch abermals erfolglos blieb, ba er fich auch jest weigerte, vor bes Raifers Bericht zu erscheinen; nur ben Fürften allein wolle er Rebe fteben. Der Raifer foll barauf nach bem Bericht bes Queblinburger Unnaliften bie Burudgabe ber Marten verlangt haben, mit benen er Boleflaw zwei Jahre zuvor belehnt hatte. Aber ber Bole gab ihm bie tropige Antwort, er werbe behalten, mas fein fei, und, was ihm noch fehle, gewinnen. Ein neuer Polenfrieg war zur Rothwendigkeit geworben.

Der Raifer, ber bas Pfingftfest zu Imshaufen in Westfalen ges 1015. fetert hatte, fehrte balb nach bemfelben in bie oftlichen Gegenben Cady fens jurud. Gleich nach Johannis begab er fich nach Magbeburg, um ben beiligen Morit um einen gludlichen Feldzug zu bitten. Anfang Juli fammelte fich an ber Elbe unweit Torgau bas Sauptbeer, bas ber Raifer fofort über ben Bluß feben ließ und bann ohne erhebliche Gefahr burch bas Laufiger Land bis an bie Dber bei Kroffen führte, wo bas andere Ufer bes Fluffes bie Bolen unter bem jungen Diecziflaw befest hielten. Inbeffen war auch ein zweites fachfifches Beer, von ben Liutigen begleitet, unter Unführung Bergog Bernharbs ausgerudt und bis jur unteren Dber vorgebrungen, wo ihnen ben Uebergang ein polnifches Beer unter Boleflams eigener Führung wehrte. Gin brittes Beer, bas aus Bohmen und Baiern bestand und unter ber Anführung bes Bergoge Ubalrich und ber Markgrafen Beinrich von Deftreich bem Raifer zuziehen follte, fam gar nicht bis an bie Dber; bie Bohmen wurden burch bie Belagerung und Eroberung Baubens aufgehalten, und Markgraf Beinrich fand ichon in ber Rabe volle Arbeit, ba ihn bie Bolen von Mahren aus angriffen.

Rachbem ber Raifer vergeblich einen Berfuch hatte machen laffen, Mieczistaw auf feine Seite ju ziehen, ging er am 3. August mit fetnem heere über bie Dber. Die Polen hatten gwar beim Uebergange bie Deutschen angegriffen und einen Rampf angesvonnen, ber jeboch fcmerglichere Berlufte auf ihrer Seite, als in bem Beere bes Raifers gur Folge hatte. Die Bolen jogen fich barauf gurud, und bie Deutfchen befetten bas rechte Ufer ber Ober, ben Bujug ber anderen Seereshaufen erwartenb. Aber bie bestimmte Frift verftrich, und nicht allein bie Bohmen mit ben Baiern blieben aus, fonbern auch Beraoa Bernhard mit feinen Sachfen und Liutigen. Lange Zeit hatte ber Bergog vergeblich nach einer Belegenheit gefucht, über bie Dber gu fommen; Bergog Boleflam hatte mit feiner Reiterei mehrfache Berfuche vereitelt. 3mar mar ber Uebergang endlich bewertstelligt worden, und Boleflam hatte fich, nach feiner Beife einem offenen Rampfe ausweichenb, jurudgezogen; aber erft ale es Bergog Bernhard unmöglich ichien, in ber bestimmten Frift noch ben Raifer ju erreichen. Er fehrte beshalb mit bem Beere über bie Dber jurud und fuchte burch Boten bem Rais fer hiervon Radricht jugeben ju laffen. Wirklich erreichten bie Boten ben Raifer, ber ju berfelben Beit auch bie Auflösung bes bohmifchen Beeres erfuhr. Da befchloß auch er ben Rudjug, weil ihm ohne bie erwarteten Unterftugungen fein Beer nicht ftart genug ichien, um tiefer in Feinbestand einzubringen. Bergebens fuchte Boleftam ben Deut1015.

ichen bie Rudfehr über bie Ober ju versperren; ungefährbet führte ber Raifer fein Seer über ben fluß jurud und blieb auf bem Rudjuge unangesochten, bis am 1. Sept. fein Rachtrab in einer fumpfigen Begend am Bober angegriffen murbe. Boleflame Bogenichuten überichutteten querft aus einem malbigen Berfted mit einem Bfeilregen bie fachfifchen Ritter und machten bann auf fie einen furchtbaren Angriff. Die Sachfen wiberftanben biefem und noch einem zweiten Sturm, aber beim britten löften fich ihre Reihen auf, und bie Deiften von ihnen erlagen ben Keinden. Dort fiel Markgraf Gero von ber Laufit, Graf Foltmar und mit ihnen zweihundert ber trefflichften Ritter. Rur Benige retteten fich mit bem verwundeten Erzbifchof Gero zu bem Raifer, ber mit ber hauptmacht vorausgeeilt war. Auf die Rachricht von biefem Unfalle wollte Beinrich fogleich nach ber Ungludeftatte gurudtebren; aber auf ben Rath ber Furften feste er ben Darich jur Gibe fort und begnügte fich ben Bifchof von Meißen abzuschiden, um für bie Beerdigung ber Tobten zu forgen und bie Auslieferung ber Leiche bes Markgrafen ju erbitten. Treulich vollführte ber Bifchof feinen trauris gen Auftrag, mahrent ber Raifer fein Seer bei Strehla über bie Elbe fübrte.

Der Raiset begab sich sofort nach Merseburg, wo Runigunde ibres Gemahls harrte, befahl aber jugleich bem Martgrafen Bermann foleunigft nach Meifen ju gieben und fur bie Berthelbigung ber Fefte ju forgen. Denn ein polnisches heer unter Miecziflam war ben Deuts fchen auf bem Bufe gefolgt, ging am 13. September, ba es bie Elbe bei Deißen unvertheibigt fant, über ben Fluß und begann fofort bie Belagerung bet wichtigen Burg, bie bis babin noch allen Angriffen ber Bolen wiberftanden hatte. Die untere Borftabt, aus Solabutten bestehend, wurde sogleich ein Raub bes feinblichen Reuers, und unausgefest befturmten bie Bolen bie obere Fefte, bie eines Tages bereits an zwei Stellen Feuer fing. Der Manner waren zu wenig in ber Burg, um jugleich ben Flammen und ben anfturmenben Feinben ju begegnen; ba legten auch bie Frauen Band an bie Rriegsarbeit und retteten Meißen. Gie trugen auf ben Ballen ben Mannern Steine ju und lofchten bas Feuer, ba es an Waffer fehlte, mit Meth. Ueberall waren fie hulfreich. Un ihrem Muthe brach fich bes Feindes Buth und Bervegenheit, ber endlich überaus erschöpft beim Einbruch ber Racht vom Sturme abließ. Miecziflam felbft lag auf einer Anhohe in ber Rabe ber Stadt und erwartete nur bie Rudfehr eines auf einen Beutezug ausgeschickten Reiterschwarmes, um fogleich felbft mit bems felben aufzuhrechen und vor Meißen ju gieben. Jene Reiter fehrten auf

vollig ermübeten Pferben gurud; Mieczissam mußte ben Aufbruch jum 1015. anbern Morgen verschieben. Da bemerften bie Bolen ploglich ein gewaltiges Steigen ber Elbe. Miecziflam, voll Beforgniß fur feinen Rudgug, ging barauf noch in ber Racht mit feiner gangen Dacht über ben Alus. Er mar hocherfreut, bag es ihm gelungen mar, fein Beer auf bas jenseitige Ufer ju bringen. Meißen mar gerettet und erhielt balb barauf Berftarfungen vom Raifer. Die Solzhütten ber Unterftadt wurden hergestellt; am 8. October begann ber Bau, ichon am 22. war er vollenbet. Gegen ben Winter begab fich ber Raifer in die rheinischen Begenben, nachbem er minbeftens bas linte Elbufer überall gesichert und die Oftmark an Thietmar, ben Sohn bes Markgrafen Bero, verlieben batte.

Der Raifer, ber bas Beihnachtsfest ju Baberborn verlebte, fehrte 1016. awar in ber Faftenzeit in bie öftlichen Begenben Sachfens gurud, war aber bamals nicht gewillt, mit Beeresmacht in bas ganb bes Bolen einzubringen. Seine Bebanten waren zu jener Beit fcon auf Die Erwerbung bes burgunbifchen Reiches gerichtet; bamit begann eine Reihe von Berwidlungen, benen er fich, wie wir in ber Folge zeigen werben, nur mubiam entwand. Schon por Oftern verließ er Sachsen wieber, um bas Ofterfeft in Bamberg ju feiern; bie Bertheibigung bee Reichs gegen bie Bolen übertrug er feiner Gemablin und ben fachfifden gurften, indem er von jedem größern Unternehmen nach Diefer Seite bin fur jest Abstand nahm. Unerwarteter Beife verhielt fich auch Boleflam ruhig. Der lette Ginfall ber Deutschen hatte boch auch feiner Macht empfindliche Wunden gefchlagen, fo bag ber Rais fer, wie wenigftens Thietmar von Merfeburg verfichert, ohne Schwerbtftreich, wenn er jest ben Bug bes vorigen Jahres wieberholt hatte, bie verlornen Marken batte wiebergeminnen und ben Bolen gu einem bemuthigenben Frieden zwingen fonnen. Aber ohne Baffenthaten gegen ben Feind verging bas Jahr, und bie fachfifchen Furften begannen, vor bem Bolen gesichert, fofort wieber Die blutigen Rebben untereinander. Martgraf Bernhard überfiel Magbeburg bei Rachtzeit mit Beeresmacht; ber Erzbischof schleuberte gegen ben Friebenobrecher ben Bann. Die Fehde gwischen biefen beiben Berren erfullte lange bie öftlichen Gegenben Sachfens, mabrend in Bestfalen ber Bifchof von Dunfter mit bem Grafen Bermann, einem naben Bermandten bes Raifers, in blutiger Fehbe lag. Richt eher ruhten biefe Streitigfeiten, ale bie ber Raifer nach bem burgundischen Rriege im Binter nach Sachsen fam, mo er bas Beihnachtofeft ju Bohlbe feierte. Bier und auf einem Reichstage ju Altftabt am 6. Januar 1017 machte

ber Raifer, balb burch Milbe versöhnend, bald burch Strenge schredend, ben 3wistigkeiten ber sachsischen Herren ein Ende. Markgraf Bernshard mußte barfuß vor bem Erzbischof erscheinen und fünshundert Pfund Silbers zur Erstattung bes ber Magbeburger Kirche verursachten Schabens zahlen; dagegen mußte ihn der Erzbischof von dem Banne lösen und wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen. In ähnlicher Weise wurden die anderen Fehden geschlichtet.

Auch ber Arieg mit dem Polen kam auf dem Reichstage zur Sprache. Der Kaifer wollte damals sofort einen neuen Kriegszug nach Burgund unternehmen, stand aber davon ab, theils wegen der Schwierigkeit des Auszuges zu solcher Jahreszeit, theils um seine Sache mit Boleslaw endlich zu beendigen. Es war ihm sehr erwünscht, daß dieser versöhnliche Botschaft an ihn gelangen ließ. Er gab ihm auf dieselbe zur Antwort, die Fürsten des Reichs wären gerade um ihn versammelt, und wenn Boleslaw annehmbare Borschläge machen könne, würde er gern nach dem Rathe der Fürsten auf dieselben eingehen. Gesandisschaften gingen nun hin und wieder, und ein Wassenstillstand wurde abgeschlossen.

11m die Berhandlungen ju beschleunigen, sandte ber Raifer bie Erzbischöfe von Maing und Magbeburg, ben Bischof von Salberficht, bie Grafen Siegfried und Bernhard mit anderen Großen bes Reichs an bie Mulbe, um bort eine Busammentunft mit bem Bolenbergog gu Aber trop aller Aufforderungen ftellte fich Boleslam, ber fich jenfeits ber fcmargen Elfter bamale an einem Ort, Sciciani genannt, aufhielt, biefer glangenben Befandtichaft nicht. Die beutschen Rurften erboten fich, ihm bis jur Elfter entgegen ju fommen, aber trobig ants wortete ber Bole: "Auch nicht über Diese Brude fete ich ben Fuß!" So fehrten in ben erften Tagen bes Februar Die Abgeordneten bochlich entruftet jum Raifer jurud, ber ben Ausgang ber Sache noch ju Merfeburg erwartete und nun bas Aufgebot zu einem neuen Bolenfrieg fur ben Sommer ergeben lief. Sorglich erwog er mit ben gurften ben Blan bes Felbjugs, bem er eine entscheibenbe Bebeutung ju geben gebachte. Nicht allein an ber Elbe und unteren Der follte Boleflam angegriffen werben, fondern jugleich von Deftreich aus in Mahren und von Ungern in ber Clowafei; jum Mittelpunft bes Rriegsichauplates wurde Schleften bestimmt. Selbft mit ben Ruffen trat ber Raiser in Bunbesgenoffenschaft. Es war bas erfte Dal, bag Deutiche und Ruffen ihre Waffen verbanden, um ein gemeinsames Intereffe ju verfechten. Denn nicht mehr Swatopolf, ber Gibam bes Bos len, faß auf bem Throne ber Baren; von Jaroflaw, einem ber achten

Sohne Bladimire, entthront, hatte er fich flüchtig ju feinem Schwies 1017. gervater nach Polen begeben, mahrend Jaroflam fich in Riem feftgefest hatte und jest bem Raifer bie Sand bot. Indem Seinrich von Weften Boleflaw bebrangte, versprach Jaroflaw von Often mit feinen Ruffen in bas polnifche Gebier einzufallen. Gin gewaltiger Bund aller Fürften bes öftlichen Europas bilbete fich gegen ben fuhnen Bolenfürften, und tros feines gepriefenen Scharffinnes ftand faum ju erwarten, bag er fich ben Barnen, mit benen er von allen Seiten umftellt war, entwinden murbe. Damit er fich nicht nach feiner Bewohnheit burch bas Unftiften innerer Spaltungen im Reiche ben ihm brobenben Befahren entziehen fonne, erließ ber Raifer bas ftrengfte Bebot, Riemand in feinem Reiche folle fortan in befondere Berhandlungen mit bem Bolen treten. Bugleich murbe genau ermittelt, wer fich bis babin folder Berbinbungen verbachtig gemacht hatte.

Die Bwifchenzeit bis jum Auszug bes Beeres benutte ber Rais fer ju einer turgen Reife in die rheinischen Gegenden, wo er ju Ingelheim bas Ofterfeft feierte. Bor Allem fuchte er bier bie Sache mit feinen Schwägern , Die fich bereits von Reuem regten , jum Austrag ju bringen. Unter bem Beiftanbe bes Ergbischofs von Roln gelang es auf einem Reichstage ju Uchen in ber That, eine vollständige Berfohming herbeiguführen. Bon zweien feiner Schwager, bem ebemaligen Bergog Beinrich und Bifchof Dietrich, begleitet, tehrte ber Raifer barauf nach Sachsen jurud. Das Bfingftfeft feierte er ju Berben; am 6. Juli war er in Magbeburg; am 8. feste er über Die Elbe und tam nach Leipfau, wo fich fein Beer gesammelt hatte. Roch einmal hatte ber Raifer seinen Schwager heinrich als Unterhandter an Boleflaw abgefchiat, aber auch biefe Berhandlungen zeigten nd ebenfo erfolglos, wie alle fruheren. Go entbrannte benn ein Rampf, ber ben gangen Often Europas in Flammen feste und beffen Musgang für die Butunft beffelben von unberechenbaren Folgen fein fonnte; ein Rampf, wie ihn bie fruberen Beiten nicht gefannt hatten, ber Bolfer in Berbindungen brachte, bie bis babin ohne auf einander gu achten ihre befonderen Wege gemandelt waren; ein Rampf, ber bie Deutschen in bie fcblefischen Gegenben führte, ble fie bis babin nies mals betreten hatten und bie fie fich boch in ber Folge nicht allein mit ben Baffen, sonbern auch mit ihrer Sprache, ihrer Sitte und Dents art bauernb geminnen follten.

2m 10. Juli brach ber Raifer mit feiner gangen Beeresmacht von Leitfau auf. Bergog Bernhard und viele andere fachlische Gro-Ben begleiteten ihn, wie auch bie Ergbischöfe von Maing, Trier, Bre-

1017. men und Magbeburg, bie Bifchofe von Bamberg, Burgburg, Minben, Münfter, Baberborn, Salberftabt, Merfeburg und Savelberg mit ihren Bafallen. Indem ber Raifer burch bie Laufit vorrückte, jogen ibm febr ftarte Sulfoschaaren ber Bobmen und ber beibnifchen Liutizen zu. So brang er bis zur Ober bei Glogau vor, nicht ohne Beforgniß vor gefährlichen hinterhalten, weshalb er achtfam jeben Um 9. August lag er mit bem Sauptheere, wie Rampf vermieb. mit ben Bohmen und Liutigen bei Glogau, bas Boleflaw befest hielt; boch hatte biefer, bes Feindes Absichten errathend, eine Abtheis lung feines heeres auf ben Weg nach Rimptich gefandt, bas bamals einer ber festeften Blage Schleftens mar. 3molftaufend Dann, ben beften Theil feines Beers, fandte ber Raifer in Gile ab, um Rimptich au befegen, noch ehe bie Bolen einrudten. Auf feinem Dariche ftieß biefes beutsche Beer auf Die Bolen und brachte ihnen eine Rieberlage bei, konnte jedoch nicht verhindern , bag biefe vor ihnen bie Burg befetten. Rimptich murbe fofort belagert; brei Tage fpater tam auch ber Raifer felbft vor ber Burg an, Die er von allen Seiten eng umfolie Die Belagerung' jog sich in die Lange, und beibe Thelle bauten Maschinen jum Angriff und jur Bertheibigung. Bochen versuchte ber Raifer ben erften Sturm, ber aber von ber tapfern und aufs Reue verftarten Befagung abgefchlagen wurde, und balb nachher gelang es ben Bolen, bie Belagerungsmafdinen bes Rais fere ganglich zu gerftoren. Boleflaw hatte fich inzwischen von Glogau nach Breslau begeben und erwartete bier ben Ausgang bes Rampfes um nimptfc.

Während die Deutschen in Schlesten so nicht mit dem besten Erfolge kämpsten, waren zugleich glückliche Streiszüge der Polen nach anderen Seiten unternommen worden. Bon Mahren aus hatte zuerst eine polnische Schaar den Markgraf Heinrich von Destreich mit seinem Heer in einen Hinterhalt gelockt und ihm große Berluste beigebracht. Zweimal war dann auch Böhmen angegriffen worden. Einmal hatte, während der Kaiser durch die Lausts vorrückte, der junge Miescissaw mit zehntausend Mann in das unvertheidigte Land einen Einfall gemacht, es zwei Tage verheerend durchzogen und war mit reicher Beute zu seinem Bater zurückgesehrt. Wenig später war sodann das mährische Heer Boleslaws in Böhmen eingebrochen und hatte das Land plündernd durchschwärmt, ohne dort einem Widerstand zu bez gegnen; erst auf dem Heimwege hatte es einen Kamps zu bestehen, indem Markgraf Heinrich, begierig, den ihm angethanen Schimps zu rächen, ihm nacheilte, es überstel, zerstreute und einen großen Theil

besselben zu Gesangenen machte. Auch die Lausit hatten inzwischen 1017. im Rücken des Kaisers Boleslaws Leute verheert und am 15. August Belgern an der Elbe angegriffen. Zu derfelben Zeit war eine liutizissische Schaar, die dem Kaiser zuziehen wollte, in einen Kampf mit den Polen verwickelt worden, in dem sie nicht geringe Berluste erlitt, so daß sie nach der Berwüstung des Lausitzerlandes sich beeilte in ihre Heimath zurückzusehren.

Die Rachrichten, die ber Raifer von allen biefen Seiten empfing, waren nichts weniger als troftlich; von ber Unterftutung ber Ruffen, auf bie er vor Allem gerechnet hatte, verlautete überbies Richts, und noch immer hielt fich Rimptid. Gin neuer Sturm, ben Bergog Ubals rich mit ben Bohmen versuchte, mislang; ein anderer Angriff ber Liutigen hatte feinen beffern Erfolg, und ichon brachen anftedenbe Rrant. beiten im Seere bes Raifers aus, Die Biele ber Seinen fortrafften. Da faßte er ben Entschluß, Die Belagerung aufzuheben und Schleften ju verlaffen, um wenigstens Bohmen und Cachfen por ben feindlichen Angriffen au ichusen. Da bie Laufit gang von ben Feinben befest war, sog er auf febr befdwerlichen Wegen über bie Subeten im September nach Bohmen, feste bas Land in Bertheibigungeguftand und fehrte bann mit feinem fachfischen und wenbischen Seere über Deifen nach Merfeburg jurud. Auch auf biefem Wege muß man auf Reinbe geftoßen fein, benn ber Abzug aus Bohmen war nach Thietmars Beugniffe noch gefahrvoller, als ber Einmarfch. Dazu tamen innere Berwurfniffe im Beer, Die ichwere Folgen nach fich gieben fonnten. Schon einmal waren die Liutizen höchlich erbittert worden, als von den Leuten bes Marfgrafen Bermann eines ihrer Botterbilber mit einem Steine geworfen war, und nur burch eine Bufe von zwölf Pfunden hatte ber Raifer ihren Born beschwichtigt. Als fie nun auf bem Beimwege bei Burgen über bie Mulbe fchifften, fiel ein anderes ihrer Gotterbilber in ben Flug und verfant. Gin Beichen gottlichen Borns faben fte in biefem Unfall; voll Unmuth gegen ihre driftlichen Bunbesgenoffen gogen fie ab und fehrten in ihre Beimath gurud. Gie wollten fich gang von bem Dienft bes Raifers losfagen; nur mit Dube bielten fie ihre Sauptlinge vom offenen Abfall jurud.

Ueber ben Abzug Heinrichs von Nimptsch hatte Boleslaw triumsphirend frohlockt und sogleich den Besehl erlassen, daß seine Kriegssschaaren in der Lausit über die Elbe geben sollten. Schon am 19. Sepstember waren daher die Polen in das Land zwischen der Elbe und Oder eingebrochen und hatten es unter den fürchterlichsten Berwüstungen durchzogen; große Beute und mehr als tausend Gesangene führs

1017, ten fie von bort über die Elbe gurud. Bu berfelben Zeit war von einem nur etwa 600 Mann ftarfen polnischen Seereshaufen ein britter Einfall in Bohmen gemacht, ber aber einen üblen Ausgang nahm und von bem nur Benige ber Bolen beimfehrten. Während Boles flaw fo bie Deutschen und Bohmen nicht allein jum Rudzug genothigt, fonbern auch in ihren eigenen ganbern hatte angreifen laffen, war von ben Seinen auch ber ruffifche Angriff gurudgewiesen Bar Jaroflaw mar in ber That mit heeresmacht in bas polnifche Bebiet eingefallen und hatte eine Burg Boleflams belagert. Da er aber hier einem hartnadigen Wiberstande begegnete, war er nicht tiefer in bas Land bes Feindes eingebrungen und hatte alebalb ben Rudjug angetreten. Bludlich scheint allein Ronig Stephan gefampft ju baben; menigstens gelang es biefem, eine Burg an ber polnifchen Grenze au erobern, bie Boleflam ber Obhut bes Gpula, eines Oheims bes ungerichen Ronigs, übergeben batte, ber aus ber Berrichaft über Sie benbürgen vorbem von feinem Reffen verjagt war.

Der Kriegegug, von bem fich ber Raifer bie größten Erfolge versprochen hatte, mar vollftanbig gescheitert. Unfägliche Dubfeligfeiten hatte fein Beer ausgehalten und tropbem nur überall beflagenswerthe Einbuffen erlitten. Sein eigenes Land war ben Angriffen ber Polen ausgesett, die Treue ber Liutizen fcmanfte, und Die fachfischen Auch ber Bund mit ben Großen verlangten fehnlichft nach Frieden. Ruffen hatte ihm feine Bortheile gewährt. Der Raifer, ber erft fpat zu Merfeburg von bem Ausruden bes Baren vernahm, icheint lange geglaubt zu haben, bag biefer ibn absichtlich in feinen Soffnungen ge-Alles konnte ibm ben Frieden nur erwunscht machen, täuscht habe. und boch verlangte er weniger nach bemfelben, ale Boleflaw. heroifch und umfichtig jugleich fich ber große Bolenfürft in biefem Rampfe gezeigt hatte - es war ber größte und gefährlichfte feines Belbenlebens - fo reichten bie Bulfefrafte feiner Berrichaft boch nicht von ferne aus, fo vielen Begnern jugleich bauernd bie Spipe ju bie-Bie burch ein Bunber war er feinen Feinden entgangen; er war viel zu vorsichtig, um fich auf ein neues Bunber zu verlaffen. Unter gunftigeren Umftanben glaubte er ohnehin nie feinen Frieden mit bem Raifer abschließen ju fonnen. Er schickte beshalb fofort eis nen Boten nach Merfeburg, ber über bie Auslieferung ber Gefangenen unterhandeln, jugleich aber auch anfragen follte, ob ein Friedensunterhandler beim Raifer Butritt finden murbe. Auf bas unablaffige Drangen ber fachfischen Großen erflatte fic ber Raifer endlich bereit, Borfchlage bes Bolen angunehmen.

So begannen im Oftober die Berhanblungen über ben Frieden. 1017. Der Raifer felbft verließ balb barauf Sachfen und ging über Bamberg und Burgburg nach Frankfurt, mo er bas Beihnachtsfest feierte. Die fachfifchen Furften festen inzwifchen bie Berhandlungen fort, und am 30. Januar 1018 wurde ber Friede ju Baugen von bem Erzbifchof 1018. von Magbeburg, bem Bifchof von Salberftabt, tem Martgrafen Bermann, bem Grafen Dietrich und bem faiferlichen Rammerer Friedrich auf bes Raifers Geheiß feierlich befchworen. "Die Bedingungen bes Friedens maren", wie Thietmar fagt, "nicht wie fich geziemt hatte, aber boch fo gunftig, wie fie bamals zu erreichen waren." Das Laufiger- und Milgenerland blieb, wie im Frieden bes Jahrs 1013, auch jest bem Bolen. Auch über fein Lehneverhaltniß jum beutschen Reiche fcheint feine neue Bestimmung getroffen, fonbern Alles vielmehr in ben fruberen Buftand jurudgefehrt ju fein. Bier Tage nach bem Abichluß Diefes Friedens murbe Dba, Die Schwefter Martgraf hermanns, um Die ber alte Polenherzog ichon lange geworben hatte, ihm als Gemablin jugeführt, nachbem er von ber Ruffin fich bereits wieber getrennt batte. Es war bie funfte Che, die Boleflam fcbloß, ber mit feiner Politit bie Frauen ju wechfeln pflegte. Eropbem preift Bifchof Thietmar, ber erbitterifte Feind bes Bolen, Dba megen biefes ruhm. reichen Chebunde gludlich. Auch Boleslame Cohn Mieczistam vermablte fich bamale ober wenig fpater mit einer Deutschen, mit Rideza, einer Lochter bes Pfalzgrafen Chrenfried und Enkelin Raifer Dittos II.

Die langen Kampfe zwischen Kaiser Heinrich und seinem größten und ihm ebenburtigsten Gegner hatten ausgetobt; in Frieden verlebten bie beiden mächtigen Kriegsfürsten die letten Jahre ihres Lebens. Boleslaw hatte allerdings die Marken, die er nach Ottos III. Tode an sich riß, schließlich behauptet, und Niemand könnte sagen, daß Heinrich als Sieger aus diesen Kämpfen hervorgegangen sei. Aber doch hatte er so viel erreicht, daß Boleslaw weit ab von dem letten Biele blieb, das er seinen Thaten gestellt hatte und dem er sich einst mit Riesenschritten zu nähern schien. Weißen und Böhmen behaupteten die Deutschen; senes große Westslawenreich blied im Plan; das Lehnsverhältniß Polens zum deutschen Reiche wurde nicht gelöst; so lange Heinrich lebte, wagte der Pole nicht sein Haupt mit einer Königskrone zu schmüden.

Der Friede mit bem Kaifer gab Boleslaw freie Sand gegen die Ruffen, und heinrich selbst scheint befliffen gewesen zu sein, den raftlofen Geift des streitlustigen Mannes nach einer anderen Seite zu 1018. lenten. Mit einem großen polnischen Beere, breihundert beutschen Rittern, fünfhundert Magyaren und taufend Betichenegen frurmte Bole flam im Commer 1018 gegen bas ruffifche Reich an, .um feinen Gibam Smatopolf in Die verlorene Berrichaft juruduführen. 22. Juli tam es am Bug jur Schlacht; aber gleich beim erften Ungriff floh Jaroflaw mit feinen Ruffen vor ber Tapferteit ber Bolen, Deutschen und Ungern. Siegreich und ohne weiterem Wiberftand gu begegnen, brang Boleflaw tief in Rufland ein. Rach furger Belas gerung öffnete auch Riem bem Sieger bie Thore. 2m 14. August gog er in die Stadt ein; ber Erzbischof empfing ihn mit ben Reliquien ber heiligen in ber Rirche ber heiligen Sophia. Damals foll Boleflams Schwerdt "bas fchartige", mit bem bann Jahrhunderte lang bie polnischen Ronige bei ihrer Rronung umgurtet murben, bas Ehrengeschent Ditos III., an ber golbenen Bforte feine glorreichen Scharten erhalten haben. Riem mar eine Stadt, wie fie Boleflam in feinem weiten Reiche nicht kannte, ber Mittelpunkt eines weitverzweigten Sanbels, ber Sammelplag ber verschiebenften Bol-Slawisches Bolt aller Urt fab man in berfelben mit scandinavischem Rriegsvolf gemischt, bas Rurits Geschlecht immer von Reuem an die Ufer bes Dniepr lodte. Acht Marktplage gablte man, wie Thietmar berichtet, in ber Stadt und mehr als vierhundert Rirchen. Bum herrn biefer Stadt feste Boleflam jest feinen Gibam ein und legte fein Beer ringoum in bie Feften bes eroberten ganbes. Dann fchictte er Boten mit toftbaren Gefchenten von ber Beute zu Raifer Beinrich und bat ihn, indem er ihn feiner Ergebenheit und Dienftwilligfeit verficherte, um feinen ferneren Beiftanb. Bugleich aber gingen Boten Boleflams nach Conftantinopel, welche bem griechischen Sofe ein Friedensbundniß antrugen; verschmähe man feine bargebotene Rechte, ließ er melben, fo wurden bie Griechen einen tobtlichen und unbezwingbaren Feind in ihm finden. Welch ein Moment fur Bolen, bas erft vor Rurgem in die Geschichte eingetretene Reich, ba Boleslaw fo als ber tuhnfte Degen ber abenblandifchen Chriftenheit bem Griechenthum gegenübertrat, ba unter feinen Fahnen beutsche Ritter am Bug ftritten und in die Thore von Riew einzogen!

Während der Rame des Polen in dem hellsten Siegesglanze strahlte, war unser Kaiser Heinrich in neue Unternehmungen bedenklicher Art verwickelt worden, die leider wenig dazu beitragen sommten, das Anseben seiner Gerrschaft zu erboben.

9.

## Heinrichs Kampfe um bas burgundische Reich.

Schon im Jahre 1006 hatte ber finberlofe Ronig Rubolf III, 1016-1018. von Burgund, wie erzählt worben ift, um feine zusammenbrechenbe Dacht ju ftuben, Beinrich bie Erbfolge im Burgundifchen Reiche gu= gefichert und ihm Die Stadt Bafel gleichsam als Unterpfand ber Erb. fchaft abgetreten. Unfraglich war Beinrich als Sohn ber Gifela, ber alteften Schwefter bes Ronigs Rubolf, bei bem Aussterben ber mannlichen Linie bes burgunbischen Ronigehauses ber nachfiberechtigte Erbe bes Reichs, mofern bas Erbrecht ber weiblichen Linie gnerkannt Aber ber burgundische Abel war mit Richten gewillt, ein Erbrecht ber Frauen gelten ju laffen; er meinte vielmehr nach Rus bolfe Tobe frei über bie Krone verfügen ju tonnen. Je machtiger aber im gande ber Abel war, um fo mehr war feine Ginsprache ju fürchten. Man tonnte baber vorausfeben, bag Beinrich nicht ohne große Rampfe fein Erbrecht burchfeten murbe. Go lange Beinriche Berrfchaft noch unbefestigt fcbien, zeigte fich ber Abel Burgunbe um bie Bukunft weniger beforgt, obicon fich bie Berbinbungen ihres Ronigs mit bem beutschen Reich immer fester schlangen und die burgunbifchen Bifcofe häufig bereits auf ben beutschen Synoben erschienen. Als aber heinrich die Raiferfrone gewann und es in Italien ju allgemeiner Anerkennung brachte, fteigerte fich in Burgund bie Furcht vor bem machtigen beutschen herrscher, und ber Wiberftand regte fic junachft gegen ben alten Ronig, ber bas Reich ben Deutschen überantworten wollte.

An der Spite des burgundischen Abels stand Otto Wilhelm, ein Mann, den ein wunderbar bewegtes Leben in die mannigsattigsten Kampse verwickelte. Er war ein Lombarde von königlichem Geschlecht, der Sohn jenes Abalbert und Enkel jenes Berengar, denen Otto I. die Herrschaft Italiens entrissen hatte; seine Mutter Gerberga scheint dem Königshause von Burgund verwandt gewesen zu sein. Bei dem Fall seines Hauses war er, noch ein Knabe, in Sicherheit gebracht worden und blied lange im Verborgenen, die er endlich durch einen Mönch wieder seiner Mutter zugeführt wurde, die sich inzwischen mit

1016-1018. Beinrich, jenem Bruter Sugo Capete, bem bas frangofische Bergog. thum Burgund jugefallen mar, in zweiter Che vermablt batte. Bergog Beinrich im Jahre 1001 finberlos ftarb, erhob Otto Bilbelm Unfpruche auf bas Pronleben feines Baters. Aber Ronia Robert jog Burgund ein, um es fpater einem feiner Cobne juguwenben. Otto Wilhelm erhob nun bie Baffen gegen Ronig Robert, erreichte aber boch nach langen Rampfen nicht mehr als ein Abfommen, bas ihm gegen Bergichtleiftung auf bas Bergogthum bedeutenbe Besitzungen in bem oftlichen Theile beffelben ficherte. Go in feinen Erwartungen getäuscht, fuchte ber unruhige Dann, ber burch Famillenverbindungen mit mehreren frangofischen Großen bereits eine glangende Stellung gewonnen hatte, in bem Arelatifchen Reich eine hervorragende Rolle ju fpielen. Es gelang ihm burch bie Gunft Ronig Rubolfs bedeutende Leben bort zu gewinnen, und balb mar Riemand im Lande ihm an Macht, Reichthum und Ginfluß ju ver-Gelbft wohl nach ber Krone begierig, murbe er jest ein Begner ber beutschen herrschaft und, inbem er fich zugleich an bie Spite bes misvergnugten Abels ftellte, aus bem erften Dienstmanne bes ichwachen Ronigs beffen argfter Dranger und Beiniger.

3m Unfange bes Jahre 1016 mar bie Roth Rubolfs fo bod gestiegen, bag er ben Entschluß faßte, seinem forgenvollen Regiment fcon bei Lebzeiten zu entfagen und es fofort in Beinrichs Sanbe nies berzulegen. Befonders wirfte auf Rubolfs Entschluß seine Gemablin Irmengarb ein, die ihren beiben Gohnen aus einer fruheren Che fo eine glanzente und geficherte Stellung zu bereiten hoffte. bem Bunfche bes burgunbifchen Ronigspaars hatte Raifer Beinrich am Bfingstfeft beffelben Jahre mit ihm eine Busammentunft ju Straßburg; hier übertrug Ronig Rubolf in Korm einer Belehnung feinem Reffen bie Regierung Burgunds und versprach ohne beffen Einwilligung in allen wichtigen Ungelegenheiten Richts mehr zu enticheiben. Der Raifer ubte auch fogleich bie wichtigften Regierungerechte für Burgund aus, inveftirte einen Bifchof, fprach Otto Bilhelm Die Leben im Ronigreiche ab und ertheilte biefelben ben Gobnen ber Irmengarb. Mit verschwenderischer Freigebigfeit murbe bie Ronigin, ihr Gemahl und bie burgundifchen Großen, Die fie begleiteten, vom Raifer befchenft. Froh bes schnell und gludlich beenbeten Gefchafts jogen bie Burgunder von bannen; ber Raifer felbft aber ruftete ein heer, um nach Burgund ju gieben und von feinem neuen Reiche Befit ju ergreifen.

Wenn ber Raifer geglaubt hatte, baß bas Strafburger Abfom.

men allein genugen wurde, feiner herrschaft ein neues Ronigreich 1016-1018. hinzuzufügen, fo fand er fich alebalb bitter enttaufcht. Raum hatte Dtto Bilhelm von ben letten Borgangen Runde erhalten, fo ruftete er fich jum offenen Widerftande gegen Die Deutschen, feste feine Burgen in wehrhaften Buftand und bereitete fich, ben Feind an ben Grengen mit bewaffneter Dadyt ju empfangen. Den von Beinrich eingefesten Bifchof hatte er mit hunben aus feinem Bisthum begen laffen. Inbeffen rudte Beinrich felbft gegen Enbe bes Juni vor Bafel und überfchritt bie Grenzen Burgumbs. Aber es gelang ihm nicht, bie festen Burgen, die auf feinem Bege waren, ju brechen. Obwohl er wahrend bes gangen Sommers und bis gegen bas Ende bes Oftobers in ben burgunbifchen Gegenben lag, mußte er fich bamit begnugen, bie Grenzbiftricte mit Feuer und Schwerbt ju verwuften, und endlich ohne einen irgend nennenswerthen Erfolg bas Land raumen. Boll Unmuth über ben üblen Ausgang bes Buges fehrte er beim; um fo mehr in feinen Soffnungen getäufcht, ale Ronig Rubolf felbft fcon in feinem Entfchluffe mantenb gemacht mar. Dit heuchlerifcher Ergebenheit hatte fich ber burgunbifche Abel wieder bem Ronige genahert, Treue, Gehorsam und Dienstpflicht ihm bis in ben Tob verfprochen, wenn er nur die Fremben vom Lande fern hielte. Der weibifche und wetterwendische Konig hatte fich wirklich erweichen laffen; er fohnte fich mit feinen Großen aus und bat ben Raifer, ben Straß. burger Bertrag rudgangig ju machen. Heinrich icheint in ber That gulett aus Mitleid mit feinem Oheim feinen Rechten an ber Regierung Burgunde wieder entfagt ju haben, wenigstene feste er ben Rampf um biefelben fur ben Augenblid nicht fort, ba ihm ber Bolenfrieg noch vollauf zu thun gab.

Ronig Rubolf erkannte balb, wie trügerisch bie Bersprechungen feines Abels gewesen waren. Das alte Spiel ber Rante, Gewalts thaten und offnen Berhöhnungen feiner Majeftat begann von Reuem, und icon nach Sahresfrift fab er fich abermals genothigt, ben Beiftand feines Reffen in Unfpruch ju nehmen. Er erfcbien mit feiner Bemablin, feinen Stieffohnen und einem großen Befolge von Sofleuten im Februar 1018 wieberum am Sofe bes Raifers ju Maing, und erneuerte nicht nur ben fruberen Bertrag, ber feierlich beschworen wurde, sondern übergab auch zugleich bie Krone und bas Scepter Burgunde an feinen Reffen. Unabanderlich fchien jest fein Entschluß, ben brudenben Berrichafteforgen zu entfagen; minbeftene glaubte bies Beinrich, ber fur ben Sommer fich ju einer neuen Fahrt nach Bur-Siefebrecht, Gefch. ber Raiferzeit. II.

1018-

gund ruftete, wo er biesmal mit größerer heeresmacht auftreten wollte, um jeben Wiberftand gleich im Reime zu erftiden.

Rachbem ber Raiser Die Ofterzeit in ben nieberlothringischen Begenben, Die Pfingftzeit in bem rheinischen Franten verlebt und zu Burgel am Main zwischen Offenbach und hanau einen großen Fürstentag gehalten hatte, brach er gegen Burgund auf. Aber fchon fah er fich abermale von König Rudolf verlaffen. Die jammerliche Schwache beffelben war von Reuem von bem burgundischen Abel benutt worben, ihn von feinem Reffen abzugiehen und die gegebenen Berfpredungen ju brechen. Der Raifer mußte feine Baffen jest fogar gegen feinen Dheim felbst richten und brang verheerend bis jur Rhone Aber aller Unftrengungen ungeachtet blieb auch biefer zweite Bug ohne erhebliche Erfolge. In ben letten Tagen bes August traten bie Deutschen ben Rudzug an, auf bem Bergog Dietrich von Oberlothringen von einem burgundischen Beere überfallen murbe und nur mit genauer Roth ben Feinden entfam; es fehlte wemig baran, baß fid fein Unfall von Obernheim wiederholte. Der Raifer begab fich nach Burich, mo er jur Bertheibigung bes Lanbes und jur Fortsehung bes Rriegs auf einem gandtage bie nothigen Ordnungen traf und volle funf Wochen verweilte. Dann ging er nach Bafel, wo er im Oftober ber Einweihung ber von Bischof Abalbero erbauten Rathebrale beiwohnte\*) und balb barauf im hochften Unmuth über bie abermals misgludte Unternehmung ben Rhein hingbfuhr. Den Anfang bes Winters verlebte er in Lothringen und begab fich fpater nach Sachsen, wo er ju Baberborn bei Bifchof Meinwert bas Weihnachtofest feierte.

Der burgundische Krieg wurde fortgesett, ohne daß der Kaiser weiteren Antheil an demselben nahm. Wir wissen von den Borgangen desselben nicht mehr, als daß Bischof Werner von Straßburg, Graf Welf und mehrere andere schwäbische Große im Jahr 1020 einen neuen Einfall in Burgund machten und eines Sieges sich rühmten, der aber doch ohne erhebliche Folgen geblieden sein muß, da sich die deutsche Herrschaft in Burgund nicht festzusehen vermochte. Als im Septems ber 1023 der Kaiser abermals nach Basel kam, scheint endlich ein Friede abgeschlossen zu sein und heinrich in demselben seinen Regies

<sup>\*)</sup> Damals wurde mahricheinlich jene toftbare und überaus merkwurdige Aletartafel zu Bafel vom Raifer gestiftet, Die felber in neuefter Beit nach Partis verlauft ift.

rungerechten in Burgund für bie Lebzeiten Konigs Rubolf von Reuem 1018. entfagt zu haben.

Für Burgund war es unfraglich ein schweres Misgeschick, daß es nicht schon damals unter die Herrschaft unserer Kaiser gerieth. Die Faust regierte alleln sortan in dem herrenlosen Lande; ein wüster, gesehloser Jukand ohne Gieichen riß ein, bei dem sich endlich die Bischofe des Landes berufen sühlten, einen allgemeinen Landsrieden aufzurichten, den sie die Eingebornen des Landes zu beschwören zwangen, indem sie seben Eidweigerer mit Ausschluß aus der kirchlichen Gemeinschaft bedrohten. Dennoch steuerte dieser Landsriede weder den Fehden des Abels auf die Dauer, noch sicherte er die niederen Klassen und die Geistlichseit vor roher Gewalt. Der kluge Bischos Gerhard von Cambray hatte ganz Recht, wenn er einen solchen durch bischossischen Rechte erklätte und durch denseiben die Jahl der Meineide fresventlich zu mehren warnte.

## 10.

## Bollftandiger Sieg Beinrichs über die inneren Zeinde.

Der erste feische Glanz ber Kaiserkrone war in den mührerichen und mlest boch wenig ergiedigen und ruhmwollen Kämpfen mit Bosten und Burgund nur allzuschnell getrübt worden. Die Gegner Seinriche erhoben sich beshalb wieder in ihrem alten Trope gegen sein stwenges und unbequemes Regiment, und eine lange Reihe inner ver Sehden lief neben jenen außeren Kriegen her ober knüpste unmitzteibar an dieselben an.

Bor Allem war bas untere Lothringen von biefen Kämpfen betroffen, mo Herzog Gottfried noch immer schwer an der Eifersucht und dem haffe der alten im Lande mächtigen Geschlechter zu tragen hatte und wo überdies die lucemburgische Berwandtschaft, nachdewise fich einmal gegen den Kaifer erhoben hatte, nicht so leicht zum Gehorsam zuruczusäuführen war. Wenn auch die Schwäger des Kaifers die mit so wenigem Glücke geführten Waffen nicht wieder ers

immer als die geheimen Triebfedern des fortschleichenden Auskandes an. Bon allen Seiten fand sich Gottsried deshalb von Keinden und Widersachern umgeben. Hier besehdete ihn der Graf Gerhard, der Kaiserin Schwager; dort lag der hollandische Graf Dietrich, der Kaiserin Resse, bald mit den Friesen, bald mit dem Utrechter Bischof in Kamps und machte das Einschreiten des Herzogs nöthig. Dazu kamen die alten unversöhnlichen Feinde seines Hauses, die Rachkommen des ersten Herzogshauses, die Grafen von Löwen und dem Hennegau, die ihre alten Ansprüche auf das Herzogshum durch die Vermählung des Grafen Lambert mit einer Tochter des letzten karolingischen Herzogs noch verstärft zu haben glaubten und aus Haß gegen Herzog Gottsried seinen anderen Keinden willig die Hand boten.

Erft burch mehrjahrige schwere Rampfe gelang es, Lothringen ju beruhigen und bas Unfeben Gottfriets zu fichern. Buerft unterlag Braf Lambert feinem Schidfal. Um 12. September 1015 murbe er auf bem Felbe von Fleurus geschlagen und fand mit Bielen ber Seinen ben Tob. Riemand trauerte sonberlich um ihn, benn er war ein wufter Befelle und wilber Raufbold gemefen, ber oft felbft an beiliger Stelle unmenschliche Frevelthaten verübt batte. Dennoch fand Die Kehbe mit seinem Tobe nicht ihr Ende. Die Blutrache trieb seinen Sohn heinrich und feinen Reffen Raginar in ben Rampf gegen ben Berrog. Und, mabrend Gottfried noch mit biefen Gegnern ju ichaffen hatte, war auch bereits ber Graf Gerhard mit feinem gahlreichen Unbang in ben Baffen und beunrubigte bie Gegenden an ber Gifel. Bielfache Raubzuge, Streifereien, Ueberfalle hatten geringen Erfolg für bie Dauer und zeigten nur, bag bie Streitfrafte beiber Theile fich giemlich gewachsen waren. Endlich famen bie Repbenben über Beit und Ort überein, wo fie mit voller Dacht im offenen Rampfe ents fcheiben wollten; ein großes Gottesgericht follte ben langen Saber fcblichten. Berhard ftellte fich mit ben Seinen, unter benen fich auch fein einziger Sohn Siegfrieb, fein Schwestersohn ber frantische Braf Ronrad, ber noch einft jum Raiferthron auffteigen follte, Graf Balberich und viele andere ebele herren befanden. 3hm gegenüber erschien Bergog Gottfrieb, bem eine nicht geringere Ungahl tuchtiger Rampfer folgte. 2m 27. August 1017 murbe bie Schlacht gefchlagen, \*) und bas Gottesurtheil fiel gegen Gerharb aus. Seine

<sup>\*)</sup> Der Schlachtplat ift unbefannt.

Leute geriethen in wilde Flucht; sein Sohn wurde gefangen; Konrab 1015—1018. verließ schwerverwundet ben Plat. Unter ben Tobten, die Gerhard verlor, war auch ein gewisser Walter, ein Burgunder von Geburt, ber einst in Gerhards Gesangenschaft gerathen und dann in seine Dienste getreten war. Er war ein Geistlicher seinem Stande nach und trug noch das geistliche Kleid, aber angeborne Wildheit des Gesmüths hatte ihn das Brevier mit dem Schwerdte vertauschen lassen. So wurde er einer der gefürchteisten Räuber seiner Zeit und die Schrecken des Kriegs seine größte Freude; nur an dem Tage, heißt es, sand man ihn heiterer Laune, an dem er seinen Speer mit Blut gefärbt und ein Gotteshaus eingeäschert hatte.

Dieser Sieg Gottfrieds über Gerhard trug vor Allem dazu bei, einen friedlicheren und gesehlicheren Justand in Lothringen herzustellen. Dis zu welchem Grade man aber doch noch das Geseh zu verhöhnen und des Kaisers zu spotten wagte, zeigen die Frevelthaten der Gräfin Abela, die damals alle Gemüther mit Schreden erfüllten und die zugleich einen so tiesen Blid in das Sittenverderbniß werfen lassen, welches schon hier und da die höchsten Klassen unseres Bolles ergriffen hatte, daß wir dieser Gräuel ausführlicher gedenken mussen. Es ist ein düssteres Blid, das wir entrollen.

## Grafin Adela, die dentiche Medea.

Abela war aus einem vornehmen sächsischen Geschlecht, die Tochter eines Grafen Wichmann, der in Westfalen, Friesland und im nieberen Lothringen reich begütert war und eine Zeit lang auch die Grafschaft Gent bekleidet hatte. Graf Wichmann stand nicht allein in dem Ruse eines reichen und kriegstücktigen Mannes, sondern hatte auch den Ruhm frommer Gesinnung gewonnen, da er um das Jahr 970 ein Kloster zu Elten bei Emmerich gestistet und mit einem großen Theil seiner Stammguter reichlich ausgestattet hatte.

Wichmann ftarb, ohne Sohne zu hinterlaffen; es überlebten ihn nur zwei Tochter, so unahnlicher Ratur, wie sie selten bemselben Stamme entsprießen. Liubgarbe, die altere, war ein Muster aller weiblichen Tugenben, fanst, stitssam, fromm; sie hatte ihr Leben bem Dienste Gottes geweiht und war die erste Aebtissin des von ihrem Bater gestisteten Klosters. Ihre Schwester Abela dagegen, dem sachsischen Grasen Immed, einem der vornehmsten Männer, der selbst dem kaiserlichen Hause verwandt war, in früher Jugend vermählt,

war habgierig, prunkfüchtig, herrisch, stolz und hoffartig ohne Gleischen; schon ihr tropiger Blid und ihre schreiende Stimme verriethen sie als ein Mannweib der schlimmften Art. Aber Geist, Muth und Geschicklichkeit rühmten ihr selbst ihre Feinde nach, die sie zu allen Zeiten im Uebermaße hatte. Weit und breit kannte man keine seineneren Stickereien als von ihrer Hand, keine kunstreicheren Gewebe, als die sie von ihren Mägden ansertigen ließ.

Sosort nach des Baters Tode brach ein Zwist zwischen ben unsähnlichen Schwestern aus. Abela erhob Ansprücke auf die Erbgüter, die der Bater dem Kloster geschenkt hatte; Liudgarde vertheidigte die Rechte ihres Klosters. Der Zwist wurde zur tödtlichen Feindschaft, als auch Liudgarde ihr Erbe dem Kloster zuwandte. Da die Aebtissen nicht lange darauf an Gist starb, meinte Jedermann, daß die Schwester die Wörderin sei, und der Berdacht schien sich dadunch zur Gewischeit zu steigern, daß Abela sich gleich mit Gewalt der Erbgüter ihres Baters, die an das Kloster gefallen waren, bemächtigte. Auf ein kaiserliches Gebot mußte Abela freilich weichen und dem Kloster sein Eigenthum zurücktellen, aber Riemand sand sich, der die Anslage des Mords gegen die mächtige Frau erhoben hötte.

Inamifchen mar Abela fruh ibres Gematis beraubt morben, ber ibr außer zwei Tochtern zwei Knaben hinterließ: Dietrich, ber in bes Batere Ehren und Burben eintreten follte, und Meinwerf, ber, fcon als Anabe für ten geiftlichen Stand bestimmt, in die taiferliche Kanalei eintrat und bann als Bischof von Baberborn einen fo berubmten Ramen gewann. Abela, Die ihre Bittwenfchaft in offenfunbiger Bugellofigfeit verlebte, fühlte bennoch balb, bag fie eines vermegenen Gemahls bedurfe, ber ihr Intereffe ju bom feinigen meibe und es erforberlichen Falls mit gewaffneter Fauft burchzufampfen bereit fei. Sie fand einen folden in einem Ritter, mit Ramen Balberich; er war ber Reffe eines lothringischen Grafen Gottfrieb, ber am unteren Rhein fehr begutert war und nur einen fcmachfinmigen Gosn jum Erben hatte, fo bag Balberich nach bem Tobe feines Dheime beffen Graffchaft im Gau ber Attuarier ju erlangen boffte. Balberich war reich, Reichthum haufte fich fo auf Reichthum; boch Abela bachte nur an bas, was ihr nach ihrer Reinung umrecht-Richt eher ruhte fie, als bis Balmagiger Beife entriffen mar. berich mit feinen und ihren Mannen bas Rlofter Elten überfiel, fic ber nabe gelegenen Burg bemachtigte und in ben geweißten Riumen nach ihrem Willen ichaltete. Abermale trat taiferliches Gebot bem Raube entgegen; Otto III. nothigte Balberich, feine Beute fage ren zu laffen, und verurtheilte ihn überdies zu einer hohen Gelduffe.1015—1018. Dennoch wußte es Abela dahin zu bringen, daß im Jahre 997 ein Bergleich zwischen ihr und dem Kloster vor dem Kaiser geschlossen wurde, in dem ste wenigstens einen Theil der beauspruchten Güter ethielt.

Der lange Streit schien beseitigt. Kaum hatte inbessen Otto III. bie Augen geschlossen, als Abela glaubte, die Stunde, volle Genugsthung zu erlangen, sei endlich erschienen, und Balberich noch einsmal das Kloster übersiel. Doch auch diesmal nöthigte ihn das Gesbot des Kaisers, dem Kloster zurückzugeben, was ihm gehörte. Balsberich und Abela wurden inne, daß sie nach dieser Seite hin nichts zu gewinnen vermöchten, und alsbald richteten sie ihre habgierigen Blicke nach einem andern Raube.

Graf Gottfried, ber Dheim Balberichs, hatte nehmlich bem fach. Richen Grafen Wichmann, jenfeits bes Rheins im Bau Samaland, einem trefflichen jungen Mann, ber mit bem Saufe ber Billinger in naher Bermanbtschaft ftanb, eine Tochter jur Che gegeben und hoffte in bem angefebenen Eibam feinem ichwachen Sohne eine Stube au gewinnen. Als Gottfried balb barauf ftarb, wurde in ber That fein Sohn, trot feiner forperlichen Gebrechlichfeit und geiftigen Stumpfheit, mit ber Graffchaft bes Baters belehnt; boch geschach bies vornehmlich mit Rudficht auf Wichmann, ber in allen Dingen nun bie Rechte ber Balberich, in seinen lange genahrten Erwar-Graffchaft vertrat. tungen getaufcht, fab mit finfterem Groll, wie Wichmann fich nicht allein im Attuariergau jest als Graf gebarbete, fonbern auch mehr und mehr bieffeits bes Rheins festfeste und Burgen neben Bur-Abela facte ben Groll jur verzehrenben Rachs gen erbaute. Die Fehde entspann fich, und die Baffen wutheten sucht an. unter ben lothringischen und fachfischen Mannen ber beiben Serren. Balberich erfturmte eine Burg Wichmanns an ber Maas und brangte ion über ben Rhein gurud, wo Wichmann eine fcon von Natur fefte Burg, Muma mit Ramen, noch auf alle Beife verftartte und von bier aus gludliche Streifzuge gegen ben Feind über ben Rhein unternahm. Der Konig machte endlich ber Rehbe ein Ende. Er gebot Beiben, bei feinem koniglichen Born Frieden ju halten; por feinen Mugen mußten fie fich verfohnen.

Wichmann traute bem Frieden und trat bald barauf eine Pilsgerfahrt nach Rom an. Aber die Zeit seiner Abwesenheit wußten Balberich und Abela für ihre Zwecke zu nüten. Balberich hatte sich inzwischen durch mehrfache Dienste die Gunft des Königs gewonnen;

1015 -1018. Abela erfreute fich ber einflugreichften Berbindungen am Sofe - ihr Sohn Meinwerf war bereits jum Bifchof von Baberborn erhoben und ftand bem Bergen bes Ronigs nabe - fie ließ beshalb nicht ab, in ihren Gemahl ju bringen, bie Gunft ber Umftanbe ju benuben, um die Graffchaft, die ber Sachfe an fich geriffen, ihm zu entwinden. Balberich ging an ben Sof, und tonigliche Gunft und reiche Befchente gewannen ihm, was er verlangte. Sein ichwachfinniger Better murbe bes Grafenamtes entfest; mit ber Graffchaft und mit bem toniglichen Befehl, baf Niemand es magen folle, fich bem Billen bes herrschers ju wiberfegen, febrte Balberich heim. Bie erftaunte Wichmann, ale er auf bem Rudwege von biefen Borgangen vernabm. Für feine und feines Schwagers Sache griff er fofort nach feiner Beimfehr aum Schwerdte; Die Fehbe entbrannte aufs Reue, und fchlimmer als Der Bifchof Abelbold von Utrecht, ein bei bem Ronig febr angefebener Mann, fuchte alebald eine Ausgleichung berbeiguführen. Er brachte es wirklich babin, bag bie Sabernben einen Baffenftills ftant fcoffen; aber fo erbittert waren fie fcon, bag taum einen Tag ber Bertrag gehalten wurde. Bichmann, ber eine gunftige Gelegenheit fah, fich bes gehaßten Begners ju bemachtigen, glaubte biefe nicht ungenütt vorübergeben laffen ju burfen. Er überfiel Balberich aus einem Sinterhalt, aber biefer entfam über ben Rhein, und bie Rebbe nahm tros bes Bertrags ihren Fortgang, bis nach geraumer Beit abermale ein Baffenftillftand gefchloffen murbe.

Inzwischen war nach bem Tobe bes schwachen Bergogs Otto Gottfried von Berdun mit Riederlothringen belehnt worden. Lambert und Gerhard, ben Feinden bes Bergogs, ichloß fich ber unruhige Balberich an und ging baburch mit seinem Beibe ber faum gewonnenen Bunft bes Ronigs verluftig, mabrent feine Stieffohne, Deinwerf von Paberborn und beffen Bruber Graf Dietrich, immer hoher an Einfluß bei hofe fliegen. Umfonft versuchte Abela ihre Gohne und burch fie ben Kaifer ju gewinnen. Meinwert mieb jeben Bertehr mit feiner lafterhaften Mutter; fo febr er fonft mit ihrem Unterneh. mungegeift aud ihre Sabgier ererbt hatte, wies er boch ihre Gefchente mit Abscheu gurud. Da flammte in ber Bruft biefer Furie ber baß gegen ihr eigen fleisch und Blut, ihre eigenen Rinber auf. 218 Bifchof Meinwerf ben Ronig auf feiner Romfahrt begleitete, vollführte fie eine verruchte Bollenthat, bie fie lange bei fich erwogen hatte. Sie ließ ihren Cohn Dietrich am 7. April 1014 auf feiner Burg Upplan bei Elten überfallen und ermorben. Balberich nahm fofort von ber Burg Befit und wurde nun ber thatigfte Bundesgenoße aller berer,

vie in Lothringen ben Landfrieden störten und Herzog Gottfried das Ges 1015—1018. genspiel hielten. Während dieser, von Wichmann unterstützt, im Sommer 1015 nach Brabant gegen Lambert zog, eilte Balderich dem Grasen Gerstard zu Hülse, der damals die Burg Heimbach in der Eisel belagerte. Auf der Heimbehr von hier wurde Balderich von einem Basallen Wichmanns bei Köln übersallen, gesangen genommen und nach Runna geschleppt. Rur mit schwerem Gelbe kauste er sich frei und mußte, von allen Seiten bedrängt, nicht allein Frieden schließen, sondern sich sogar Wichmann als Freund erbieten.

Balberichs und Abelas Sterne waren augenscheinlich im Ginten, aber balb follte ihre Bebrangnis noch wachfen. 3m Anfange bes Jahrs 1016 wurden fie vor ben Richterftuhl bes Raifers nach Dortmund befchieben und hier bie Antlage bes Kinbesmorbes gegen Abela erhoben. Bifchof Meinwert, ber feinen Bruber wie feinen Augapfel geliebt hatte, trat felbft ale Anflager feiner Mutter auf und forberte bie ftrengfte Strafe fur ben Mord feines einzigen Brubers. Abela wurde bes Rindesmorbes und bes Berbrechens ber beleibigten Majeftat, Balberich ber Theilnahme ihrer Schandthaten überführt und Abela jum Tobe verurtheilt. Dennoch fchentte ber Raifer ihr bas Leben, aber nur gegen Opfer, Die ihrem habgierigen Gemuthe am Schwerften Den größten Theil ihrer Eigenguter mußte fie ber Rirche von Baberborn jum Gigenthum überlaffen, und auch Balberich fich burch Abtretungen von feinem Eigenthum von ber Strafe lofen. bem fannen Beibe nur barauf, wie fie fich an Bifchof Meimvert, an bem Raifer, an Wichmann, an Gottfrieb, an Allen, bie es mit jenen in Lothringen bielten, auf bas Empfindlichfte rachten.

Abela und Balderich sahen sich, da ihre Lage schon immer besbenklicher wurde, nach neuen, mächtigen Bundesgenossen um, und sie sanden einen solchen in Erzbischof Heribert, der meistentheils nur allzu geneigt war, die Widersacher des Kaisers zu unterstützen. Balderich wurde Heriberts Basal; Abela zeigte sich wider ihre Gewohnsteit gegen fromme Stistungen freigebig. Aber ihre Frömmigkeit hatte keinen andern Grund, als sich so die Freundschaft des Erzbischofs zu gewinnen und zugleich ihrem Sohn Meinwerk sein Erbe zu entziehen. Meinwerk wurde hier an seiner empsindlichsten Stelle verwundet. Als alle seine Borstellungen umsonst waren, legte er zuletzt selbst Hand an die Mutter, versicherte sich ihrer Person und führte sie gefangen sort. Er entließ sie zwar bald wieder, aber nur nach den dringlichsten Ersmahnungen, ihren Wandel zu bessern, die indessen bei ihr keinen Ersolg haben konnten. Blindlings stürzte sich Abela in das Berder-

1015—1018 ben, das endlich über fie einbrach, als fie fich einer neuen Morbihat erfrechte.

Graf Bichmann hatte mit feinem Better Balberich gulett ein freundliches Berhaltniß berauftellen gefucht. Er lub ihn zu einem feftlichen Belage und entließ feinen Baft mit allen Ehren und reichen Befchenten. Erfreuet barüber bat ihn Balberich um einen Gegenbefuch, und Wichmann begab fich trot vieler Barnungen, ber Trene feines Bettere vertrauend, als Gaft nach Upplan. Als er in die Burg trat, verhehlte er feinem Birth nicht, mit welchen Beforgniffen man fein Berg erfüllt habe, aber ber Babebelt gemäß betheuerte Balberich, bag er nichts Urbles im Schilbe fuhre. Auch Abela nahm mit großer Freundlichfeit ben Gaft auf, ber fich bath in vollige Sicherheit einwiegen ließ. Richtsbestoweniger umsauerte ihn ber Berraif. Eros ihrer gleißnerifchen Freundlichfeit hatte Abela vom erften Augenblide an, wo Wichmann ihre Burg betrat, auf feinen Umetgang gefonnen. Du fie auf ihres Gemahls Sulfe nicht glaubte gablen gu tomen, traf Re allein alle Unftalten jum Dorbe. Erft wollte fie Wichmann burch Bift beim Dable tobten; biefer Blan febien ihr inbeffen unausführbar und wurde verworfen. Auf feiner Beimtehr foute nun Bichmann von ihren Schergen überfallen werben; einer ihrer Bafallen follte mit einem Rnechte Die Unthat vollführen. Als Wichmann heiter unb wohlgemund am 6. Ottober 1016 Upplan verließ, gab ihm Balberich bas Chrangeleit aus ber Burg. Berglich fich begrußenb, trennten fich Beibe, und Bidymann jog beimwarts, nur von wenigen Mannen begleitet. 216 biefe eine Strede Beges jurudblieben und Bichmann mit einem feiner Rnechte allein burch bas Felb ritt - es war etwa eine Meile von Upplan -, brachen bie von Abeta gedungenen Morber ploglich aus einem Berffect, branger auf ihn ein, fließen ihn nieber und ergriffen bann fchlennigft bie Flucht. Wichmanns Mannen tamen erft jur Stelle, ate bie Dorber nicht mehr ju erreichen waren.

Der Mord wurde bald aller Orten ruchdar. Abela triumphirte laut über die gelungene Rache; Balberich fluchte ihr, die ihn ruchlos in das Berderben stürze. Sein weibisches Zagen warf ihm mit Hohn das nur allzu verwegene Weib vor; was hülfe es, in den Augen der Welt werde er doch für den Mörder Wichmanns gelten; wolle er nicht untergehen, so müsse er Haus und Hof jeht schühen. So brachte ste Balberich wenigstens zu dem Entschluß, Upplan zu bewehren. Bald stürmten Wichmanns Bettern, Freunde und Mannen heran. Bis schof Dietrich von Münster hatte zuerst Kunde von dem Ereignis er halten, die Leiche seines Freundes nach Vreden begleitet und dort

bestattet; dann rudte er fofort, nachdem er die Bermandtschaft Bich 1015—1018. manne aufgeboten hatte, gegen Upplan. Auch Bergog Bernharb von Sachfen, ber Stammbetter bes Erfchlagenen und Bormund feines Heinen Sohns, eitte berbei, troftete bie um ihren Berren trauernben Mannen und führte fie gegen Balberichs Burg. Bon anberer Seite pog maleich Bischof Abelbold mit seinen Rittern vor Upplan. Da brach Balberiche Druth; ftachtig verließ er bie Burg. Abela übernahm bie Bertheibigung berfelben und leitete fie mit mannlichem Muthe. Sipe wurde Upplan berannt, mit Bartnadigfeit vertheibigt; felbft bie Beiber zogen, mit Seimen bebeckt, auf bie Mauer, um bie Belagerer utber bie Starte ber Befatung ju taufchen. Aber bie Roth in ber Burg flieg mit jedem Tage hoher und hoher, und fcon nahte fich ber Raifer fetbft, aus bem erften burgundifchen Feldzuge heimfehrenb. Da bebte felbft bie freche Abela; fie machte mit ben Belagerern eis nen Bertrag, ber ihr mit threr Sabe freien Abgug gewährte. Upplan fiel in bie Sanbe ihrer Feinde und wurde bis auf ben Grund gerftort. 216 ber Raifer nach Roln tam, hatte ihn Erzbischof Beris bert, ber Balberichs Burg reiten wollte, beingend gebeten, ihm bie Belagerung berfelben zu überlaffen und ber Raifer hatte Beriberts Bitten gewährt; aber ehe Beribert jur Stelle tam, mar bie Burg bereits in einen Schutthaufen verwandelt.

Einft, wird erzählt, hatte Balberich in von Tagen bes Ginds auf einem Soller seiner Burg Radinheim gestanden, und indem er das sette Land ringsumher und den reichen Ertrag ber Felder überblickte, waren gotteslästerliche Gedanken in seiner Seete aufgestiegen. "Gott," sagte er zu den Umstehenden, "soll Alles vermögen — und doch kann er mich in der Fülle meines Reichthums nicht zu einem armen Wann machen. Der Rhein slieft an meinem Lande vorüber und biestet mir Alles im Uebersiuf, was Auge und Guumen ergöht, der nahe Wald liefert mir Wildpret in Fülle. Wei follte ich von solchem Reichsthum zur Armunh herabsinsen können?" Jeht war Balberichs Reichsthum dahin; Erzbischof Heribert und Graf Gerhard gaben ihm das Grundenbrod.

Als balb barauf ber Kampf zwischen Gerharb umb Herzog Gottsieb aufs Reue ausbrach, vertheibigte Balberich für Gerhard die Burg Heimbach in der Eisel. Um ihn sammelten sich Flüchtlinge und wüstes Gesindel; Leute, die keine Heimath mehr hatten, gleich ihm. Auch der sächsische Graf Berthold, der Bruder des entsetzen Markgrafen Werner, trat zu ihm. Es gelang diesem Berthold durch Berrath am 1. April 1017 Munna einzunehmen, das Herzog

1015—1018. Bernhard einem feiner Bafallen jur Bertheibigung übergeben hatte. Roch einmal fiel ba ein Strahl ber hoffnung in bas verfchulbete Elend Balberichs und Abelens; aber fonell, wie er hervorgeblitt war, Benige Monate barauf entschieb ber verschwand er von Reuem. Rampf für Bergog Gottfrieb gegen Graf Gerharb, und Balberich felbft gerieth in bie Gefangenschaft feiner geinbe. Db er berfelben burd Klucht entfam, ober fich auslofte, wiffen wir nicht; aber gewiß ift, bas er balb barauf fein unftates rauberifches Leben von Reuem begann.

1018.

Als ber Kaiser im Marz 1018 nach Rymwegen tam, um bort eine Synobe ju halten, ließ er feine eifrigfte Sorge fein, ben Land. frieben im nieberen Lothringen berzuftellen. Bar es bie Difbe bes hereinbrechenden Alters, war es die Ginficht, bag nur burch Rachgiebiateit bie aufgeregten Gemuther in Lothringen ju beruhigen feien, mit ungewohnter Berfohnlichkeit trat ber Raifer jest auf. Auf einem gro-Ben Fürstentage glich er ben Streit zwischen Bergog Gottfrieb und Graf Berhard aus; Ergbifchof Beribert murbe burch Gunftbeweise gewonnen; auch Lamberts Reffe Raginar erfcbien am Sofe und wurde ju Onaben angenommen. Selbft Graf Berthold mit feinem Anhange ergab fich bem Raifer und lieferte ihm Munna aus, bas Graf Gerhard und Erzbischof hertbert jum Zeichen ihrer aufrichtigen Friebensgefinnungen gerftorten. Gin allgemeiner ganbfriebe murbe ohne 3weifel aufgerichtet; für einen Wegelagerer, wie Balberich, fdwand jebe hoffnung einer beffern Butunft.

Bergweifelnd folgte bager enblich auch Balberich ber Dahnung bes Raifers nach Rymmegen. Unter ber Buficherung freien Beleits erfcbien er am Sofe und erbot fich burch jeben verlangten Beweis feine Unschuld an Wichmanns Morbe ju erharten. Aber bie Bergoge Gottfried und Bernhard waren fo ergrimmt gegen ihn, baß fie ibm nicht einmal bas Wort zur Bertheibigung verstatteten. Benig fehlte, bag er mitten in ber Berfammlung ber Fürsten vor ben Augen bes Raifers erschlagen wurbe. In ber hochften Seelenangft rief Balberich bie Barmherzigfeit bes Ralfers an, ber ihn ben Sanben ber Buthenben entrig und ihm minbeftens bie Doglichfeit ber Alucht ficherte.

Bettelnb follen barauf Balberich und Abela im Lanbe umbergegogen fein, bis ihnen endlich heribert abermals bas Gnabenbrob und eine Bufluchtoftatte gewährte. Drei Jahre fpater ftarb Balberich au Beimbach und murbe ju Bufflich begraben, wo er ein Rlofter geftiftet hatte. Abela ftarb, wie es icheint, ichon vor ihrem Gemahl zu Roln und wurde bort vor ber Beterstirche bestattet. Aber bie Afche ber

Schwester, und Kindesmörderin schien der Stadt schweres Unheil zu 1018. bringen; man riß sie aus dem Grabe und warf sie in den Rhein. Mehrere Tage lang — so wird erzählt — tobte und brausete der alte Rhein, gleich als wären durch die Asche der Verbrecherin seine reinen Fluthen ennweiht.

Die Siege Gottfrieds und die Verföhnlichkeit bes Raifers bahnten allmählich einen friedlicheren Justand im niederen Lothringen an. Dennoch erlitt das Land im Jahre 1018 noch einmal durch einen inneren Kampf einen harten Schlag, der lange nachgefühlt wurde. Ein Reffe der Raiferin war es, der ihn führte.

Es ift oben ergablt worden, wie im Jahre 1005 Ronig Seinrich Die Rechte feiner Schwägerin Liubgarbe und ihres unmunbigen Sohns Dietrich gegen ble Friefen fcutte. Ingwifchen war Graf Dietrich ju mannlichen Jahren erwachsen und hatte felbft bie Rampfe gegen bie Friefen aufgenommen, bie ibm einft ben Bater erfchlagen hatten. Aber bas Blud war ihm nicht holb, und ber vergeblichen Anftrengungen endlich mube, fuchte er fein Bebiet nach einer anbern Seite zu erweis tern. Die Gegenben um Rotterbam und Dortrecht gwifden ben Baglund Maasmundungen maren bamals fast gang unbebaut; ungelichtete Balbungen und ausgebehnte Gumpfe nahmen ben Lanbftrich ein, ben man Mirivido (Merwe) nannte, ein Rame, ber jest noch einem Urme ber Daas geblieben ift. Rur einzelne Fischer und Jager trieben hier ihr Gewerbe und ginsten von bemfelben bem Bifchof von Utrecht, bem ber größte Theil bes bis babin herrenlofen Bobens von ben Raifern gefchentt mar, mabrent auch ber Erzbifchof von Roln und einige nabe Rlofter fleinere Befitungen hatten. Reben biefer bunnen und fluchtigen Bevolkerung hatten fich in ber letten Beit einzelne frieftiche Roloniften angefiebelt, als auch Graf Dietrich auf biefe ibm benachbarten Begenben fein Auge marf. Das mafferreiche Land war gunftig, eine fefte Burg zu erbauen, von ber man bie Schiffe, bie aus ber Maas in bie See fuhren, einem Boll unterwerfen fonnte. Dietrich nahm alfo, ohne auf bie Rechte bes Bifchofs von Utrecht gu achten, von ber Merwe Befit, legte ein Caftell in berfelben an, machte Die friefischen Roloniften fich ginebar und erhob von ben in Gee gebenben Schiffen einen willführlichen Boll. Die Sandelsleute von Thiel Magten über himmelfcreienbe Gewalt, nicht minber ber Bifchof von utrecht, bem seine Einkunkte geschmalert und einige Mannen erschlagen waren. Auf ihre Rlagen wurde Oftern 1618 Graf Dietrich nach Numwegen vor ben Kaiser beschieben. Der Spruch bes Kaisers sautete bahin, daß Herzog Gottfried mit dem Bischof von Utrecht die friefischen Kolonisten verjagen und die Burg Dietrichs niederreißen solle; die Merve aber dem Bischof zurückzugeben sei. Vergebens versuchte Dietrich den Spruch des Kaisers zu wenden; als es ihm nicht geslang, verließ er den Hof mit der Drohung, er werde seinen Feinden zu begegnen wissen

Im Sommer 1018 jog ein lothringifches heer gegen ihn aus, bas Bergog Gottfried felbft führte, um ben Spruch bes Raifers gu pollftreden. Es war zahlreich und wohlgeruftet; Bifchof Abelbold von Utrecht führte felbft feine Leute an, auch die Bifchofe von Luttich, Roln und Cambray hatten ihre Mannen gefendet. Aber fo geubt fie alle im Reiterbienst maren, so wenig waren fie gewohnt, ju Rufe ju Es entmutbigte fie baber nicht wenig, bas fie ibre Roffe gurudlaffen mußten, von benen in jenem fumpfigen ganbe fein Bebrauch ju machen war. Das heer fuhr bie Daas binab und landete bei Blaardingen. Der Herzog schiffte es aus und wollte es fogleich gegen Dietrich führen, beffen hauptfraft in feinen frieftichen Bauern und Schiffern bestand, ftammigen Leuten, Die fich ebenfofebr auf bie Schnelligfeit ihrer guße, ale bie Rraft ihrer Faufte verlaffen tonnten. 216 Gottfried lanbeimwarts feinen Darfc nahm, fund er alebald ben Beg burch Graben und Sumpfe fo behindert, bag er fich jur Umfehr genothigt fab. Er ließ bie vorberen Reihen fehren und erregte baburch in ben binteren Gliebern bie Meinung, er fei porn von ben Friefen angegriffen und weiche gurud. Gine furchtbare Befturjung ergriff burch biefen Irribum bie lothringifchen Ritter, welche Die Friesen, Die fich in gebrungenen Saufen auf eine Unbobe gezogen hatten, fofort ju einem Ueberfall benutten und über bie eines folden Rampfe gang ungewohnten und ohnehin vollftanbig betäubten Feinde einen glanzenden Sieg bavontrugen; Biele fielen beim erften Unfturm ber Bauern; Die bem Rampf Entflobenen fturmten au ben Schiffen und fanden bei ber Saft bes Ginfchiffens und ber Ueberlaftung ber Kahrzeuge meift ihren Tob in ben Bluthen. Dreitaufend Ritter follen fo umgefommen fein, ohne bag bie Bauern einen nennenswerthen Berluft erlitten. Die benachbarten Bifchofe hatten ben größten Theil ihrer Bafallen verloren; fein ritterliches Saus war in ben nachftgelegenen Gauen ohne Trauer. Man hat lange Jahre an bie Friefen pon Blaarbingen nur mit Geufzen gurudgebacht.

Bischof Abelbold hatte sich, wie durch ein Wunder auf einen 1018. Rachen gerettet. Herzog Gottfried war schwerverwundet in die Hande der Friesen gefallen, die ihn nach Dietrichs Burg schleppten. Graf Obetrich erschraf selbst, nachdem er seinen Rachedurst gestillt hatte, über das angerichtete Blutbad und fürchtete die volle Schwere des kaiserslichen Jornes. Er seste deshalb alsbald den Herzog gegen das Verssprechen, beim Kaiser sein Fürsprecher zu sein, wieder auf freien Fuß. In der That zeigte der Kaiser jest gegen Dietrich große Rachzgiedigkeit. Als er gegen Ende des Jahres abermals in die niedersrheinischen Gegenden kam, nahm er seinen Ressen wieder zu Gnaden an und sohnte ihn mit Vischof Abelbold aus. So gerechte Ursache dem Grasen zu zurnen der Bischof auch hatte, konnte er sich doch um so weniger einer Ausgleichung weigern, als seine noch vielsach durch Rormannenschwärme beunruhigten Besthungen keinen anderen mannskasten Vertheidiger hatten, als eben den Grasen.

Bahrend fo bas untere Lothringen Rube gewann, erholteioi5-1018. fich allmählich auch Oberlothringen von ben langen und schweren Leiben, welche die fruheren Rriegszuge bes Raifers über bas Land und vornehmlich über bie Gegenden von Det und Trier gebracht hatten. Den furchtbaren Buftanb bes Landes um bas Jahr 1015 Schilbert uns ein Zeitgenoffe, ber Biograph bes Bifchofe Abab bero II. "Welche Beiten!" ruft er aus. "Man verflucht bas leben und fleht um Richts, als ben Tob. Die Stabte find entwollert, bie Dorfer und Sofe eingeafchert, Die Balber und Barten vermuftet, Die Weinberge ausgerobet. Rrieg, Sungersnoth, Beftilen, und Feuer rafft bas Bolf maffenweise bin. Biele Cble find verarmt und an ben Bettelfab gebracht. Die Gottesbaufer fteben ringenun verobet." Befonbere in ber Begend von Trier muthete lange ber Burgerfrieg fort, und Degingoud, der vom Raifer anerkannte Erzbifchof, fonnte niemals von feiner hauptstadt Besit ergreifen, wo fich ber junge Abalbero feinem tal ferlichen Schwager jum Trop behauptete. Erft als in ben letten Tagen bes Jahres 1015 Megingaub ftarb und ber Raifer ben Babenberger Boppo, ben Bruber bes Manigrafen Heinrich von Deftreich und bes Herzogs Ernft von Schwaben, vom Probft zu Bambeng gum Erzbischof von Trier beforberte, gewannen bie Dinge eine andere Gefiglt. Boppo, in bem bas Blut seiner tapferen Annen rann und bem bie Macht und bas Glud feines fich jest gewaltig erhebenben Sanfes jur Seite ftanben, bemuthigte balb ben Luxemburger, gewann Trier und ichloß endlich einen Bergleich mit feinem Biberfacher, ber biefem nur bas Clofter bes b. Baulinus beließ, beffen Abt er vorbem gewes

1015—1018. sen war. Der wichtigste Streitpunkt, ber ben Kaiser noch von seinen Schwägern tremte, war damit erledigt. Sosort ließ der Kaiser durch Erzbischof Poppo seine Schwäger versichern, daß er an Herzog Heinrich das ihm abgesprochene Herzogthum zurückzugeben geneigt sei. Im December 1017 wurde Heinrich zum zweitenmal mit der Fahne von Baiern belehnt und im solgenden Sommer von seiner Schwester, der Kaiserin, in sein Herzogthum zurückzesührt. Die Wurzel war ausgerissen, aus der die bose Saat erkard, und fortan gestiehen auf diesem Boden bessere Früchte.

Im Jahre 1019 wurde auch Schwaben ber Schauplat einer 1019. gefährlichen inneren Sehbe, Die jeboch ichnell ein Enbe fand und ohne dauernde Folgen blieb. Am 31. Mai 1015 war nehmlich herzog Ernft I. aus bem babenbergischen Sause gestorben. Gin jaber, unglud. licher Tob raffte ben eblen Mann in ben Jahren frifchefter Mannesfraft bin. Auf ber Jagb traf ibn ber Fehlichuß eines feiner Bafallen. 216 ber Bergog fühlte, daß ber Pfeil ihn tobtlich verwundet habe, bat er junachft feines ungludlichen Morbers ju ichonen, beichtete bann einem aus bem Jagbgefolge, ba fein Briefter in ber Rabe mar, feine Sunden und bat mit feinen letten Worten die Freunde, feiner gelieb. ten Gifela an bas Berg ju legen, bag fie ihre Ehre und Reufchheit wahre und feiner nimmer vergeffe. Bifela, Die ihrem Gemahl zwei Sohne geboren hatte, erlangte leicht von bem Raifer, ihrem Better, baß ber erfigeborne Sohn, ber fleine Ernft, mit bem Berzogthum Schwaben belehnt murbe. Sie felbft, eine in ben Beschäften wohlerfahrene Frau, übernahm bie vormunbichaftliche Regierung. Go murbe Ernft II. als Rind Erbe ber Macht feines Baters, aus ber ihm nur fcmeres Unheil mabrent feines furgen Lebens erwachfen follte. Sein Unglud begann, als fich faum ein Jahr nach dem Tobe ihres Gemable Gifela von Reuem vermablte. Schon, flug, reich und mache tig, mußte fie bie Augen aller Manner auf fich ziehen. Die Herrin Schwabens, ihr vaterliches Erbe war überaus stattlich, und schwerer noch wogen die Anspruche, die ihre Mutter ihr auf die burgundische Erbichaft hinterlaffen hatte. Gie fannte gang ben Berth ihrer Person und wußte, bag fie Konigen und Ralfern entstammte und bie Reihe ihrer Ahnen bis auf Rarl ben Großen gurudfuhren fonnte. Richt ohne große Unspruche an bas Leben, war fie nicht gewillt einem andern, ale einem boch über ber Maffe bes Bolte ber- 1019. vorragenden Manne ihre Sand ju reichen. Es war Konrab von Franken, ein hochebler Dann aus faiferlichem Geschlecht, ber maderfte Ritter feiner Beit, ber ihre Liebe gewann. Gegen ben Willen ber Rirche, die in ber naben Bermanbtschaft beiber Chebinberniffe fand, gegen ben Willen bes Raifers, ber niemals bem Saufe Ronrabs fich geneigt bewiefen hatte, vermablte fich Gifela im Sommer 1016 mit Konrab und gebar ihm am 28. Oftober 1017 einen Knaben, ber ben Ramen Beinrich empfing. Gifelas Cohne ber fruheren Che fanben fammtlich, wie ihr Bater, ein beklagenswerthes Enbe; ihren neuen Bemahl und beffen Cohn erhob bas Blud auf bie hochften Bipfel bes Lebens und machte fie zu ben machtigften Furften, Die Deutschland jemals beherricht haben.

Aber bie erften Jahre ber Ehe Gifelas waren nicht vom Glude verschönt. Den Unwillen bes Raifers über ihre Berbinbung mußten fie und ihr Gemahl bitter empfinden. Gifela verlor bie Bormunds fcaft über ihren Sohn und bamit bie Regierung Schwabens, bie ber Raifer bem Ergbischof Boppo von Trier übertrug. Ronrab, langft bem Raifer gurnent, ber feinem Better Konrab bas Berzogthum Rarnthen vorenthalten und bem Eppenfteiner Abalbero gegeben hatte, hatte nicht er felbft fein muffen, wenn er fich jest nicht ben Gegnern Seinrichs überall angeschloffen hatte. Wir wiffen bereits, wie er im Sommer 1017 feinen Dheim Gerhard gegen bie Raiferlichen in Lothringen unterftutte. Zwei Jahre fpater griff er Abalbero in Schwaben an, wo biefer burch feine Bemablin, bie Schwefter Gifelas, reich begutert Seinem Better Ronrad, ber, als Knabe aus Karnthen ver-· brangt, eben jum Jungling heranwuchs, wollte er bas vaterliche Berjogthum erfampfen und jugleich unfehlbar Bifelas Ginfluß in Schwaben berftellen. Konrad flegte über Abalbero im Jahre 1019 bei Ulm, aber erreichte boch feinen 3med nicht. Abalbero blieb Bergog in Rarniben; Ergbifchof Boppo behauptete bas Regiment in Schwaben; Konrad felbft mußte auf bes Raifers Befehl in Die Berbannung geben, aus ber er jeboch nicht lange nachher gurudfehrte und bann in Rube befferer Zeiten barrte.

Benn bamals bie Rube im oberen Deutschland schnell bergeftellt wurde und in biefen fcmeren Zeitlauften Baiern und Schwas ben meift in ber Treue beharrten, fo verbantte es ber Raifer vor Allem ben trefflichen Diensten bes babenbergifchen Saufes. Martgraf Beinrich auf bem Norbgau und fein Better gleichen Ramens in Deftreich hielten, nachbem fich heinrich einmal in ber herr-Giefebrecht, Gefch. ber Raifergeit. II.

sow schaft besestigt hatte, mit unerschütterlicher Treue zu ihm; die Säulen des Reichs und des Kaisers Mitarbeiter nennt ste Thietmar. Diese Dienste blieben dem Hause nicht unbelohnt: der Bruder und Resse Destreichers erhielten, wie wir sahen, nach einander die Belehnung mit Schwaben; ein anderer Bruder des Destreichers wurde zum Erzbischof von Trier erhoben; als dann die beiden Markgrasen schnell nach einander starben, \*) blieben ihre Marken in ihrer Familie. Die Mark aus dem Nordgau kam an Heinrichs Sohn Otto; die Mark Destreich, da der andere Heinrich ohne Leibeserben starb, an seinen Bruder Abalbert. Die böhmische Mark und die baiersche Ostmark, das Herzogthum Schwaben und das Erzbisthum Trier waren so diessem Geschlechte zugesallen. Wer von den Marken Ungerns und Böhmens dis an die burgundischen und französischen Grenzen ritt, sand kein mächtigeres Haus weit und breit, als die Babenberz ger.

Bei weitem ichwieriger, als im oberen Deutschland, war Bein-1018--102). riche Lage in Sach fen. Immer größer wurde bier bie Spannung gwiichen ben weltlichen Großen und ben Bischöfen bes Landes, Die nebft ihren eigenen Intereffen vor Allem Die Rechte ber Rrone fcutten. Mit schweren Rlagen über bie Gewaltthätigkeit und ben Uebermuth bes Abels, über ben Drud, ber auf ben Bischofen lafte, schlieft Thietmar feine Chronif, die er fast unmittelbar bis ju feinem Tobe fortgefest hat, ber am 1. December 1018 erfolgte. Damale ftanb bereits feit geraumer Beit ber Bifchof Dletrich von Munfter mit bem . Grafen hermann, einem naben Bermanbten bes Raifers, und ben Sohnen Diefes Grafen in Fehbe. Bu berfelben Zeit hatte ber alte Bifchof Bernward von Silbesheim fcmer von ben Bedrudungen feines Rachbarn, eines Grafen Brun, ju leiben, ber ben Billingern, wie bem königlichen Saufe verwandt war. Die Billinger haberten aller Orten mit ben Immedingern, in beren Sanben bas Erzbisthum Bremen und das Bisthum Baberborn waren und bie überschwängliche Gunft bei bem Raifer genoffen. Erzbischof Unwan ließ bamale Bremen mit einem Walle umgeben, um fich vor ben Angriffen Bergog Bernharbs

<sup>\*)</sup> heinrich von Schweinfurt ftarb am 18. September 1017, fein Better heinrich von Deftreich am 23. Juli 1018.

au schützen; Bischof Meinwerk lebte in unablässigen Streitigkeiten mit 1018—1020. Thietmar, dem Bruder Herzog Bernhards. Die anderen Bischöse hatten mit anderen Feinden zu thun. Es ware ein Zustand, sagt Thietmar, als gabe es gar keinen König und Kaiser im Lande; Verräther spannen stets aus Reue äußere Verwickelungen an, um den Kaiser zu hindern, die Ruhe im Innern zu schützen.

Besonders gesahrlich wurde die Lage Sachsens, als sich eine seindliche Spaltung zwischen dem Kaiser selbst und dem Hause der Billinger herausstellte, das nun schon in der dritten Generation das sächsische Herausstellte, das nun schon in der dritten Generation das sächsische Herzogthum behauptet und die dahin treu zu den Kaisern gehalten hatte. Schon daß der Kaiser den Mörder ihres Stammvetters, des Grasen Wichmann, hatte entschlüpfen lassen, konnte ihren Jorn reizen. Gewiß sahen sie auch die Stellung der Immedinger am Hose nicht ohne Argwohn. Bornehmlich scheint aber doch ein furchtbarer Schlag, der um diese Zeit unmittelbar ihre Herrschaft traf, sie gegen den Kaiser die zur Empörung getrieben zu haben. Es war der Aufstand der Wagrier und Abodriten, welcher nicht allein die Gewalt der Billinger in Gegenden zu vernichten drohte, die sie länger als ein halbes Jahrhundert beherrscht hatten, sondern auch der christlichen Kirche schwere und erst spat geheilte Wunden schlug.

Der größte Borwurf gegen heinrichs Regiment war und blieb Die Dufbung bes bergeftellten Bobenbienftes bei ben Liutigen. Je wichtiger bem Raifer Die Bundesgenoffenschaft mit Diefen friegerischen Stammen mar, je mehr mußte er jebem Ungriff auf ihr Beibenthum Es fchien faft, als ob er baffelbe mit fcbeuer Sorafalt vorbeugen. pflege. Die Bifchofe von Savelberg und Branbenburg weilten am Sofe bes Raifers; bas Chriftenthum war in ihren Sprengeln faft erftorben. Als bamals ein gewiffer Gunther, ein vornehmer und reicher Thuringer, ber aus Ueberbruß an bem weltlichen Leben fich in bas Rlofter Hersfeld zuruckgezogen hatte. bann nach Altaich gewandert war und endlich langere Beit im Bohmermalbe als Einfiebler lebte, ben bochbergigen Entichluß faßte, bas Diffionswert unter ben Liutigen aufgunehmen, fant er bei bem Raifer nicht bie ge-Bunther erfannte balb bie Erfolglosigfeit ringfte Unterflütung. feiner Beftrebungen und fehrte nach feiner Ginfiebelei gurud. Richt lange nachher ging fogar von ben Liutizen ein Angriff gegen jenes halbe Chriftenthum aus, bas fich seit ben Tagen Ottos III. noch bei ben Abobriten erhalten hatte und bisher von ben fachsischen Berjögen geschütt mar.

Diftiflaw, bamale Furft ber Abobriten, war mit feinem Saufe

1018-1020. ber driftlichen Kirche ergeben und ein getreuer Dienstmann ber Bile linger. Gerade beshalb fand er bei feinem Bolfe geringe Gunft, bas über bie Sabsucht ber fachfischen Bergoge und bet beutschen Priefter große Befchwerbe führte, und auf bas Meußerfte murbe bald feine Stellung gefährbet, als er mit ben Liutigen in Streit gerieth und ihnen ben versprochenen Bugug mabrent bes letten Kriege mit ben Bolen verweigerte. 3m Unfang bee Sahres 1018 griffen bie Liutigen Miftiflam mit Beeresmacht an, und fogleich fah fich biefer von feinem gangen Bolte verlaffen. Rachbem er fich eine Zeit lang in Schwerin ju vertheidigen gesucht hatte, raumte er bas Land und floh ju ben Sachsen. Diese Emporung ber Abobriten gegen ihren Bergog mar augleich eine Auflehnung gegen die herrschaft ber Billinger und Abfall vom Chriftenthum. Alle Rirchen im Lande wurden eingeafchert und gerftort, Die Rreuge niedergeriffen, Die Briefter in Retten gelegt und unter ben ichredlichften Qualen hingerichtet. Um Graufamften mutheten die Abobriten in Olbenburg, wo ihr Bifchof feinen Sit gehabt hatte. Gin großer Theil bes Rlerus wurde hier fogleich niebergehauen; bie man in ber erften Buth verschonte, maren nur fur schlimmere Martern gespart. Denn man schnitt ihnen mit ausgesuchter Boebeit bas Zeichen bes Kreuzes in die Kopfhaut ein und trieb fie mit gebundenen Banben unter Beißelhieben von Ort ju Drt, bis fie endlich leblos hinfanten. Go ftarben in Dibenburg fechozig Briefter, unter ihnen auch ber Brobst Obbar, ein Bermanbter bes banischen Rönigshauses. Mit einem Schlage war bas Chriftenthum unter ben Abobriten und Wagriern vernichtet.

> Bischof Bernhard von Oldenburg eilte fofort an ben faiferlichen Sof, um die entfetliche Botichaft ju melben und ben Raifer ju Bulfe ju rufen. Auch Bergog Bernhard, beffen flamische Mart verloren war und ber fich fogar in feinem Sachfenlande bebrobt fab, konnte es an ben bringlichften Borftellungen nicht fehlen laffen. Aber ber Kaifer verschob mit seiner gewohnten Rachficht gegen seine Bundesgenoffen, Die Liutigen, alle ernftlichen Schritte. Er versprach bie Sache um Oftern in reifliche Erwägung ju gieben, und auch ba gefchah Richts, ba bie lothringischen Angelegenheiten überdies bie Aufmerksamkeit bes Raifers noch in Anspruch nahmen. So verging bas Jahr 1018; so verftrich bas folgende Sahr. Das Beibenthum mucherte weiter und weiter um fich, und bie Berrichaft ber Sachsen im Wenbenlande mar fo aut wie vernichtet.

> Die feinbliche Spaltung zwischen bem Raifer und ben Billingern trat schon im Sommer 1019 offen zu Tage. Thietmar, ber

Bruber Herzog Bernhards, griff zuerft zu ben Waffen, und bie Sohne 1018-1020. bes Grafen Bermann, bie eigenen Bettern bes Raifers, ichloffen fic fofort ibm an. Gie griffen junachft bie vom Raifer begunftigten Bi-Ein großer Rampf zwischen bem Abel und ber mit bem Rierus verbundenen Krone ichien fich über bas gange Sachfenland zu entspinnen. Aber schon im Ausbruch wurde ber Aufftanb unterbrudt. Graf Thietmar und bie Bettern bes Raifers murben gur Saft gebracht und, wie fie ber Raifer mit großer Rachficht behan-Beinrich tonnte hoffen, burch feine belte, alsbalb wieber entlaffen. Milbe bem Ausbruche einer allgemeinen Emporung in Sachsen poraubeugen. Aber er hatte fich geirrt, wenn er Bergog Bernhard fo Diefer sammelte vielmehr im Winter um fich au perfohnen meinte. ein heer von Weftfalen und befeste mit bemfelben bie Schalfsburg. \*) Schon fant er in offenem Aufstand gegen ben Raifer und rief ben Abel Sachsens zu ben Waffen. Balb nach bem Beihnachtsfeft, bas ber Raifer in Burgburg gefeiert hatte, begab er fich felbft nach Sachfen .... und belagerte Bernhard in ber Schalfsburg. Alles fürchtete ben Ausbruch eines langen gefahrvollen Burgerfrieges. Aber über Ers warten fchnell tam eine Ausgleichung zwischen bem Raifer und bem Bergog ju Stanbe, hauptfächlich burch bie Bermittlung ber Raiferin und ber Immedinger Meinwerf und Unwan, die fich jest felbft fur ben Billinger verwandten. Alle Streitpunfte wurden ausgeglichen, und vor allen Dingen ein befferes Berhaltniß zwischen bem Bergog und bem Erabifchof Univan bergeftellt.

Hierauf wandten fich ber Bergog und ber Erzbischof vereint gegen bie Abobriten und Wagrier und brachten fie unter bie fachfifche Berrichaft jurud. Aufs Reue wurden biefe Stamme ben Billingern ginepflichtig, und felbft Diftiflaw icheint in fein gand gurudgefehrt gu fein. Dislicher ftand es um bie Serftellung ber firchlichen Ginrich-3mar ging Bischof Bernhard in feinen Sprengel gurud und fuchte bas verfallene Rirchenwefen bort aufzurichten; aber er fließ dabei auf unüberwindliche Schwierigfeiten und fonnte bie Behnten gar nicht ober boch nur fchr fparlich beitreiben. 216 ber Raifer zu Berben im Jahre 1021 mit ben Wenben einen Landtag hielt, erfchienen auf bemfelben auch die Sauptlinge ber Abobriten, und Bifchof Bernhard trat ale Rlager gegen fle auf. Sie verfprachen bas Befte, aber ihre Berfprechungen blieben unerfullt, und ber Bifchof, an ber Berftellung

<sup>\*)</sup> Best Sausberge an ber Befer bei Dinben.

t030.

feines Bisthums verzweifelnb, verließ endlich bas Abobritenland und bes gab fich nach Silbesheim, wo er im Jahre 1023 farb. Bon feinem Rachfolger Reinold haben wir feine Spur, bag er jemals in feinen Sprengel gefommen fei. Alle wenbischen Stamme, bie noch unter beutscher Sobeit ftanben, waren in bas Beibenthum jurudgefallen, und nur zerstreut erhielten sich noch hier und ba unter ihnen einige . fleine driftliche Gemeinben. Inbeffen wirfte Erzbifchof Unwan, ein eifriger Mann, ber feinen fürftlichen Reichthum freigebig fur bas Bohl feiner Rirche verwandte, fo weit feine Macht in ben überelbischen Begenden reichte, mit unermudlichem Fleiße. Samburg erhob fich erft bamals wieber aus ben Trummern und wurde mit einer Mauer umgeben, bie eingeafcherte Metropolitanfirche wurde wieber aufgerichtet, bas Domcavitel hergestellt, bie heibnischen Gebrauche unter ber umwohnenden Bevolkerung mit Strenge befampft und jum guten Theil ausgerottet. Dft verweilte ber Ergbischof felbft mit bem Bergoge langere Beit in Samburg, und beibe besprachen fich hier mit ben Das gute Bernehmen ber Billinger mit ben wenbischen Fürften. Immebingern ficherte nicht allein bie Rube Sachsens, sonbern auch ben Frieden an ber wendischen Grenge.

Rach ber Belagerung ber Schalksburg mußte Kaifer Heinrich noch zweimal im Jahre 1020 gegen aufrührische Basallen mit Heeres-macht ausziehen. Zuerst im Sommer gegen ben Grafen Balbuin von Klandern, bessen Stadt Gent am 5. August von dem Heere des Kaissers besetzt wurde und der sich dann, wie es scheint, schnell zum Ziele legte. Hartnäckigeren Widerstand erfuhr der Kaifer von einem anderen Widersacher, den Liebe und Gattentreue in einen verzweiselsten Kampf gegen Kaiser, Kirche und Reich stürzten.

Es war ber Graf Otto, ein reicher und mächtiger Herr aus einem ber ebelsten franklichen Geschlechter, nach seiner festen Burg Hammerstein am Rhein, Andernach gegenüber, der Herr von Hammerstein genannt. Der Geistlichkeit zum Trot, hatte er sich mit einer nahen Berwandten seines Hauses, der schönen Irmingard, vermählt. Die heißeste Jugendleibenschaft hatte die Ehe geschlossen und steigerte sich bei dem Widerstande, den die Liebenden sanden, nur höher und höher. Die Borschriften der Kirche blieben schon damals nicht mehr bei dem Ehehinderniß in der britten Generation stehen, sondern dehnten es gegen

das alte Herkommen bereits bis zur fünsten, ja bis zur fiebenten Ges 1000 neration aus. Strenger und eifriger, als selbst die Bischöse, zeigte sich der Kaiser in diesem Punkte; gewiß nicht ohne Rücksichten auf das Staatswohl, das bei den häusigen Familienverdindungen der ersten und mächtigsten Geschlechter des Reichs vielsach gefährdet wurde. So hatte Heinrich gleich im Ansange seiner Regierung auf die Trennung der Ehe des Herzogs Konrad von Kärnthen mit der schwäbischen Mathilde bestanden; so verlangte er auch jeht, daß Otto von Irmingard sich scheide. Aber vergebens blieben alle Ermahnungen des Kaisers, vergebens alle Kirchenstrasen, die der Klerus über die in seinen Augen blutschänderische Ehe verhängte.

Schon im Mary 1018 hatte eine Spnobe an Romwegen über Otto und Irmingard ben Rirchenbann ausgesprochen und ihre Belferehelfer jur Untersuchung gezogen. Rur foviel hatte man bamale erreicht, baß fich Graf Otto fur ben Augenblid gnabefiebend vor bem Ronig und Erzbischof Erfanbald von Maing beugte. Auf Die Dauer vermochte er fich von bem Beibe feiner Liebe nicht zu trennen, und bie neuen Ermahnungen, Die ber Erzbifchof alebalb an ihn richtete, hatten feis nen anderen Erfolg, ale baß fie feine Leibenschaft fteigerten und ihn überbies mit Ingrimm gegen feinen geiftlichen Sirten erfüllten. nach ber Liebe Irmingarbs burftete Otto balb nach Rache an bem Auf einer Rheinfahrt lauerte er bemfelben auf. Wenn auch ber Erzbischof felbst feinen Sanben entging, fing er boch einen Theil feines Gefolges, ber nach Sammerftein gefchleppt und auf bas Schmablichfte bort behandelt murbe. Der Raifer berief Die Großen feines Reichs, um auf Mittel und Wege ju finnen, wie Otto noch in Gute jur Befferung feines Banbels ju bestimmen fei. Dan fanbte Boten an ihn ab, aber fie fanben fein Gehor. Der Raifer felbft richtete noch einmal bie bringenbften Borftellungen an ibn; es war ver-Man verhängte abermals ben Rirchenbann über bie Liebenben, aber fie trennten fich mit Richten. Jest, ba jebes friedliche Mittel ericopft war, rudte ber Raifer im September 1020 mit Beeresmacht vor hammerftein und belagerte bie von Ratur faft uneinnehm. bare und überbies ftart bemannte Burg. Reine Waffenmacht, nicht Taufende von Rittern, ruhmte fich Otto, wurden ihn zwingen fonnen, bie Burg ju übergeben. Und in ber That zeigte fich balb, bag ein Sturm unmöglich fei und nur burch bie engfte Umfcließung bie Burgmannen jur Unterwerfung genothigt werben konnten. Ueber brei Monate lag ber Raifer vor Sammerftein, enblich aber bezwang ber hunger bie tapferen Bertheibiger, welche die Burg übergaben; es blieb ihnen Richts, als das nachte Leben. Am Tage nach dem Weihnachtsfest 1020 zog der Kaiser in die Burg ein. Otto und Irmingard schweisten seitdem im Elend umsher, ohne auch jest noch nach dem Spruche des Kaisers und der Bater ihre Ehe zu lösen. Sie gewannen, was sie auch sonst gesehlt haben mochten, den Ruhm der Marterer treuer Liebe.

Richt lange banach ftarb Erzbifchof Beribert von Roln, einft ber pertrautefte Rath Raifer Otto III., fur feinen Rachfolger au allen Beiten ber Gegenstand gerechten Mistrauens. Schon ber Erhebuna Beinrichs mar Beribert entgegen gewesen, und wenn er fich auch in ber Kolge bem gefronten Saupte gebeugt, ja in entscheibenben Augenbliden ihm manche wichtige Dienste geleistet hatte, nie war boch ihr gegenseitiges Berhaltniß ein offenes und vertrautes geworben. mit Unrecht schwand aus heinrichs Seele nimmerbar ein Berbacht gegen ben ebenso weltgewandten, für bas Wohl feiner Rirche bebachten, als rantesuchtigen und liftenreichen Priefter, bei bem alle Biberfacher ber Krone offen ober im Geheimen Unterflutzung fanden. Auch als ber Raifer vor Sammerftein lag, hatte ihm ber Erzbischof ben Bujug verweigert und fich mit forperlicher Gebrechlichfeit entschulbigt. "Ift er frant," fagte Beinrich, "so muß ich ihn wohl befuchen." Er eilte, fobalb die Burg gefallen mar, gornig nach Roln. Aber Beribert war biesmal wirklich im hohen Maage leibend, und er, ber mit Rais fern umzugeben verftanb, wußte nicht allein ben Born feines machtigen Bebieters ju brechen, fonbern fogar ben Stolz beffelben vor fich ju bemuthigen. Um 16. Marg 1021 ftarb Beribert. Auf bem Tobtenbette befragt, wen er aus ber tolnischen Beiftlichfeit ju feinem Rachfolger muniche, hatte er jur Antwort gegeben: "Rein Rolner wird mir folgen, fonbern Biligrim." Dies war ein junger baierfcher, bem Raifer verwandter Rlerifer, ber an beffen Sofe erzogen war und feit vier Jahren ber italienischen Rangelei vorftand; ein außerft gewandter, weltkluger und ehrgeiziger Mann. Biligrim wurde in der That Beriberte Rachfolger; feine Erhebung mar fur Roln ein Ereignig.

Am 17. August besselben Jahres starb auch ber alte Erzbischof Erkanbalb von Mainz, eine friedsertige, in der Stille des Klosters ausgebildete Ratur. Nach seinem Tode bestieg den ersten deutschen Bischossstuhl ein Better Piligrims, Aribo mit Namen, der ebenfalls längere Zeit in der kaiserlichen Kapelle gedient und sich in hohem Maaße die Gunst der Kaiserlichen gewonnen hatte; ein junger Mann voll Feuereiser und mit weitaussehenden Plänen. Da auch Trier seit Jahren in dem Babenberger Poppo einem Erzbischof hatte,

ber in ber baierischen Mark geboren war, befanden fich bie rheinischen 1021. Metropolitankirchen jest sammtlich in ben Handen von baierschen, dem Raiser schon durch ihre Geburt nahe stehenden Mannern. Es stand zu erwarten, daß sie den unruhigen Lothringern Zaum und Zügel an-legen wurden.

Beinrich hatte sein großes Werf vollenbet, in fast zwanzigjahrigen Rampfen ben Trop bes beutschen Abels gebrochen und bie Macht ber Rrone ju voller Anerfennung gebracht. Die ihm so lange verweigerte Bewunderung ber Welt tam ihm jest freiwillig ents gegen. 216 er im Frubling 1021 in Sachsen erfcbien, glich feine Reise einem Triumphjug. Ueberall umgab Friede und Frohlocken ben fiegreichen Raifer, ber felbft im vollen Gefühl ber errungenen Erfolge schwelgte. Der Queblinburger Unnalift gebentt ber festlichen Tage gu Balbed, wo ber Raifer Balmfonntag feierte, ju Merfeburg, wo er bas Ofterfest beging, bann ju Magbeburg und Altstädt. Bon allen Seiten Europas tamen Gefanbtichaften und ehrten ben Raifer, ber fich in aller Fulle feiner Macht zeigte, bie Treuen belobte und belohnte, Die Ungehorsamen bestrafte und zuchtigte, Die Rube bes Baterlandes burch weise Anordnungen schirmte. "Es war, als ob fich alle Bonen willig vor ihm beugten, ale ob bie gange Belt um ihn, ben herrn bes Erbfreifes, in heiterer Freude lache."

## 11.

## Papft Benebict VIII. und Beinrichs britter Bug nach Italien.

Die Geschichtschreibung hat Benedict VIII. bisher keinen Denk-1012—1020. stein gesetzt, und boch ist er eines solchen vor anderen Papsten würdig. So fragmentarisch auch die über ihn erhaltenen Rachrichten find, so erkennen wir doch in ihnen das Bild eines Mannes, der seinen Beruf, für das Wohl der gesammten abendländischen Christenheit zu sorgen, vollständig erkannte und nicht Mühe und Anstrengung scheute, um

1012-1020 seiner Burbe die verlorene Geltung wiederzugewinnen. Zwischen ben hervorragenden Papsten der ottonischen Zeit, einem Gregor V. und Silvester II., und ihren größeren Nachfolgern, Leo IX. Gregor VII. und Urban II., bildet Benedict VIII. das nothwendige Mittelglied, ohne daß der Zusammenhang in der Entwicklung der papstlichen Macht unterbrochener erscheint, als er in der That war.

Benedict fammte aus einer vornehmen und machtigen romischen Kamilie, bem Saufe bes Grafen von Tusculum, bas fich ber Abfunft von Julius Cafar und Octavian ruhmte. Go unglaublich biefe Benealogie ber Tusculaner ift, fo gewiß scheint ihr Busammenhang mit Alberich und Octavian-Johann XII., mit jenen machtigen Tyrannen Rome, beren herrschaft auf Dito I. ale Raifer überging. Denn in temfelben Saufe, in bem Alberich einft bei G. Apoftoli feine Bob. nung batte, finden wir fpater die Tusculaner, wie fie benn auch selbft Alberich und Johann XII. ju ben Bliebern ihres Gefchlechtes gablten. Mit bem fcmählichen Sturze Johanns XII. erblich ber Glang ihres Baufes, aber erlofch nicht; er ftrahlte von Reuem auf, als Otto III. bem Grafen Gregor, bem Bater bes Bapftes Benebict, feine befonbere Gunft zuwandte und ihn mit gewohnter Freigebigfeit reich belohnte. Da erhoben fich bie Tusculaner wieder neben ben Grescentiern, beren Uebermacht fie eine geraume Beit hatten ertragen muffen, und fetten enblich im Jahre 1012 bie Erhebung Benebicte auf ben papftlichen Stuhl burch. Die Berrichaft in Rom, bas feit bem Tobe Ottos III. ben Raifer nicht mehr in feinen Mauern gefeben hatte, fiel bem Gefcblechte Alberiche abermale qu.

Die Reime höherer geiftiger Bilbung, Die Silvefter II. in ben Boben Roms ju legen gefucht hatte, hatten nur geringen Ertrag gebracht. Rom war im Anfange bes elften Jahrhunderts nicht minder barbarifc, ale in ben Zeiten ber Ottonen, und felbft in ber Curie wurde man umfonft nach einem hervorragenben wiffenschaftlichen La-Auch Benedict VIII. war ohne höhere Billente gesucht haben. bung und von einer ungebilbeten Geiftlichkeit umgeben. Bullen find meift Copien Gerbertinifcher Schriftftude; gelegentlich bebiente er fich auch ber Feber bes gelehrten Bifchofs Leo von Bercelli, ber aus Gerberts Schule hervorgegangen war. Ebenfo mar Benedict in feinen Sitten und Lebensgewohnheiten von bem Troß ber gang in weltliche Intereffe verfunfenen Beiftlichfeit Roms faum unterschieben. Die Cluniacenfer fanden nach biefen und anberen Seiten bin fehr viel mit großem Recht an ihm ju tabeln und hegten um feine ewige Seligkeit große Sorge; aber fie erkannten in ihm mit

gleichem Recht einen feltenen Scharfblid an, ben er in ben weltlichen 1012—1020. Gefchaften feines Amts bethätigte, und rühmten die große Geschicklichkeit, mit ber er die gefahrvollften Unternehmungen zu einem erwunsche ten Ziele leitete.

Ohne allen Zweisel benutte Benedict VIII. die ersten Jahre seines Bontificats lediglich zu der Besestigung der Macht seines Hause in Rom. Es gelang ihm damit. Es war eine neue Erscheinung, daß einmal ein Papst wieder mit selbstständiger Gewalt hier herrschte und frei über die Raiserkrone verfügen konnte. Als Heinrich diese empfing, war Benedict bereits Herr der Stadt, und der neue Raiser leistete ihm hülfreiche Hand, um die Erescentier aus ihren letzten Justucksorten im Sabinergebirge zu vertreiben. Nur kurze Zeit verweilte Heinrich damals in Rom. Ein durchgreisendes Regiment hat er niemals daselbst geübt; die Nacht blied dem Papste und seinem Bruder Romanus, der sich, wie einst Alberich, "Herr aller Römer" zu nennen pflegte.

Aber kaum hatte sich Benedict seine Herrschaft in Rom gesichert, so richtete er seinen Blid welt über die engen Grenzen seines unmittelbaren Gebiets hinaus auf die allgemeinen Interessen Italiens. Seit den Zeiten Gregors des Großen hatte sich kein Papst mit dem Gebanken ersüllt, daß der Stuhl Petri zum Schutz des ganzen italischen Landes verpstichtet sei; Benedict nahm diesen Gedanken auf und führte ihn kuhn in das Leben. Wie oft hatte sich bei den Ottonen der Entschluß geregt, die Griechen und Araber aus der Haldinsel zu verdrängen und dieselbe in ihrer ganzen Ausbehnung der abendländischen Welt wiederzugewinnen; seht ersaßte ihn ein Papst und versolgte seine auf eine Befreiung Italiens gerichteten Plane mit demerkenswerther Kestigseit.

Juerst wandte sich Benedict gegen die Araber. Im Jahre 1012 war eine Flotte berselben an ber Mundung bes Arno erschienen und hatte Pisa, eine eben damals durch ihren Handel schnell aufblühende Stadt, angegriffen und zum großen Theil zerstört. Vier Jahre später landeten dann abermals arabische Seerauber, die von den Buchten Sardiniens aus an allen Gestaden des mittelländischen Meeres plündernd umherschweisten, unter der Ansührung Modschaheds, eines weithin gefürchteten Räubers, an der toscanischen Küste. Sie eroberten die alte Stadt Luni und hausten sürchterlich in dem ihrer Buth preisgegebenen Lande. Da eiste der Papst selbst in die von den Ungläubigen heimgesuchten Gegenden, sammelte ein Heer und vermochte die Pisaener und Genuesen mit ihren Schiffen auszuziehen, um der Sarrages

1012-1020. nenflotte bie Rudfehr ju versperren. Mobschaheb floh nach Sarbinien, aber fein jurudgelaffenes heer wurde von ben Chriften erreicht und in einem breitägigen furchtbaren Rampfe ganglich vernichtet. ein Weib Mobichahebs fiel in die Sande ber Chriften und wurde ents hauptet; bie Juwelen ihres Diabems, bas iconfte Beuteftud, behielt ber Bapft theils fur fich, theils überfandte er fie bem Raifer. übrige Beute murbe unter bas fiegreiche Beer vertheilt. Inbeffen mas ren bie Bifaner und Genuefen bem fliehenben Mobichabeb nachgeeilt, an ber farbinifchen Rufte mit ibm in Rampf gerathen und hatten ibm, ber verzweifelnd bas Beite suchte, schmergliche Berlufte jugefügt. Buthichnaubend fanbte ber Sarragene bem Bapfte einen großen Sad mit Raftanien; fo viele Ruffe barin, ließ er melben, mit fo vielen Leuten werbe er im nachsten Sommer über ihn fommen. Der Papft aber ließ benfelben Sad mit Sirfe fullen und fchidte ihn an Dobichabed mit ber Botfchaft gurud, mit fo vielen Kriegern werbe er ibm begegnen, ale jest Korner im Cade.

> Im nachften Sommer zeigte fich Mobichabeb abermals an ber farbinischen Rufte. Er sette bier feft an und wuthete gegen bie Chris ften ber Infel mit unmenschlicher Graufamfeit. Aber nach Italien magte er fich nicht, ba bie Genuefen und Pifaner einer Aufforderung bes Bapftes, nach Sarbinien binüberzugehen, Folge leifteten, bier Mobichabeb angriffen und jur Flucht nach ber afrifanischen Rufte nothigten. Die Genuefen und Bifaner fetten bem fliehenden Sarragenen nach und grundeten auf ber Rudfehr ihre erften Riederlaffungen auf Sarbinien, über bie fie jedoch balb felbst unter einander in argen Saber geriethen, ber mit ber Berjagung ber Genuesen endigte. Mobschahed fehrte in ben nachsten Jahren nicht in bie italischen Begenben gurud; er richtete feine Blunderungszuge gegen bie spanische Mart, wo er indeffen von einigen abenteuernden Rittern aus ber Rormandie unter Anführung eines Grafen Roger schwere Nieberlagen erlitt. Noch weniger Glud hatten bie farragenischen Seerauber an ber gallischen Rufte; bei einem Ueberfall auf Narbonne wurden fie von ben Chriften geschlagen und verloren mit ihren Schiffen ihre gange Sabe.

> Bahrend Italien von biefer Seite hauptfachlich burch bie Bemuhungen Bapft Benedicts gefichert wurde, erhob fich eine andere, gro-Bere Gefahr vom Guben ber, bie nicht minber ben Beift bes Bapfts beschäftigte. Sie tam von ben Griechen, Die bamals ernftliche Anftrengungen machten, ihre Berrichaft in Unter Stallen ju fichern. Mur bie Erfenninis, baß fie auf bem Buntte ftanben, Apulien und

Calabrien ganz zu verlieren, rief biefe Anstrengungen hervor und hielt 1012.—1020. sie eine Zeit lang rege.

Unmittelbar nach bem Tobe Ottos III. hatten bie ficilischen Araber mit großer Sartnadigfeit ihre Ungriffe auf bas fubliche Stalien erneuert. Funf Monate lang wurde im Jahre 1003 Bari, Die Saupts ftabt ber Griechen, von ben Arabern belagert und nur bie fraftige Bulfe ber Benetianer rettete endlich bie Stabt. Seche Jahre fpater fiel Cofenza, ber festefte und ficherfte Blat Calabriens, in Die Sande ber Ungläubigen, Die von bort aus bas Furftenthum Salerno über: fcwemmten; Salerno felbft entging nur baburch ber Blunberung, baß bie Stadt fich ju einem jahrlichen Tribut verpflichtete. Wenig fpater brangen bie Araber abermale in Apulien ein; und ihre Schaaren schwarmten von Reuem bis an die Thore Baris. Die italienischen Provingen bes griechischen Reiche, unaufhörlich ber Bermuftung feinblicher Scere preisgegeben und überbies von ben Auflagen ber Raifer faft erbrudt, maren in ber verzweifeltsten Lage; aber trop aller ihrer Rlagen und Beschwerben geschab Richts von Conftantinopel, um ihre furchtbare Roth ju lindern. Da faßte ein reicher Burger von Bari, ber fich langobartifcher Abfunft ruhmte, Melus mit Namen, ben Entfcbluß, ber Berrichaft ber Griechen in Stalien fur immer ein Bereint mit feinem Schwager Dattus rief er im Enbe zu machen. Sabre 1010 feine Mitburger gur Freiheit auf, und fofort erflarte fich nicht allein Bari, fontern gang Apulien für unabhängig von bem griechis fchen Reiche.

So war ber Zeitpunkt gekommen, wo bie Raifer in Constantinopel entweder auf Italien für immer verzichten ober ben Rampf um ibre letten Befitungen auf ber Salbinfel mit Entichiebenheit aufnehmen Sie entschieden fich fur bas Lettere und fandten im Jahre 1011 ein bedeutendes heer nach Italien hinüber. Der Ratavan Bafilius belagerte Bari, bas fich nach zwei Monaten ihm ergab. Relus und Dattus entflohen; vergebens versuchten fie noch zuerft fich in Ascoli zu vertheibigen, balb mußten fie weiter nach Benevent ihre fluchtigen Schritte richten. Umfonft bemuhte fich Melus, beffen Beib und beffen Sohn Arguros in Die Sanbe ber Griechen gefallen waren, ben Furften von Benevent in die Waffen zu bringen, umfonft flehte er um Bulfe an ben Bofen von Salerno und Capua; Riemant borte auf feine Borte als Bapft Benedict, ber fich bes muthigen Befampfers ber griechischen Berrichaft thatfraftig annahm. Richt allein, baß er bem Dattus einen festen Thurm am Ufer bes Barigliano übergab; er gewann überdies Melus die Sulfe eines Bolts, bas bamale jus 1012-1000. erft in Italien bekannt wurde und bald auf Die Gefchide bes Lanbes einen tiefgreifenben Einfluß üben follte.

Im Jahre 1016 waren vierzig Ritter aus ber Rormandie, von Berufalem gurudtehrent, gufällig bei Salerno gelanbet, ale bie Stabt gerabe wegen Berweigerung bes in ben letten Jahren gezahlten Eribute von ben Sarragenen belagert wurde. Bom Grabe bes herrn fommend, meinten fie nicht ruhig anfehen ju burfen, tag bas Bolf bes herrn unter bas Joch ber Ungläubigen geriethe; Baffen und Bferbe forbetten fie von bem Furften von Salerno und marfen fich mit fuhnem Muth in die Schaaren ber Feinde, die bald vor ihren Streichen gerftoben, nach ihren Schiffen eilten und bas Beite fuch-Bunbern gleich schienen bie Thaten biefer fremben Ritter bem verweichlichten Bolfe von Salerno, bas feine Grenzen ber Danfbarfeit gegen fie fannte. Aber alle Befchente ber Stadt wiesen bie Ritter beharrlich jurud, bie ihren Rampf ale Gottesbienft anfahen; noch weniger borten fie auf die Cinladungen, bier im fernen gande ju bleiben. Die Rormannen tehrten in ihre Beimath jurud, begleitet von einer Befantischaft ber Salernitaner, welche normannische Ritter jum Rampf gegen bie Ungläubigen in Stalien einlaben follte. Beidente von Manbeln, Drangen und überzuderten Ruffen, prachtigen Seibenmanteln, mit Bold ausgelegten Waffen und Baummert führten bie Gefandten mit fich, um die Fruchtbarkeit und ben Reichthum ihres Landes ben norbischen Rriegern im blendenbften Lichte zu zeigen. Und in ber That blieben ihre Bitten und ihre Geschenke nicht ohne Erfolg. Wie au berfelben Zeit abenteuernbe Ritter aus ber Rormandie nach ber spanischen Mart zogen, um bort gegen bie Araber zu fampfen, fo machten fich. andere auf ben Weg nach bem reichen Guben Staliens und fliegen alsbalb von ben Baffen ter Alpen in bie lombarbifche Ebene hinab. Zweihundert und funfzig Ritter waren es. geführt von funf Brudern, von benen ber eine Gifilbert, weil er ben Bicomte Wilhelm erschlagen batte, Die Ferne fuchen mußte. Giftlberte Brubern ragte Rubolf, ber nachher bie oberfte Leitung bes Buges gewann, am Deiften burch friegerische Tugenben bervor. berall fanben bie ftattlichen Ritter, wie fie in ihrem glanzenden Baffenfchmud burch bie lombarbischen Stabte ritten, ben iconften Billfommen; wie Engel vom himmel, heißt es, nahm man fie auf. Co famen fie nach Rom, wo fich Giftlbert vor bem Bapft von feiner Blutschuld reinigen wollte. Als Benedict die herculischen Gestalten ber Rormannen fab, benen Tapferkeit und Entschloffenheit aus ben Augen blipte, ergriff ihn fofort ber Bebante fie gegen bie Griechen gu

senden. Er klagte vor ihnen laut über das kenerische und weibische 1012-1020. Bolk der Griechen, das mit Unrecht noch immer auf italischem Boben herrsche, ermuthigte die Ritter, diesen Schwächlingen Apulien zu entsreißen, und wies sie an Melus, der damals in Capua weilte. Kurze Zeit darauf war der Bund zwischen den Normannen und Metus gesschlossen, der gleichzeitig in den langobardischen Fürstenthümern ein Soldnerheer warb.

Sofort brach Melus mit feinen Solbnern und ben Rormannen von Rorben ber in Apulien ein. 3m Mai 1017 schlug er am Fortore, ber bas Gebiet von Benevent und Apulien ichieb, Die Macht ber Griechen unter Leo Pacianus, bem Unterbefehlshaber bes Ratapan Tropbem , bag bie Griechen alebalb bedeutenbe Berftartungen erhielten, brang Melus weiter und weiter in Apulien ein, flegte in mehreren Schlachten und gewann alles Land bis Trani. Bacianus war im Rampfe geblieben; Andronifus, ber burch fcimpfliche Flucht feine Felbherenwurde beflect hatte, wurde abberufen und erhielt jum Rachfolger im Jahre 1018 ben Ratapan Bafilius Bugianus, ber mit einer ungeheuren Streitmacht über bas Deer fam. neue Patapan fampfte mit größerem Glud. Huch fein Beer beftand jum großen Theil aus nordischen Streitern; rufftiche und fcandinavifche Barager, abenteuerndes Bolt tampften unter ben griechischen Um Dfanto bei Cannae - auf jenem Schlachtfelbe, wo einft hannibal bie romiiche Tapferfeit ju Schanden machte, - fam ber romifche Rame wieder zu Ehren. Melus mit feinen Rors mannen wurde vollständig geschlagen und bas ganze heer vernichtet; nur mit feche Normannen entfam er, wie ergablt wird, bem furchtbaren Blutbab und eilte nach Salerno, wo fich inzwischen schon neue und ftarfere Ritterschaaren aus ber Normandie gesammelt hatten. Boll Begierbe, ben Tob ihrer Genoffen ju rachen, folgten fie Melus bereitwillig in ben Rampf, und mit breitaufend Rormannen ftand er alsbald aufs Reue ben Griechen gegenüber. Aber bas Glud mar von ihm gewichen; fein Beer erlag abermale ber Uebermacht ber Reinbe. Bon den dreitaufend Normannen fehrten nur fünfhundert aus ber Schlacht jurud; Biele maren im Rampfe geblieben, Biele wurden nach Konftantinovel geschleppt, wo fie lange im Rerfer schmach-Die Benigen, Die Melus jurudführte, bienten in ber Rolge bem Fürften von Salerno und bem Abt von Monte Cafino und marteten befferer Zeiten, wo fie an ben Griechen ihren Racheburft ftillen tonnten. Melus felbft eilte mit Rubolf, welcher ber boppelten Rieberlage entgangen mar, über die Berge ju Raifer heinrich und for1012—1020 berte ihn auf, Italien vor ben Griechen zu retten. Er fand beim Raifer geneigtes Gehör, aber balb barauf auf beutscher Erbe sein Grab. Im Jahre 1020 ftarb Melus zu Bamberg, wo er auch bestattet wurde; ben Titel eines Herzogs von Apulien schrieb man auf seinen Leichenstein.

Niemand tann bezweifeln, bag es ber Papft war, ber Delus und Rubolfs Schritte nach bem Rorben gelenkt hatte, trat er boch um biefelbe Zeit felbit jene Reife über bie Alpen an, bie ibn um bie Ofterzeit bes Jahres 1020 an bas faiferliche Boflager führte. Es war am grunen Donnerstage, ale ber Papft zu Bamberg eintraf, wo er mit ber größten Bracht vom Raifer empfangen wurde. Roch an bemfelben Tage hielt er bie Deffe in bem von Seinrich erbauten Dome. Auch am Ofterfeste verfah er ben Dienft am Altare, ju feiner Seite ber Erzbischof von Ravenna und ber Batriard von Aquileja. nachften Sonntag weihte er bann mit ben größten Festlichkeiten bie neuerbaute Stephansfirche und schmudte fie mit ben prachtigften Befchenten. 3weiundftebemig Erzbifchofe und Bifchofe mit einer großen Bahl weltlicher Fürsten follen sich bamals um ben Raifer und Papft au Bamberg verfammelt haben; ber hochfte Glang ber Belt umleuche tete einen Ort, ben heinrich vor einem Jahrzebend aus bem Richts hervorgerufen hatte. In gang Europa tonte Bamberge Rame wies Bon Bamberg begleitete ber Papft ben Raifer nach Rlofter Fulba, mo beibe am 1. Mai verweilten. Wie Bamberg wurde bas mals auch Fulba unter ben befondern Schut bes romischen Bischofs gestellt, bem beiligen Betrus gleichsam jum Gigenthum übertragen und ju gemiffen Dienften an bie romische Rirche verpflichtet. tunde ftellte ber Raifer barüber bem Bapfte aus, bie fpater jum Unhalt für bie Falfchung einer großen Schenfunge, und Bestätigunge, urfunde biente, burch welche Beinrich gleich Otto I. fast gang Italien bem heiligen Betrus übergeben baben follte.

Die Erscheinung bes Papstes mitten im beutschen Lande war ein ungeheures Ereignis. Seit fast zwei Jahrhunderten hatte man hier nur vertriedene oder entsehte Päpste gesehen; niemals hatte man dort ein Oftersest geseielt, an dem man die beiden höchsten Haupter der Christenheit in seiner Mitte hatte. Selbst Gregor V. und Sile vester II. waren nach ihrer Erhebung auf den Stuhl Petri niemals wieder diesseits der Alpen erschienen. Der Besuch des Papstes gab dem Kaiser und seiner Liedlingsstiftung Bamberg einen unvergleichlischen Glanz, und man scheint in der That geglaubt zu haben, das Besnedict mit demselben nichts anderes beabsichtigt habe, als den Kaiser

und Bamberg zu ehren. Auch giebt in der That der Papst 1012—1000. selbst in einer Bulle allein als Grund seiner Reise an, daß er den viclsachen Einladungen des Kaisers, Bamberg mit seinem Besuche zu beehren, sich nicht länger habe entziehen können. Aber dennoch waren es noch andere und durchgreisendere Beweggründe, welche den Papst zu derselben Zeit mit Melus und dem Normannen Rudolf zur Reise über die Alpen vermochten. Die bedenkliche Lage Italiens, vor Allem die Gesahr, die ihm selbst von den Griechen drohte, beschäftigten den Geist des Papstes und lenkten seine Schritte nach dem Norden. Schon im Sommer 1020 kehrte der Papst nach Rom zurück; gewiß nicht ohne das Versprechen des Kaisers, in kurzer Frist mit Heeresmacht nach Italien zu kommen, um den Kamps mit den Griechen auszusnehmen.

Immer gefahrvoller hatten fich indeffen bie Berhaltniffe Unter-Italiens geftaltet. Schon hatten bie Briechen nicht allein gang Apulien wiedergewonnen, sondern auch bereits einen großen Theil bes beneventanischen Bebiets an fich geriffen und bier eine ftarte Fefte errich. tet, ber fie ben Ramen Troja gaben. Der Furft von Benevent Lanbulf V. hielt amar unter ben fcmierigften Umftanben treu gum Bapfte und bem abenblanbifchen Reiche; aber fein Better Banbulf IV. von Capua, ber für feinen alterefchwachen Dheim bas Fürftenthum regierte, begunftigte mit feinem Bruder Atenulf, bamale Abt von Monte Cafino, erft im Beheimen, bann offen bie Sache ber Briechen. Baimar II. von Salerno, dem capuanisch-beneventanischen Sause verfcmagert, neigte fich Conftantinopel ju, wie benn bas Abhangigfeitsverhaltniß Salernos vom abenblanbifden Reiche ftets nur vorübergebend gewesen war. Offenbar hatte ber Bapft von den langobardischen Fürften jest feinen ober boch nur geringen Schut ju erwarten. war tein Geheimnis mehr, daß Bandulf die goldenen Schluffel Capuas nach Conftantinopel gefandt und fein ganges Land bem Raifer unterworfen hatte; gestattete er boch fcon bem Ratapan ben Durchjug burch fein Gebiet, um jene Burg am Garigliano zu belagern, bie ber Bapft bem Dattus übergeben batte. Diefe Burg fiel alsbald in bie Bande ber Griechen; Dattus gerieth in Gefangenschaft, murbe noch Bari gefchleppt, bort in einen Sad genabt und in bas Deer gefturgt. So war im Anfange bes Jahrs 1021 schon bas Gebiet bes Bapftes unmittelbar von ben Griechen angegriffen, und noch immer gogerte bie Gulfe bes Raifers.

1021.

Beinrich hatte die deutschen Gegenden nicht eher verlaffen wollen, als bis er alle inneren Feinde unterworfen hatte. Raum aber fab er fich an biefem Biele, fo ruftete er ju bem Kriegszuge gegen bie 2118 er im Sommer 1021 von Sachsen in Die Rheingegenben tam, berieth er bereits mit ben Fürften bie erforberlichen Daaßregeln für biefen Rriegegug. Roch einmal fehrte er bann im Berbft nach Sachfen gurud und ordnete bier bie Bertheidigung ber Grengen und alle inneren Angelegenheiten fur bie Dauer feiner Abmefenheit. Und nun pog er eilend burch Franken nach Schwaben, wo fich ein lothringischbaierifch-fcmabifches Seer inbeffen gefammelt hatte. Mit ibm überfchritt er in ben erften Tagen bes December ben Brenner-Bag und traf am 6. December zu Berona ein, wo ihn bie italienischen Bischofe mit ih. Unter ihnen war ber ftolze Aribert von ren Bafallen erwarteten. Malland, ein gewaltiger Mann, ber einft noch bem machtigften Rais fer ein fcmeres Spiel bereiten follte; ber im Rriegshandwert wohl erfahrene Boppo von Aquileja, ein Baier von Geburt, bem ber Raifer vor Rurgem bas überreiche Bisthum, bem ein großer Theil bes Friaul gehörte, übertragen hatte; bann ber geschäftstundige Beinrich von Barma, ebenfalle ein Deutscher, ber lange bem Raifer in ber Ranglei gedient hatte und vielfach ju Gefandtichaften benutt mar; ber gelehrte und verschmitte Leo von Bercelli, bas Geschöpf Gilvefters II., und viele andere angesehene Fürften ber Kirche. Auch bie weltlichen Gro-Ben warteten bem Raifer auf. Markgraf Sugo, bas Saupt ber eftensischen Familie, jest mit bem Raifer ausgefohnt, mar erschienen; auch Markgraf Bonifacius wird nicht gefehlt haben, ber bie reiche Erbschaft seines Baters Thebald bereits seit mehreren Jahren angetreten hatte und wie sein Bater und Großvater ben ihrem Saufe so vortheilhaften Bund mit ben beutschen Conigen ju erhalten suchte. Rachbem ju Berona ein großer Landtag gehalten war, feste ber Raifer, bem fich jest auch ein jablreiches lombarbijches Geer anschloß, feinen Marfc fort. Um 10. December war er in Mantug und begab fic von bort nach Ravenna, wo er bei feinem Bruber, bem Erzbischof Arwib, bas Weihnachtsfest prachtig nach feiner Sitte beging.

1022.

Im Ansange bes Jahrs 1022 brach ber Kaiser von Ravenna auf. Er theilte sein Heer, bas aus etwa 60,000 Mann bestant, in brei Massen; bie eine, gegen 20,000 Mann stark, schiefte er unter bem Besehl bes Erzbischoss Biligrim von Koln über Rom nach Campanien; bie zweite, etwas minder stark, sollte unter der Anführung des Pastriarchen Poppo von Aquileja durch die Gebirgsgegenden des Marserslands, welche zum Theil schon in den Händen der Griechen waren,

vordringen; die dritte und zahlreichste Abtheilung wollte der Kaifer 1002. seibst an den Kuften des adriatischen Meeres entlang gegen den Süsden führen. Schon im Februar war Heinrich im Gediet von Benesvent; im Ansang März zog er in die Hauptstadt ein, wo ihn der Fürst und die Einwohner auf das Freudigste aufnahmen. Auch Papst Benedict stellte sich hier ein und blieb, wie es scheint, während des ganzen Feldzugs der unzertrennliche Begleiter des Kaisers; war er es doch, der als Urheber des ganzen Unternehmens gelten muste. Nur kurze Zeit hielt man sich in Benevent aus, wo bereits Poppo sein Heer mit dem des Kaisers wieder vereinte, da er nirgends den Griechen begegnet war und die Grasen des Marferlandes sich ihm freiwillig unterworfen hatzten. Mit starker Heeresmacht rücke nun sosort der Kaiser gegen Troja, das er um die Mitte des März zu belagern ansing.

Eroja war fo ftart befestigt, baß auf eine fofortige Uebergabe bes Blates nicht zu rechnen war. Der Raifer umfchloß beshalb bie Stadt von allen Seiten und ließ große Rriegsmaschinen bauen, mit benen er bie Stadt ju berennen gebachte. Aber bei einem Ausfall ber Befanung wurden biefe Berte ein Raub ber Flammen, und es blieb nichts übrig, als bie Arbeit von Frischem zu beginnen. gefchat, und man überzog die neuen Maschinen mit roben Sauten, um fie gegen bas Feuer ber Feinde ju ichuten. Dan berannte barauf bie Mauern ber Stadt, aber nur mit geringem Erfolg. Raifer ließ beshalb, ba er eine lange Belagerung gern vermieben hatte, ber Befagung gunftige Bebingungen fur ben gall anbieten, bag fte bie Stadt übergeben wolle. Die Befahung, fo hochmuthig, bag fie - prabite, fie boffe Beimich noch ju ben Sugen ibrer Raifer ju feben, wies indeffen alle Berhandlungen mit Berachtung gurud. ften Borne hieruber gelobte ber Raifer, Mann fur Mann in ber Stadt niederhauen zu laffen, wenn fie in feine Sande fiele. So jog fich bie Belagerung bis in ben vierten Monat bin, langer als ber Raifer erwartet hatte, und langer ale bie Befatung ben Mangel an ben nothwendigken Lebensmitteln ertragen fonnte. Bergebens hatte man bisber noch auf Erfat gehofft; ale bie lette Soffnung ichwand, mußte man nun boch an Die Ucbergabe bes Blages benfen. Aber man bebte jest vor bem Born bes Raifers und vor jener Drohung, bie man fruher verlacht hatte. Dan suchte baber fein Mitleib zu erregen, und es gelang bies auf folgende Beife. Die Stabter ichidten ihre Rinber in langem Buge unter Bortragung bes Rreuges und unter ber Suhrung eines frommen Eremiten vor bie Thore ber Stadt in bas faiferliche Lager. Unter Thranen und Jammergefchrei baten bie 1022.

Rleinen um Gnade für sich und ihre Nater. Aber der Kaiser bezwang die Rührung seines Herzens und ließ die Kleinen in die Stadt zurücksühren. "Gott weiß es," sagte er, "nicht ich, sondern ihre eigenen Bäter sind ihre Mörder." Am andern Tage erschien indessen von Reuem dieselbe Procession unter demselben Angstrus. Da wurde der Kaiser gerührt, und mit einem Bibelwort, wie es ihm immer zur Hand war, sprach er: "Mich jammert des Bolks." Als jest die Einswohner sich erboten, den sestelsen Theil ihrer Mauern niederzureißen und sich zu ergeben, gewährte der Kaiser ihnen nicht allein Berzeihung, sondern erlaubte ihnen sogar alsbald die Mauern wiederherzustellen. So siel Troja mehr durch freiwillige Unterwerfung der Einwohner, als durch Eroberung, nachdem es dreizehn Wochen belagert war. Die von den Griechen angelegte Feste sollte sortan als Schuswehr zegen die Griechen dienen.

Rafchere Erfolge hatte ingwischen Erzbischof Biligrim erzielt. Sobald er gegen bas Bebiet von Capua vorrudte, batte ber Abt Atenulf bie Flucht ergriffen. Ale ber Abt fich ju Otranto nach Conftantinopel eingeschifft hatte, überfiel ihn ein Sturm, und er fant im Schiffbruch fein Ende. Bei ber Nachricht biervon brach ber Raifer in bie Worte bes Bfalmiften aus: "Er ift in bic Grube gefallen, bie er gemacht hat." \*) Raum minber fcblimm war bas Gefchick, bas Atenulfs Bruber Banbulf von Capua betraf. Sobalb Biligrim por bie Stadt rudte, erkannte er bie Unmöglichfeit, fie ju vertheibis gen, und ergab fich auf Gnabe und Ungnabe bem Feinde. Biligrim ließ ihn in ficheren Gewahrfam bringen, nahm von Capua Befit und rudte bann gegen Salerno, bas fich nach vierzigtägiger Belagerung ebenfalls ergab. Der Fürft Baimar ftellte feinen Sohn als Unterpfand feiner Treue. Auch Reapel und Amalfi erfannte jest abermals, wie in ben Tagen ber erften Ottonen, bie Sobeit bes abendlanbifden Reiches an, und mit froben Siegesnachrichten fehrte ber Rolner Ergbis fcof jum Raifer jurud, ber noch vor Troja lag. hier murbe fogleich über Banbulf Gericht gehalten; ber treulofe Rurft murbe jum Tobe verurtheilt und nur auf die inftandigften Bitten bes Erzbischofs biefe Strafe in bas Exil verwandelt In Retten ließ ber Raifer Bandulf über bie Alpen bringen; Baimars Sohn übergab er gur Bewachung bem Bapfte.

Balb nach ber Mitte bes Juni brach ber Kaifer von Troja auf,

<sup>\*)</sup> Bfalm 7, 16.

nachbem er noch Beißeln von ber Stadt verlangt und empfangen hatte. Da bie heiße Jahredzeit eingetreten war, gab er ben weiteren Bug nach Apulien auf pohne fich mit ben Griechen im offnen Felbe gemeffen ju haben, trat er ben Rudging an. Bundchft begab er fich nach Capua, wo er ben Grafen Bandulf von Teano gum Rurften einsette. Dann erftien er bie fteile Anbohe von M. Cafino, wo er am 28. und 29. Juni mit bem Bapfte verweilte. Es gefchab nicht allein, um bem beiligen Benedict feine Chrfurcht ju bezeugen, fonbern jugleich um bem alten Eriflofter einen murbigen Mann jum Abte ju fegen und bas gugellofe und verwilberte Leben im Rlofter ju beffern. Der Mann feiner Bahl mar ein gewiffer Theobald, bem er ben Sirtenftal übergab, und ihn bann vom Bapfte welhen lieft. Wenn unter bem Regiment biefes Abts balb barauf Dbilo von Cluny nach M. Cafino tam, geschab es gewiß weniger, um bort ben Brubern feine Berchrung an ben Tag au legen, ale um bie nothwendigen Reformen im Rlofter burchaufuhren. In ben bergigen Begenben norblich von D. Cafino bei Gora gab ber Raifer bamale vier Reffen bes Melus eine Grafichaft und beftellte ju ihrem Schupe funfundzwanzig normannifche Ritter. Rormannen ließ Seinrich auch in Salerno gurud; bie Debrzahl wandte fich, von Rubo!f geführt, wieber ber Beimath gu.

Rachbem ber Raifer jo bie langobarbifchen Fürftenthumer abermale in ihrem gangen Umfange bem abenblanbifchen Reiche gefichert batte, richtete er ben Marich feines Beeres nach Rom. Auch Dieser zweite Aufenthalt bes Raifers in ber Weltftabt bauerte nur wenige Tage, Die er benutte, um fich burch reiche Befchente Die Ergebenbeit bes romifchen Abels ju fichern. Schon gegen Enbe bes Monats Buti war er im Gebiet von Lucca und beschleunigte mehr und mehr bie Beimfehr, ba anftedende Arantheiten in feinem Beere ju wuthen begannen. Bon ichweren Ungludbfallen mar ber Rudjug bes Beeres burch bie Lombarbei begleitet. Bei Beitem ber größte Theil ber Deutschen wurde von Seuchen hingerafft, und nur mit fehr geringer Begleitung überftieg ber Raifer bie Alpen. Aber ein ftattliches Ritterbeer fandten ibm bie beutschen ganber entgegen, und in faiserlichem Glanze ericbien er im Berbft wieber in ben rheinischen Begenben. Begen ben Winter begab er fich nach Cachfen, wo er bas Weihnachtes feft bei feinem Freunde, Bifchof Meinwert, feierlich und glangend beging. Rirgende war mabrend ber Abmefenheit bee Raifere in Deutschland bie Rube geftort worben, und ber fcnell beenbigte Bug, ber bie abgelegenften Befitungen bem Reiche gefichert hatte, wird bie Achtung por ber faifertichen Gewalt nicht wenig erhöht haben, obichon man

1022

1022. sich nicht verhehlen mochte, wie große Berlufte an Menschenleben ber Prieg gefostet hatte.

Hatten diese letten Wassenhaten des Kaisers auch die Bunsche des Papstes nicht befriedigt, da die griechische Herrschaft in Italien bestehen blieb, so hatte sie diesen doch in seiner Hauptstadt gesichert und zugleich der Welt gezeigt, wieviel sein Wort bei dem Kaiser vermöge. In der That trat der Kalser hier weniger als der Herr, denn als der Schutwogt des römischen Bisthums auf, welches Benedict wieder zu einer lange ungekannten Selbstständigkeit erhoben hatte. Es war keine geringe Sache, daß die Welt einmal Kaiser und Papst im genauesten Einverständnis sah, ohne daß der eine von dem andern die Bedeutung seiner Gewalt zu erborgen brauchte. Und dieses Einverständnis schie welt noch größere und heilsamere Wirfungen zu verheißen, da sich unmittelbar an diesen Jug des Kaisers die umssassendsen Plane zu einer großen Resormation der gesammten lateinisschen Kirche schoffen.

So schwach auch die unmittelbaren Borganger Benedicts auf dem Stuhle Petri gewesen waren, hatten sie boch mit jener zähen Consequenz, mit der von den frühesten Zeiten her die Eurie ihre Traditionen sesschält, den Bund mit Eluny bewahrt. Als die Privilegien Grezgors V. für die Cluniacenser von den französischen Bischösen angesgriffen wurden, sandte zum Beispiel Johann XVIII. einen Legaten an König Robert und drang mit der größten Entschiedenheit auf die Ansertennung der Rom gebührenden Autorität. So hielt denn auch Besnedict VIII. von Anbeginn seines Pontisicats an der Berbindung mit den französischen Mönchen sest, und es war einer seiner ersten weithin wirksamen Schritte, daß er die angesochtene Erhebung des Abts Gauzslin von Fleury zum Erzbischof von Bourges durch energische Strenge zur Anersennung brachte.

Die Bestrebungen Clunys hatten gerade damals ben gedeihlichsten Fortgang. Gauzlin, ein unehelicher Sohn Hugo Capets, gehörte
ber strengsten Richtung ber Cluniacenser an, und seine Erhebung war
ein harter, schwer zu verwindender Schlag für den französischen Episcopat. Für Cluny war es dagegen ein unermestlicher Bortheil, daß ein
ihm ganz ergebener Mann auf einen der ersten Bischosstühle Frankreichs erhoben wurde; um so mehr, als König Robert, Gauzlins Salb-

bruber, obwohl er ber Congregation früher widerstrebt hatte, jest willig auf ihre Absichten einging. So gewann fie in Franfreich mit jebem Zage weiter an Boben, und felbft ber Episcopat mußte fich mit ihr Indem fich nun auch in ber spanischen Mark bie Berbindungen ber Congregation immer weiter verzweigten, indem fie durch ibr nabes und forgfam gepflegtes Berhaltniß mit bem burgunbifchen Ponigehaus überbies faft bie gange Rirde Burgunds pon fich in Abhangigfeit erhielt, gewannen ihre Beftrebungen jest auch in Stalien und Deutschland endlich einen festeren Salt, wo fie bis babin boch nur flüchtigere Einwirfungen geübt hatte. In Italien mar es por Allem ber beilige Wilhelm, ein geborner Italiener, boch in Cluny erwogen und bann jum Abt bes Benignustiofters ju Difon eingefent. ber querft bauernbe Reformen im Sinne ber Cluniacenfer in mehreren Rloftern bort burchführte, unter benen fich Fructuaria balb als Dufterflofter erhob. In Deutschland war es, wie wir früher erzählt has ben, ) bas Rlofter bes f. Bitonus ju Berdun, von wo fich burch ben Eifer bes Abts Richard bie cluniacenfischen Sagungen junachft über Lothringen verbreiteten und bier felbft icon bei vielen Bifcofen Forberung fanden, während ber italienische Eviscopat noch wenig von ihnen berührt wurde.

Wie hatten einem Papfte, wie Benedict war, die ungeheuern Bortheile entgeben follen, die Rom aus biefen reißenden Kortichritten Clumps erwuchsen? Duste er nicht es ihnen guschreiben, wenn ibm iebt bie Devotion ber Rirchen und Rlofter ber fpanifchen Mark freiwillig entgegentam, wenn ber frangofifche Episcopat eine Reihe gros Ber Demuthigungen erfuhr, wenn Konig Robert im Sabre 1016 gu bem Grabe bes heiligen Betrus pilgerte? Rein Bunber baber, wenn wir Bapft Benedict in ftater Berbindung mit bem großen Abt Obilo, mit bem beiligen Wilhelm, mit allen Fuhrern ber Cluniacenfer finben, und wenn er, fo wenig er fonft in feinem eigenen Leben ihren ftrengen Borfchriften folgen mochte, boch auf ihre Abfichten, bas tanonifche Leben unter bem Rierus herzustellen, mit Lebhaftigfeit einging und balb mit bem beiligen Gifer eines Reformators gegen ben uppigen und hoffartigen Rlerus feiner Zeit hervortrat. Es war einer ber funften Schritte biefes Bontifer, beffen Sanblungen immer ben Stempel bes Ungewöhnlichen trugen, bag er fich felbft nach Bavia be-

<sup>\*)</sup> Bergi. 6. 80. 81.

gab \*) und hier die lombarbifche Beifilichfeit zu einem Concil berief, auf bem er bie burchgreifenbften Beschluffe gegen bie Briefterebe faffen ließ. Es ift weltbefannt, bag bie lombarbifchen Beltgeiftlichen bamals vom Bifchof bis jum Lector hinab faft allgemein in ber Che lebten, baß fie ihre Kinder, an beren Bollfreiheit Riemand zweifelte, wenn fie nur von freien Muttern ftammten, mit Leben und Bachtungen aus bem Rirchenvermogen auf bas Reichlichfte ausstatteten, bag biefe Briefterfinder einen reichen und angesehenen Stand bilbeten. biefe lombarbifchen Bifchofe und Briefter trat jest ber Bapft und gebot ihnen nicht allein fich, wenn fie ihrer Burbe nicht verluftig geben wollten, von ihren Beibern zu trennen, sonbern beraubte auch ihre Rinder ber bis babin genoffenen Rechte und Ehren. Richt mehr ber Stand ber Mutter follte ben Stand ber Rinber entscheiben, sonbern fte fammtlich, wenn ihre Bater aus unfreiem Stande feien, in die Leibeigenschaft ber Rirche, ohne bas Recht ber Freilaffung, ohne bas Recht vollfreies Eigenthum ju erwerben, auf ewige Zeiten verfallen. Beitere Befchluffe über bie Ghen freier Briefter mit freien Frauen behielt ber Papft einer allgemeinen Rirchenversammlung vor.

Diefe Satungen von Bavia, burch bie, wie ein italienischer Martgraf jener Beit fagte, ber blinben Rirche bas Augenlicht jurudgegeben wurde, bezeichnete ber Bapft felbft nur ale ben Anfang einer großen umfaffenden Reformation. Indem er aber an die Beilung ber firche lichen Schaben ging , bachte er nicht auf linbernbe, langfam wirtenbe Mittel, sonbern mit fester Sand schnitt er jogleich tief in bie wundeste und faulfte Stelle bes franken Rorpers ein. Die Priefterche und bas unguchtige Leben ber Beiftlichkeit ftanben in bem offenften Biberfpruch mit den von ber Rirche feit mehreren Jahrhunderten anerkannten und jebermann bekannten Befegen - fie maren ein allgemeines, öffentliches Mergerniß, bas zuerft aus ber Welt geschafft werben mußte, wenn man überhaupt ju fenem Ibeal firchlicher Buftanbe jurudfehren wollte, bas einft nach ben alten Ranones bereits in bas Leben geführt ichien. Aber eine lange Reihe anderer Schaben war außer biefem Sauptichaben noch zu beseitigen. Schon langft war die Simonie, Die Berfauflichfeit ber geiftlichen Aemter und Burben, in ihrer Berberblichfeit erfannt; aber taum gab es, felbft ben Raifer eingeschloffen, einen Gurs ften, ber fich mit ihr nicht befledte, taum vom Bapft bis ju bem arms ften Bifchof einer Miffionsgemeinde ein Rirchenhaupt, bas fich ihrer

<sup>\*)</sup> Das Concil zu Pavia war mahrscheinlich am 1. August bes Jahrs 1018.

nicht schulbig machte. Ueberbies waren fegerische Lebren mit bem Aufleben wiffenichaftlicher Studien in Die Rirche eingebrungen; von Italien gingen fie aus und erfaßten fofort Franfreich und Deutschland. Jubaiftrenbe Lehren traten guerft hervor; fte führten im Jahre 1010 ju einer Jubenverfolgung in Limoges, grei Jahre fpater in Maing; bann tauchten manichaifche Repereien auf, Die von ber Lombarbei nach Orleans verpflanzt und bort mit Feuer und Schwert verfolgt, bereits bie Sprengel von Luttich und Cambray ergriffen. Endlich, wie weit war ber Stubl Betri felbft von jener weltbeherrichenben Stellung ents fernt, die ihm die Decretalien bes Pfeudoisibor angewiesen hatten und bie jedem hochstrebenden Bapfte als bas Endziel feiner Forberungen Roch lag ber frangofische Spiscopat in ftatem ericeinen mußte! Rampfe mit ben Cluniacenfern, ben Borfampfern bes Stubles Betri. In Italien fanden reicher und machtiger als je bie Erzbischofe von Mailand und Ravenna und ber Patriarch von Aquileja ba, die alten Rivalen bee romifchen Bifchofe, bereit mit verftarften Rraften ben alten Rampf zu erneuern. Und bie beutschen Bischöfe, meift aus ber Schule bes Willigis, waren nichts weniger als Romlinge; im Bewußtsein ber von ihrem Bolfe errungenen Beltherrschaft zeigten fle eis nen ftarren Erop auf ihren eigenen Willen und ihre eigene Dacht; vor Allem Die Erzbischofe von Maing, von benen, feit fie einen Rais ferfohn unter ihren Borgangern gablten, ber gefügige Ginn eines Bonifaz geschwunden war.

Es war eine ungeheure Aufgabe, die Benedict angetiff. Wenn er bennoch an ihrer Lösung nicht verzagte, so geschah es, weil ihm die gewaltigen Fortschritte der Cluniacenser, die von Tag zu Tag wuchsen, stets neuen Muth einstößten, weil er in Italien selbst mit Siecherheit auf die Unterstühung der vom heiligen Wilhelm und Romuald reformirten Klöster zählen konnte, weil er endlich vor Allem der ber reitwilligsten Hülfe des Kaisers gewiß war, dessen Eiser für eine kirche liche Reformation kaum eines Sporns bedurfte.

Die ganze Regierung Heinrichs war von dem Bestreben ersüllt gewesen, die kanonischen Bestimmungen wieder zur Geltung zu bringen. So verschieden sein Ideal auch von dem des Papstes und der Cluniacenser sein mochte, so war er sich doch überall in seinen Resormen mit jenen begegnet. Iene Paveser Beschlüsse hatte er mit Freuden als die Borboten besserr Zeiten begrüßt und nicht allein nach dem Wunsche bes Papstes bestätigt, sondern neben den geistlichen auch strenge weltsliche Strasen über die Uebertreter verhängt. Er gebot freigeborne Weiber, die mit unfreien Klerisern eine Che eingingen, öffentlich ausselber, die mit unfreien Klerisern eine Che eingingen, öffentlich aussellen.

aupeitschen und bann in die Berbannnng gu schicken; er entschte taiferliche Richter, welche Die Sohne unfreier Briefter fur frei erflarten, ihres Umts, verurtheilte Rotare, Die folden Priefterfohnen burch irgendwelche von ihnen ausgestellte Urfunden zu freiem Gigenthum verhalfen, jum Berluft ber rechten band und jum Schabenerfan; er perfügte endlich, daß biefes fein faiferliches Befet unter bie lombarbiichen Gefete aufgenommen murbe, unter benen es aber nicht lange feine Stelle behauptet bat. Und nicht allein fur Italien zeigte er fich um bie Durchführung ber Bavefer Beschluffe bemubt. Auf einer fachfifchen Synobe, Die im Marg 1819 in feiner Gegenwart ju Gos lar abgehalten murbe, brang er mit Entschiedenheit auf bie Unnahme jener Bestimmungen und feste fie trop ber Ginfprache mehrerer Bi-Die folgenden Jahre brachten ihn bann in immer verschöfe durch. trautere und unmittelbarere Beziehungen zu bem Bapfte; Die Gefahren bes letten Rriegszugs hatten fie vereint in unausgesettem Bertehr bestanden. Lange vorbereitete Entschluffe tonnten reifen; gemeinfame Maagregeln muffen verabrebet fein. Mit ber Abficht, eine allgemeine Reformation ber Rirche weit über Die Grenzen feines unmittelbaren Gebiets hinaus burchzuführen, tehrte ber Raifer über bie 216 pen jurud.

Man hat wohl geglaubt, bag ber heilige Romuald, mit bem ber Raifer in Italien eine Busammenfunft gehabt hatte, auf Die firchlichen Blane beffelben einen entscheibenben Ginfluß gehabt hat. Aber biefer wunderbare uralte Seber, ber gang Mittel-Italien mit feinen Ginftebeleien erfüllt hatte - er wolle bie gange Menschheit in tie Einobe treiben, fagte man, - hat fcwerlich jemale auf ben nuchternen und ruhig ordnenden Sinn Diefes Raifers einen abnlichen Einftuß geubt, als auf bas phantaftische Gemuth Ottos III. Es ift gwar begrundet, bag ber Kaifer ihm besondere Gunft erwies und wesentlich dazu beitrug, daß Die Congregation von Camolboli, Die aus Romualbs Bestrebungen hervorging , fpater Beftand gewann, aber ein bestimmender Ginfluß bes bem Grabe jumankenben Greifes auf ihn lagt fich nicht erweifen. Die Absichten bes Bischofs von Rom, bes Sauptes ber gesammten lateinischen Rirche, mußten auf einen Furften , wie Beinrich mar, etnen andern Eindrud üben, ale die Mahnungen und Bedrufe eines schwarmerischen Gremiten. Wie viel mußte bem Raifer nicht ohnehin baran liegen, unter eine feftgeregelte Bucht einen Stand gu bringen, auf ben er vor Allem bie Orbnungen feines Staates gegrundet hatte. Leicht fonnte er ber Gaben entbehren, die ihm bie neuen Bifchofe barzubringen pflegten und beren Annahme man ihm als Simonie aus-

legte, so lange ihn der Bapst in der Beraubung der reichen Abteien nicht allein nicht hinderte, fondern fie fogar ausbrudlich genehmigte; wie benn ber Raifer gerabe bamals tie Erlaubnig bes Bapftes ju jenem tiefen Griff in bas Bermogen bes Rlofters Maximin ju Trier erhielt, beffen wir oben bereits gebachten. \*) Wie viel auch bas Bapftthum bei ber beabsichtigten Reformation gewinnen mochte, eine bebrobtiche Uebermacht beffelben batte ber Raifer faum in einer Beit ju furchten, wo nur die beutsche Dacht Rom vor ben Angriffen ber Griechen schütte, wo die Buth ber lombarbischen Bischofe gegen ben Rachfolger Betri nur burch ben panischen Schreden niebergehalten wurbe, ben Beinrichs Rame feit bem Brand von Bavia über Italien verbreitet hatte.

## 12.

## Ginleitungen jur Reformation ber abenblandischen Rirche. Des Raisers Tob.

Die Blane ju firchlichen Reformen lagen bamale, wie es fchien, 1022. in ber Luft. Bahrend bie Cluniacenfer, mahrend Raifer und Papft planten, hatte ber Mainger Erzbifchof bereits bie Sache angegriffen und die berühmten Beschluffe ber Seligenftabter Synobe ju Stanbe gebracht.

Gewiß mar Bapft Benedict feine zuwartende, bedachtige Natur, aber bei Beitem eifriger und feuriger war jener Aribo, ben ber Raifer vor Rurgem auf ben Bunich ber Raiferin auf ben erzbifchoflichen Stuhl von Maing erhoben hatte. Er war fein Mann gewöhnlichen Schlags. Belehrte Renntniffe zeichneten ihn aus; bas Mittelalter fannte von ibm einen Tractat über bie Pfalmen, und ber lateinischen Bearbeitung eines beutschen Selbengebichts, bes Balters von Aquitanien, ließ er von einem Monch St. Gallens eine bem claffifchen Alterthum mehr

<sup>\*) 6. 82.</sup> 

entsprechende Form geben. Weltersahrung und Kenntniß ber politischen Verhältnisse hatte Aribo früh in der kaiserlichen Kanzlei gewonnen. Er war von großem personlichen Ehrgeiz beseelt, aber es lebte dabei ein heiliger Eiser in ihm für seinen Stand und die erste Kirche Deutschlands, die seiner Obhut anvertraut war. Kein Anrecht seines Stuhls, keinen Anspruch seiner Borgänger ließ er ruhen und glaubte sich überdies berusen, eine Reinigung der gesammten deutschen Kirche, wie sie die Zeit forderte, in das Werk zu sehen. Mit leidenschaftlicher Hitze griff er diese Aufgabe an, und mit leidenschaftlicher Hartnäckigkeit hielt er an derselben seit. Einer seiner Gegner hat auf ihn jenes Wort angewendet, das die heilige Schrift über Ismael aussspricht: "Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann, und jedermanns Hand wider ihn."

Sobald Aribo sein Erzbisthum antrat, suchte er bas Band, welsches seine Suffragane an ihn sesselte, so fest wie möglich anzuziehen Die Provincialconcile waren seit geraumer Zeit sehr unregelmäßig abzgehalten; wenigstens einmal im Jahre beschloß er ein solches sortan anzuberaumen. Auch Rationalconcile wollte er als Primas der deutschen Kirche in das Leben rusen und hielt sich dazu selbst ohne die Einwilligung des Raisers berechtigt. Ein besonderes Augenmerk richtete er auf die Herstellung der alten Sendgerichte, die seit den karorolingischen Zeiten vielsach in Versall gerathen waren und die er setzt unter seine besondere Aussicht nahm. Indem er überdies gleiche Jucht, gleiche Ordnungen für die gesammte deutsche Kirche herstellen wollte, lag ein großer Kreis von schwierigen Ausgaben vor ihm, an deren Lösung er sich unverweilt machte.

Roch vor ber Rudfehr bes Kaisers nach Deutschland berief Aribo zum 12. August 1022 seine Suffragane nach Seligenstadt und eröffnete hier seine Reformen. Die Beschlüsse diese Provincialconcils schärfen großen Theils nur ältere kanonische Bestimmungen ein, aber es giebt unter ihnen auch neue Satungen, welche die Stellung bezeichenen, die sich Aribo gab. Wenn jene Synode beschloß, daß Alle sortan, die sich vor dem Sendgericht des Bischofs zu erscheinen weigerten, vor das Provincialconcil geladen und dort unter dem Borst des Erzbischofs von ihrem Bischof verklagt werden sollten, so erhob sie das mit ebensosehr die Gewalt ihres Metropolitanen, wie sie die Ansprüche des römischen Stuhls herabsete, indem sie das Absolutions und Dispensationsrecht des Papstes so gut wie aushob. Denn was war es anders, wenn die Synode bestimmte, daß Niemand sortan ohne Erslaubniß seines Bischofs nach Rom gehen, daß ziede papstliche Absolu-

1022

tion ungültig sein solle, wenn nicht zuvor die von den Bischösen auferlegten Strasen abgebüßt wären? Und zugleich tras man für die ganze Mainzer Provinz Anordnungen für die Quatembersasten, die dem von der römischen Kirche angenommenen und über das ganze Abendland verbreiteten Brauche zuwiderliesen. Rom wurde so auch in seiner gesetzgebenden Macht, kurz in Allem angegriffen, was es als seine hervorragendsten Privilegien ansah. Und das geschah von Männern, die in den nächsten Beziehungen zu dem Kaiser standen. Unter den Bischösen, welche die Seligenstädter Beschlüsse unterschrieben, war Bischos Brun von Augsburg, des Kaisers eigener Bruder, war Eberhard von Bamberg, der frühere Kanzler und der ergebenste Dienstmann des Kaisers, war endlich der alte Burchard von Borms, den wohl Riemand disher für einen Gegner des Papstehums angesehen batte.

Bir wiffen nicht, wie fich Beinrich ju tiefen Befchluffen feiner Bifchofe verhielt. Entschiebenen Wiberfpruch gegen biefelben fann er fcon beshalb nicht eingelegt haben, weil fie fonft unmöglich bie Unertennung im Reiche gefunden haben murben, die fie ohne 3weifel eine Beit lang hatten; felbft ber Ranonensammlung bes Burcharb wurben fie angehangt. Aber unmöglich entsprachen fie ben eigenften Abfiche ten bes Raifers, ber es fich nicht verhehlen fonnte, welche Befahr eines tiefen Bruche in ber Rirche von biefer Seite brobe. mehr mußte fich ihm aber bie Rothwenbigfeit einer umfaffenben alls gemeinen Reform ber Rirche aufbrangen, bie Rabe ber Gefahr ibn jur Gile spornen. Es war in ber That bas erfte Gefchaft bes Raifers, als er nach Deutschland zurudfehrte, baß er ein großes Rationalconcil in ben rheinischen Begenben verfammelte. Wir fennen bie Befchluffe beffelben nicht, aber bie Reform hat unftreitig ben Mittels punft ber Berhanblungen gebilbet.

Richt die Seligenstädter Beschlüsse allein, auch andere Borgange wiesen den Kaiser immer deutlicher auf die Beschleunigung einer großen Kirchenreinigung hin. Ueberall begegneten ihm Reid, Eisersucht, Zwietracht und Streit zwischen den ersten deutschen Kirchenhauptern selbst, und je wichtiger deren Stellung im Reiche war, um so beunruhigens der war ihr Habern selbst für die Zufunft des kaiserlichen Regiments. Als Heinrich nach dem Schluß des Concils sich nach Grona begab, sah man hier an seinem Hose bald die ärgerlichsten Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof Gero von Magdeburg und Bischof Arnulf von Halbers stadt, die beide bald darauf unversöhnt aus dem Leben schieden. Zu derselben Zeit kam dem Kaiser zu Ohren, daß auch der alte Ganders

1022 heimer Streit wieber aufgelebt fei. Raum hatte Bischof Bernward von Silbesbeim bie Augen gefchloffen (20. Rovember 1022) und ber Abt Gobhard von Altaich, ber Freund bes Raifers, bas ihm übertragene Bisthum angetreten, fo erhob Aribo abermale jene Anfpruche auf Banderebeim, welche Willigis einft fo gabe vertheibigt hatte, und unterfagte bem neuen Bifchof unter Unbrohung bes Banns jebe Ginmis fchung in die Ungelegenheiten bes Rlofters. Der Raifer befchieb Aribo gu fich und nothigte ibn von feinen Unsprüchen auf Ganders. beim abzustehen, mit benen aber ber Erzbischof boch balb genug Ein abnlicher Streit hatte fich gleichzeitig wegen wieder hervortrat. ber Jurisbiction über bas Rlofter Burtfcheib gwifden bem Ergbifchof von Roln und bem Bifchof von Luttich erhoben, ber mit großer Erbitterung geführt wurde. Go maren bie Rirchenhaupter felbft überall in Zwiespalt, und es bedurfte neuer und ftarter gefeslicher Bande für fie, wenn die Einheit ber Rirche und bes Reichs nicht bebenklich gelodert werben follte.

Da bes Raifers Absichten auf allgemeine firchliche Maagregeln für bas ganze Abendland gingen, mußte er fich vor Allem jest bes Beiftandes bes Konigs von Franfreich verfichern. Um bie Ofterzeit 1023, Die Beinrich ju Merfeburg verlebte, fandte er beshalb eine Gefandtschaft an Ronig Robert. Um 1. Dai erschienen Bischof Gerhard von Cambray und ber 21bt Richard von Berbun, jener Urheber ber cluniacensischen Bestrebungen in Lothringen, am Sofe Roberts gu Compiegne und forberten ben Konig ju einer Busammentunft mit bem Raifer auf. Robert ging bereitwillig auf biefe Einladung ein und versprach fich gegen Ende bes Monats Juli an ber Grenze feines Reiche zu einer Busammenfunft mit bem Raifer einzufinden. Er forberte zugleich ben Bischof Fulbert von Chartres, einen eben fo gelehrten ale ber Reform zugethanen Burbentrager feines Reiche, auf ibn au diefer Busammentunft au begleiten, mas Kulbert jedoch wegen Krantbeit ablebnte.

Balb nach Oftern begab fich ber Raifer in die rheinischen Gegenben; junachft nach Maing, wo er einer Ginlabung bes Ergbifchofs folgenb, bas Bfingftfest verlebte. Aribo hatte um Diefelbe Beit ein neues Brovingialconcil nach Maing berufen, auf bem er, unfraglich um ben Raifer gu geminnen, Die Sadje bes Grafen Otto von hammerftein vor Muem ju erledigen versprach. Denn allen Beschluffen ber fruberen Synoben, allen firchlichen Befehlen gum Trop lebte ber Graf mit Irmingarb noch immer in ehelicher Gemeinschaft. Die Ehre ber Rirche und bee Reiche fchien auf gleiche Beife ein ernftes Ginschreiten gegen biefe argerliche Che zu er-

heischen, und auch Aribo konnte nur gewinnen, indem er seine Sache 1023. eng mit der des Kaisers verband. Graf Otto stellte sich vor dem Conscil und gelobte Besserung. Wehr Furcht vor dem Kaiser als Achetung vor den Bischösen beugte endlich seinen Trot, während Irminsgard der Acht des Reichs, wie der Bannslüche der Kirche in gleischer Weise spottete und die Gunst des Augenblicks benutzte, um in Rom zu erlangen, was man in Mainz ihr verweigerte. Auch ließ der Papst die erste Gelegenheit, das ihm zu Seligenstadt bestrittene Disspensationsrecht zu üben, nicht unbenutzt und lieh den Klagen des rachesschnaubenden Weibes über Aribo nur allzuwillig sein Ohr.

Der Raifer fuhr von Maing ben Rhein hinab nach Roln und Utrecht und begab fich bann nach Achen, wohin er einen Reichstag und eine Spnobe befchieben hatte. Wichtige Ungelegenheiten murben bier verhandelt, boch wiffen wir von ben Berhandlungen nicht mehr, als bag ber Streit wegen bes Kloftere Burticheib ju Ungunften bes Erzbifchofe Biligrim entschieben wurde. 216 bie Reicheversammlung entlaffen war, ging ber Raifer in ben erften Tagen bes August an bie Beftgrenze feines Reichs, um hier mit Konig Robert nach ber Berabredung gufammengutreffen. Weshalb bie Bufammenfunft fich über bie querft angesette Frift verzögert hatte, wird nicht berichtet. In bem Befolge bes Raifers maren ber Erzbifchof Biligrim von Roln, ber mahricheinlich ichon auf bem italienischen Buge in Die Absichten bes Raifers und Bapftes eingeweiht war, ber Bifchof Gerharb von Cambran und ber Bergog Gottfried von Lothringen, ber fich mit feinem gangen Saufe, wie wir wiffen, mit ben Cluniacenfern auf bas Engfte verbunbet hatte.

Bo fich ber Chiers in Die Maas ergießt, famen bie Fürften gufammen. Der Raifer, ben bie größte Bracht umgab, lagerte bei Ivois am Chiers; Ronig Robert, ebenfalls von bem glangenbften Sofftaat umgeben bei Moujon, am jenseitigen Ufer ber Maas. Es entstand querft Streit barüber, wer von ben beiben Berrichern querft ben anbern begrußen follte. Biele hielten es fur bas Biemlichfte, bag fie fich mitten auf ber Maas auf einem Schiffe begegneten, wie es einft ju ben Zeiten bes erften Beinrichs bei Bonn gefchehen mar. ber Raifer, wohl wiffend; bag ber Machtigere fich über leere Formen leichter hinwegfegen fann, ging ohne Bebenfen querft - es war am 10. Auguft - jum Rönig auf bas andere Ufer hinüber. Die Berricher umarmten und fußten fich, borten jufammen bie Deffe und festen fich nach bem Gottesbienft jum festlichen Mable. 216 fich ber Raifer verab. Schledete, ließ ibm ber Ronig reiche Befchente an Bolb. Gilber und Ebel1023.

steinen zugleich mit hundert prächtig aufgezäumten Rosen und ebenso wielen bligenden Banzern und Helmen nachsenden und ihm dabei melden, er werde die Abweisung dieser Geschenke als einen Mangel an Freundschaft empfinden. Aber der Kaiser nahm allein ein Evanges lienbuch und, was in seinem Auge noch werthvoller war, eine Relisquie des heiligen Bincentius an; die Kaiserin behielt einige Goldsmunzen zum Andenken; alle anderen Geschenke wiesen sie entschieden zurück.

Um anderen Tage ftattete Konig Robert mit den Bijchofen in feinem Befolge bem Raifer einen Begenbesuch ab. Mit ber größten Bracht murbe ber König im faiferlichen Belte empfangen, wo man fofort zu ben wichtigften Berathungen ichritt. Bir fennen bas Refultat berfelben leiber nicht im Einzelnen. Aber soviel erfahren wir, daß bie herrscher Deutschlands und Frankreichs ben innigften Freundschaftsbund ichloffen und wichtige Bestimmungen trafen, wie ein alls gemeiner Landfriede in ihren Reichen aufgerichtet und Recht und Berechtigfeit wieber zu Ehren gebracht werben follten. Befonbere ging man bann barüber ju Rath, wie ber Rirche ber Friede gewahrt und bie vielen Bunben, an benen bie Christenheit leibe, geheilt werben Bu bem Enbe verabrebete man eine neue Busammenfunft ju Pavia, mo fich auch ber Papft einftellen und alle Bifchofe bieffeits und jenseits ber Alpen ju einem allgemeinen Concil ber lateinischen Rirche jufammentreten follten.

Dbwohl biese Beschlüffe vor Allem auf die Sicherung bes geistlichen Standes hinzielten, waren sie andererseits boch auch gegen Ueberhebungen besselben gerichtet. Wir wissen, daß jenc Bereinigung der burgundischen Bischöfe zur Erhaltung des Landfriedens, die wir bereits berührten ), in Frankreich eine ahnliche Berbindung der zur Reimser Provinz gehörigen Bischöse zur Folge gehabt hatte, ja, daß man selbst Gerhard von Cambray in dieselbe zu ziehen suchte. Aber Gerhard erklärte weislich, daß man durch solche Berbindungen in die Rechte des Königthums eingreise; benn den Königen gebühre, den Aufruhr zu bändigen, die Kriege zu unterdrücken, den friedlichen Berkehr zu sichern und zu verbreiten, den Bischösen stehe allein zu, die Könige zu mahnen, daß sie für das Wohl des Landes männiglich kämpften, und für den Sieg ihrer Wassen zu beten. In dem Sinne Gerhards sorgte jeht der Kaiser nicht allein für den Frieden des eigenen Landes, sondern auch sür die

<sup>°) ©. 131.</sup> 

Ethaltung besselben im Reiche seines schwächeren Rachbard. Giner 1023. ber gefährlichsten Ruhestörer in Frankreich war zu jener Zeit ber Graf Obo von ber Champagne, ein Resse bes burgundischen Königs und Better bes Kaisers. Gegen ihn erhob König Robert die schwersten Klagen, und nicht minder hatte sich der Kaiser selbst zu beschweren, da Obo mit dem Herzog Dietrich von Oberlothringen, wahrscheinlich in Volge des burgundischen Kriegs, in Fehde stand. Der Kaiser überenahm es jeht, Odos Treiben ein Ziel zu sehen, und die Beschwerden des Königs über diesen seinen mächtigen und unruhigen Vasallen zu ersedigen.

Als bie Geschäfte beenbet waren, lag man abermals ben Freuben bes Mable ob und ichied bann unter ben herzlichften Freund-Much ber Raifer bot bem Ronige ein Abschiebsicaftebezeugungen. Befchent, hundert Pfund reinen Golbes; boch wies biefe Babe Sonig Robert in gleicher Weife gurud, wie am Tage guvor ber Raifer, und nahm nur einige Golbftude jum Unbenfen mit. Je uneigennütiger fich bie herrscher gezeigt hatten, je reicher beschenkt murben ihre Befolge. Die Milbe und Freigebigkeit ber herren konnten bie Sofleute nicht hoch genug ruhmen. Eine ungeheure Menschenmenge war ju ber Bufammenfunft ber Furften berbeigeftromt und erwartete bort ben bochften Glang mit Augen zu feben; boch, mas man fand, überflieg alle Borftellung und ließ bie Geruchte von bem prachtvollen. Saushalt bes Raifers weit hinter fich jurud. Rein Berferkonig und fein Chalif, ergablten bie Beimtehrenben, fei jemals von folcher Berr lichfeit umgeben gewefen, als bazumal Raifer Beinrich. Belt berichtete man von ben Festen ju Ivois, und ein Monch ju Tegernfee, ber bamale in lateinischen Berfen bie Sage von Ruoblieb bearbeitete, verwob in fein Gebicht Buge, bie er ohne Zweifel jenen Reftlichkeiten entlehnte.

Der Raiser begab sich von Ivois nach Berbun, wo wir ihn am 8. September in wichtigen Geschäften finden. Er beschied hier ben Grasen Obo vor sich und zog ihn in Gegenwart der Gesandten Rönig Roberts zur Rechenschaft. Der Graf versprach die Burgen, die er ohne königliche Erlaubniß errichtet hatte, niederzureißen und verssöhnte sich zugleich mit Herzog Dietrich von Lothringen.

Daß ber Kaiser bei biesem seinen Aufenthalt in Verdun auch ben Abt Richard im Kloster bes h. Bitonus besucht habe, wird kaum zu bezweiseln sein, aber mahrchenhaft ist, was weiter von biesem Be1028, suche berichtet wird. Als ber Raiser bas Rloster fab - so erzählt bie Legende - brad er in bie Borte bes Pfalmiften aus: "Dies ift meine Rube ewiglich, bier will ich wohnen, benn es gefallt mir wohl"!\*) und gab bem Abte ben Bunfch ju erkennen, in bas Rlofter aufgenommen ju werben. Der Bifchof von Berbun ftellte aber bem Abte vor, wie bas Reich zu Grunde geben muffe, wenn ber Rais fer ber Welt entfage, und bestimmte fo benfelben, bem Billen bes Raifers entgegenzutreten. Der Abt versammelte bemnach bie Monche, führte ben Raifer in ihre Mitte und befragte ihn nochmals, ob es fein fefter Borfat fei, in ihre Gemeinschaft zu treten. 216 ber Rais fer bies bejahte, verlangte ber Abt von ihm bas Belubbe unverbruch: lichen Gehorfams gegen alle feine Befehle. Der Raifer leiftete unbebenflich bas Gelübbe und wurde barauf von bem Abt unter Die Bru-Aber ber erfte Befehl, ben ibm ber Abt ertheilte. ber aufgenommen hieß ihn unverzüglich in bie Welt gurudtehren, um in Gottesfurcht und Berechtigfeit fein Reich zu regieren.

So gewiß bie enge Verbindung bes Kaifers in feinen letten Regierungsjahren mit ben Cluniacenfern und namentlich mit bem 216t Richard ift, so gewiß ift hinwiederum, daß die Legende sein Verhaltniß jum Rlofter Cluny auf bas Mannigfachfte ausgeschmudt hat. man Beihegeschenke bes Raifers in Cluny fab, fabelte man, baß er felbft mit Bifchof Meinwert borthin gevilgert fei. Beil er bas Rlofter Richards befuchte und fich vielleicht unter bie Ehrenbruber beffelben nach ber Sitte ber Zeit aufnehmen ließ, priefen ihn bie Cluniacenfer als einen ber Ihrigen. Und wie fie mit biefem faiferlichen Bruber ihrer Congregation einen befonbern Glang zu geben suchten, fo ergablten andererfeits die Cafinefen, bag ber heilige Benebict ben Raifer bei feinem Aufenthalt im Rlofter auf wunderbare Art von seinen körperlichen Leiben geheilt und biefer barauf ben Entschluß gefaßt habe, in ben Mauern von M. Cafino feine Tage au be-Schließen.

Der Kaiser stand inmittten der größten Plane und der umfassende sten Thatigkeit. Mit rastlosem Eiser verfolgte er seine Absicht, einen alle gemeinen Frieden im Abendlande aufzurichten und eine große Kirchenresormation durchzusehen. Nichts lag ihm gewiß in diesem Augenlick serner, als sein Scepter niederzulegen und der Welt zu entsagen. Bon den

<sup>\*)</sup> Pfalm 132, 14.

Grenzen Frankreichs eilte er an die burgundischen Grenzen. Am 1023. Z5. September war er in Basel. Aehnliche Berabredungen, wie mit König Robert am Chiers, wird er hier mit seinem Oheim König Rusdolf für den Weltsrieden und die Kirchenreinigung getroffen haben. Erst damals wurde wahrscheinlich die Eintracht zwischen beiden hergestellt. Die Gegenwart jener burgundischen Bischöse, die bei der Aufslöfung aller Verhältnisse so tief in die königlichen Prärogativen eingesgriffen hatten, konnte auf dem Concil nicht entbehrt werden. Von Basel suhr der Kaiser den Rhein hinad. Am 29. October war er zu Erstein, am 30. November in Mainz; gegen Weihnachten begab er sich nach Franken, wo er das Weihnachtssest zu Bamberg besging.

Unter großen Hoffnungen ging das Jahr 1023 zu Ende. Schon 1024. war Erzbischof Piligrim mit Botschaften für den Papst nach Rom geseilt. Die Aufnahme, die er dort fand, zeigt deutlich, wie freudenreich seine Nachrichten dem Papste waren. Nicht allein, daß er die kostsbarkten Geschenke von demselben empfing, er wurde auch zum Bibliosthefar des apostolischen Stuhls ernannt; eine noch nie einem deutschen Bischofe ertheilte Ehre. Das Pallium, äußerte der neidische Aribospäter, sei dem Kölner in Rom vergoldet, das Weihnachtssest ihm doppelt gesegnet worden. Mit den glänzendsten Ehren kehrte Erzbisschof Piligrim zum Kaiser zurüs. Heinrich, der Papst, die Könige Frankreichs und Burgunds mochten nirgends ein Habet, wunderbare Fügungen in Nichts. —

Als übles Borgeichen mußte man es bereits betrachten, bag alle jene beutschen Bischöfe, welche bie Beschluffe ju Geligenftabt gefaßt hatten, nicht eben mit freundlichen Bliden auf bem Bund bes Raifers Bor Allem geriethen fie in bie Aufregung, als und Bapftes fahen. fich die Rachricht verbreitete, bag wegen jener Beschluffe Aribo bas Ballium entzogen fei und er mit Amtsentsetzung bedroht werbe. Rimmer war ju erwarten, bag Aribo ben Drohungen Roms fich beugen und fie ruhig hinnehmen murbe; ftanden boch alle Bifchofe bes innern Deutschlands, felbst bes Raifers Bruder Brun und ber Bifchof Gobhard, fo Bieles fie fonft auch trennte, hierin auf feiner Seite; glaubte er boch an ber Raiferin felbft noch immer eine fefte Stube ju haben und lebte mit Dietrich von Det, ihrem flugen und vielvermogenben Bruber, in bem beften Bernehmen. Aribo zweifelte fogar nicht, bag alle Bifchofe bes Reiche fich fur ihn erheben murben. Er berief ein

1021. Rationalconcil auf ben himmelfahrtstag (14. Mai) nach Sochft, und felbft Biligrim von Roln und Boppo von Trier fagten ihm ihr Erscheinen ju. Aus einem vertrauten Briefe Aribos an bie Raiferin fieht man jeboch, wie wenig er ber Gefinnung bes Raifers felbft traute, ber feinen Better Biligrim, wie er mit Recht beforgte, von feinem Berfprechen abwenbig machen wurde. Aribo beschwört die Kaiserin, beren Willen er fich in Als lem ju fugen verfpricht, jebes Mittel anzuwenben, um Piligrims Anwefenheit auf bem Concil ju erreichen; er bittet fie jugleich um ihre Bermittelung, bag auch ihr Bruber Dietrich nicht von ber Versammlung aurudbleibe. Diefer Brief erreichte feinen 3med in feiner Beife; meber bie Erzbischöfe von Roln und Trier, noch Dietrich ftellten fich ju Bochft ein. Ein Rationalconcil trat nicht zusammen. Aber bie Suffragane von Mainz maren mit Ausnahme Bruns von Augsburg, ben sein faiserlicher Bruber bamals in die Berbannung fandte, vollgablig jur Stelle: Burcharb von Borme, Ulrich von Chur, Werner von Strafburg, Eberhard von Bamberg, Walter von Speier, Wicher von Berben, Meginhard von Burgburg, Saimo von Ronftang, Beribert von Eichftabt, Brantho von Salberftabt, Siggo von Prag. Unter ihnen waren Manner, bie bem Ronige feit Jahren auf bas Engfte verbunden waren; andere, bie fo eben erft ben Stab aus feinen Sanben empfangen Batten.

Richts ift merkwürdiger, als ber bisher wenig beachtete Brief, ben bie versammelten Bischofe bamale an ben Bapft fanbten. nicht ohne ichlaue Berechnung gefchrieben, indem gefliffentlich alle Schuld bes Zerwürsniffes mit Rom ber juchtlofen Irmingarb jugefchrieben und fo bie Sache bes Erzbischofs mit ben Maagregeln bes Raifers in bie nachste Berbindung gefett wird; aber er ift nichtsbestoweniger ein ichoner Beweis ber Eintracht ber Mainger Suffragane, wo es galt, bie Ehre ber beutschen Rirche gegen bie Unbilben Roms gu Der Geift bes Willigis lebte noch in biefen Bischöfen fort. "Gefallen ift bie Rrone von unserem Saupte" — so schreiben fie an ben Bapft - "benn genommen find unferem Metropoliten feine Ehren. Rur ein Gerucht bavon ift bis jest ju uns gebrungen, aber ichon biefes Gerucht beunruhigt und und treibt und, von bir, verehrungswurbiger Bater, Gewißheit zu erlangen. Ift es begründet, was wir vernehmen, bann ift unfer Saitenspiel jur Trauer gestimmt und unfer Singen in Klagen vermanbelt. Denn wer vermochte ben Thranen ju gebieten, wenn unfer ichulblofer Metropolit auf bie Angeberei eines eingelnen Weibes bin auch nur bes fleinften Theils feiner Ehre beraubt

fein follte? Fern fei bies von Dir, o herr, fern von Dir, ber Du 1024. als ber Erfte nach Gott, als Betri Stellvertreter mit Berechtigfeit ben Erbfreis zu beherrichen berufen bift! Burbe auch nur ber geringfte Briefter um folches Grundes willen feines Amtes entfest, fcon langft maren alle Orbnungen bes geiftlichen Stanbes geloft und vernichtet. Um fo weniger aber tonnen wir glauben, bag unfer herr und Des tropolit auch nur ben fleinften Theil feiner Ehren eingebußt bat, als bann folgerecht auch wir alle unferes bifcoflicen Umtes entfest fein mußten. Denn alle feine Schritte gegen jenes Beib find auf unfern Rath und mit unferm Willen gefchehen. 3ft alfo etwas gegen bie Rirchengesete gefehlt, fo find wir bie Schulbigen, und ber Schlag falle auf unfer Saupt, nicht auf bas feine. Die Bergehungen jenes gebannten Beibes haben wir nicht ju erörtern, benn fie find weltfunbig; nur barum tann es fich handeln, ob fie fur immer vom Leibe Chrifti gu trennen ift ober, wenn fie Reue empfinden follte, in Die Ginobe ju verftogen, bamit fie bort bis an ihr Enbe ihre Gunben beweine. Ueberdies ftanden, ale wir ben Bann über fie verhangten, Die weltlichen Gewalten und nicht allein zur Seite, fonbern fie gingen und vielmehr voran; fie fprachen guerft bie Ucht über fie aus, und unfer Stand befraftigte nur nach Gebuhr biefe Strafe. Deshalb werben auch fie jest beleibigt, wenn wir befdimpft werben. Und fo bitten wir inogesammt bich flebentlich, beiliger Bater, beine eigene Burbe ju bebenten und, wenn etwas unbebacht gefcheben ift, es achtfam gu beffern; wir bitten bich, jenes Beib mit ben Schreden beines Bannfluche ju binden, beine Liebe aber unferem Beren Aribo, beinem ergebenften Cohne, wieber juguwenden, ber aus Liebe jur Gerechtigfeit immerbar bas Schwerdt gegudt tragt und ber fich niemals vom Beig au einer Gunbe verloden last."

Dieses Schreiben ist niemals in die Hande gelangt, für die es bestimmt war. Schon vor der Synode war Papst Benedict gestorben. Sein Tod hemmte die Erfullung der Drohungen, die Rom gegen Aribo gerichtet hatte. Aber er schwächte zugleich auch die Hoffnungen, welche die Welt auf ein allgemeines Concil gesetzt hatte. Bald sollten die letzten Aussichten für dasselbe dahinschwinden.

Der Kaifer hatte zu Bamberg ein trübes Weihnachtsfest gefeiert. Schwere körperliche Leiben bedrängten ihn. Tiefe Bekummerniß be-

1024. schlich seinen Geift über die Spaltung ber Kirche; noch einmal gerieth er in Streitigkeiten mit feinem Bruber und fah fich genothigt, ihn aus feinem Bisthum ju verweifen; ber Tob vieler Manner, bie er ale Stuben feines Reiches anfah, bebrudte überbies fein Berg. Schnell nach einander waren ber Erzbifchof Gero von Magbeburg, bie Bifchofe von Salberftabt, Meigen, Olbenburg und Brag aus bem Leben gefchieben; auch ber tapfere Bergog Gottfried von Rieberlothringen ftarb, ber Freund Clumps, ber in ben Blanen bes Raifers eine fo wichtige Stelle einnahm. Bis bie Oftern nahten, verweilte ber Raifer in ber trubften Stimmung und unter vielen forperlichen Befchmerben in Bamberg, bemuht bie Luden ju ergangen, bie in ben Rreis feiner Großen ber Tob geriffen hatte. Das Bergogthum Rieberloths ringen fiel, ba Gottfried ohne Erben geftorben war, feinem Bruber Gozelo gu, ber, wie fein ganges Saus, ben Cluniacenfern erge-Mit bem Ergbisthum Magbeburg bebachte ber Raifer feis nen Rapellan Sunfried, mit bem Bisthum Salberftabt ben Abt Brantho von Fulda; die anderen Bisthumer erhielten andere erprobte Diener.

Als fo bie bringenbsten Gefchäfte geordnet maren, fehnte fich ber Raifer nach Magbeburg, wo er bas Ofterfest zu begeben munichte. Aber man fürchtete, Die Rrafte wurden ben Befdwerben ber Reife nicht mehr gewachsen sein; erft nach langen Erwägungen brach man auf und gelangte gludlich nach Altftabt, wo ber Raifer ben Balmfonntag verlebte. Rur von seiner Gemablin und einem geringen Gefolge begleitet, feste er bann bie Reife bis Nienburg fort; ben grunen Donnerstag und ben Tobestag bes herrn feierte er bier in aller Stille, ba man bie herbeieilende Maffe bes Bolts von bem franken gurften mit Sorgfalt fern hielt. Rach feinem Buniche traf er ju Oftern noch in Magbeburg ein , wo man ihn ben prachtigften Empfang bereitete und wo er noch einmal bas Feft in gewohnter Beife beging. Much ju Salberftadt, wohin fich ber Raifer nach Oftern begab, murbe er feftlich eingeholt und verweilte fich langere Beit bei bem neuen Bifcof. Gegen Pfingften brach er nach Goslar auf, bas burch feine Bflege bereits ju einem ftattlichen Orte erwachfen mar, feierte bier bas Feft und eilte bann nach feiner Pfal, Grona. \*) Schon batte ibn bie Radricht ereilt, bag fein treuer Bunbesgenoffe, auf beffen Freunds

<sup>&</sup>quot;) Grona bei Gottingen.

schaft er die größten Blane für die Wohlsahrt der Kirche und das 1024. Heil der Welt gegründet hatte, Papst Benedict, aus dieser Zeitlichkeit geschieden sei. Richt lange nachher erlag auch er seinen schweren Leisben. Um 13. Juli des Jahrs 1024 endete Kaiser Heinrich in den Mauern von Grona. Auf sächsischem Boden starb der Herrscherstamm des ersten Heinrichs aus; ein Geschlecht, das mit dem Ruhm seiner Thaten, welche das ganze Abendland staunend geschaut, die Welt für ewige Zeiten erfüllt hatte.

Raifer Beinrich ftarb in ber Fulle ber Macht, im Glang bes Ruhms; er fing an die reifen Fruchte von ber Friedensfaat ju ernbten, bie er unter ben Sturmen ber Beit mit unablaffiger Sorgfalt ge-Reines Raifers Tob wurde feit bem Abscheiben Ottos vfleat batte. bes Großen in gleicher Beife betrauert. "Die Bluthe ber Menfchheit," fcreibt ein Beiftlicher jener Belt, "ber Breis ber Ronige, ber Glang bes Raiferthums, ber Leiter ber Rirche Gottes, ber friedfertige Bortampfer ber Chriftenbeit, ift babin, Raifer Beinrich." weine," heißt es in einem gleichzeitigen Leichengebicht auf ibn, "Europa weine, benn es hat fein Saupt verloren! Rom weine; es entbehrt feinen Schutvogt! Es beflage bie gange Belt ben zweiten Beinrich, ber bie Chriftenheit fcutte, bie Friedenoftorer vernichtete und ber aller Billfuhr wiberfagte." Es war ein großer Schlag, ber bie Welt bei bem Tobe bes finderlofen Raifers traf; bie gange Geftalt ber Dinge ichien plotlich verwandelt, alle Sicherheit auf Erben verschwunden.

Beinrich II. ftarb im zweiunbfunfzigften Lebensjahre, nachbem er breiundzwanzig Jahre als Konig, elf als Raifer regiert hatte. Nach feinem Willen wurde fein irbifcher Theil im Dom ju Bamberg beigefest, und die Leichenfeier zeigte, wie tief bas Bolt feinen Berluft empfand. Unermegliche Schaaren ftromten von nah und fern herbei und mischten ihre Thranen in die glanzvoll wurdige Trauerfeier, die man bem großen Furften bereitete. Bu Bamberg hat bann neun Jahre spater auch Runigunde gur Seite ihres faiferlichen Gemahle ihr Grab gefunben. Die Grabmaler beiber find langft zerftort; fie gingen in einer Feuersbrunft unter, Die im Jahre 1081 ben erften Dom einafcherte. An ber Stelle beffelben erhob fich bann jene großartige Rathedrale, die wir als eines ber merkwurdigften Bauwerke unseres Baterlandes bewundern. Sier erinnert jest ein ichoner Marmorfarfophag ben Banberer an Heinrich und Runigunde. Es ift bas Werk eines Burgburger Meifters, bas ber Furftbifchof Georg III. im Unfange bes fechegehnten Sahrhunderts aufftellen ließ. Die Berehrung bes im Leben und Tobe eng verbundenen Baars blieb vor Allem in Bam: ø

berg heimisch. Heinrich und Kunigunde find bie Schuspatrone bes Bamberger Bisthums; ihren Namen ist ber Hochaltar bes Doms ges weiht; ihr Andenken lebt überall in bem Bamberger Lande.

Es ift Kaiser Heinrich wie manchen andern waderen Mann ergangen, daß ihm das Leben eine andere Aufgabe stellte, als zu ber ihn die Natur bestimmt zu haben schien. Nichts wurde seinen Fähigsteiten und seiner Neigung mehr entsprochen haben, als die kirchlichen und staatlichen Ordnungen seines Neichs zu regeln, durch die Macht bes Gesehes der Willtühr zu steuern und das Königthum als die Alle beschützende, Alles leitende Gewalt im Frieden zu befestigen. Aber das Leben ließ ihm zu dieser Aufgabe wenig Zeit und verwickelte ihn in eine ununterbrochene Reihe gesahrvoller Kriege mit den harmackigssten äußeren und inneren Feinden.

Fast zwanzig Jahre mußte Heinrich für seinen Thron und ben Beftanb bes Reiche bie Waffen gezudt halten. Er bat fle furmahr nicht ohne Ruhm geführt, wenn auch feine Beit größere Rriegshelben Das abgefallene Stalien unterwarf er hervorgebracht haben mag. von Reuem; im Morgen und Abend ficherte er bie Grenzen bes Reichs; bie Erwerbung Burgunde bahnte er an; brei große Rriege bestand er gegen Boleflaw von Bolen, ben größten Eroberer ber Beit, und nos thigte ihn aufs Reue die Bafallenpflicht anzuerkennen. Den triegeris ichen Geift unseres Bolts, ber fich Jahrzehnde hindurch fast nur in inneren Fehben und unfruchtbaren Grenzhandeln befriedigt hatte, lentte er wieder auf große nationale Biele und fraftigte burch namhafte Erfolge bas Bewußtsein von ber Ginheit ber beutschen Stamme. Immer mehr wuchsen diese, von einem Reiche umschlungen, zu einem Bolte susammen.

Indem es heinrich gelang, die Kräfte des Reichs an einem bes benklichen Wendepunkt seiner Geschichte von Reuem zu sammeln, de hauptete er den Principat unseres Bolks unter den europäischen Rastionen. Er gab zugleich seinen Nachfolgern die Mittel, diesen Principat dauernd zu sichern und neuen Angriffen mit leichterer Mühe zu begegnen; denn allerdings waren nicht alle Gesahren beseitigt, und die alten Kämpse konnten im nächsten Augenblicke wieder ausleben. Roch lebte Boleslaw und in ihm seine hochstrebenden Plane. Kaum erscholl zu dem alternden Helden die Kunde von dem Tode des Kaisers, so warf

er bie Bande ab, die ihn an bas Reich fesselten, und nahm bie lange ersehnte Königsfrone bes freien Polens. Und war auch sein Gestirn schon dem Erlöschen nahe, so trat doch eben damals ber glanzendere Stern Knuds von Danemarks, seines Schwestersohns, in den Zenith und erfüllte mit hellem Lichte weithin den ganzen Norden.

Bor Allem nach bem Rorben bin war feit ben Tagen Ottos II. ber Ginfluß bes Reichs gefunten. Bahrend bie Berbindungen mit ben Sachsen jenfeits ber Rorbfee icon vollig geloft maren, mabrend bie Wenben an ber Ofifee fich mehr und mehr ber Abhangigfeit vom Reiche entzogen, hatten auch bie Danen bie Lehnspflicht gegen ben Rais fer abgeworfen und fich ber firchlichen Aufficht bes hamburger Erze bischofs entwunden. Englische Missionare waren ben beutschen im Rorben gefolgt und neben ben burftigen Reimen eines ungeordneten firchlichen Lebens, Die fie hier erhielten und pflegten, mucherte unbehinbert aufs Reue die verberbliche Saat bes alten Bifingerthums Die Ronige bes Rorbens, obgleich bem Ramen nach Chrifort. ften, maren boch jugleich bie verwegenften Rauber, bie gefürchtetften Reinde ber driftlichen Bolfer. Roch in ben erften Regierungsjahren Seinrichs litten bie friefischen und lothringischen Ruften schwer von Bifingerschwarmen; und nur baburch scheint spater ihre Lage gebeffert ju fein, bag fich ber hauptfturm ber Danen immer mehr auf die englischen Ruften richtete, wo ihre Schiffe beffere Landungs, plate fanben und fie nur felten noch einem fraftigen Wiberftanbe begegneten. Außer ber Sabgier trieb fie balb auch ber Rachedurft an biefe Ruften.

Am 13. Rovember 1002 hatte König Ethelred "ber Unberasthene" alle in seinem Reiche ansässigen Danen grausam ermorden lassen, indem er durch den Tod berselben sein Bolf für immer von seisner schlimmsten Plage zu besreien hosste. Aber die blutige That sorbette blutige Rache. Stärkere Vifingerschaaren als je erschienen alsbald als die Rächer der Erschlagenen; zuerst Thursil, ein Abenteurer aus der Schule der Iomsvisinger, dann König Sven Gabelbart selbst. Sommer für Sommer kamen und gingen mit den Schwalben die Schaaren der Danen; plündernd und brandschapend durchzogen sie nach allen Seiten das Land. Umsonst erkauste sich König Ethelred den Beistand Thursils mit großen Summen. Der Abenteurer konnte das Reich nicht retten, als im Sommer 1013 Sven wiederum mit großer Macht über das Meer kam, entschlossen, der Herrschaft Ethelreds sür immer ein Ende zu machen. Schon unterwarf sich ihm das ganze

186 umblid.

Land, schon ergab sich auch London, und Ethelred stüchtete sich nach ber Normandie, als König Sven mitten in seinem Siege auf englisschem Boben ber Tod ereilte (2. Februar 1014). Die dänische Flutte rief sogleich den vierzehnsährigen Knub, der seinen Bater nach Engsland begleitet hatte, zum König aus und gedachte ihm die Herrschaft Englands zu sichern. Aber den bringenden Aufforderungen seines Bolks folgend, kehrte Ethelred in sein Reich zurück und nöthigte, von Thurkil unterstüßt, noch einmal die Dänen der Eroberung Englands zu entsagen.

Rnub schiffte nach Danemark beim, bas er mit feinem Bruber Sarald gemeinfam beherrichte. Aber ichon im nachsten Jahre rief ihn Thurfil felbst wieber über bie See, und mit 200 Danenfchiffen erichien er abermals an ben englischen Ruften. Der balb barauf erfolgte Tod Konig Ethelreds war für fein Bolf fein Berluft; jumal er in feinem tapferen Sohn Ebmund einen Rachfolger hinterließ, ber bas Reich mohl gefcutt hatte, mare es nicht burch innere Faulniß mehr als reif jum Falle gewesen. Umsonft entrang Ronig Ebmund noch mehrmals in heißen Rampfen ben Danen ben Sieg; burch bie Tude eines Berrathers, bes Bergogs Ebric von Mercia, entging ber lette entscheibenbe Sieg feinen Sanben, fiel London, befchloß Ebmund feine furge Selbenlaufbahn, und ging bie Berrichaft ber Ungelfachfen Faft noch ein Rnabe, eroberte Rnud ein icones Ronigreich. Bang England huldigte bem jungen Danenfürften, welcher ber Witwe Ethelrebs bie Sand reichte und Die letten Sproglinge bes alten Konigshaufes burch Morb ober Verbannung fich aus bem Bege Bald barauf ftarb Barald, bem Knub bei feinem raumte (1017). Auszuge Danemart überlaffen hatte, und auch bas banifche Reich fiel bem gludlichen Eroberer Englands ju, ber als achtzehnfahriger Jungling bereits zwei Rronen gewonnen hatte und noch größere Bunft vom Blude erhoffte. Dit Unmuth fah er, bag Norwegen bie Nachkommen Jarl Safons vertrieben hatte und fich ber Abhangigfeit von ben Danen entzog, indem es in Dlaf bem Diden einen Rachfommen bes als ten Konigshauses ale herrn anerkannte. Und mahrend er ber Unterjochung Norwegens gebachte, griff er im Jahre 1019 auch bie wendifchen Ruften ber Oftfee an, um auch nach biefer Scite fein Reich gu erweitern.

Für die Welt war es ein Segen, daß endlich eine gewaltige Hand ordnend in die chaotische Verwirrung des nördlichen Europa eingriff. So schwierig die Aufgabe war, zeigte sich Knud, Kriegssheld und Gesetzgeber zugleich, doch vollauf ihr gewachsen. Ein Jüngs

ling an Jahren, bethätigte er, wunderbar von ber Ratur mit ben größten Gaben ausgestattet, bie gereifte Erfahrung bes Mannes. Bas Rarl ber Große bem mittlern Europa gewesen war, wurde Rnub bem Norben. Balb wußte man felbft in England nicht genug feines Lobes zu fagen; bas Joch tiefer Fremtherrichaft erichien nicht brudenb. Die Spuren ber Eroberung verschwanden schnell; verftanbige Gesete ordneten ben Zustand bes Landes; mit ber Ordnung tehrte bie Bohlfahrt jurud. Und jugleich erfuhr auch Danemark alle Segnungen ber unmittelbaren Berbinbung mit einem ganbe, in bem das Chriftenthum feit Jahrhunderten alle Berhaltniffe bes Lebens beherrichte. Das Bifingerthum erftarb, bas Gefet gewann endlich fefteren Boben, bas Beibenthum brach jufammen, und die driftliche Rirche machte, von Konig Anub befchutt und geforbert, unter ben Danen bie größten Erwerbungen. Englische Priefter führte ber Konig in fein banifches Reich; in Schonen, auf Seeland und Fuhnen errichtete er Die Rirche gewann nun erft bier einen feften, fur alle Bisthumer. Folge gesicherten Bestand. Es war zu berfelben Beit, bag auch in Rorwegen bie Rirche jum vollftanbigften Siege burchbrang. Mit ftarrer Barte unterbrudte Ronig Dlaf - auch er vornehmlich von englischen Brieftern unterftugt - Die letten Refte bes Beibenthums und gewann fich ben Ramen bes Beiligen.

So geschah es in ben letten Jahren Beinrichs, bag ber Norben Europas einen gewaltigen Umschwung erfuhr; jum Beil ber Belt, aber nicht ohne Beeintrachtigung bes beutschen Ginfluffes, felbft nicht ohne Befahr für bie Butunft bes Reichs. Denn biefer Umschwung war nicht von ben Deutschen ausgegangen und konnte fogar leicht eine für ihre herrschaft furchtbare Richtung gewinnen. Ce begreift fich, weshalb Erzbischof Umvan von Samburg ben in England geweihten Bifchof von Seeland auffangen ließ und bei fich gefangen bielt; fand er boch in ber bringenoften Gefahr, feinen gangen Miffionsfprengel So wenig, ale fein Bater Sven, gebachte im Rorben einzubugen. Rnub ber Machtige irgend eine Abhangigfeit von ben Deutschen anjuerkennen. Und wenn er gar gegen fie ju ben Waffen griff, wenn er seinen Dheim in Bolen, bem erbittertften Wibersacher ber Deuts fchen, bie Sand nun reichte! Bar es boch eine feiner erften Sorgen gewefen, feine polnische Mutter, Die ber Bater langft verftogen hatte, in fein Reich gurudguführen, hatte er boch balb barauf jene Wenben an ber Oftfee mit Rrieg überzogen, die bis babin Boleflams Berrichaft am Sartnadigften wiberftrebten.

In ber That scheint man, ale Heinrich ftarb, in Sachsen nicht

188 umblid.

obne Beforgniß por einem banifch = polnischen Rriege gewesen au fein. Alber ein folder Rrieg murbe bas Reich nicht mehr in abnlichen Berwürfniffen überrascht haben, wie fie bie Erfolge bes Bolen bisher In zwanzigiahrigen Rampfen batte Raifer Beinerleichtert hatten. rich ben Uebermuth ber Bafallen unter bie Macht ber Rrone gebeugt, ben Landfrieden überall gefichert, burch bas Gefes ber Willführ gesteuert. Gine ruhigere Entwidelung ber beutschen Berhaltniffe war angebahnt; organisch gestalteten fich nach inneren Gefeten ebenso im Reiche, wie in ben einzelnen Territorien ftanbische Institutio-Wie bie Reichsfürften ichon auf bas Ronigthum einen geregels ten Ginfluß gewonnen hatten, ber bie &rone eber ftarfte als ichwachte, fo maren auch fie bereits überall an ben Willen ihrer Lehnsleute, Die Bischöfe an bie Buftimmung ihrer Rapitel und Mannen gebunden. In die Mitte zwischen die Krone und bem niebern Abel geftellt, maren bie großen Bafallen boppelt beengt, und ihre Ausschreitungen fanben leichter eine Grenze. Das Konigthum hatte in bie inneren Bewegungen, welche von bem unaufhaltsamen Fortschritt bes Feubalmetens nicht zu trennen waren, felbst wieder tief und unmittelbar einge-Es war ihm gelungen berfelben herr zu werben und fte nach feinem Willen zu leiten. Richt allein ohne Ginbufe an mahrer Macht war es aus ben inneren Rampfen hervorgegangen, man fab es vielmehr neu geftartt und gefraftigt. Daß fich babei bie Erblichfeit ber Leben mehr und mehr burchfeste, ichien allen Berhaltniffen nur eine größere Statigfeit ju geben, und war in ber That fur Die Rrone wenig gefährlich, fo lange fie bas vollftanbige Regiment über bie Rirche behielt und ihr bie Inveftitur ber Bifchofe und Reichsabte nicht ernstlich bestritten wurde. Ueberall hatte Heinrich fruchtbare Reime geseslicher Entwidelung ausgestreut, und schon fing er an die Frucht feiner Saat zu ernbten. Die vollen Garben haben freilich erft feine nachsten Nachfolger in bie Scheuern gebracht; fie haben reichlich auf bem Ader gefdnitten, ben er mit feinem Berftanb und unermublichem Fleiße bestellt hatte. Und boch, welch einen einen andern Unblid bot fcon bas Reich bei Beinrichs Tobe, ale in jenem Sahr ber Bermirrung, bas ihn jum Throne führte!

Wie sich ber Meeresspiegel zitternb regt, wenn ein Sturm loszubrechen broht, so lief ein Schauer bes Entsetens burch bas Reich, als sich die Nachricht vom Tobe bes Kaisers verbreitete. Schien er es doch allein gewesen, ber die Sturme gebändigt hatte, die nach bem Aussterben ber Ottonen bas Reich burchtobten; er allein, ber die Herrschaft ber Deutschen bei ber erstarkten Kraft ber umwohnenumblid. 189

Augemein war bie Beforgniß, baß bie ben Bolfer behauptet hatte. alten Rampfe von Reuem ausbrechen murben. Und um fo größer fcbien biefe Gefahr, ale feine Furforge fur bie Rachfolge im Reiche getroffen war. Der Raifer war ohne Erben gestorben; ben einzigen, ihn überlebenben Sproß aus bem Mannoftamm ber fachfifden Berricher, feinen Bruber Brun, hatte er in ben geiftlichen Stand gebrangt; bie beutschen Farften, die in weiblicher Linie von ben Ottonen ftammten - es waren bie frantifchen Ronrabe und bie Gohne bes Pfalzgrafen Ehrenfried - nahmen, von Beinrich eher unterbrudt ale gehoben, weber eine burch Macht ausgezeichnete Stellung ein, noch hatten fie fich bisher burch hervorleuchtenbe Thaten fenntlich gemacht. Beinrich felbft hatte, fo viel wir wiffen, in feiner Beife seinen Rachfolger bezeichnet. Die Bahl schien frei, wie fie nie gewesen war. Und wie hatte ba nicht in biesem ruhmliebenben Gefchlecht jeber Furft, ber ju feiner Macht, feinem Reichthum, feiner Mannhaftigkeit Bertrauen begte, nach ber beutschen Rrone, ber glangenoften ber Chriftenheit, ben Blid erheben follen? Belche Rampfe fonnten um biefen verlodenben Breis fich erheben!

Aber fo groß bie Befürchtungen waren, fle zeigten fich boch balb ale völlig eitel. Das Interregnum verlief in ber tiefften Die Raiferin, in beren Sanben bie Reicheinfignien waren, führte unter bem Beirath ihrer Bruder, bes Bergogs Beinrich von Baiern und bes Bifchofe Dietrich von Met, mit ber ihr eigenen Befonnenheit bie Reichsgefchafte fort und fand bei ben Großen um fo willigeren Behorfam, je mehr fte fich bemuhte bie Babl bes neuen Ronigs ju beschleunigen. Es war nicht anbers zu erwarten, als bag überall bie gurften jufammentreten wurden, um die große Frage bes Augenblick zu berathen. Aber fie thaten bies in ber ebelften, verftanbigften Beife. Bir miffen, bag bie Sachfen in Berla aufammenfamen, ihre Feinbichaften bier unter einander austrugen und gemeinsam erwogen, wie fie fich bei ber Wahl verhalten wollten; Die fachsischen Großen, noch vor Rurgem fo fehbeluftig, entfagten jest um ber allgemeinen Boblfahrt willen allen ihren Sanbeln. Gleiches geschah auch in ben anberen beutschen Lanben. Und indem fo bie einzelnen Stamme unter fich zusammentraten und bie Rachfolge im Reiche beriethen, standen fie fogleich von jeber Berfolgung eines Conberintereffes ab; nicht ein Stammhaupt wollten fie mablen, fonbern bem Reiche, bem gefammten beutschen Bolke ein Oberhaupt geben. Beinrich fatte fich einzeln bie Unerkennung ber einzelnen Stämme gewinnen muffen, zu einer gemeins samen Wahlhandlung aller Deutschen war es gar nicht gekommen; jeht tauchte kein anderer Gedanke auf, als daß nur durch die allgemeine Wahl aller Stämme der deutsche Thron besetzt werden könnte. Man sieht, welche Fortschritte das nationale Bewußtsein gemacht hatte!

Unleugbar ift ce, daß es vor Allem Beinrichs Thaten maren, welche bie herrliche Bluthe zeitigten, ju ber unmittelbar nach ihm das Reich gedieh. Aber ce ift nicht minder gewiß, bag in seinem Regiment auch baneben bie giftigen Reime wurzelten, welche fo fruh jene Bluthe erfticten. Die eiferne Starrbeit, mit ber Beinrich am Inveftiturrecht fefthielt, jene Staatstunft, Die bem Rlerus por Allem eine politische Rolle zuwies und ihn bamit tief in bas weltli= che Leben verfentte, waren recht eigentlich bie erften Reime zu ber verberblichen Saat, Die im Inveftiturftreite aufging. Man fann nicht fagen, daß heinriche scharfer Blid bie Uebel verkannt habe, Die im Befolge feiner Bolitit einherschlichen. Nur der unbezwingliche Tod hinderte ihn, im Bunde mit bem Bapfte und Cluny eine allgemeine Reformation ber abendlandischen Kirche anzugreifen; eine Reformation, von ber man fich bei ber Macht und bem guten Willen bes Raifers, ber Klugheit und felbstbewußten Braft Bapfts Benedicts und bem heiligen Eifer Clunys bas Schonfte versprechen fonnte. Das Streben nach Reformation ber Kirche blieb bie Signatur bes Aber wohl in feinem Beitpunft hatte biefe Refor-Jahrhunderis. formation erfolgreicher und gludlicher burchgeführt werben tonnen, als eben bamale. Rie ftanben Raiferthum, Papftthum und Cluny, bie brei großen geiftigen gactoren ber Beit, freier gegen einanber ba und waren boch zugleich einiger. Rie gab es im ganzen Abendlande Fürsten, die bereiter gewesen maren, ju einer folchen Reformation die hand zu bieten. Wie verschieden auch fonft Robert von Frankreich und Knub ber Dane, ber Bole Boleslaw und Dlaf von Norwegen fein mochten, im Gifer fur bie Rirche waren fte völlig gleich. Riemals ift eine gunftigere Conftellation wieder eingetreten.

Die letten Aufgaben, die Kaifer Heinrich feinem Leben gestellt hatte: einen allgemeinen Weltfrieden herzustellen und unter dem Schut beffelben die Kirche Christi von ihren Gebrechen zu heisen — es waren die hochsten und würdigsten, die ein machtiger beutscher Fürst in das Auge fassen konnte. Gewiß war es ein grospes Misgeschick für die Welt, ein verhängnisvolles Unglud vor

Allem für unfer Bolf, daß den Kaifer der Tod ereilte, ehe er an das Endziel seines Strebens gelangte. Allerdings sehte sich nach einisgen Jahrzehnden eine allgemeine, tief und weit genug greisende Resormation der Kirche durch, aber nicht im Frieden, sondern im Hader der herrschenden Mächte, und die Kennzeichen diese Haders hat der Zustand Europas in allen solgenden Zeiten bewahrt. Zu einem Weltsfrieden, wie er Heinrich vorschwebte, hat es das Mittelalter niemals gebracht; der Gottesfriede der nächstsolgenden Zeit war nur ein schwacher Abglanz seines Ideals.

# Anhang.

### Beinrich II. und ber beilige Brun.

Während das vierte Buch biefer Geschichte schon im Drude war, trat ein Actenstüd aus den Zeiten Heinrichs II. an das Licht, das von so erheblichem Interesse ift, daß wir nicht umbin können, gleich hier nachträglich unseren Lesern davon Mittheilung zu machen. Es ift ein Schreiben des heiligen Brun an König Heinrich, geschrieben im Winter 1008 mit dem ausgesprochenen Zweck, den Frieden zwischen dem König und Boleslaw Chroben zu vermitteln, nachdem zwischen beiden im Jahre zuvor der Krieg von Neuem ausgebrochen war.

Was in diesem Briefe zunächst unsere Theilnahme erregt, ist die Person Bruns und die Nachrichten, die er über seine Missionsthätigskeit dem Könige giebt. Ein ganz neues Licht verbreitet sich durch dies selben über die Wirksamkeit dieses jungen und feurigen Missionars.

Wir erinnern uns, wie bieser reiche, ben Ottonen nahe verwandte Goling aus der Magdeburger Schule in den Dienst der Kirche trat, wie er dann aus schwärmerischer Abneigung gegen die Welt in einem römischen Kloster die Mönchstutte nahm und endlich, durch die unwiderstehliche Macht des greisen Romuald gesesselt, vom Klosterbrusder zum Eremiten wurde. Wir erinnern uns weiter, wie er auf dem einsamen Pereum unter harten Handarbeiten, strengen Kasteiungen und andächtigem Gebet seine Tage theilte, die an ihn der Ruf erging, das große Missionswerf des heiligen Abalbert im Norden sortzusehen. Herzog Boleslaw berief Prediger für die heidnischen Wölfer seines Reichs; mehrere Eremiten entschlossen sich diesem Rufe zu solgen, und Papst Silvester II. stellte an die Spihe der Mission den eistigen

Brun. Tros seiner Jugend — Brun hatte noch faum bas breißigste Jahr erreicht - ertheilte ber Papft ihm ben Titel eines Ergbischofs unter ben Beiben und bie Ehren bes Balliums. So widmete fich Diefer fachfifche Briefter gang bem Dienfte Roms und ber Rachfolge bes Bohmen Abalbert, bereit bem heiligen Apostelfürften neue Siegespalmen zu gewinnen ober in seinem Dienste ben Martyrertod zu fterben, nach bem ibm febnlicher geluftete ale nach allen Freuden ber 3m Anfange bes Jahre 1004 fehrte Brun nach langer Abwefenheit in die Beimath jurud, um von bort fich fogleich nach Bolen ju begeben. Aber er tam fur feinen 3med jur übeln Stunde. Denn fchon mar ber Arieg zwischen Beinrich und Boleflam ausgebrochen, und ein beutscher Missionar konnte bei ben Bolen nicht mehr auf freundliche Aufnahme gablen. Brun blieb baber, nachbem er fich, bem Billen bes Ronigs gehorfam, vom Magbeburger Metropoliten bie bis schöfliche Beihe hatte ertheilen laffen, langere Zeit in Deutschland und schrieb hier bie Biographie bes heiligen Abalbert, ben er fich jum Borbild im Leben und Streben erfeben hatte. \*) Aber gerade bieses Borbild fentte seine Gebanten immer aufs Neue auf bie Misfion, und nicht eher gewann er Ruhe, als bis er eine Anzahl junger beutscher Rlerifer um fich gesammelt hatte, mit benen er nach bem Often jog, um bort bas Befehrungswerf anzugreifen, bas ihm vom beiligen Betrus befohlen war. Unter welchen Umftanden er fein Bert begann und wohin er junachft feine Schritte richtete, barüber erhalten wir erft jest aus bem ermahnten Briefe fichere Runbe.

Jurnend entließ ihn der König — das berichtet Brun selbst — und verspottete im Kreise der Seinigen den jungen Apostel und sein Treiben, aber im Herzen bewahrte ihm Heinrich dennoch treue Liebe und suchte bald nach einer Gelegenheit, um ihn von einem Borhaben abzubringen, das er nicht billigen konnte. Brun begab sich, da er Boleslaw wohl auch jest noch nicht willsommen war, zuerst zu dem König Stephan nach Ungern. Lange verweilte er hier, ohne jedoch eine Thätigkeit zu sinden, wie sie seinem Austrage und seinen Bunsschen entsprach.\*\*) Bährend dieser Zeit kam König Heinrichs Brus

<sup>\*) \$5.</sup> I. S. 653, 713, 714, \$5, II. S. 36.

e') Stephan icheint, eifersuchtig auf bie Unabhangigkeit feines Reiches bedacht, einem beutschen Rieriker, ber in einem besonderen Abhangigkeitsverhaltniß von ber beutschen Rirche und ber beutschen Krone ftand, gefliffentlich nicht begunftigt zu haben.

Giefebrecht, Gefchichte ber Raifergeit. II.

ber, ber Bifchof von Augsburg, an ben ungerichen Sof und begegnete hier von Reuem bem ihm burch Berwandtschaft verbundenen Miffionar; er melbete ihm, wie fehr heinrich um bas leben beffelben beforgt fei, wie bringend er wunfche, bag fich Brun aus ben Sturmen ber Welt jurudziehe und wieber ju einem ruhigen, geiftlich beschaulichen Leben wende. Obwohl fich Brun wegen seiner Beihe Ronig Beinrich ju gang besonderer Treue verpflichtet hielt und ibn als feinen weltlichen herrn verehrte, machten biefe Borte boch nur geringen Ginbrud auf ibn; benn fein bochfter Gebieter, ber beilige Betrus, legte ihm andere Berpflichtungen auf. Darüber, bag er bamals ben Bunfchen bes Ronige nicht entsprochen habe, glaubte er fich inbeffen noch in biefem Schreiben rechtfertigen ju muffen. "Du trachteft - fo fchreibt er - ba bu jum Konige bestellt bift, nach ber bir von Gott verliehenen Beisheit nach bem Ruhm, ein guter und rechtglaubiger Regent ju fein und jugleich ein ftrenger und frommer Leiter ber heiligen Rirche, wie fie ihn bedarf. Und fo ftreben wir - fo gering wir find, boch bie Deinen - um nicht unfer Leben ju vergeuben und nadt an Berten am jungften Tage erfunden ju werben, allezeit babin, ju wirfen und ju ichaffen, nachbem bas Erbarmen bes beiligen Beiftes uns giebt."

Brun folgte also nicht bem Ruse bes Königs, sondern bem Gesbote bes heiligen Petrus. Da er in Ungern für die Mission keine Unterstützung sand, so verließ er im December 1007 das Land und begab sich mit seinen Begleitern zu dem Großfürsten von Kiew, Jar Wladimir, der wie König Stephan den Beinamen "der Heilige" trug. Bruns Wunsch und Vorsat war, zu den Petschenegen") zu zieshen, den grausamsten und wildesten aller Heiden. Der Jar, der ihn freundlich ausnahm und einen Monat lang dei sich behielt, stellte ihm alle Schwierigkeiten der Mission unter diesem Volke vor, wo er keine Seele dem Herrn gewinnen wurde, aber des schimpslichsten Tobes sicher sei. Alle Vorstellungen waren indessen umsonst; Brun des harrte auf seinem Vorsat, und der Jar wurde endlich durch ein Traumsgesicht bewogen, dem Bunsch des heiligen Mannes nicht länger zu

<sup>\*)</sup> Die Betschenegen, ein turkischer Stamm, herrschten bamals von bem untern Don bis zu ben Donaumündungen und der Aluta. Sie theilten sich in acht Stämme, vier öftlich und vier westlich des Onepr; Brun scheint nur zu den letzten gekommen. Er nennt sie in dem Schreiben auch "die schwarzen Ungren;" mit welchem Namen sonft gewöhnlich die Bewohner des jezigen Siesbenburgens bezeichnet werden.

widerftreben und ihn an die Grenze ber Betschenegen zu geleiten. Er felbft jog mit Seeresmacht zwei Tage lang mit ben Miffionaren bis an bie Grenge, bie burch eine große und bide Bede gegen bas rauberifche Bolt gesichert war. Sier ftieg er vom Pferbe und geleitete bie Beibenboten burch bas Thor ber Bede. Brun ging mit ben Seis nen voran, ber Bar mit feinen Begleitern folgte. Dann ftellten fich Die Beiftlichen auf einer Unbohe auf, Die Ruffen ihnen gegenüber auf einer andern, und Brun begann, bas Rreug in feinen Sanben baltenb, ben Gefang: "Betrus, haft bu mich lieb? Beibe meine Schafe!" 218 ber Befang beendet war, fchidte ber Bar einen feiner Großen gu Brun und ließ ihm fagen: "Ich habe bich bis babin geleitet, mo mein Land aufhort und bas ber Feinde beginnt. Um Gottes willen bitte ich bich jest, bag bu ju meiner Schmach nicht bas Leben biefer Junglinge bem Berberben Breis giebft. Denn ich weiß, bu wirft morgen vor ber britten Stunde ohne Bewinn und ohne Urfache ben bitterften Tob fcmeden muffen." Brun aber gab gur Untwort: "Gott moge bir fo bas Parabies eröffnen, wie bu uns ben Weg zu ben Beiben eröffnet haft." Go ichieben fie.

Brun jog mit feinen Gefährten zwei Tage lang fort, ohne bag ihm etwas Uebles widerfuhr; erft am dritten Tage trat man ihnen entgegen. Dreimal geriethen fte an Diefem Tage in Die außerfte Lebensgefahr, murben aber jedesmal auf munderbare Beife burch bie besondere Onabe bes heiligen Betrus, wie fie glaubten, von ihren Reinden befreit. Um folgenden Tage - es war Sonntag, ber 7. Februgt 1008 - famen fie ju einem ftarfer bevolferten Ort; bier murben fie festgehalten und mit dem Tode bedroht, bas Urtheil aber aufgeschoben, weil erft eine allgemeine Bolfeversammlung berufen wer-Diefe trat an bem nachften Sonntag jufammen, und fie ben follte. wurden vor diefelbe geführt. Furchtbare Qualen ftanben fie hier vor bem zahllofen Bolte, bas zusammenftromte, aus; unter gräßlichem Gefcrei fcmangen die Beiben taufend Streitarte und taufend Schwerdter über ben Sauptern ber Miffionare und brobten fie in Stude gu bauen; bis in die Racht schwebten Brun und feine Begleiter in ber größten Gefahr, bis endlich bie Saupilinge, bie verftandiger maren als bas Bolf, fie mit Gewalt ber Maffe entriffen. Diese Sauptlinge überzeugte Brun gludlich, bag er nur jum Beften bes Boits getommen fei und gewann fich fo ihren Schut.

Funf Monate verweilte Brun barauf unter ben Betschenegen und bereifte brei Theile bes Landes selbst; von bem vierten kamen zu ihm Boten ber Großen, die sich mit ihm verständigen wollten. Rachbem er etwa breißig von ben Petschenegen getauft hatte, gelang es ihm ju guter Stunde einen Frieden bes Bolts mit bem ruffifchen Baren herbeizuführen, nach bem bie Sauptlinge bringend verlangten und in beffen Beftant fie Die einzige Gewähr fur Die Ausbreitung bes neuen Glaubens faben. Deshalb begab fich Brun noch einmal, als er das Land verließ, felbst zu bem Baren und bewog ihn feinen Sohn ale Beifel fur ben Frieden ju ben Betfchenegen ju fenden. Mit bem Barenfohne ging jugleich einer von Brund Gefährten, ben er jum Bischofe geweiht hatte, ju ben Betschenegen jurud, bie nun sammtlich, wie fie früher bereits Brun versprochen hatten, jum Christenthum übertraten. Go wurde fur bie romifche Rirche bas wilbe Bolf ber Bet-Schenegen gewonnen. Auf ein befonderes Bebot bes heiligen Betrus, fo verfichert Brun, habe er biefe Reife unternommen, obwohl feine Gefährten in arger Berblendung berfelben wiberftrebt hatten. Belingen bes Werts gab ihm ben größten Muth fur feine weiteren Unternehmungen, benn er hatte bie Ueberzeugung gewonnen, bag bie Upoftel Rome niemale vergeblich gingen.

Bon bem russischen Zaren wandte sich Brun nach Polen und fand bei Boleslaw, ungeachtet berfelbe von Neuem burch Ronig Beinrich angegriffen war, bennoch jest bie beste Aufnahme. Aber am beutfchen Sofe muß ihm biefer Schritt fchwer verbacht fein, benn Brun halt es in bem Schreiben an Beinrich fur nothig, Diefen wiederholentlich feiner Treue ju verfichern, und betheuert unter Unrufung bes gottlichen Zeugniffes fein Bemuben, ben Bolen gur Lehnopflicht gurudguführen und bem Ronig aufe Engste zu verbinden. Bon Bolen aus fandte Brun alsbalb einen feiner Gefährten, ben er jum Bifchof geweiht hatte, mit einem Monch, Namens Robert, und andern Begleitern über bas Meer ju ben Schweben. Diefe Miffion hatte fchnell ben gludlichsten Erfolg. Der Furft ber Schweben - es fann nur Dlaf ber Schooffonig gemeint fein — lieb, ba feine Gemablin überbies langst Christin war, ben Predigern willig fein Ohr und ließ sich taufen;\*) mit ihm nahmen taufend Schweben und fieben Gaue bes Lanbes bas Chriftenthum an. Der am Beibenthum haltenbe Theil

<sup>&</sup>quot;) Es ift bisber dunkel geblieben, wann Olaf getauft wurde. Mach ber gewöhnlichen Annahme war es ber Angelsachse Siegfried, der Olaf taufte; Siegfrieds Birksamkeit muß aber nach Adam von Bremen erft in eine spätere Zeit fallen. Gewiß ist dagegen, daß schon im Jahre 1013 ein chriftliches Bisthum in Schweben bestand, denn Thietmar berichtet (VI. 54), daß ber Weihe Erzbischofs Unwan bereits Bischof Thurgot von Scara beiwohnte.

bes Volks aber stellte ben Missionaren mehrsach nach bem Leben und schonte ihrer zulet nur, weil er auf ihre balbige Rückkehr zählte. Räheres wußte Brun selbst, als er an Heinrich schrieb, nicht zu mels ben, versprach aber weitere Rachricht, sobald die auf Kundschaft aussgesandten Boten zurückgekehrt sein wurden.

Er felbst mar damals Willens sich zu ben Preußen zu wenden. Boleflaw hatte ihm gur Reife borthin zuerft jeglichen Beiftand gugefaat und fein Gelb ju ichonen versprochen, war aber alebann burch bie Bedrangniß bes Rrieges gehindert worden, feine Berfprechungen Dennoch ftanb Bruns Entschluß fest. au erfüllen. Wenn er biefe Reife gludlich vollenden follte, hatte er fich vorgefest, ju ben Liutigen au giehen, beren Bekehrung auch ber heilige Abalbert bereits in bas Auge gefaßt hatte. "Was ihr mir — fo schreibt er an Heinrich an Rath und Beiftand leihen konnt, um bie Preußen und Liutigen gu bekehren, verweigert mir nicht, sondern handelt, wie es einem frommen Ronig giemt, auf bem bie Soffnung ber Belt ruht. Denn wir muffen und jest mit allem Gifer ruften, um unter bem Beiftanbe bes heiligen Beiftes die harten Bergen biefer Beiben ju befehren, und unermublich allen Fleiß auf biefes Wert verwenden, bas ber heilige Betrus forbert." Bekanntlich fand Brun wenige Monate, nachdem er biefes Schreiben erlaffen hatte, ben lange gewünschten Marterertob. Seine Bredigt fand bei ben Breugen taube Ohren; bennoch brang er glaubenöfreudig bis zu ben außerften Oftgrenzen bes Bolles vor. Sier wurde er mit feinen achtzehn jungen beutschen Begleitern am 14. Februar 1009 enthauptet.

Die Erfolge Bruns mögen in Wahrheit nicht ganz seiner Darsstellung in diesem Berichte entsprochen haben. Seiner erregten Phantaste scheinen die Siege des Petrus in einem viel zu glänzenden Lichte sich gezeigt zu haben; mindestens ist darüber kein Zweisel, daß das Christenthum unter den Petschenegen keinen Bestand hatte.\*) Aber auch dies zugegeben, läßt das Schreiben Bruns doch einen tiefen Blick in die Missionsbestrebungen thun, die im Ansange des elsten Jahrhunderts von Rom und Deutschland aus angeregt waren. Diese jungen beutschen Missionare, die bald in die ungerschen Steppen, dalb an die User des Onepr und die Gestade des schwarzen Meeres ziehen,

<sup>\*)</sup> Der Friede mit ben Ruffen bestand ichon im Sommer 1013 nicht mehr, wo Betschenegen bem Boleslaw nach Riem folgten. Bergl. S. 114.

bann sich wieder nach ben preußischen Wätbern wenden ober über bie Wogen ber baltischen See schiffen — welchen Gesichtsfreis erschließen sie unseren Augen! Aber es ift nicht dies allein, was in Bruns Schreiben unsere Theilnahme erregt; nicht minderen Werth hat es, weil es beutlich zugleich die Hindernisse bezeichnet, welche die deutsche Mission schon damals im Often fand und an denen sie unmittelbar nachher ganz erstarb.

Brun erfennt ale die zwei großen Uebel, welche bie Beibenbefehrung hindern, einerseits ben Rrieg zwischen Beinrich und Boleflam und andererseits ben Bund bes beutschen Ronigs mit ben heibnischen Liutizen. "Welche Bortheile - ruft er aus - wurden bas noch schwach befestigte Chriftenthum unter ben Seiben und bie neue Bredigt gewinnen, wenn fich Boleflaw mit bem beutschen Konige verbanbe, wie es einft fein Bater Miecziflam that!" Die Schuld bes geftorten Berhaltniffes fieht er aber nicht sowohl in bem großen Boleflam, ben er "liebt wie feine Seele - um feine eigenen Worte ju gebrauchen und mehr als fein Leben." Er verfichert auf bas Nachbrudlichfte, baß ber Bolenherzog zu jeber billigen Verftanbigung bereit fei, und baß ber Ronig nicht zu beforgen habe, bag ein fo gewiffenhafter Mann, wie Boleflaw fei, fich jemals gegen ihn mit ben Beiben verbinden wurde, um erlittenes Unheil ju rachen. Der Schuldige ift ihm baber hauptfächlich Beinrich ber feine Forberungen zu hoch fpannt und Alles mit Bewalt burchfegen mochte. "Mein Bebieter - fo rebet er Beinrich an - bu bift fein weichlicher Ronig, mas auch nicht gut fein wurde, fonbern ein gerechter und ftrenger Regent, wie es recht ift; aber fei auch barmbergig und bente baran, bir nicht allein mit Bewalt, fondern auch burch Barniberzigfeit bas Bolf zu gewinnen. Dann wirft bu überall Frieden haben, mahrend bu jest nach brei Seiten Rrieg führen mußt. Sei mitleibig und lag bie Graufamteit fahren, wenn bu mit Boleflaw bich verfohnen willst; hore auf ihn ju verfolgen, wenn er bir treu fein foll; foll er bein Bafall werben, fo bringe es mit Gute babin, baß er gern bir biene!"

Richts aber tabelt Brun bitterer an bem König, als feinen Bund mit ben Seiben gegen einen driftlichen Fürsten. "Ift es recht," heißt es in bem Briefe, "einen Christen zu verfolgen und mit einem heibnischen Bolke Freunbschaft zu pflegen? Wie kommen Zuarast, \*) bas ift

<sup>\*)</sup> Thietmar nennt biefen Gott ber Liutigen, ber hauptfachlich von ihnen anges betet murbe, Buarafici (VI. 17).

ber Teusel, und euer und unser heiliger Moriz zusammen? Wie können zusammenstehen die heilige Lanze und die von Menschenblut triefenden Teuselsbanner der Heiben? Oder hältst du es nicht, o König, für einnen Frevel, wenn ein Christenhaupt unter der Fahne der Göhen zum Opfer gebracht wird? Würde es nicht besser sein, einen Mann dir zum Getreuen zu gewinnen, durch dessen Hust nach du von seinen Heiben Tribut gewinnen und dem Christenthum unter ihnen die Stätte bereiten könntest?"

Doch wir halten mit biesen Mittheilungen aus Bruns Schreiben ein. Sie genügen, um die Schwierigkeiten zu bezeichnen, welche sich ber beutschen Mission bamals und noch mehr in der Folge in den Weg stellten; sie genügen zugleich, um abermals auf die falschen Borstellungen hinzuweisen, die man sich bieher von Heinrich "dem Heiligen" gemacht hatte und denen wir in unserer Darstellung seiner Regierung nach Araften entgegenzutreten suchten. Das Bild Heinrichs in der Geschichte, wir wiederholen es, ist ein völlig anderes, als sein Bild in der Legende.



# fünftes Buch.

Das deutsche Kaiserthum auf seiner Machthobe. Konrad II. und Heinrich III.

1024 --- 1056.

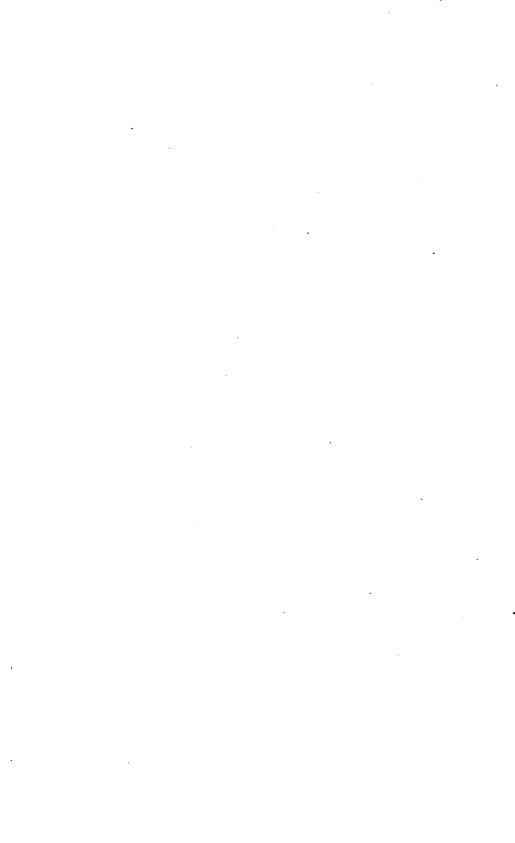

### Ronrads II. Anfänge.

# a. Konrads II. Wahl und Krönung.

Um die Zeit, da die ersten Trauben reisten, zogen die beutschen Fürsten dem Rheine zu, um sich nach alter Sitte auf frankischer Erde ihren neuen König und Herrn zu kuren. Das breite Thal des Flusses zwischen Mainz und Worms war zum Sammelplatz bestimmt. Hier fanden die Herren mit ihrem Gesolge hinreichend Platz um sich zu lagern; das fruchtbare, schon damals reich angedaute Land bot ihenen alle Bedürsnisse des Lebens in Fülle, und kleine Eilande inmitten des Stroms gaben erwünschte Gelegenheit zu vertraulichen Bespreschungen. Kein schönerer Anblick, als wie sie hier zu beiden Seiten des Rheins unter ihren Zelten lagen! Wie der Fluß ihre Länder trennte, so lagerten diesseits die Ostsranken, Baiern, Schwaben und die Sachsen mit den benachbarten Wenden; senseits die Rheinfranken und Lothringer. So meldet uns Wippo, der tressliche Biograph Konsrads II., der als Augenzeuge von senen Tagen berichtet.

Jeber in biefer glanzenden Bersammlung empfand, um welche große Sache es sich handelte. Mit unglaublichem Eifer, "mit brendender Seele" griff man das Werk an. Hier und da traten die Wähler einzeln zusammen; hin und her wurde überlegt und bedacht; man beschloß und verwarf wieder, was man eben beschlossen. Unter den Männern, auf die man die Augen richtete, schien bald der eine zu jung, bald der andere zu weit in den Jahren vorgerückt; dieser hatte noch keine Proben von Muth und Tapferkeit gegeben, jener in nur allzu verwegenen Unternehmungen seinen Uebermuth bekundet. So

1024. Septbr 1024. schwankte die Berathung hin und her. Zwischen Furcht und Hoffnung waren Alle gespannt; nicht allein, die sich selbst Rechnung auf ben großen Preis machen durften, sondern mit ihnen ihre ganze Sippe, alle ihre Basallen und Freunde.

Enger und enger zog sich allmählich ber Kreis ber Manner, die ben Wählern ber Krone wurdig schienen; endlich blieben nur zwei frantische Fürsten, zwischen benen sich die Stimmen spalteten. Es waren die beiben Konrade; Bruderssöhne, und wie durch das Blut, so auch bisher durch Freundschaft und gemeinschaftliche Interessen verbunden. Beibe waren Urenkel jenes tapfern Konrad, der auf dem Lechseld blutete, und der ältesten Tochter Ottos des Großen; beibe Enkel jenes Herzogs Otto von Kärnthen, der seinen Ansprüchen an die Krone zu Gunften Heinrichs II. entsagt hatte. Die nahe Verwandtschaft mit dem bisher regierenden Hause legte für sie ein schweres Gewicht in die Waage.

Die meiften Stimmen wandten fich bem alteren Better gu. Gr. war ber Sohn bes franfischen Grafen Beinrich und ber Abelheib, eis ner Schwester bes im Elfag und Lothringen reichbeguterten Grafen Berhard, ben wir ale einen ber hartnadigften Biberfacher Beinriche II. haben tennen lernen. Schon in fruher Jugend icheint Ronrad feinen Bater verloren zu haben; als Jungling finden wir ihn in Streitige feiten mit feinem eigenen Gefchlechte verwidelt, mahricheinlich um bas Erbe bes Baters. Gegen bie Berfolgungen ber Seinigen suchte und fand er Schut bei bem flugen Bifchof Burchard von Borms, obwohl berfelbe fonft mit ben Gliebern biefes Saufes in Feinbichaft lebte. Burchard nahm fich bes verlaffenen Junglings wie eines Sohnes an, unterwies ihn in ben Lehren ber Rirche und fand hier einen empfanglichen Schuler an ihm, obicon bie wiffenschaftliche Ausbildung bes jungen Fürften vernachläffigt war und blieb. Rach bem Tobe feines Grofvaters, bes Bergoge Dito von Rarnthen, ging ein betrachtlicher Theil ber Erbguter bes Saufes, namentlich bie Begenben um Speier und in ber harbt, auf unseren Konrad über, mahrend fein Oheim Konrad die anderen Besthungen in Franken und bas Bergogthum Rarnthen erhielt. Mit biefem feinem Oheim icheint fich Konrad niemale ausgeföhnt zu haben; wohl aber zeigte er eine mehr als vetterliche Reigung fur beffen Sohn, ber fruh ben Bater verlor und mit ibm bas Bergogthum Rarnthen, bas große Leben feiner Borfahren. war berfelbe junge Konrab, ber jest ebenfalls um bie Krone warb.

Wenn auch nicht unbegutert und durch seine Berwandtschaft mit bem faiferlichen Geschlecht ausgezeichnet, hatte fich boch ber altere Kon-

rad, zu ftolz von Andern Lehen zu nehmen und von Heinrich II. nies 1024. male begunftigt, lange mit vielen anderen gurften bes Reichs weber an Reichthum, noch an Ehre und Einfluß meffen fonnen. Er reifte gum Mann, ohne bag er Belegenheit fich befonders auszuzeichnen gefunden Eine hervorragenbe Stellung gewann er erft, als er fich ichon in vorgerudteren Jahren mit Gifela, ber Tochter bes reichen Bergogs Bermann von Schwaben, vermählte. Gifela war ein hochstrebenbes Beib von mannlichem Beifte; obwohl über bie Frifche ber Jugend hinaus, mar fie boch noch von gebietenber und feffelnber Schonheit. 3meis mal war fie bereits vermablt gewesen: zuerft an ben fachfischen Grafen Brun, einen Berwandten ber Ottonen, bem fie einen Sohn, Liubolf mit Ramen, geboren hatte; bann an ben ritterlichen Babenberger Bergog Ernft von Schwaben, ber mit ihr zwei Sohne, Ernft und hermann, erzeugte. Gifela verwaltete als Wittme fur ihren minder jahrigen Sohn Ernft bas fcmabifche Land, fie befaß fcone Beft pungen in Sachsen, Franken und Schwaben und lodenbe Unspruche auf die Erbschaft ihres Oheims, bes Ronigs Rubolf von Burgund; erft burch bie Berbindung mit ihr wurde Konrad zu Reichthum und Dacht erhoben, und überbies fachelte Bifelas Chrgeiz feine Chrliebe zu lohnenber Thatigfeit an. Co trat er balb aus feiner bisherigen Burudgezogenheit frei in bas Leben.

So vortheilhaft aber auch die Ehe mit Gifela für Konrad gewesen war, hatte sie ihm boch auch bittere Feindschaften erweckt. Richt allein ber Klerus mißbilligte sie, weil die Chegatten ziemlich nahe verswandt waren, sondern auch Kaiser Heinrich II. zeigte sortan gegen Konrad eine entschieden seindliche Gestnnung. Seitdem schlug sich Konrad überall zu den Gegnern des Kaisers. Mehr als einmal erzeist er gegen ihn sogar die Wassen; zuerst für kinen Oheim, den Grafen Gerhard, dann für seinen jungen Vetter Konrad. Dien, wie alle Feinde des Kaisers, erlag auch er und mußte seine Schuld durch längere Verbannung dußen.

Bieles empfahl biefen Fürsten jest ben Bahlern. Seine Berfonlichkeit mar imponirend, er stand in ber Bluthe bes fraftigsten Mannesalters \*\*) und fannte bas Leben. Er war ein Mann im vollsten

<sup>&</sup>quot;) Brgl. S. 144-146.

<sup>\*\*)</sup> Das Geburtsjahr Konrads ist bisher nicht ermittelt; er muß aber i. 3. 1024 etwa 40 Jahr alt gewesen sein. Sein gleichnamiger Better war mehr als gehn Jahre junger.

1024. Sinne bes Borts; fein Blid war ficher, fein Bille unbeugsam, er fonnte ftreng bis jur Barte fein; alle Menschenfurcht mar ibm fremb. Eine ftarfe und leibenschaftliche Ratur, batte er boch in ber Schule bes Unglude Selbftbeberrichung und Faffung erlernt; ein festes Berg auch im Leiben bemabrt. Seinen Muth und feine Tapferfeit hatte Riemand je bestritten; auf fein Wort ließ fich ficher bauen; freigebig war er bis jum Uebermaaß; turg in allen ritterlichen Tugenben fand Wieviel bie Geiftlichfeit auch an feiner man faum feines Gleichen. Che auszusegen hatte, so wußte fie boch, bag er in allen anderen Dingen fich immer ale einen getreuen Sohn ber Rirche gezeigt hatte; er hielt bie Ordnungen berfelben gewiffenhaft und ubte fromme Werte. Benn er bie Runfte ber Berrichaft bisher wenig getrieben hatte und an gelehrter Bilbung ben letten Raifern fehr nachftanb, fo befag er boch in hohem Mage natürlichen Scharffinn, und ein schlagendes Wort ftand ibm ftete ju Gebot. Bas ibm jum herrscher fehlen mochte, fcbien in gludlichfter Beife Gifela zu ergangen. Sie fannte von fruh an bie Bofe ber Raifer und Ronige, mar mit allen Staatsgefchaften vertraut und befaß eine ungemöhnliche Bilbung. Wir wiffen, bag fte an ben miffenschaftlichen Beftrebungen in St. Gallen lebenbigen Untheil nahm und namentlich fur Die Werfe bes geiftreichen Rotfer Intereffe empfand. 3m lleberfluß erzogen, bing Gifela an bem Leben und feinen Freuben; fie liebte Glang und Ehre, aber mehr vollwichtigen Ruhm, als eitele Schmeichelei.

Bornehmlich war es Erzbischof Aribo von Maing, ber fich fur Seine Stimme galt fur bie erfte und ben alteren Konrad erflarte. wichtigfte bei ber Bahl und war um fo einflugreicher, als feine fammtlichen Suffragane bier, wie in ber Sache gegen Rom, treu mit ibm jufammenhielten. . So fchloß fich ihm Brun von Augsburg an, ber Bruber Beinrichs II.; fo Gberhard von Bamberg, ber fein bebrobtes Bisthum zu vertheibigen hatte; fo noch viele andere machtige und einflugreiche Fürften ber Rirche. Nicht minder waren für ben alteren Konrad von Anfang an gestimmt bie meiften weltlichen Fürften: bie Luxemburger, Die unter Beinrich II. ju fo großem Unfeben gebieben waren; die Babenberger, mit Gifela burch ihre zweite Che verwandt und in bem oberen Deutschland von ausgezeichneter Geltung; viele fachfifche Große, benen Gifela in ihrer erften Che befannt geworben war. Es mußte von entscheibenber Wichtigkeit fein, bag endlich alle Sachsen, von Bergog Bernhard II. geführt, fich auf bie Seite bes ale teren Konrad ftellten, enischloffen, biefem Franken bas fo lange von ihrem Stamme behauptete Borrecht ber Berrichaft abzutreten.

Die Ausfichten bes alteren Ronrab waren überaus gunftig; 1024. aber er hatte bennoch febr gewichtige Gegner, bie fich fur feinen june geren Better erffarten. Mathilbe, bie Mutter beffelben, eine Schwester Gifelas, hatte fich als junge Wittwe mit bem Grafen Friedrich vermablt, ber fur feinen bochbetagten Bater Bergog Dietrich bamale bas Berzogthum Oberlothringen verwaltete. Friedrich, ber felbft ohne mannliche Rachtommenichaft war, trat jest für feinen Stieffohn in bie Schranten und wußte bie meiften lothringischen Großen fur ihn ju ge-Mit ihm verband fich ber tapfere und thatige Bergog Gogelo von Rieberlothringen, ber mehrfach im Rampfe bem alteren Ronrad gegenübergeftanden hatte; mit ihm Erzbischof Biligrim von Koln, fcon in allen Dingen bem Maimer guwiber; enblich ein großer Theil ber ftrenggefinnten, von Clunys Ginflug beherrichten Bifchofe, Die ebenso an Gifelas britter Che Anftog nahmen, wie fie gewohnt waren überall mit Gozelo und feinem Saufe ju geben. Bas ben jungeren Conrad felbst betraf, so ichien er ber Erone wohl werth, obschon er bisher wenig Raum zu großen Thaten gefunden hatte. Glud hatte auch ihm nicht gelächelt. Kaft noch ein Knabe batte er bas Bergogthum feines Baters verloren; ftill hatte er bamals fein Leib bezwungen, bann als Jungling bie Baffen gegen ben machtigen Raifer ergriffen, um die erlittene Unbill ju rachen, aber im ungludliden Rampf mar er balb unterlegen. Seitbem hatte er fich rubig verhalten, aber man wußte, bag in ihm ein hochftrebenber Beift wohnte und von feiner Mutter Mathilbe genahrt wurde, Die an Chrgeig, Rlugbeit und Bilbung ihrer Schwefter Gifela taum nachstanb. ben Abern biefes jungen Mannes rollte bas ebelfte Blut. Er ftammte nicht allein von ben Ottonen; seine Mutter, bie Richte bes burgunbifden Ronigs, führte ihren Stammbaum unmittelbar auf Rarl ben Großen jurud. Bohl konnte auch er jest ftolze hoffnungen hegen; benn die Lothringer bildeten fur ihn eine fest gefchloffene Bhalanx gegen feinen alteren Better.

Schon ichwantte Aribo mit feinen Freunden; fie hegten große Beforgniß por einer Spaltung bei ber Bahl und fürchteten Die Dacht ihrer Gegner. Aber mit nicht geringer Rlugheit mußte ber altere Ronrab alebalb ihre Furcht ju gerftreuen. Er trat felbft ju feinem Better und ftellte ibm in vertraulicher Zwiesprache bie Lage ber Dinge por; wie fich unerwartet die Stimmen aller Babler auf fie, Die Sprogen eines Saufes, gewendet hatten; wie ihrem Gefchlechte bie Berrichaft gefichert fei, wenn fie felbft fich vereinigten; wie nur burch ihre 3wietracht ju ewiger Schande fur ihr ganges Saus bie Krone

1024. einem britten gufallen konne, beren Gewinn ihnen beiben in jebem Kalle förberlich fein murbe; benn wer fie von ihnen auch bavon tragen follte, bem anderen bliebe bie nachfte Stelle am Throne ficher. "Daber wollen wir — so läßt Wippo Konrad bie Anrede beschließen — bas Bewiffe ftatt bes Ungewiffen erwählen und bie Bunft bes heutigen Tage une nicht ungenütt entschwinden laffen. Bas ich zu thun gefonnen bin, theurer Better, will ich bir vertrauen. Sehe ich bie Bahler bir geneigt, fo merte ich bir nicht argliftig bie Gunft berfelben abwendig machen, fondern vielmehr felbft fur bich ftimmen; und freudiger gewiß ale bie Unberen, weil ich größeren Danke gewiß bin. Sollte bagegen Gott mich erwählt haben, fo zweifle ich nicht, baß auch bu mir gern Gleiches mit Gleichem vergelten wirft." Borftellungen wirften; ber junge Konrad erflarte; Alles fei ihm genehm und willig werbe er feinem Better hulbigen, wenn fich bie Bahl für ihn entscheiben follte. Go verftanbigten fich die Rebenbuhler felbft und bestegelten ihre Eintracht burch herzliche Umarmung und Bruberfuß. Es murbe ein Bertrag awifchen ihnen gefchloffen , ber vielleicht bem ebeln Bergen bes unerfahrenen Junglings mehr gur Ehre gereichte, als ber Rlugheit bes reifen Mannes.

Erfreut faben mehrere Fursten aus ber Ferne bie Umarmung ber Bettern. Die Botschaft, baß fich bie beiben Konrade verftanbigt, lief mit Blipesfchnelle burch bie Reihen ber Bahler, und fofort fchritt man gur Bahlhanblung felbft. Unter freiem Simmel bei Ramba, Oppenheim gegenüber, wo bas breite Bett bes Rheins bier von Rierfteins weinreichen Soben befrangt wird, bort fich bas reiche Land allmählich ju ben grunen Gipfeln bes Obenwalbes erhebt, mar ber Bahlplat, ber jest langft von ben Fluthen bes Stroms verschlungen Sier ließen fich bie Furften im Rreife nieber; fie umftanb bie ber Entscheibung harrenbe Menge bes Bolts. Buerft rief man nach altem Brauche ben Ergbischof von Maing auf, um feine Stimme gu geben. Mit frohbewegter Bruft, mit lauter, gludverfunbender Stimme wählte Erzbischof Aribo Konrab ben Aelteren "zu feinem Konig und Berrn, jum Regenten und Schüter bes Lanbes." Ihm folgten bie anderen Erzbischöfe und Bifchofe; wie mit einem Munde ftimmten fie alle fur ben alteren Ronrab. Dann traf bie Reihe bie weltlichen Fürsten; zuerft ben jungeren Konrad. Roch berieth er fich mit feinen lothringischen Freunden, als man ihn gur Abftimmung rief; er riß fich los, trat vor und mablte laut feinen Better. Freudia erariff Diefer bie Sand bes Getreuen und raumte ibm ben Blat an feiner Die Bahl mar entschieben; alle andere Fürften ftimmten in Seite.

gleicher Weise. Das Bolf jubelte laut und erkannte mit bonnernbem 1002. Zuruf die Wahl der Fürsten an. Und schon trat Kunigunde, die Raisserin Wittwe, in den Kreis der Wähler und übergab dem erwählten Könige die Reichsinsignien mit edlen Worten, wie sie der hohen Frau geziemten. Ihr Regiment war zu Ende, und sie entsagte der Welt, die ihr keine Pflichten mehr auserlegte und keine Freuden mehr bot.

Es war ber 8. September 1024, an dem so Konrad II. erwählt murbe und bas Reich von ben Sachfen an bie Franfen jurudfiel; ein großer, herrlicher Tag, an bem in ber Gintracht ber Furften Gottes Stimme felbft ju bem beutschen Bolfe ju reben fchien. Denn nicht ohne hohere Fügung, meinte man, habe es geschehen konnen, baß fo viele machtige Fürften, alles Reibes vergeffent, einen Mann, beffen bisherige Stellung im Reiche ber ihrigen taum zu vergleichen war, einmuthig über fich jum herrn erhoben. Aber boch nicht gang fo einbellig ale es ichien, mar bie Bahl vollzogen. Bergog Gogelo und Friedrich von Lothringen hatten, noch ehe fie ihre Stimmen abgaben, mismuthig ben Bablplat verlaffen; viele lothringische Bischofe und herren waren ihnen gefolgt, und auch ber Erzbischof von Koln hatte fich ihnen angeschloffen. Dan zweifelte nicht, bag fie Urges im Schilbe führten; um fo fturmifcher verlangte beshalb bas Bolt bie fofortige Rronung bes Ermablten, zu ber fich auch Erzbifchof Aribo mehr ale willig zeigte. Man befchloß, noch an bemfelben Tage folle Ronrad vom Mainzer Erzbischof zu Mainz bie Krone empfangen, wo auch Beinrich II. von Erzbischof Willigis einft gefront war.

Bom Wahlplat stürmte man zur Krönungsseier. Unermeßliche Schaaren begleiteten ben König jubelnd nach dem nahen Mainz. Die Geistlichen sangen Psalmen auf dem Wege, das Bolk Freudenlieder; seit Menschengedenken hatten die gesegneten User des Rheins nicht solche Luft gesehen. So kam Konrad, von dem begeisterten Bolke umsschwärmt, nach dem alten Mainz, das sich schon zur Krönungsseier schmuckte. "Wäre Karl der Große im Kaiserornate," sagt Wippo, "unter das Bolk getreten, kein größerer Jubel hätte ihn empfangen können."

Ungefaumt schritt man zur Krönung, welche bie schönsten Borzeichen verherrlichten. Als im glanzenden Festzug der König von seinner Pfalz zum Dom getragen wurde, brangten sich drei Leute niedern Standes durch die Fürsten und riesen den König um Recht an. Ein Bauer war es, eine Wittwe und eine Waise. Sofort ließ der König den Zug halten, um die Klage der armen Leute zu hören. Eis

Biefebrecht, Befch. ber Raifergeit. II.

1024 nige Bischafe wurden ungehalten über ben Bergug und forderten ben Rönig auf zur beiligen Sandlung zu eilen. Da gab er ihnen zur Antwort: "Wenn ich jum herricher berufen bin und ein maderer Mann niemals aufschiebt, was er im rechten Augenblid thun fann, fo fcheint es mir beffer, meine Pflicht fofort ju thun, als fie mir von Underen weifen ju laffen. Dft habt ibr mir gefagt, nicht ber Borer bes Gefetes werbe felig, fonbern ber Thater. \*) Je fcmerer aber bas Amt ift, bas ich übernehmen foll, je behutfamer muß ich in Gottes Wegen wandeln." Er verließ nicht eher Die Stelle, als bis er ber bebrudten Urmuth zu ihrem Rechte verholfen hatteauf burchbrach von Reuem ein Mann ben Bug und betheuerte laut, fculblos fei er aus feiner Beimath vertrieben. Der Conig ergriff ibn am Arme, jog ibn an feine Seite und empfahl feine Sache ben Fürsten. — Das Boll versprach fich selige Tage von einem Ronige, ber fein Regiment mit fo eblen Sandlungen ber Barmbergigteit eröffnete, ber mehr eilte, ben Bebrangten Rath ju ichaffen, als fich mit ber Rrone ju ichmuden.

216 ber Aug ben Dom erreichte, empfing Aribo mit feinem gangen Clerus bort ben Erwählten, führte ihn jum Altar und falbte und fronte ihn nach ber Sitte ber Borfahren. Erufte Borte richtete ber Erzbischof an ben Gefalbten bes Herrn. Er ftellte ibm von 2higen, wie ber irbifche Berricher ein Abbild bes hochften Weltherrichers in fo großer Reinheit barftellen falle, wie fie die menfchliche Natur mur erreichen fonne; er erinnerte ibn an die fchweren Eranfungen und Leiben feines früheren Lebens, welche Gott vornehmlich beshalb über ibn verhangt habe, bamit er fich nun ber Leiben und Rranfungen Un: berer um fo williger erbanne. "Bu ber bochften Burbe ber Belt," fcloß Aribo, "bift bu gelangt, bu bift Chrifti Statthalter, aber Riemand herricht in Wahrheit, ber ihm nicht nachftrebt. Der himmlifchen Ehren mußt bu vor Allem auf biefem, Conigsthrone gebenken. Dom ein großes Glud ift es, in ber Welt ju herrichen; bas größte aber im himmel zu triumphiren. Bieles verlangt Gott von Dir; vonnehmlich aber follft bu Recht und Berachtigkeit ichirmen, bem Frieden bes Lanbes mahren, ein Schupherr ber Rirche und ber Beiftlichfeit, ein Vormund ber Wittmen und Maisen sein. Biff bu bas, so wird bein Thron hier und in Ewigfeit feststehen." Schlieflich forberte ber Ery bifchof ben Ronig auf, wie er an biefem Tage gleichfam ein anberen

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf Jac. 1, 95.

Mensch geworden und mit einem Abglanz himmlischer Majestat um- 1602. kleibet sei, so nun auch alles bessen zu vergessen, was dahinten läge, und seinen Feinden zu vergeben. Der König wurde so bewegt, daß helle Thränen seinen Augen entströmten. Als er barauf feierlich gelobte, seinen Feinden von Herzen zu verzeihen, blieb kein Auge trocken.

Die heilige Feier war beenbet, und von den Bischösen mit dem Klerus, von den Herzogen, Grasen und Herren geleitet, kehrte der König zur Pfalz zurud. Leuchtenden Antliges und in sicherer Hoheit sah man ihn immitten des Juges einherschreiten. Es war, als ob er hoch über allem Bolk hervorrage, und man gedachte des Worts, das von Saul gesagt ist, daß er eines Hauptes länger war, als alles Volk. Das sestliche Krönungsmahl, bei dem die Herzoge nach der Sitte dem neuen Könige dienten, Spiele und Lustdarkeiten aller Art schlossen den großen Tag, dessen, der ihn erlebte, noch lange gedachte.

Der Krönung schloß fich die Hulbigung an. Der Reihe nach leisteten bem neuen Könige ben Elb die Bischose, die Herzoge und die anderen weltlichen Fürsten, dann die großen Reichsvasallen, die gesmeine Ritterschaft und erst in letter Stelle — so bestimmte ber Lehns bienst schon allerwege die Ehre bes Mannes — einzelne Manner freien Standes, die obwohl ohne Lehen in Ansehen und Geltung standen.

In glanzendster Weise ordnete der König seinen Hofstaat, besonders nach dem Rath und Willen seiner Gemahlin. Neben Gisela hatte den gewichtigsten Einsluß auf ihn sein alter Freund und Wassengefährte Werner, einer seiner Basallen, deffen Treue er in vielen und großen Fährlichseiten erprodt hatte. Unter den Fürsten des Reichs gewannen am Hose das größte Ansehen Bischof Brun von Augsburg, der Bruder des letzwerstorbenen Kaisers, und Bischof Werner von Straßburg, der Erbauer der Habsburg, der Gründer des Klosters Muri im Aargau, einem Geschlechte entstammt, das noch zu den hochsten Ehren bestimmt war. Auch Erzbischof Aribo und der jüngere Konrad gehörten damals ohne Frage zu den einslußreichsten Männern am Hose und im Reiche, aber bald hörten sie auf zu den vertrauten Räthen des Königs gezählt zu werden.

Es gab Riemandem offenbar, dem Konrad mehr verdankte als dem Erzbischofe von Mainz, und seine Dienste konnten nicht unbelohnt bleiben. Wir wissen, daß Aribo das Erzkanzleramt für Italien, das nach Willigis Tode an Eberhard von Bamberg übergegangen war, damals wieder an Mainz brachte; durch dieses Opfer scheint Ebershard die Existenz seines Bisthums gerettet zu haben. Wir wissen

1024. ferner, daß Meinwerk von Paderborn eine Grafschaft, die er einst seinem kaiserlichen Freunde abgedrungen hatte, jest an Mainz abtreten mußte. Wir haben endlich Grund zu vermuthen, daß Konrad dem Erzbischof bundige Versprechungen wegen der alten Ansprüche Mainzs auf das Kloster Gandersheim gab. Es waren Tage des Gluds für den kühnen und hochstrebenden Priester, der den Deutschen einen neuen König geschenkt hatte; Aribos Stern schimmerte im hellsten Glanze, aber nur um so auffälliger war es, daß man so bald ihn erbleichen sah. An der Erditterung eines Weides sand die Kühnheit eines Mannes, der dem Jorne Roms unerschrocken getrott hatte, eine unsübersteigliche Schranke.

Bon jeher ein Eiferer gegen die Ehe zwischen Blutsverwandten hatte Aribo, so eifrig er sonft Konrads Sache betrieb, boch an dessen Berbindung mit Gisela den größten Anstoß genommen. In auch kaum glaublich, was man sich zu Eluny erzählte, daß Konrad vor seiner Wahl eine förmliche Verpstichtung gegen die Bischöse eingegangen sei, sich von Gisela zu trennen, so mag Aribo doch eine Scheidung dieser ihm anstößigen Ehe dringend gewünscht und die Hosspung gehegt haben, der König werde sich beeilen, einer Frau zu entsagen, welcher die Kirche die Krönung versagen musse. Denn es ist gewiß, daß der Erzbischof Gisela nicht mit ihrem Gemahle fronte, und nicht minder gewiß, daß sich ihr ganzer Stolz gegen diese Zurückspung regte. Man wird daher kaum irren, wenn man zunächst in Giselas Erditterung und der ehelichen Zärtlichkeit Konrads die Ursachen sindet, daß Aribos geträumte Allmacht sich schnell genug der Welt als Ohnmacht erwies.

Schneller noch scheiterte ber Einfluß bes jungern Konrab. Wir wissen, wie ihm sein königlicher Better zu Kamba die erste Stelle am Throne verbürgte. Er gewann sie, aber nur um sie schnell wies ber zu verlieren. Da seine Eltern hartnädig im Widerstand gegen den neuen König beharrten und er unmöglich alle Berbindung mit jenen abzubrechen vermochte, mußte fast mit Nothwendigkeit die Saat bes Mißtrauens zwischen ihm und dem Könige auswuchern. Zuverlässig waren es nicht Falscheit und Heimtude, sondern allein der Zwang der Berhältnisse, welcher den König sein Wort zu lösen hin-

<sup>\*)</sup> Es ift bemerkenswerth, bag Konrab icon in einer Urfunde vom 11. September 1024 Gifela Königin nennt; Kunigunde führte vor ihrer Krönung niemals ben Ramen einer Königin.

berte und ben jungen getäuschten Fürsten mehr und mehr feinem to- 1024. niglichen Better entfrembete und in bas Lager ber Unzufriebenen trieb.

#### b. Der Königsritt.

Nachbem Konrab von bem Reiche Besitz ergriffen hatte, trat er nach ber Sitte ber Borfahren ben großen Königeritt burch bie beutsschen Lande an.

Rirgends war seine Gegenwart bringenber erforberlich als in Lothringen; hierhin wandte er baber querft feine Schritte. Gogelo und und Friedrich hatten faum ben Wahlplat verlaffen, ale fie fich auf bas Meußerfte bemuften, ben vereinten Wiberftand Lothringens gegen Ronrade Bahl in bas Leben ju rufen. Befonbere zeigte fich Gozelo thatia; mit ben Bifchofen bes Lanbes tagte er ju Roln, Rynnvegen, Berbun, Utrecht und Luttich und gewann von ben meiften bas Berfprechen, nur unter feiner Buftimmung einem neuen Ronig ju bulbi-Daffelbe gelobte ibm ber Graf Raginar von hennegau, ber alten Reindschaft seines Sauses vergeffend : baffelbe viele andere lothringifche herren, und felbft ber alte Bergog Dietrich von Oberlothringen ging gegen ihn eibliche Berpflichtungen ein. Aber bald fah fich Gozelo boch von Vielen seiner Anhanger verlaffen; zuerft von bem Erzbischof von Roln, ben bie gludlichen Erfolge bes Mainzers nicht schlafen ließen. Schon gereute es Biligrim, bag et Aribo bas Felb geraumt und fich einem Furften wiberfest hatte, in beffen Banben bie Reichsinsignien waren und beffen Saupt bereits die beilige Krone fomudte. Er fann auf einen ehrenvollen und zugleich gewinnreichen Uebertritt auf Die Seite feiner bieberigen Begner; nicht genug baber, baß er im Geheimen mit Ronig Ronrab zu unterhandeln anfing, er erbot fich fogar, Gifela bie von Aribo verweigerte Rronung ju ertheis Es gab ichwerlich einen beffern Weg, um fich bie Gunft bes toniglichen Baars ju erwerben; ficherlich war feiner geeigneter, um Roln bas fo lange beanspruchte Recht ber Kronung, aus bem es von Mainz in letter Zeit völlig verbrangt war, von Reuem zu gewinnen. Balb war ber Sanbel gefchloffen, gewiß jum größten Berbruß bes Maingers. Mit einem ftattlichen Gefolge brachen Konrab und Gifela von Maing nach Roln auf, wo am 21. September Gifela von Erge bifchof Biligrim gefront wurde. Unmittelbar barauf begab fich bas tonigliche Baar nach Lichen, wo Konrab auf ben Marmorftuhl Karls

1024. bes Großen, ben Erzibron bes Reiches, erhoben wurde und von bemfelben nach alter Sitte bem Bolfe Recht fprach.

Stieß Konrad auch in Lothringen nirgends auf thatlichen Wiberfand, fo fand er boch eben fo wenig vollige und allgemeine Anerfennung. Die Bergoge bes Lanbes erschienen nicht an feinem Throne, und mit ihnen verweigerten viele andere Große beharrlich bie Sulbi-Dennoch mehrte fich allmählich bie Bahl berer, welche Biligrime Beifpiele folgten und ju bem Ronig übergingen. Bornehmlich waren es bie Bifchofe, bie ihres Gibes vergeffend ju hof famen und Mit Recht traf bie wortbruchigen Briefter ber beißenbe buldiaten. Spott bes Bolles; ihn fürchtend hielt fich bamale ber behutfame Berhard von Cambray noch vom Ronige fern, obwohl er ihm burch Boten feine Ergebenheit fund that. Die Lothringer waren bemnach gefpalten; aber fo jahlreich war boch ichon ber Anhang bes Ronigs im Lanbe, baß er ju Achen einen Landtag und eine Synobe ju halten vermochte. Bon Achen jog er nach Luttich und bann nach Rymwegen, wo er in ber alten Raiferpfalz Rarle bee Großen langere Beit verweilte und erft im November feinen Umritt fortfette.

Ronrad nahm feinen Weg jest nach Sachsen, und überall wurde ihm hier bie freudigfte Anerkennung ju Theil. Bu Breben bei Coess felb tamen ihm die Aebtiffinnen von Queblinburg und Ganberebeim, bie Tochter Ottos II., gludwunschend entgegen. In Dortmund hielt er mit ben westfälischen Bischöfen und Grafen einen ganbtag. größter Bahl ftromten bie fachfischen herren bann nach Minden gufammen, wo ber Ronig bas Beihnachtofeft beging und bie Sulbigung ber herren empfing, die nicht felbft jur Bahl erschienen waren. Auf 1025. einem neuen Landtage ju Baberborn bestätigte Konrad endlich, wie einft Beinrich II., nach bem Willen ber Sachsen ihnen ihre alten Gefete und Rechte - bie "blutigen Gefete," wie fie Wippo nennt.

Eine besondere Einladung bes Bifchofs Meinwert hatte Ronrad nach Baberborn geführt; benn biefer fluge Bischof fuchte fich burch Dienftbefliffenheit bem neuen Ronige eben fo unentbehrlich ju machen, wie vorbem beffen Borganger. Gine abnliche Ginlabung führte Ronrab bann über Korvei nach Silbesheim; benn auch Bischof Gobharb wollte fich bes Ronigs Gunft gewinnen, um ben Rachstellungen feines heißblutigen Erzbifchofs zu entrinnen und fich Banbersheim zu erhal-Festlich nahm ber Bischof ben Ronig auf, brei Tage lang bewirthete er ihn und fein Gefolge in ber ausgesuchteften Beife. Erzbifchof Aribo hatte indeffen die Abfichten Gobhards burchschaut und

tam felbft nach Silbebheim, wo er ungefaumt mit feinen alten Rin- 1025. gen hervortrat. Aribo und Gobhard beftritten fich abermale tas Rlofter Ganberebeim, und ber Ronig, ber ihren Streit hicht entfcheiben fonnte und wollte, vertagte bie Sache auf einen Landtag, ben er jum 22. Januar nach Goslar berief. Aber auch hier fam ber Santel nicht gur Erlebigung, und bis auf Beiteres murbe Gobhard wie Aribo bie Musubung aller bifchoflichen Rechte in Ganberebeim unterfagt und bem Salberftabter Bifchof bie geiftliche Jurisdiction über bas Rlofter Mis fich ber Ronig gleich nachher, von Aribo begleitet, felbft nach Ganberefeim begab, ereignete fich ein argerlicher Auftritt, ber beutlich verrieth, wieviel Gobhard icon glaubte feinem Erzbischof bieten zu tonnen. Er mar ihm und bem Konige vorausgeeile, und als beibe bas Rlofter betraten, empfing er fie bort am Altare, mit ber Inful geschmudt und jur Deffe bereit. Bornentflammt wies ihn ber Erzbifchof vom Altare und wollte felbft bas Sochamt halten, was ibm jeboch ber Ronig wehrte. Augenscheinlich hatte Gobhard bas Gebot bes Ronigs auf bas Berwegenfte verhöhnt, bennoch magte er fest fogar noch felbft ben Unflager feines Begnere gut machen. Raum war ber Ronig aus ber Rirche gurudgefehrt, fo warf et fich in vollem Ornate bem Konig ju Fußen und befchwor ihn, bie ihm und bem gangen geiftlichen Stanbe angethane Rranfung ju ras Und Ronrad troftete ibn nicht allein, fondern versprach ihm fogar Genugthuung und forberte mit Gifela vereint ihn auf, ihnen nach Grona ju folgen, wo die Gandersheimsche Angelegenheit erledigt werben follte. hier wurde benn auch in ber That in Gegenwart von funf Bifcofen und mehreren fachfifden Großen an Gobhard vorläufig bie Jurisdiction über Ganbersheim gurudgegeben, obicon ber Ergbifcof naturlich einen Spruch nicht anerkannte, ber jebermann verrieth, wie tief fein Unfeben bereits gefunten mar.

Bon Grona begab fich ber Konig nach Queblinburg, Magbes Bebruar. burg, Merfeburg; er besuchte alle jene Burgen und Stabte, in benen bie fachfischen Raifer am Liebsten gehauft hatten und fant überall bie freudigfte Aufnahme. Schon gab es in Sachfen und Thuringen Ries manden mehr, ber nicht den Franken als Ronig anerkannt hatte. Gegen Enbe bes Marg tehrte Konrab in feine frantifche Beimath gurud, verließ fie aber balb von Reuem, um bas Ofterfeft in Augeburg mit Bifchof Brun gu feiern.

Rach Oftern hielt bet Konig feinen Umritt in bem baierschen Bergogibum und in bem Rarnthnerlande und mandte fich barauf nach Oftfranten, wo er im Dai Bamberg befuchte, ble noch bestrittene Stife

tung seines Borgängers durch die königliche Gegenwart ehrend und sichernd. Durch die Maingegenden zog er dann in die rheinischen Saue zurück, trat jedoch noch vor Pfingsten den Ritt nach Schwaben an, wo er das Pfingstest zu Kostnitz seierte. Wie in Sachsen, Baiern, Kärnthen und Franken fand Konrad auch in Schwaben, Giselas Heimathsland, aller Orten die bereitwilligste Anersennung. Das traste volle Austreten des neuen franksischen Herrschers erneuerte überall das Andenken an jenen großen Frankenkaiser, vor dessen Macht einst das ganze Abendland sich zitternd gebeugt hatte. Es kam das Sprückwort in Umlauf: "An Konrads Sattel hängen die Steigdügel Karls des Großen." Schon hatte sich der Ruf von der Tücktigkeit und dem Glücke Konrads auch über die Alpen verbreitet; es war zu Kostnitz, daß sich zum ersten Male italienische Fürsten am Hose des neuen Königs einstellten.

Rach Raifer Heinrichs Tobe war Italien abermals in einen Buftand wilbefter Bahrung gerathen. Biele bachten von Reuem baran, bas Jody ber Fremben abzuschütteln und fich einen einheimischen Ronig ju mablen; aber bie Berftanbigen faben balb ein, bag bei ber Uneinigfeit ber Großen und bes Bolfs toch fein anderer Ausweg aus ben augenblicitichen Wirren blieb, als fich ber Berrichaft ber Deuts ichen auch ferner ju fugen. niemand wohl burchschaute bie Lage ber Dinge flarer, ale ber welterfahrene und ehrgeizige Erzbischof Aribert von Malland; ein Mann, ber zugleich gewandt genug war, um fich bie Nothwendigfeit, ber er fich beugte, überdies zu einer Quelle reiden Bortheils zu machen. Gin Italiener, voll Sag gegen bie Frembherrschaft wie nur irgend einer im Lande, ftete feine eigene Dacht por Allem bebenfent, ohne Scheu vor jeber hoheren Autoritat in Rirche und Staat, war er boch ber Erfte, ber fich in Rofinis an Ronrads Sofe einstellte und ben Franken aufforberte, über bie Alpen ju tommen, um in Mailand bie Krone ber Lombarben zu empfangen. Froh begrüßte Konrad bie Ergebenheit bes machtigen Mannes, ehrte ihn burch bie fostbarften Befchenke, ertheilte ihm bas gang ungewöhnliche Brivilegium, bie Bifchofe von Lobi ju inveffiren, und verfprach bemnachft mit einem Beer in ber Lombarbei ju erfcheinen.

Nirgends wohl hatte sich in Italien die Buth gegen die beutsche Herrschaft ungestümer ausgelassen als in Pavia, jener Stadt, die den Jorn Heinrichs II. so bitter gefühlt hatte. Kaum war hier die Rachericht von Heinrichs Tode erschollen, als die Einwohner nach bem alten Kaiserpalast in der Stadt stürmten und ihn die auf den Grund zerstörten. Der Bau, den der weise Dietrich von Bern ausgeführt

und ben noch Raiser Otto III. erneuert und mit schonen Wandmales 1025. reien geschmudt hatte, wurde mit folder Buth vernichtet, bag man felbft bie Grundfeften aufwuhlte. Rein Ronig , fagten bie freiheitstruntenen Bavefen, folle fortan feinen Sit in ihrer Stabt nehmen. Aber wie raich brach ihr verwegener Muth zusammen! Schon ichidten auch fie Gefandte an Konrad nach Roftnis, um mit liftigen Borten die That zu beschönigen. "Mit Unrecht" fprachen fie, "flagt man und an, bes Ronigs Saus gerftort ju haben; benn nach Seinriche Tobe hatten wir feinen Ronig." Aber Ronrad, felten um bie rechte Untwort verlegen, gab ihnen gur Untwort: "Ich weiß, ihr habt nicht eures Ronigs Saus gerftort, benn ihr hattet feinen; aber baß Ihr bes Reiches Balaft brachet, werbet ihr felbft nicht leugnen. Denn ob ber Ronig ftirbt, bleibt boch bas Reich, wie bas Schiff bleibt, wenn auch ber Steuermann untergeht. Der Palast war bes Reiches Eigenthum, nicht eures, und wer fich an frembem Eigenthum vergreift, fallt in bie Sand bes Ronigs." So fprach Ronrad und entließ bie Bavefen, ohne ben Frieben, ben fie gefucht hatten. aus anderen Gegenben Italiens ftellten fich ju Rofinis ober balb barauf ju Burich Gefandte an Konrabs Sofe ein; manche vornehme Berren fliegen ichon felbft über bie Berge, um ihm ju hulbigen, und immer bringenber erging ber Ruf an ibn, ben Bug nach ber Combarbei ju befchleunigen.

Bleichzeitig traten auch bereits bie burgunbifchen Berhaltniffe bem Könige nahe: fie waren es, bie feine Schritte nach Bafel lent. 23. Juni. ten. Konig Rudolf von Burgund und bie Großen bes Reiches glaubten namlich burch Raifer Beinrichs Tob aller jener Berfprechungen entbunden zu fein, die fie biefem einft in Bezug auf Die Rachfolge in ihrem Reiche geleiftet hatten; nicht bem beutschen Ronige, sonbern bem Sohne feiner alteften Schwefter meinte Ronig Rubolf Die Erbfolge verburgt ju haben. Aber weber hatte Raifer Beinrich bie Sache fo verftanben, ale er bie Schape und Rrafte Deutschlands auf bie Erwerbung Burgunds verwandte, noch war Konrad gewillt, Die Anfpruche feines Borgangere aufzugeben, jumal er felbft burch Gifela, bie Richte Ronig Rubolfs, ein entferntes Unrecht auf Die burgundische Erbichaft erheben tonnte. So eilte Ronrad jest nach Bafel, welches Ronig Rubolf gleich nach heinriche Tobe wieder eingenommen zu haben scheint, bemachtigte fich ber Stadt, hielt in berfelben einen ganbtag ab und befette ben gerate erlebigten Bifchofoftubl. Da er einen Ueberfall ber Burgunder auf bie Stadt, bie er ale Unterpfand fur bie alten Bertrage um jeden Breis fefthalten wollte, beforgen mußte, ver-

1035. ließ er ste nicht eher, als bis er ste in wehrhaften Zukand gesett und bie Grenze bes Reichs nach biefer Seite bin gebect hatte. fehrte er über Stragburg nach bem rheinischen Franten gurud; er verweilte fich Damals ju Worms, wo feine Bater ruften, wo einft bie Stammburg feines Saufes geftanden hatte, die aber Bifchof Burcharb langft gerftort und aus ihren Steinen einen Munfter erbaut batte. Er 26. Juli. befuchte hier feinen alten Lehrer und Freund, ber ihm frant bas Geleit gab und balb barauf (20. Aug.) aus ber Zeitlichfeit fcbieb.

Ronrad hatte feinen Konigeritt vollendet. Mit Ausnahme mehrerer Fürften Lothringens batte man allgemein ihm als Ronig gehuls bigt. Schon waren italienische Große an seinem Hofe erschienen und hatten ihn über bie Alpen gerufen; und schon konnte Konrab nicht allein baran benten, ihrem Rufe Folge ju leiften, fonbern feinen Blid fogar auf Die Raifertrone richten. Er hatte einen großen Reichstag nach Tribur berufen; hier wollte er feine Romfahrt von ben Furften berathen laffen.

# Die erfte Verschwörung gegen Konrad II.

Auf bem Tage ju Tribur murbe ber Romerjug nach bem Billen bes Königs beschlossen und alle Anordnungen zu bemselben schleunig Bahrend ber Abwesenheit bes Konigs von bem beutschen Boben follte Bifchof Brun bie Reichsgeschäfte fuhren und feiner Dbbut jugleich ber fleine Beinrich, ber einzige Sohn bes Ronigs, vertraut werben; fein Tochterlein Beatrix aber fandte ber Ronig nach Quedlinburg und befahl es bort ber Bflege ber Aebtiffin, ber Schwefter Ottos III. Alles war fcon jum Aufbruch bereit, als bennoch unvorhergefebene Ereigniffe ben Bug aufzuschieben zwangen und ben Ronig nach anberen Seiten riefen. Er, beffen Urt es am Benigften war, angftlich nach allen Richtungen bie Witterung zu erfpaben, ber feiner Rraft und feinem Glude vertrauend, gern gerabe auf bas Biel losfteuerte, bas er fich gefest, fab fich ploslich von einem furchtbaren Unwetter überfallen und auf bie Runfte eines behutfamen Lotfen verwiesen.

21m 17. Juni 1025 ftarb Boleslaw Chrobry, ber große Rriegs. belb und Furft ber Bolen. Rur furge Beit hatte er jene Ronigofrone getragen, bie er nach Raifer Beinriche Tobe aufzusepen gewagt hatte; eint gottfiches Strafgericht für ein fo hochmuthiges Unterfangen fcbien ben Deutschen bes Bolen jager Tob, ber alsbalb ben gangen Dften Europas in eine heftige, lang andauernbe Bewegung verfeste.

1025.

ben sächsischen Grenzen jubelte man laut, bes so lange gesurchteten Drängers entledigt zu sein. Aber man jubelte zu früh; benn bald zeigte sich, daß Boleslaws Sohn Mieczislaw II. in die Fußkapsen seines ruhmreichen Baters zu treten gewillt sei. Um die Einheit des Reichs gegen die slawische Sitte zu erhalten, schloß er seine beiden Brüder von der Erbsolge aus und versagte überdies den einen, Otto-Bezdriem, den Sohn der ungerschen Gemahlin Boleslaws, aus Polen. Auch die Königstrone seines Vaters sah Mieczislaw als sein Erbthell an und verweigerte, obwohl der deutschen Richeza, der Enkelin Ottos II., vermählt, doch den Tribut und jede Anerkennung der deutschen Hocheit. Kaum hatte er den Thron bestiegen, als er sich gegen die Deutschen, die alten Keinde seines Baters, auch zum Kampse rüstete. Gegen ihn hatte Konrad mit Nothwendigkeit die Grenzen des Reichs zu wahren, ehe er nach dem Süden ausbrach; er begab sich deshalb im Sommer 1025 nach Sachsen.

Richts mußte Konrad in biefem Augenblid ohne Zweifel wichtiger ericheinen, als eine Berbindung bes neuen Bolenfürften mit feinem glorreichen und gludlichen Better Rnub ju hinbern, jenem gewaltigen herricher bes Rorbens, ber eben inmitten feiner glanzenben Sieges. Und nicht allein dies gelang; es kam fogar zu einem engen Bunbe zwischen Konrad und Anub, ber burch bie vorlaufige Berlobung bes fleinen Beinrich mit Gunhilb, ber Tochter bes Dem Ergbischof Unwan von Bremen, ber Danen, befiegelt wurbe. fich burch bie Freigebung bes Bifchofs Gerbrand von Seeland bie Gunft Ronig Knubs erworben hatte, verbantte Konrad hauptfächlich Die Abschließung bes Bertrags, ber freilich nicht ohne große Opfer er-Denn bie Mart Schleswig, ben Grenggurtel zwischen Schlei und Giber, trat bamals Konrab, um fich Knube Bumbesgenoffenschaft zu gewinnen, an Danemart ab; bie Eroberung Beinriche I. ging fo aufs Neue und zwar für immer bem Reiche verloren; auch von ber Abhangigkeit bes banischen Reichs vom beutschen war nicht mehr bie Rebe.

So gewiß diese Abtretung eines Reichslandes wenig ehrenvoll war und sich durch keinen früheren Vorgang ahnlicher Art beschönigen ließ, so gewiß war boch die Freundschaft Anuds für Konrad das mals ein unberechendarer Vortheil. Und auch für die Folge blied der Vertrag nicht ohne nennenswerthen Gewinn. Denn lange erhielt sich der Bund mit den Danen; die hundertsährigen Kämpse an der Rordgrenze des Reichs gewannen endlich einmal einen Stillstand; und zugleich erhielt die deutsche Wisson jest nach dem Norden wieder

1025. freies Feld, bas ihr feit zwei Jahrzehnden fast überall bier entzogen war. Der Miffionssprengel Samburgs gebieh binnen Rurgem ju einer niemals zuvor erreichten Bluthe. Go faben bie Zeitgenoffen ben Frieden mit ben Danen als ein fegendreiches Ereigniß an. Aber auch Ronig Rnub war biefes Bundniß hocherwunscht, bas feine norbischen Reiche mit ben Mittelpunften ber abendlanbifden Belt in nahere Berührung brachte. Denn ichon trug fich ber bochgefinnte Fürft mit politischen und firchlichen Planen, die ihn auf Raiser und Papft ver-Es war wenig fpater, bag er jene merftvurbige Reise antrat, Die ihn burch Frankreich nach Rom führte, wo er als ber erfte Danenkönig am Grabe bes heiligen Betrus betete. Bermunbert ents bedte man auf biefer Reife in bem jungen Rriegofürften, in bem man einen blinden Seiben und muthigen Norblandereden erwartet hatte, einen flaren Berftand, einen reichbegabten Beift und ein ber driftliden Lehre aufrichtig jugethanes Berg. Staunend fab man auf ihn in abnlicher Beise, wie nach Jahrhunderten auf jenen geiftreichen Baren ber Mostowiter, ber querft bie Rulturlander Europas auffuchte.

Durch ben Bund Konrabs mit Knub und burch bie Kriege, in bie Mieczissam alebald mit seinen anderen Rachbaren verwickelt murbe, schwand für ben Augenblid bie Gefahr, bie bem Reiche vom Often Aber indeffen hatte fich schon ein neues, schlimmeres Unwetter gegen bas beutsche Reich im Weften ausammengezogen; mabrend Konrab noch in ben fachfischen Gegenben verweilte, nahmen ploblich bie Berhaltniffe Lothringens eine fehr bebenkliche, taum gefürchtete Wenbung. Roch immer verharrten Gozelo und Friedrich in ihrem Wiberftand gegen ben Ronig. Sie magten es im Bertrauen auf ben Rudhalt, ben ihnen Franfreich gewährte, und festen fich fogar in unmittelbare Berbindung mit Ronig Robert, einem Fürften, bem fich nach ben taufenbfachen Bebrangniffen einer langen tummervollen Regierung unerwartet burch Raifer Beinrichs Tob die glangendften Aussichten eröffneten. Denn auch bie Lombarben boten ihm ihre Ronigefrone an, mabrend bie mievergnügten Lothringer auf ihn bie Wohlbebacht folig Robert Italiens Krone ab, Blide manbten. war es aber jufrieben, bag bie Lombarben nun auf einen feiner Bafallen, ben reichen Bergog Wilhelm von Aguitanien, ihr Augenmert . richteten. Bu berfelben Beit zeigten fich noch einem anbern feiner Bas fallen nahe Aussichten auf einen Thron, da Graf Dbo von ber Chams pagne nach Raifer Beinrichs Tobe unfraglich ber nachftberechtigte Erbe feines Dheims, bes Konigs Rubolf von Burgund, war. In ber Ausficht auf Die burgundische Erbichaft machte Dbo bamals seinen

langen, immer erneuerten Fehden mit König Robert ein Ende und 1008. zeigte sich ernstlich um bessen Gunst bemüht. Riemals waren die ersten Capetinger mächtiger, als wenn sie vereint mit ihren Basallen auswärtige Eroberungen in das Auge fassen konnten, und niemals waren noch alle Constellationen günstiger gewesen, um einen entscheidensden Schlag gegen die unausbörlich wachsende, erdrückende Macht des Oftreichs zu sühren, als eben jest. So saste denn König Robert den Entschluß, im Winter dieses Jahrs in Lothringen einzusallen. Graf Odo und der Markgraf Balduin von Flandern hatten ihm dabei hülfreiche Hand zu leisten versprochen. Vor Allem aber hosste er auf die Unterstützung der Unzusriedenen in Deutschland selbst; und zu diesen gehörten nicht allein Gozelo und Friedrich, sondern auch ber reits Männer, die unmittelbar am Throne des Königs ihre Stelle hatten.

Dem jungern Konrab fcwanden, wie wir faben, balb bie fconen Soffnungen babin, bie ibm auf bem Tage zu Ramba erregt maren. Schon mar es, als ber Sof ju Augsburg bas Ofterfest feierte, awischen ihm und bem Ronige ju argerlichen Streitigfeiten gefommen, bie einen tiefen Stachel in bem Gemuthe bes ebeln Furften gurud. ließen. Mit feinem Stiefvater Friedrich und ben Lothringern war er ftets in Berbinbung geblieben, jest fing er an, mit jenen gemeinsam ju planen und fich jugleich im innern Deutschland nach Bunbesgenoffen umzusehen. Der junge Bergog Ernft von Schwaben, ber Stiefe fohn bes Königs, fam ihm ba auf halbem Wege entgegen. biefer Jungling auch fonft gegen feine Mutter und beren Gemahl an Bitterfeit im Bergen begen mochte, Richts fcheint boch feinen Unmuth mehr gereigt zu haben, ale bie Unspruche an bas gesammte burgunbifche Erbe, Die ber Konig jungft zu Bafel unzweibeutig an ben Tag gelegt hatte. Denn auch Bergog Ernft hatte auf biefe Erbichaft langft feine Soffnungen gesett. Balb war awischen ihm und bem jungern Ronrad ein Bund gegen ben Ronig gefchloffen, und balb fanden fich neue Genoffen ju ihrem hochverratherifchen Bunde; auch ber reiche Graf Belf, ber feinen alten Wiberfacher Bifchof Brun jest in ber Bluthe bes Ginfluffes und ber Macht fah, trat ber Berfchworung bei.

Mit dem Winter sollte das Unternehmen an das Tageslicht treten. Schon ftand König Robert bereit, in das Reich einzufallen; schon befestigte Balduin von Flandern seine Burgen an der Grenze; schon rüsteten Gozelo und Friedrich in Lothringen, Konrad in Franken, Ernst in Schwaben; es ist mahrscheinlich, daß man sogar mit dem Bolen bereits Unterhandlungen anknupfte. Der Bund war weitverzweigt, ge1025.

bot über bebeutende Hulfstrafte und zählte Genoffen selbst in der nächsten Rabe bes Königs. Wie groß war nicht die Gefahr! Und wieviel stand auf dem Spiele! War das Glud mit Konrads Feinden, so wurde nicht allein die kaum befestigte Herrschaft desselben in Deutschland auf das Tiesste erschüttert, sondern auch Italien ging wahrscheinlich dem Reiche verloren und die Erwerbung Burgunds wurde für immer vereitelt; das Westfrankenreich, so lange in den hintergrund zurückgedrängt, wurde Gelegenheit gewonnen haben, das deutsche Königthum für den Augenblick ganz in den Schatten zu kellen.

So war bie Lage ber Dinge, ale fich Konrab im December nach Lothringen begab. Rie ift bas Glud ihm holder gewesen, als in diefem verhangnifvollen Moment; in furzefter Frift waren bie brobenben Wolfen nach allen Seiten zerstreut, und hell glanzte bic Sonne wieber Durch welche Mittel es Konrad gelang, bas am flaren Simmel. Unwetter zu beschmoren, wiffen wir nicht; aber bas Wichtigfte war unfehlbar, bag Herzog Gozelo ploblich feine Freunde verließ und ganz auf die Seite bes Ronigs trat. Im Rampfe gegen Frantreich hatte Gozelos Saus feine Größe gewonnen; follte er Lothringen fest an Diese Erwägung und wohl noch mehr bas Weftreich verrathen? große Berheißungen \*) Ronrads icheinen bie vollständige Sinnebanberung Gozelos herbeigeführt zu haben. Um Weihnachtfest erfchien er ju Achen vor bem Konige und bulbigte; feinem Beifviele folgten fofort Graf Friedrich und die anderen Lothringer. Die Rette ber Bunbesgenoffen war fo in ber Mitte gesprengt, bas gange Unternehmen vereitelt. Ronig Robert unterließ feinen Ginfall; Balbuin von Flanbern blieb ruhig; bie Verschworenen im innern Deutschland waren in ber verzweifeltsten Lage.

1026.

Wie burch ein Bunder war Konrad aus der furchtbarften Bebrangniß in erwünschte Verhältnisse versetzt. Gerade erst durch die Verschwörung war er Lothringens völlig Herr geworden und hatte er seine schlimmsten Gegner empsindlich gedemuthigt; nun zeigte sich nirgends mehr eine ernstliche Gesahr, und unter den gunstigsten Vorzeichen konnte er den Gedanken der Romfahrt aufnehmen. Unverzüglich ging er an das Werk. Im Februar 1026 sammelte sich das

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich wurde Gozelo bamals verfprochen, baß er nach Friedrichs Tobe Oberlothringen mit Rieberlothringen vereinigen folle, was i. 3. 1033 erfolgte.

Heer, bas ihn nach Italien geleiten follte, zu Augsburg, wohin er 1028. zugleich einen Reichstag berufen hatte. Unter ben Fürften des Reichst erschien auch Herzog Ernft; scheindar voll Reue, bat er demuthig um Berzeihung und erlangte sie auf die Bitten Giselas und der Fürsten. Die anderen Verschworenen wagten nicht vor den König zu treten und verkrochen sich scheu in ihre Burgen; Konrad verachtete sie und begnügte sich, den Schutz des Landes zegen ihre Tücke seinen erprobeten Freunden zu übertragen. So hoch war sein Ansehen gestiegen, daß die Fürsten schon jest ohne Widerrede seinem achtsährigen Sohn die Erbfolge im Reiche verdürgten.

Unter ber Obhut bes Bischofs Brun, bem zugleich bie Reichsgesichäfte in ben beutschen Ländern übertragen wurden, blieb ber fleine heinrich in Augsburg zurud; von Gifela begleitet, überstieg Konrad mit seinem heere bie Alpen am Brenner und rudte über Berona in die lombardischen Städte ein.

2.

### Ronrads II. Romfahrt und ihre nachften Folgen.

Schon der Tod Papft Benedicts hatte in der Lombardet einen tiefen Eindruck nicht versehlen können, jumal auf den Klerus des Landes; denn dieses Ereignis vernichtete die Bedeutung der Paverser Synode, beugte der Gesahr eines allgemeinen Concils vor, tieß die verheiratheten Priester endlich einmat wieder frei ausathmen. Aber eine noch dei Weitem größere Aufregung sotze der ersten Kunde vom Abscheiden des Kaifers; sie ergriff die ganze Masse des sombardischen Bolts, das Heinrichs Herrschaft nie anders als eine Gewaltherrschaft angesehen hatte. Die Pavesen stürmten, wie erwähnt, sogielch zur Königspfalz, um sie für ewige Zeiten zu zerkören; in den meisten anderen Städten wird die Gesimung der Bürgerschaft kann eine andere gewoson sein.

Richt minder legten die tombaubifchen Fürsten jest ihren ganzen Groff gegen die deutsche herrschaft an den Sag. Biele von ihnen hatten die Swenge heinrichts hand genung entpfunden und bittere Jahre

1028. ber Berbannung in bem rauhen Rorben verlebt, und fle alle haßten in gleicher Beife jene beutsche Bolitit, bie unablaffig Die Bifchofe bob um bie Macht bes Abels zu brechen, von ganger Seele. Schon was ren faft alle größeren Stabte mit ihren Gintunften in ben Sanben bes Rlerus, bem überall bie Marfgrafen und Grafen hatten welchen muffen; icon waren die Bifcofe ju einer Stellung gebieben, bei ber ihnen ber Abel faum noch bas Gleichgewicht halten founte. Brivilegien über Brivilegien, Eremtionen über Eremtionen hatte bie Beiftlichkeit bavon getragen, und mehr noch als bie Freigebigkeit ber Ottonen hatte ihr julest bie berechnenbe Staatstunft Beinrichs gewährt, bie lange Zeit in ben Bifchofen bie wefentlichfte Stupe ber falferlichen Macht gesehen und erft in ben letten Jahren burch bie Anerkennung ber Pavefer Befchluffe eine andere Richtung eingeschlagen hatte. Um fo empfindlicher aber murbe biefes Uebergewicht bes Epifcopats bem lombarbifchen Abel, je mehr es Sitte wurde, beutsche Rlerifer, bie fich im Dienfte bes Raifers ausgezeichnet, mit ben fetten Bfrunden Staliens zu bebenfen. Lange ichon harrten baber bie lombarbifchen Gro-Ben auf eine Belegenheit, bas verhaßte Jody abzuschütteln, und gunftiger konnten fie taum fie erwarten, um mit ber Berrichaft ber Deuts fchen bas bifcofliche Regiment grundlich ju brechen, als fie in biefem Augenblide fich barbot.

Un ber Spipe ber Ungufriebenen ftanb bas von Seinrich fcmer verfolgte Gefchlecht ber Efte. Die Führer ber Bewegung wurden ber Markgraf Sugo und feine Bruder Abalbert und Apo; ber Markgraf Maginfred von Sufa, ihr Schwager, und ber Markgraf Rainer von Tuscien mit ben meiften Großen ber Lom-Daran bachten freilich biefe abligen barbei fcbloffen fich ihnen an. herren nicht, Ginen aus ihrer Mitte ju fronen, auch mochte Arbuins Schidfal Diemanben nach ber Erone luftern machen; fie faßten baber ben Entschluß, einen auswärtigen Fürften burch ihre Bahl auf ben Thron ju erheben, ber mit ihnen vereint machtig genug mare, Stallen von ben Deutschen zu befreien. Bei einem folden Unternehmen glaubten fie auch auf die Unterftutung ber Burgerichaften ber Stabte gablen au fonnen, bie ihre Abneigung gegen bie beutsche Serrschaft beutlich genug an ben Tag gelegt hatten. Buerft boten fie, wie ichon beruftet wurde, bie lombarbifche Krone bem Konig Robert von Frantreich an; aber weislich wies biefer bie Antrage Des Markgrafen Sugo, ber felbst an ben frangofischen Sof getommen war, sowohl für sich als für feinen Sohn Sugo gurud. Geneigteres Gebor fand barauf Markgraf Sugo bei bem Bergog Wilhelm von Aquitanien, bem reiche

sten und machtigsten Großen damals im französischen Reiche, als er ihm für sich oder seinen Sohn die Krone Italiens andot. Herzog Wilhelm, dem man den Beinamen des Großen gab, gehörte zu den ersten Fürsten des Abendlandes; sein glänzender Hof wurde von den hervortretenden Männern Frankreichs, Italiens und der spanischen Mark mit Borliebe ausgesucht; die strengeren birchlichen Bestredungen der Zeit sanden bei ihm, dem eifrigen Freunde Clunys, bereitwillige Unterstützung, nicht minder der Fleiß der Gelehrten und Künstler Gunst und Ermuthigung. Allährlich psiegte Wilhelm nach Rom zu pilgern und in ganz Italien war seine Freigebigkeit eben so gut bekannt, wie seine fromme Gestinnung; überdies war er mit Agnes, einer Tochter Otto Wilhelms von Burgund und Enkelin Abalberts, des letzten eins heimischen Königs von Italien, seit einigen Jahren vermählt.

Mit Nichten entgingen Bergog Wilhelm bie Befahren, benett er fich aussetz, wenn er bie Untrage ber Lombarben annahm; ba man ihm aber die einstimmige Anerkennung aller geiftlichen und weltlichen Fürften Staliens verfprach und Ronig Robert felbft ihm Unterftugung in Aussicht ftellte, ging er fchlieflich bennoch auf bas Unerbieten Rattgraf Sugos ein und nahm fur feinen Sohn Bilhelm bie Krone ber Lombarben an. Aber es zeigte fich balb, bag man bem Bergog mehr versprochen hatte, als man verburgen tonnte. Wie hatten anch bie lombarbifchen Bifchofe auf Dachinationen eingeben follen, Die augenfcheinlich auf ihr Berberben gielten? Sie, an beren Spipe fo fcharffichtige Manner wie Aribert von Mailand und Lev von Bercelli fanben, unter benen Manche auf beutschem Boben geboren und an bem Sofe Beinrichs II. erzogen waren, fühlten mehr als je, wie eng ihr Intereffe mit bem beutichen Konigthum verbunden fel. Raum faben fle baber, bag fich Konrabs Herrschaft befestigte, als fle auch über bie Alpen eilten, um ihm zu hulbigen. Auch die Burgerschaften zeigten, wie groß auch immer ihr Wiberwille gegen bie beutsche Berrichaft fein mochte, zulest boch wenig Theilnahme für einen Umschwung ber Dinge, ber wie er vom Abel ausging, auch ihm allein bleibenben Bewinn verhieß. Um fo eher gaben fie beshalb ben Rathichlagen Ariberts Gebor, und mande von ihnen fingen bereits an mit Ronrad zu unterhandeln: wir wiffen, bag es lediglich an bem Ronig lag, wenn ihm bie Bavesen nicht schon zu Koftnit hulbigten. Ale baber Kernog Wilhelm felbst im Spatsommer 1025 nach Italien fam, fant er bie Lage ber Dinge boch wesentlich anders, als fie ihm geschilbert war. Er fah, bag er auf bie Unterftubung ber Bifchofe nicht gablen tonnte; biefe aber, wie ihm bie lombarbifchen Großen riethen, ju entfernen Biefebrecht, Befchichte ber Raiferzeit. II. 15

und durch neue zu ersehen, war ebensosehr seiner ftreng kirchlichen Gesinnung zuwider, als an sich unaussührbar. Jugleich erkannte er, daß die angebotene Krone ihn in eine Reihe von Kampsen mit den Bürgersschaften des Landes verwickelt haben würde, benen er seine Kräfte in keiner Weise gewachsen fühlte. So kehrte er wenig besriedigt in die Heimer Beise gewachsen fühlte. So kehrte er wenig besriedigt in die Heimath zurück und dachte bereits daran, ein Abkommen mit Konrad zu treffen und ihm gegen eine Entschäbigung durch bedeutende Lehen in Italien die Ansprücke seines Sohnes auf die sombardische Krone abzutreten. Aber auch zu einem solchen Abkommen war es bereits zu spät; schon stand Konrad mit Heeresmacht an den Grenzen Italiens, wo ihm Ariberts weitreichender Einfluß überall das Feld bereitet hatte.

3m Marg bes Jahres 1026 erschien Konrad in ber Lombarbei. Auf feinem Buge fließ er von Berona bis Mailand nirgends auf Biberftand; alle Stabte öffneten ihm willig bie Thore. 23. Marz mar er in Mailand, wo ihn heribert festlich empfing und nach ber Sitte jum Ronige fronte. \*) Bon hier begab fich ber Ronig nach Bercelli, mo er bas Weihnachtsfest felerte. Als gerade bamals Bischof Leo ftarb, fiel einem Domheren ber Mailanber Rirche bas reiche Bisthum ju; unfehlbar geschah es auf Ariberts Bunfd, ber jest Alles bei bem Konige vermochte. Balb nach bem Ofterfest wandte fich Konrad gegen Bavia, welche Stadt noch immer bie Unterwerfung und bie herstellung ber Pfalz innerhalb ber Mauern verweigerte und fich mit bem misvergnügten Abel jest zu gemeinsamem Biberftanbe verbunden hatte. Pavia war volfreich und rings mit Burgen umgeben, welche ber Markgraf Abalbert mit anbern lombarbifchen Großen befest hielt; es war baber teine leichte Arbeit bie Stabt ju bezwingen. Rachbem Konrad rings bie Umgegend verwüftet und mehrere ber vom Abel befetten Burgen gebrochen hatte, ftand er für feine Berfon von einer langeren Belagerung ab, ließ aber einen betrachtlichen Theil feines heeres gurud, um bie Stabt umgingelt zu halten, alle Bufuhr ihr abzuschneiben und ihren hanbelsverkehr zu vernichten.

Der König selbst wandte sich im Mai gegen Ravenna, wo ihn Erzbischof Heribert, der auf Arnold, dem Bruder Heinrichs II. gefolgt war, ohne Schwierigkeiten die Thore der Stadt öffnete. Aber anders als der Erzbischof dachten die Ravennaten. Sie waren voll Haß gegen die Deutschen, aufrührisch und zu den verwegensten Unterneh-

<sup>\*)</sup> Der Tag ber Kronung ift unbefannt; auch wird nicht überliefert, ob ihr eine Wahl vorhergangen ift.

1026

mungen entschloffen. Da ber Konig nur mit einem Theil feines Beeres in ber Stadt lag, Die größere Maffe beffelben aber ein Lager por ben Thoren bezogen hatte, hielten fie ben Augenblid fur gunftig, ein großes Blutbab unter ben Deutschen in ihrer Stadt anzurichten und ben Sonig felbft in ihre Gewalt zu bringen. Un bem gur Ausfuhrung bes Blans bestimmten Tage fperrten fie Abends bie Thore ber Stadt und hielten fie mit ftarter Mannschaft befest, um bem Ginbringen ber im Lager liegenben Deutschen zu wehren. Dann überfielen fie in ber Racht voll wilber Morbluft bie Deutschen in ihrer Mitte. In allen Saufern wurden Konrade Rrieger von ihren Birthen im Schlaf überfallen, wenn fie fich aufrafften und auf bie Stra-Ben fturmten, von andringenden Daffen niedergeworfen; von ben Das dern, von ben Mauern und Thurmen wurden Steine, Ballen und andere robe Baffen auf fie gefchleubert. Dennoch ichaarten fich enblich bie Deutschen jusammen; mit gezückten Schwerdtern bahnten fich bie getrennten Saufen einen Beg queinanber, Die Stabter in ihrer Mitte in dem gerechteften Born und heißer Kampfluft furchtbar zusammenhauenb. Die gange Stadt wurde jum Schlachtfelb. Der baierifche Graf Cberhard, ber bas tonigliche Banner aus bem wilben Betummel retten und fich mit ihm einen Ausweg aus ber Stadt bahnen wollte, fließ auf ber Brude bes Montone auf eine Schagr von Stabtern, die ihm ben Weg verrannten; ein einzelner Mann bestand er bier gegen eine feindliche Rotte ben rubmwurbigften Rampf. Seine Begner brangte er in ben flug und brach fich fo Bahn. Inbeffen war auch ber Ronig felbft auf bem Rampfplat erschienen. Sobalb er ben Tumult in seinem Schlafgemach borte, ergriff er, wie er war, bie Baffen und fcmang fich auf fein Ros. Aber taum hatte er ben Borhof bes Palaftes verlaffen, als er auch bereits bie Stabter fich nach allen Seiten flüchten und ben Rirchen queilen fab. Da befahl er bem Morben Einhalt zu thun und fehrte gelaffen in fein Schlafgemach zurück.

Die Rieberlage ber Ravennaten war vollständig. Schon am folgenden Morgen erschienen sie reumuthig barfuß, im Büßerhembe, die nackten Schwerdter um den Hals gehängt vor dem König, baten um Berzeihung und nahmen die ihnen auferlegte Strafe geduldig hin. Der König aber besohnte reichlich nach seiner Gewohnheit seine tapferen Krieger. Man erzählte es rühmend, wie er einem deutschen Kriegsmann, dem ein Theil des Beins im Kampse abgehauen war, die Ledersstiefeln mit Goldzstüllen und neben sein Schmerzenslager stellen ließ.

Der Ronig tehrte von Ravenna wieber in Die Gegenben am Bo

gurud und verweilte im Juni gu Cremona, wo er ben Bifchof in feinem Rechte gegen die Stabter ichutte. Schon brach bie beiße Jahrebzeit ein, ben beutschen Seeren in Italien ftete so verberblich. Auch in Ronrade Seer brachen Seuchen aus, und man hatte ichwere Berlufte zu beflagen. Der Ronig führte beshalb bas Beer nordwarts in die frischeren Alventhaler, mo es über zwei Monate vom Erzbischof von Mailand mit allen Lebensbedürfniffen im Ueberfluffe verforgt wurde. Unwillig fab fich Konrad bier ju langerer Unthatigfeit verurtheilt; faum trat baber ber Serbit ein, ale er abermale in bie Ebene hinabstieg und aufe Reue gegen bie ihm Wiberftrebenben ben Rampf begann. Schnell bermana er mehrere ber noch vertheibigten Burgen bes Abels, hielt über bie Emporer Bericht und verurtheilte fie zu ben schwerften Strafen. Schon mußte fich auch Marfgraf Sugo mit feinen Brubern fügen; Die gange lombarbifche Cbene, mit Ausnahme Bavias, war in Konrabs Sanben. Roch im Winter griff er bann Ivrea\*) an und nothigte Markgraf Maginfred und die anderen Fürften ber Umgegend fich ihm zu unterwerfen. Die Anwesenheit eines beutschen Seeres an ben burgunbifchen Grengen, erfullte bamale auch Ronig Rubolf mit nicht geringer Beforgniß; eilig ichidte er Gefandte nach Ivrea, versprach Ronrad alles Bute und verhieß felbft gu beffen Raiferfronung nach Rom gu tommen.

Denn schon war es eine allbekannte Sache, daß Konrad Willens sei, ohne Berzug gegen Rom vorzubringen. Bischof Brun führte ben kleinen Heinrich dem Bater zu; Erzbischof Aribo, der ben König über den Brenner begleitet hatte, dann aber nach Mainz zurückgekehrt war, stellte sich wieder im Lager ein; neue frische Heeresschaaren sammelten sich zu den alten. Auch Abt Obilo erschien, der, wie die Schwalben den Sommer melden, die Romfahrten unserer Kaiser zu verkinden pstegte. Er kam diesmal schweren Herzens, denn auch er hatte des Papsts Benedict und Kaiser Heinrichs Abscheiden bitter zu empfinden gehabt, da das Concil zu Anse im Jahre 1025 allen papstischen Privilegien zum Trop Cluny wieder unter die Jurisdiction des Bischoss von Macon gestellt hatte. Mehr als jemals bedurfte er eines kräftigen Schuhes, den er nur bei Kaiser und Papst zu sinden vermochte.

1027.

Noch im Winter brach ber König mit verftärfter heeresmacht gegen Pavia auf und griff von Neuem die Stadt an; auch fie mußte fich jest ihm ergeben und entging nur durch Obilos Fürsprache ber ftrengften Bestrafung. Unmittelbar nach Pavias Fall ging ber König

4

<sup>\*)</sup> Bu Ivrea feierte ber Ronig bas Beihnachtefeft.

über ben Bo, überstieg ben Apennin und kam ohne Wiberstand zu 1027. sinden bis vor Lucca, das Markgraf Rainer besetht hielt und zu verstheidigen gedachte. Aber schon nach wenigen Tagen gaben die Stadt und der Markgraf den Wiberstand auf. Nainer wurde seines Amtes entsetz, und der getreue Markgraf Bonisacius, Tedalds Sohn, erhielt zu Wodena, Neggio, Ferrara sett noch die tuscische Mark, so daß er sich zum mächtigken Fürsten Italiens erhob. Ganz Tuscien unterwarf sich nach Luccas Bezwingung ohne Schwerdistreich dem Könige, der unbehindert dis gegen Rom vordrang. Am Dienstag der stillen Woche 21. Marz. zog er, vom Papst und den Römern seierlich empfangen, in die Kaiser: kadt ein.

Bapft Johann XIX. hatte felbft ben Ronig herbeigerufen. Diefer Bapft war nicht fur ben geiftlichen Stand erzogen worben; er war jener Bruber Benedicte VIII., Romanus mit Ramen, ber unter bem Titel eines "herrn aller Romer" lange bie weltliche Bermaltung ber Stadt geleitet hatte. Gingig und allein darauf bedacht, fein Befchlecht in ber gewonnenen Dacht zu fchuten, hatte er nach bem Tobe feines Brubers bie Romer burch große Gelbspenben vermocht, ihn, obwohl er Laie war, auf ben papftlichen Stuhl zu erheben. Un einem Tage ging er burch alle geiftlichen Weihen binburch, um jum Mergerniß ber Belt ben erften Bifchofeftubl ber Belt einzunehmen. Selten hat es unahnlichere Bruber gegeben, ale Benedict und Johann. Go hochgefinnt jener, fo engherzig war biefer; fo umfichtig Benebict, fo befdrantt zeigte fich Johann, vor Allem in ber Auffaffung feiner geifitichen Burbe. Das Diegeschick wollte, bag ihn überbies ber Tob Raifer Beinrichs und bie Erhebung Italiens gegen bie beutsche Berrichaft fofort in Die fcwierigfte Lage verfetten und feine Bebrangniß fich noch fleigerte, als gleich barauf bie Griechen neue Ruftungen gegen Italien machten. 216 im Bufammenhange mit biefen Ruftungen Gefandte von Conftantinopel in Rom erschienen und bie gange Stadt burch reiche Gelbspenben ju bestechen suchten, fehlte wenig baran, baß fie nicht ben Bapft felbft fur Conftantinopel gewannen. Johann zeigte fich in ber That geneigt, einen Bund mit ben Griechen zu fchließen und ben Batriarchen ju Conftantinopel ale feines Gleichen, b. h. ale allgemeinen Bifchof ber driftlichen Rirche, anzuerfennen. Gin Schrei bes Entfepens ging burch bas gange Abenbland. Der Abt Richard von St. Baaft eilte felbft nach Rom; ber heilige Wilhelm von Dijon machte brieflich bem Bapfte bie bringlichften Borftellungen ; Alles, mas mit Cluny aufammenbing, war in ber größten Bewegung. Go wurde das gräulichfte Mergerniß abgewandt und bem Bapfte bie Rothwen-

bigkeit auferlegt, sich in ben höchsten geistlichen Dingen wenigkens außerlich an das Borbild seiner Borganger zu halten. Nachdem der Papst den Bund mit den Griechen hatte aufgeben muffen, hatte er sich an den Verhandlungen der Lombarden mit König Robert und Herzog Wilhelm betheiligt; kaum aber sah er, wie Konrad in Italien seisen Fuß saßte, als auch er sich auf die deutsche Seite wandte, um da wieder einen Anhalt zu sinden, wo ihn sein Bruder gefunden hatte. Es wird berichtet, der Papst sei selbst nach Como in Konrads Lager gesommen. Man kann dies vielleicht in Frage stellen, da die Nachricht mit anderen nicht unverdächtigen im Jusammenhange keht; aber darüber kann kein Zweisel obwalten, daß der Papst selbst damals Konrad bereitwillig die Wege nach Rom bahnte.

Am Oftertage, am 26. Marz, fand die feierliche Krönung Konrads und Giselas statt; nicht nach der alten Sitte in der Peterskirche, sondern in der Kirche St. Apostoli neben der Hosburg der Tusculaner. Eine ungemein glänzende Bersammlung umgab an diesem Tage das kaiserliche Paar und seinen Sohn, den kleinen Heinrich. Unter den anwesenden weltlichen Fürsten ragtenzvor allen hervor die Könige Knud von Dänemark und Rudolf von Burgund, unter den zahlreichen deutsichen und italienischen Bischösen der Patriarch von Aquilesa, die Erzbischöse von Mailand, Ravenna, Mainz, Köln, Trier, Salzdurg und Magdeburg; auch Heinrichs II. Bruder Brun und der diensteckissene Weinwerk von Paderborn waren zugegen. Unter der Klostergeistlichkeit war Abt Odilo weitaus die bedeutendste Erscheinung. Man kann sagen, die ersten Häupter des Abendlands waren um das kaiserliche Paar vereinigt; alle tieseren Bestrebungen der Zeit schienen sich zur Aufrechthaltung und Besestigung des Kaiserthums zu verbinden.

Dennoch wurde das Fest auf unerwartete Weise gestört. Schon am Morgen des Krönungstages brach ein ärgerlicher Streit unter dem hohen Klerus Italiens aus. Als sich der König im seierlichen Zuge zur Kirche begab und in dieselbe eintreten wollte, drängte sich der Erzbischof von Ravenna mit Gewalt an seine Rechte, um ihn zum Altare zu führen. Aribert von Mailand, der darin ein Borrecht seiner Kirche sah und setzt am Wenigsten geneigt war, dasselbe aufzugeben, trat dem Ravennaten entgegen und suchte ihn zurückzuweisen. Ein allgemeines Getümmel entstand, dei dem selbst Konrad die Kassung verlor und dem Ravennaten die Hand ließ. Da aber verließ der Mailander wuthentbrannt den Zug und die Kirche; zu nicht geringer Bestürzung Konrads, der wohl wußte, was er diesem Manne schuldete, und seinen ganzen Einfluß durchschaute. Rach dem Rath der ihn umgebenden

Dischofe wies er baher ben Ravennaten zurud. "Wer mich", sagte er, "zum Könige Italiens gesalbt hat, soll mich auch bem h. Petrus zur Kaiserkrönung vorstellen," und ließ ben Mailander zurückrusen. Da aber Aribert durch das Sedränge sich nicht mehr Bahn brechen konnte, ergriff Konrad die Hand des Bischofs von Bercelli, eines Sustraganen Mailands, damit dem h. Ambrostus seine Ehre bewahrt bliebe, und schritt so zum Altare. Im Uedrigen hatte die Krönung Konrads und Giselas den gewohnten Verlauf. Rach Beendigung der Ceremonien kehrte der neue Kaiser, von den Königen Knud und Rudolf geseitet, in glänzendem Festzug nach seinem Palast in der Leosstadt zurück.

Es blieb nicht allein bei biefen Sanbeln ber geiftlichen herren; noch mabrend ber Aronungefefte brach ju Rom unter ber Boltsmaffe ein anderer, fcblimmerer Streit aus, ber leicht abnliche Folgen batte nach fich gieben konnen, wie jener Tumult, ber bei ber Kronung Beinriche II. Bavia in einen Schutthaufen verwandelt hatte. Der Anlas war ber geringfügigften Art. Um eine Rubhaut gerieth ein Deutscher mit einem Romer in Streit; von Borten fam es ju einer Rauferei, in bie fich balb auch Unbere mifchten. Die Deutschen ergriffen fur ibren ganbomann, bie Romer fur ben Romer Bartei. Schon mar bas gange heer bes Raifers, bas gange romifche Bolf auf bem Blate; Rriegsgefdrei und Baffenlarm erfüllten bie Stadt. Gin bigiger, blutiger Rampf entspann fich, in bem außer Anderen Berengar, ber Sohn bes ichmabischen Grafen Liutold, fein Leben verlor. Lange wiberftanben bie Romer, mußten aber endlich unter großen Berluften weichen. Um folgenben Tage erfcbienen bie Urheber bes Aufftands vor bem Raifer, Die freien Manner mit nacten Schwerdtern, Die Knechte mit Beibenruthen am Salfe; fie alle erhielten bie verbiente Strafe.

Die Gegenwart so vieler hoher Kirchenfürsten in Rom wurde benutt, um mehrere wichtige Entscheidungen auf einer großen Synobe zu treffen, die nach dem Hertommen der Kaisertronung solgte und bei welcher der Kaiser selbst zugegen war. Am 6. April wurde ste im Lateran abgehalten, wo man eine ähnliche Bersammlung geistlicher und weltlicher Kursten seit den Zeiten Ottos III. nicht mehr gesehen hatte. Auf dieser Synode wurde zuerst der zwischen Mailand und Ravenna entstandene Rangstreit auf ewige Zeiten zu Gunsten Mailands entschieden. Dann trat der Patriarch Boppo von Aquileja mit der schon oft erhobenen Forderung von Reuem hervor, der Patriarch von Grado solle der selbstständigen Stellung, die er unter dem Schutz Benedigs gewonnen hatte, entsleidet und ihm untergeben werden; Papst

1027.

1007. und Raifer fanden dieso Forderung gerecht, und die Synode beschloß, mas Boppo verlangte. Ferner brachte König Enub bringende Befcwerben vor die Berfammlung über die unerfcwinglichen Summen, bie zu Rom von ben englischen Erzbischöfen fur bas Ballium verlangt wurden; ber Bapft fagte gegen bas Berfprechen Emibs, in Butunft regelmäßig ben Beterspfennig von feinem englischen Reiche zu zahlen, Abhalfe biefer Beschwerben ju. Enblich ließ auch Abt Dbilo feine Rlagen über bie frangofischen Bischöfe verlauten. Schon hatte ber beilige Mann fich in bobem Dage bie Gunft bes Raifers gewonnen, ber fogar einem Reffen beffelben, einem jungen leichtfertigen Manne, Die reiche Abtei Rovalese bei Turin ertheilte; auch vor ber Synobe wird ber Beiftand bes Raifers bem Abte nicht gefehlt haben. Dbilo erhielt vom Bapfte, wie er verlangte, neue Brivilegien, aber freilich konnten weber biefe noch befondere Ermahnungen bes Bapftes an ben Bifchof von Macon Cluny vor ben Bedrangungen ber frangoftfchen Rirchenbaupter bei ber augenblidlichen Lage ber Dinge schützen.

Diese Beschlüffe ber Synobe waren zunächst firchlicher Ratur, boch bei ber engen Berbindung, in der Kirche und Staat durchweg standen, griffen sie zugleich tief in die politischen Berhältniffe ein.

Roch während ber Berhandlungen tam es in Rom felbft gwifchen ben Bafallen ber Erzbischöfe von Mailand und Ravenna zu blutigen Sanbeln, bie mit einer Rieberlage ber Ravennaten enbeten; ihr Erbifchof felbst tam taum mit bem Leben bavon. Die Begunftigung Aquilejas war fobann ein unmittelbarer Angriff auf bie Freiheiten Benedigs, das in bem Patriardiat von Grado feine firchliche Gelbfe ftanbigkeit fand. Der Batriard, von Grado war ber leibliche Bruber bes Bergoge Dito Urfeolus, ber im Jahre 1009, faum bem Rnabenalter entwachfen, feinem trefflichen Bater Beter Urfeolus gefolgt war und fich mit einer Schwefter bes Ronigs Stephan von Ungern vermablt hatte. Mit Mannhaftigkeit, aber nicht ohne leibenschaftliche Sitte vertheibigte ber junge Otto bie weitreichenbe, fast unumschränfte Bewalt, die fein haus in Benedig gewonnen hatte, sowohl gegen zahlreiche innere Feinde, wie gegen machtigere Bequer von außen. Schon hatte Boppo von Aquileja, ein ehrgeiziger, ftaatsfluger und ftreitlustiger baierifcher Rerifer aus ber Schule Beinrichs IL, Die Republik angegriffen, ben Batriarden aus Grado vertrieben und fich felbft in ben Besit ber Infel und ihrer bischöflichen Rirche gesett; ber Moment fchien ihm einlabend genug, um endlich einmal mit Gewalt Unfpruche burchzusegen, Die feine Borganger fo oft vergebens vor Raifer und Bapft erhoben hatten. Indem nun der Raifer offen

Boppos Unternehmungen billigte, trat flar ju Tage, wohin feine Ab-Richten in Betreff ber Republik gingen, wie auch wohl kaum gu beameifeln ift, bag er bem fortgefesten Rampf Aquilejas gegen ben Dogen nicht fern ftand. Gine febr wichtige Rolle fvielte bamals biefer Boppo in ben Blanen bes Raifers; hieraus ertlaren fich bie großen Begunftigungen, bie er ihm in seinen Streitigkeiten mit Bergog Abal. bero von Karnthen angebeihen ließ, hieraus bie neuen wichtigen Pris vilegien, die bas ohnehin ichon überreiche Liquileja erhielt. Mailander Erzbisthum erhob fich bas Batriarchat von Aquileja zu einer ungemeinen Bebeutung, Die fich noch mefentlich fleigerte, ale balb barauf Bapft Johann ben Patriarchen jum bleibenben Bicar bes romifchen Bifchofe ernammte und feiner Rirche ten Borrang vor allen anderen Italiene gugeftand. Dennoch gelang es Boppo nicht, feine und bes Raifere Abftehten gegen Benedig burchzuseben. Degleich Dito Urfeolus im Jahre 1028 gefturgt und aus feiner Stadt vertrieben wurde, behauptete fich boch bie Selbfiftanbigkeit Benedigs, wie des Patriarchats von Grado, und im folgenden Jahre nahm Bapft Johann felbft, wantelmuthig wie er war, Die Befchtuffe ber romifchen Synobe ju Gunften Aquilejas wieber jurud.

Es kann feinem Zweifel unterliegen, bag ju Rom zwischen ben vereinigten herrschern Deutschlands, Burgunds und Danemarts wiche tige Berabrebungen getroffen wurben. Wie hatte vor Allem nicht bie große Frage bes Augenblick, die burgundische Erbfchaft, zwischen Raifer Rourab und Ronig Rubolf jur Sprache tommen follen? Rabe genug liegt bie Bermuthung, bag ichon bamale gwifden beiben jene Beftimmungen verabredet murben, die wenige Monate nachher in bem Bertrage von Bafel ihre formliche Beftatigung erhielten. Richt minber wird der Bund amifchen Konrad und Knud, die fich jest erft perfonlich begegnet zu fein fcheinen, befraftigt und fefter gefchloffen fein. Bir haben inbeffen von ben Berhanblungen ber Ronige feine weitere bestimmte Runde, als die uns jufallig in einem Briefe Knubs an bie englischen Bifchofe über einige weniger erhebliche Ange-"Eine große Fürftenverfammlung" legenheiten erhalten ift. fo fchreibt Rnub - "war am Ofterfest zu Rom um Bapft Johann und Raifer Ronrad. Alle Furften vom Monte Gargano bis ju bem Rom benachbarten Meere waren erschienen; ste nahmen auch mich ehrenvoll auf und beehrten mich mit ichonen Gefchenken. aber ehrte mich ber Raifer mit mannigfachen toftbaren Gaben, mit golbenen und filbernen Gefäßen, mit prachtvollen Manteln und Rleibenn. 3ch verhandelte mit bem Raifer, bem Baufte und ben anderen Fürften, die anwesend waren, über bie Beburfniffe meines Bolts, ber Englander sowohl wie ber Danen; in Sonderheit barüber, daß ihnen 1027

er. billigere Bedingungen und sichereres Geleit auf dem Wege nach Rom gewährt, sie nicht ferner an so vielen Passen ausgehalten und durch ungerechte Zölle belästigt würden. Der Kaiser fand meine Forderungen gerecht, und König Rudolf, in bessen Händen besonders sene Passe sind, und die übrigen Fürsten erließen Besehl, daß alle meine Unterthanen, Kausteute wie Pilger, fortan unbelästigt und zollfrei an den Passen unter sicherem Geleit nach Rom gehen und von dort heimkehren sollten."

Balb nach ber Synobe trennten sich die Könige. Knub und Rubolf kehrten in ihre Heimath zurud; ber Kaifer begab sich nach bem Süden Italiens, um die langobardischen Fürstenthümer seiner Herrsschaft zu sichern.

Bandulf IV., ber von Beinrich II. entfette Furft von Capua, war nach bes Raifers Tobe, auf bie bringende Berwendung feines Schwagers Beimars III. von Salerno, ber haft jenseits ber Berge entlaffen worben und nach Salerno gegangen. Rur furge Beit verhielt fich indeffen hier Banbulf ruhig; balb bachte er auf nichts Unberes, ale auf bie Berftellung feiner Berrichaft. Beimar unterftutte ibn; beibe verbundeten fich mit bem griechischen Ratapan und ben Grafen ber Marfen und nahmen überbies eine Rormannenschaar, wie fie fich jest ftete von Reuem in Unter-Italien fammelten, in ihre Dienfte. So griff Panbulf Capua an, bas fich nach langer Belagerung ihm endlich ergeben mußte. Banbulf von Teano, ber von Raifer Beinrich bort eingesette Furft, fiel in bie Banbe ber Griechen, bie ifn nach Reapel brachten und bort unter bie Obhut bes Magifter Militum Sergius ftellten. Banbulf übernahm fo von Reuem Die Regierung feines Fürftenthums, in bem er fich feinen fleinen Sohn Banbulf V. ale Mitregenten bem Ramen nach jugefellte.

Indessen hatten die Griechen zu einem neuen Zuge gegen Unterstallen gerüstet. Kaiser Basilius II., der Bruder der Theophano, dessen lange Regierung nicht ohne glückliche Ersolge gewesen war und dem es im Jahre 1018 gelungen war das Bulgarenreich zu vernichten, ging noch als Greis von stedenzig Jahren mit dem Plane um, die alte Herrschaft der Griechen in Italien und Sicilien auszurichten. Ein gewaltiges Heer und eine stattliche Flotte wurde zu diesem Zwecke im Jahr 1026 ausgebracht; persönlich wollte sich der alte Kaiser an die Spipe der Kriegsmacht stellen. Aber ehe das Heer abging, ereilte ihn der Tod, und die Regierung sührte num allein der alte und geistesschwache Constantinus IX., der Bruder des Basilius, sort. Dem letten Unternehmen des Basilius war seine Krast und Bedeutung genommen, aber es wurde doch nicht ganz ausgegeben. Im Frühjahre

1027 landete ein großes Solbnerheer unter bem Rammerer Dreftes an der italischen Rufte, um die griechischen Besthungen auszubehnen ober boch mindestens fur die Folge nach allen Seiten zu schüben.

Dies war die Lage Unter-Italiens, als Konrab borthin aufbrach. und im Fluge Die füblichften Theile feines italifchen Reichs burcheilte. Er war nicht gewillt, fich in einen Kampf gegen Die Griechen ju Rurgen, fonbern nur bie langobarbifchen Staaten bem abenblanbifchen Reiche ju erhalten. Theils freiwillig, theils bem 3mange weichenb, unterwarfen fich ibm fonell nacheinander Benevent, Capua und Salerno. Banbulf IV. wurde von Konrad in Capua ohne Bebenken in feiner herrichaft anerkannt; gern geftattete auch ber Raifer ben tapferen normannifden Abenteurern Wohnfige in feinem Reiche und widmete fie bem Dienfte ber langobarbifchen Fürften, die von biefem friegerischen Beschlecht unterftust, wie er hoffte, um fo leichter ben Angriffen ber Araber und Griechen wiberfteben wurben. That ichien ber Chraeix Banbulfe und Beimare jest eine andere Richtung zu nehmen. Rurze Zeit barauf griff Bandulf Reapel an, verfagte ben Sergius von bort und nahm die Stadt ein. Bandulf von Teano, feiner Saft entlebigt, fluchtete fich nach Rom, wo er als Berbannter nach einiger Beit ftarb.

Rur wenige Tage hatte Konrad in Campanien verweilt, ba er auf alle Weise seine Rucktehr nach Deutschland zu beschleunigen suchte. Un Rom vorübereilend, war er am 1. Mai bereits in Ravenna. Dann schlug er die Brennerstraße ein und traf in den letzten Tagen des Mai wieder auf deutscher Erde ein. Es spornten ihn besorgliche Rachrichten, die er in der letzten Zeit von dem Ausbruch neuer Unruhen in Deutschland erhalten hatte, zu solcher Eile.

Mit Staumen sah die Mitwelt die raschen und glanzenden Erfolge Konrads in Italien. Wenn Heinrich die Kaiserkrone erst im zwölsten Jahre seiner Regierung gewonnen hatte, so war sie Konrad schon im britten zugefallen. Ueberall waren seine Feinde ihm erlegen, und ein Zustand innerer Sicherheit schien in dem Lande hergestellt, wie man ihn seit den Tagen Ottos I. nicht mehr gekannt hatte. So hatte in der Gegend von Fermo damals ein vornehmer Räuber, Graf Thasselgard, lange Zeit ein gewaltiges Unwesen getrieben. Rachdem er auch Konrads Rachstellungen sich mehrsach entzogen hatte, siel er endlich doch in die Hände der Deutschen. Erfreut hörte Konrad die Botschaft, eilte selbst, sich Tag und Racht nicht Ruhe gönnend, über zwanzig deutsche Meisen herbei, damit der gesährliche Mensch ihm nicht wieder entrinne. Alls er besselben anstchtig wurde,

t02

brach er in die Worte aus: "Ik das jener Löwe, welcher der Heerde Italiens so lange furchtbar war? Beim heiligen Kreuze des Herrn! er soll nicht ferner von meinem Brode zehren!" Er ließ über Thasselgard die Kursten zu Gericht sitzen und ihn nach dem Spruche dersselben ausstnüpsen. Als dies geschehen war, sagt Wippo, kehrten Ruhe und Friede wieder in Gegenden ein, wo man sie lange kaum gestannt hatte.

So wunderbar schien Bielen das Glud, das Konrad in seinen ersten Regierungsjahren begünstigte, daß sie meinten, nicht ohne übersirdische Kräste bewältige er alle ihm widerstrebenden Gewalten. Der Teusel, erzählt ein Zeitgenosse, sei damals einem Kranken erschienen und habe ihm Heilung zugefagt, wenn er ihm seine Seele verschriebe; zum Beweise seiner Macht habe er sich aber darauf bernsen, daß mur mit seiner Hülse Kaiser Konrad gelungen sei, was noch kein Herrsicher vordem in so kurzer Zeit erreicht habe. Wie glückeringend Konrads Stern war, sollten jest auch seine Widersacher in Deutschland ersahren.

Als ber König vor Jahresfrift Deutschland verlaffen hatte, waren bie Unzufriedenen nicht ganz bewältigt gewesen, aber ihre Macht schien bereits so gebrochen, daß er fie glaubte verachten zu können. Dennoch erhob sich noch einmal zu gefahrbrohender hohe der Aufftand, und Herzog Ernft, Giselas Sohn, war es, der ihm neue Krafte verlieh und die verglimmende Asche zu hellem Brande ansachte.

So tief auch Ernsts Reue in Augsburg schien, sie war nichts weniger als wahr und aufrichtig gewesen. Wenn bald ber unselige Zwiespalt von Reuem ausbrach, so trug nicht Konrad bie Schuld, der vielmehr seinem Stiessohne vollständig verziehen und ihm sogar ein ehrendes Bertrauen bewiesen hatte. Richt allein, daß er ihn mit der reichen Abtei Kempten belehnte; er entließ ihn auch alsbald aus Italien nach seiner schwäbischen Heimath, weil er glaubte, Niemand sei geeigneter, den Mismuth der Unzufriedenen zu besänstigen, Niemand werde ste leichter zur Pflicht zurückführen, als sein Sohn. Aber übel sohnte Ernst das Bertrauen des Baters. Aufs Reue stand er binnen Kurzem mit seinen alten Freunden in hochverrätherischen Berbindungen, und kaum geschah es, daß Bischof Brun Deutschland verließ, als in Schwaben und Baiern von Neuem der Ausstand ausbrach. Offen griff Ernst mit seinen Genossen abermals zu den Bassen. Graf Weis verherrte die Güter des Wisthums Augsburg,

nahm die Stadt ein und plunderte fie fammt bem bischöflichen Schap. 1027. Inbeffen überfiel Ernft mit einer großen Schaar junger verwegener Leute ben Elfaß, gerftorte bort bie Burgen eines Bettere bes Raifers bes Grafen Sugo von Dasburg, und warf fich bann nach Burgund, wo er fich auf einer Infel bei Solothurn verschanzte. Er rechnete auf ben Beiftand feines Dheims, bes Konigs Rubolfs; aber biefer nothigte aus Furcht vor bem Raifer alsbald feinen Reffen Burgund ju verlaffen. Ernft raumte bas Land und jog nach ber Gegend von Burich ab. Sier befestigte er eine Burg, Die ihm jum Anhalt für weitere Raubzuge biente, von benen befonbers bie Rtofter St. Gallen und Reichenau fcwer heimgefucht murben.

Biele begunftigten, wenn fie auch aus Furcht vor bem Raifer får Ernft nicht offen bie Baffen ergriffen, boch im Stillen auf alle Beife ben Aufftant. Bu ihnen gehörten felbft bie nachften Bermanbten bes Raifers, mahricheinlich fogar fein einziger Bruber Bebharb. Bor Allem aber war Ronrad ber Jungere mit feiner gangen Sippe für Ernft im Berborgenen thatig. Ponrabe Stiefvater, Bergog Friedrich, ber jest im eigenen Ramen bie Berwaltung Oberlothringens leitete, ftand ber Emporung nahe, und Konrade Mutter Mathilbe beschickte, wie wir wiffen, damais fogar ben Bolentonig, ben erbitterften Feind bes Reichs und bes Raifers. Sie wird es nicht allein gethan haben, um ihm jenes liturgifche Buch ju überfenden, bem wir allein Rennts nis von biefer Berbinbung verbanten. Merkwurdig genug ift ber Brief Mathilbens, welcher fich bem Buche vorangeschidt finbet. Bahrenb ber Raifer und bas beutsche Bolf Diecziflam ben angemaßten Ronigs. namen jum harteften Borwurf machten, begrußt ibn Dathilbe bier als ben "unbefiegteften Ronig," preift Die Anfange feines glorreichen Regimente und erhebt feinen Gifer fur bie chriftliche Rirche bis in ben himmel. "Der Allmachtige," ichließt fie, "nach beffen Bestimmung bu mit bem foniglichen Dlabem gefchmudt bift, moge bir ein langes leben und bie Balme bes Siegs gemafren, er moge bir größere Rraft verleiben, ale beinen Reinben." Der gange Brief ift nichts als eine ftets wieberholte Anerkennung ber polnifchen Ronigsfrone; man muß glauben, daß Ronrad und die Seinen fich baburch ben Beiftanb bes Bolen fur ihre Abfichten erfaufen wollten.

Man fiett, weit verzweigt war auch biebmal die Emporung gegen ben Raifer; um fo gefährlicher aber wurde fie, ale es bas Unglud wollte, bag gerade bamale ber alte Bergog Beinrich von Baiern ftarb, Bifchof Brun mit ben treueften Anbangern bes Ralfers in Stallen verweilte, Bifchof Berner endlich, bem bie Obhut Schwabens anver-

traut war, sich seiner Aufgabe keineswegs gewachsen zeigte. So hatten Ernst und seine Genoffen im oberen Deutschland freies Spiel, bis ber Kaiser selbst im Mai 1027 über die Alpen zurudkehrte.

Konrad nahm seinen Weg zunächst nach Baiern. Kaum hatte er die baierische Erbe betreten, so verfügte er auch schon über die Lehen des Grafen Welf als eines überwiesenen Hochverräthers. Die Grafschaft besselben im Innthale mit den Pafsen von Seeden verlieh er dem Bisthum Briren. In den letten Tagen des Juni hielt er dann einen großen Landtag zu Regensburg, belehnte hier seinen kleinen Sohn Heinrich mit dem baierischen Herzogthum und ließ alle Güter und Einkunste des Reichs in Baiern und der Mark Destreich auf das Genaueste seststellen. Der Ausstand in Baiern war sogleich bei seinem Erscheinen überall erstorben; ruhig hinterließ er das Land, als er im Juli nach Schwaben, dem Hauptheerd der Empörung, seine Schritte lenkte.

Much hier brach fich bie Dacht bes Auftanbs, fobalb fich ber Raifer zeigte. Rachbem er zu Augeburg mit Bifchof Brun und anberen feiner vertrauten Rathgeber eine Berathung gehalten hatte, berief er auf bie letten Tage bes Juli einen Reichstag nach Ulm, um bier auf fdmabifchem Boben über bie Emporer Gericht ju halten. Bergog Ernft und Graf Welf wurden vor bas Gericht ber Fürften befchieben. Sie erschienen; aber nicht mit reuigem und bemuthigem Bergen tam Bergog Ernft, vielmehr glaubte er, vertrauend auf bie große Bahl feiner wohlgerufteten Bafallen, mit bem Raifer als feines Gleichen zu verhandeln und," bliebe bies ohne Erfolg, gegen ihn bas Baffenglud versuchen ju konnen. Aber eine turze Unterrebung mit feinen Lebensmannen zeigte Ernft fofort, wie febr er fich getäufcht Obwohl er fie auf bas Einbringlichste an ihren Lehnselb mahnte, fie beschwur ihn nicht in biefer Roth zu verlaffen und um fein Herzogihum zu bringen; obwohl er fie baran erinnerte, bag bie Schwaben nach ben Geschichten ber Bater immer in ben Ruf unverbruchlicher und fanbhafter Treue gegen ihre herren geftanben hatten; obwohl er ihnen endlich felbst bie größten Belohnungen und ihrer Ractommenschaft bie bochften Ehren in Aussicht ftellte; feine Worte blieben doch ohne alle Wirfung, und er fah fich von ihnen vollig verlaffen. Die Grafen Friedrich und Anfelm gaben ihm im Ramen Aller Antwort. "Wir wollen nicht laugnen", sprachen fie, "bag wir bir Treue gegen Jebermann angelobt haben, nur nicht gegen ben, ber uns an bich übergab. Waren wir eigene Leute bes Konigs gewesen, und als solche dir überlaffen, so dürften wir uns freilich allerwege nicht von dir trennen. Jeht aber, da wir freie Männer sind und da 1027. ber Kaiser und König der höchste Schuhherr unserer Freiheit auf Ersten ist, dußen wir, wenn wir ihn verlassen, unsere Freiheit selbst ein, die ein wackerer Mann nur mit dem letten-Uthemzuge aufgiebt. Desshalb sind wir bereit, dir zu gehorchen, so weit du Rechtliches und Ehrbares von und begehrst. Berlangst du aber Anderes, so kehren wir als freie Männer zu dem zurück, der und nur bedingungsweise an dich übergeben hat."

Bei folden Gefinnungen feiner Bafallen fah Bergog Ernft feine Möglichkeit weiteren Biberftanbes. Er ergab fich auf Gnabe unb Ungnabe bem Raifer, ber ihn nach Giebichenftein bringen ließ, um ihn fo aus Schwaben ju entfernen und von weiteren Emporungen abzuhals ten; bie Berwaltung Schwabens nahm ber Raifer bamale felbft, wie es scheint, in die Sand. Auch Graf Welf unterwarf fich und murbe ebenfalls, nachbem er überbies bem Bisthum Augeburg vollen Schabenerfat hatte leiften muffen, auf einige Beit in Saft gegeben. abnliches Schidfal traf auch mehrere andere Anhanger bes Bergogs. Aber nicht alle unterwarfen fich fofort; ber Ronig mußte noch mehrere Burgen ber Aufftanbigen in Schwaben angreifen und brechen. Langsten bielt fich bie Riburg unweit Burich, eine ftarte Fefte bes Brafen Werner, ber bie Freundschaft feines jungen Bergogs bober anschlug, ale bie Gunft bes machtigen Raifere. Drei Monate lang wurde bie Burg vom Beere bes Raifers umschloffen gehalten, ber fie endlich im herbft perfonlich einnahm, boch Werners felbft nicht habhaft werben fonnte.

Als der Kaiser Schwaben beruhigt sah, begab er sich nach Franten, um hier feinen Better Konrab jur Rechenschaft ju gieben, ber burch fein mehr als zweibeutiges Benehmen bie Erhebung Ernfts vornehmlich geforbert hatte. Schwer mußte Konrab feine Betheiligung an bem Aufftanbe bugen; feine beften Burgen wurden gebrochen, feine Guter und Lehen eingezogen, er felbft in haft gegeben. ber Brun fcheint erft bamals in ben geiftlichen Stanb getreten gu fein, ben er fdwerlich freiwillig erwählte. Bu berfelben Beit wurde auch bes Raifers einziger Bruber Gebhard bie Tonsur zu nehmen genothigt; wahrscheinlich hatte auch er an Ernfts Unternehmen Antheil gehabt. Bebhard, icon als Rnabe bem geiftlichen Stanbe geweiht und ber Burgburger Rirche übergeben, hatte jum Jungling gereift Die Rutte abgeworfen und war in bas weltliche Leben gurudgefehrt; jest mußte er seine Waffen nieberlegen und aufs Reue in jene Anechtschaft zurudkehren, ber er vor langen Jahren entronnen war. Es war

1927. ber Wille bes Kalfers und ber Befchluß eines allgemeinen beutschen Concils, das sich am 23. September um ben Kaifer zu Frankfurt ver- fammelt hatte.

Der Monch Bolfber, ber Biograph bes Bischofs Gobhard von Silbesheim, hat uns ausführliche Rachrichten über bie Berhandlungen Diefes Concils hinterlaffen. Er war felbft bei benfetben zugegen und folgte ihnen mit Aufmerklamkeit; ichon bie außere Ordnung ber Berfammlung machte auf ihn einen tiefen, nachhaltigen Ginbrud. ben Stufen bes Sochaltare hatte ber Ergbifchof Aribo, ber bie Berhandlungen leitete, feinen Sit; ju feiner Rechten fagen bie Bifchofe von Strafburg, Bamberg, Burgburg, Silbesheim und Borms, jur Linken bie von Augeburg, Paberborn, Berben und Salberftabt. 36m gegenüber auf ber Abendseite bes Chord war ein erhöhter Thron fur ben Raifer aufgeichlagen, ju beffen gugen ber Bergog Abalbero von Rarnthen als fein Schwerbttrager faß; jur Rechten bes Raifers waren bie Site fur ben Ergbischof Biligrim von Roln und beffen Suffragane, die Bifchofe von Minten, Munfter und Utrecht, gur Linfen bes Throns faß Ergbischof Sunfried von Magbeburg mit seinen Suffraganen, ben Bifchofen von Beig, Merfeburg, Branbenburg und Auf ber Gubseite bes Chors fanben bie Bifchofe, beren Metropoliten nicht anwefend waren, Die Bischofe von Berbun, Mamua, Olbenburg und Schleswig ihren Blat; auf ber Norbseite endlich bie Aebte, an ihrer Spipe Die von Fulba und Berefelb. In ber Mitte bes Rreifes hatten bie faiferlichen Raplane und einige ben Bifchofen vertraute Rlerifer und Monche ihre Site erhalten. Die Laien mas ren Anfange von ben Berhandlungen ausgeschloffen; als fie bann fpater augelaffen wurden, mußten fie fich im Ruden ber Bifchofe aufftellen. 3mei Tage lang faß bas Concil und berieth verfchiebene firchliche Angelegenheiten, unter benen befonbers bie Bandersheimer Sadje abermals bie allgemeine Aufmertfamfeit in Anspruch nahm. mer hatte fich Aribo nicht gefügt; trot ber Entfdeibung bes Rais fers und der Synode zu Grona hatte er neue Amtshandlungen in Ganberebeim vorgenommen, benen fich jedoch Bifchof Gobhard, burch ausbrudliche Umweisung bes Ronigs bestimmt, auf bas Rachbrudlichfte miderfette. Als so ber alte Kampf von Renem entzündet war, hatte Aribo die Abwesenheit bes Königs ju benuten gesucht, um auf einer Synobe ju Geligenfiabt (20. September 1026) eine ibm gunftigere Entideibung berbeitufubren; aber alle feine Beftrebungen icheiterten an ber Baghaftigfelt ber Bifchofe in Abwesenheit bes Ronigs eine fo oft verhandelte und ihm felbft wichtige Sache zu entscheiben. Sest in

Ronrade Gegenwart wurde fte abermale gur Ermagung geftellt, aber 1027. auch biesmal ju Gunften Gobharbs entschieben. Immer beutlicher mußte Aribo empfinden, wie tief fein Ginfluß gefunten fei. What in ber Angelegenheit bes Grafen Otto von Sammerftein, Die er vor bem Concil noch einmal gur Sprache brachte, gelang es ihm nicht, eine foliefliche Enticheidung herbeiguführen.

Bis it bem December verweilte ber Raifer in Franken, wo er meift in ber alten Konigeburg ju Tribur Sof bielt. Dann begab er fich nach bem oberen Lothringen. Go unzuverlaffig fich auch Bergog Friebs rich in ben letten Wirren gezeigt hatte, fo entging er boch einer Beftrafung; bas Schicfal feiner Freunde mochte hinreichend icheinen, um ibn fur die Bufunft ju warnen. Um 9. December mar ber Raifer au Toul, um der Beihe des neuen Bischofs, eines nahen Bermandten feines haufes, beizuwohnen. Der neue Bifchof mar ber junge Brun, ber Sohn bes Grafen Sugo von Dasburg, eines Betters bes Raifers; Riemand ahnte wohl, welche hervorragenbe Rolle diefem jungen Mann in ber Beltgefchichte bestimmt mar. Gegen Beihnachten wandte fich ber Raifer nach bem nieberen Lothringen, wo er bas Beifnachtofeft zu Luttich beging. -

Durch Entschloffenheit und unermubliche Thatigfeit hatte Ronrab alle feine Begner in Italien und Deutschland bestegt. Jebe Auflehnung gegen feinen Willen hat nur bagu gebient, feine Dacht gu befestigen und zu heben. Richt allein, baß Konrad bereits in feinen Reichen bieffeits und jenfeits ber Alpen vollständig Berr mar; ichon war auch ihm und feinem Sohne bie Rachfolge in Burgund auf bas Festefte verburgt, obicon er einen unantaftbaren Erbanfpruch an biefes Reich faum ju begrunden vermochte. Als Raifer Konrab nehmlich im August biefes Jahres burch Schwaben jog, mar er mit Ros nig Rubolf ju Mutteng bei Bafel abermals gufammengetroffen. Bereint waren barauf bie beiben Herrscher nach Bafel gegangen und hat ten hier einen Bertrag geschloffen, in bem nicht nur bem Raifer und feinem Sohne Beinrich die Rachfolge im burgundischen Reiche gesichert wurde, sondern auch Konig Rubolf fofort einen gewiffen Untheil am Regiment bem Raifer einraumte, ber ichon von biefer Beit an feine Regierungsfahre im burgunbifden Reiche ju gablen pflegte; nach Rus bolfe Tobe follte Burgund einen untrennbaren Bestandtheil bes Rai-Diefer Bertrag fchloß einen unermeflichen Bewinn ferreiche bilben. fur bas Reich in fich, ben man befonbers ber Rlugheit ber Raiferin Gifela, ber Richte Konig Rubolfs, ju banten hatte.

Bie boch ichon bamals die Macht bes Raifere geftiegen war, Giefebrecht, Geich, ber Raifergeit. II.

zeigte fich ber Welt am Deutlichsten burch ben feierlichen Act, ber bem jungen Sohn bes Raifers bie bereits verburgte Rachfolge in beffen 14 April, Reichen unumftöglich ficherte. Um Ofterfeft b. 3. 1028 wurde ber elfjahrige Beinrich nach bem Willen bes Raifers und ber Fürften jum Ronig gefalbt und gefront. Es gefchab nicht zu Mainz, fonbern an ber burch bas alte Bertommen geweihten Stelle im Munfter ju Achen; bie Rronung verrichtete ber Erzbischof von Roln, ber burch Gifelas Rronung fich und feinem Stuhl biefes lange bestrittene Recht gefichert hatte. Das war bas wichtigfte, bas glangenbfte Refultat ber gludreis den Unternehmungen Ronrade, bag er fcon im funften Jahre feiner Regierung feinem Saufe bie Rachfolge im Reiche unantaftbar verburgen fonnte. Rach einem halben Jahrhundert mar jum erftenmal wie ber bie Thronfolge im Voraus gesichert-Mit ber Gewißheit berfelben gewann naturgemäß bas Konigthum unermeßlich an Rraft und Bertrauen; mit berfelben mehrten fich aber auch im beutschen Bolte bie Soffnungen auf eine rubigere Entwidelung ber Dinge im Innern, und eröffneten fich ihm zugleich die locenbften Aussichten auf die Befeftigung feiner weltbeherrschenben Stellung. Die Butunft leuchtete beruhigend in die bewegte Gegenwart hinein, wie lichte Bolfen am fernen Sorizonte bei Bewitterfturmen.

3.

## Die Kampfe um die Erbschaft Boleslaw Chrobrys.

Während Konrad Italien gewann, war ber Kampf um bas große Erbe Boleflaw Chrobrys entbrannt; er tobte fort und hielt ben ganzen Often Europas in friegerischer Bewegung. So fehr auch Mieczislaw, ber sehr mit Unrecht "der Faule" genannt ist, die Rührigfeit und ben Ehrgeiz seines großen Baters besaß, so fehlte ihm boch bessen ersinderischer Geist und nachhaltige Kraft, um bas gewaltige Reich zusammenzuhalten. Bald sah er sich von allen Seiten angegriffen; von den Dänen im Norden, den Ungern im Süden, den Russen, zu benen sich sein Bruder Otto-Bespriem gestüchtet hatte, im Often. So vielen Feinden zeigte sich Mieczissaw in keiner Weise ge-

wachsen; eine Eroberung seines Baters nach ber andern mußte er bas 1028. hinschwinden sehen.

Diefen Rampfen gegenüber fonnte fich ber Raifer nicht mehr theilnahmlos verhalten und begab fich beshalb im Fruhiahr 1028 nach Sachsen. Wir wiffen, wie er fich mit bem Opfer ber Mart Schleswig bie Freundschaft Anude und ben Beiftand ber Danen gegen bie Bolen erfauft hatte; ohne Zweifel hatte er es baber mit innerer Befriedigung gefeben, bag es Rnub gelungen war, bie Bommern, Ermlander und Samlander zu unterjochen und fich tributpflichtig zu ma-Es waren heibnische Bolfer, Die fich einft Boleslaw mit ben Baffen unterworfen, beren gander nie bem beutschen Reiche angehört hatten und auf die Konrad feinen Anspruch begrunden fonnte. Anders mar es mit ben Eroberungen Stephans bes Beiligen, ber nicht allein feine früheren Besitungen wiebergewonnen, sonbern die Polen auch aus bem größten Theile Mahrens verbrangt hatte, eines ganbes, bas man von ieher als ein Leben bes beutschen Reiches angesehen hatte. Stephan zeigte aber nicht die geringfte Reigung, ein Lehnsmann bes beutfchen Reichs zu werben; feine naben Beziehungen zum Reiche hatten fich überdies feit bem Tobe feines faiferlichen Schwagers geloft, und ichon im Gerbfte bes verfloffenen Jahres hatte fich gezeigt, wie wenig er Konrab traute. Als biefer nehmlich Damale ben Bifchof Werner von Strafburg ale feinen Befandten nach Conftantinopel fchicte und ber Bifchof feinen Weg burch Ungern nehmen wollte, verweigerte ibm Ronig Stephan beharrlich ben Durchzug. Dbwohl ber Bifchof vorgab, ale Bilger nach bem gelobten Lande zu gieben, - und Bilgern hatte bas Land bes frommen Königs noch immer offen gestanden mistraute Stephan boch mit Recht einem Buger, ber mit bem ftattlichften Gefolge, großen heerben von Sausthieren und allem Lurus bes weltlichen Lebens auszog. Werner mußte ben Weg über Benebig nehmen und gelangte erft nach einer fehr gefahrvollen Geefahrt an bas Biel feiner Reife. Seitbem fpannte fich bas Berhaltniß bes Raifers mit bem Ungern mehr und mehr; in ber baierfchen Oftmarf wurde es wieder lebendig.

Ein neuer Ungernkrieg war bem Ausbruche nahe; aber um so weniger konnte Konrad jest an die Ausführung besselben benken, als er sich selbst bereits von Seiten des Bolen angegriffen sah. Saum hatte sich Mieczislaw seiner nächsten Feinde entledigt, als er im Jahre 1028 unerwartet die Wassen gegen den Kaiser ergriff, die sächsischen Marken verheerend durchzog und in das Land der Liutizen, der alten Feinde seines Baters, einfiel. Fast unter den Augen des Kaisers ge-

com schah ber verwegene Beutezug, ber eine gebührende Vergeltung hers ausforderte; zum Ueberfluß erschienen noch Gesandte der Liutizen vor Konrad, als er im October zu Pöhlte Hof hielt, sorderten dringend zu einem Bolenkriege auf und versprachen zu demselben ihre Huste. So wurde denn ein großer Zug gegen Polen auf den nächsten Sommer beschlossen, und kriegerische Rüstungen zu demselben erfüllten das Reich.

Der Konig begab fich im Unfange bes neuen Jahres nach 1029. Baiern, unfraglich aufs Reue bie ungerfchen Ungelegenheiten ernft in bas Auge faffenb, bie fich vollends nach bem Tobe Bruns von Augsburg verwideln mußten. Um 6. April ftarb biefer Bifchof, ber eine fo einflufreiche Rolle im Reiche gesvielt hatte und bisher bie geeignetfte Mittelsperfon zwifchen feinem ungerfchen Schwager und bem Sein Tob ichien bas Signal jum Ausbruch Raifer gemefen mar. bes lange brobenben Rrieges ju fein. Un ben Grengen fam es fogleich zu blutigen Banbeln; mehr burch bie Schuld ber Deutschen als ber Ungern, obwohl biefe herausgeforbert balb ihrer alten Raubluft Konrab, ju gleicher Zeit ben Ungriffen ben Bugel ichiegen liegen. ber Bolen und ber Ungern ausgesett, bedurfte tuchtiger und verläßlicher Bundesgenoffen; fie boten fich ihm von felbft in ben Bohmen bar, die einen alten Anspruch auf Mahren hatten und gelverene Feinde wie ber Polen fo ber Magyaren waren. Wenn auch von bem unzuverläffigen und erbarmlichen Bergog Ubalrich Richts zu erwarten war, fo erblufte ihm boch ein ausgezeichneter Sohn, ber nach ruhmreichen Thaten burftete. Auf biefen richtete ber Raifer feinen Blid und fand in ihm feinen Mann. Es war Bretiflam, Die lette Soffnung bes bem Aussterben naben Geschlechts ber Prempfliben, ein frifcher Sproß an biefem verborrten Stamme. Richt aus einer ebenburtigen Che Ubalriche geboren, ber Sohn ber ichonen Bogena, ber Tochter eines bohmischen Freisaffen, war Bretiflam im Stillen ermachfen; aber es regte fich in ihm ein hoher fürftlicher Beift und ber Trieb, ben Fleden feiner Geburt burch perfonliche Auszeichnung vergeffen ju machen. Es lag ihm am Bergen, fein fchwer gebeugtes Baterland aufzurichten, und in ben Ungern und Polen fab er bie nachften und harteften Dranger beffelben, bie er nur im engften Unschluß an bie Deutschen gu überwinden hoffen fonnte. So ergab er fich bem Raifer und fuchte gefliffentlich beffen Rabe auf. Auch fein Berg fesselte ibn an bie Deutschen. Seine Liebe mar Judith, Die Schwefter bes Markgrafen Dito von Schweinfurt, von beren Schönheit und Geift er Bunber-

dinge vernommen hatte.

Bretislaw entsprach ben Erwartungen, die ber Kaifer von ihm gehegt hatte, auf bas Befte. Rachbem ber junge Bohmenfürft von feinem Bater Die Erlaubniß jum Rriege und ein Beer erhalten hatte, brach er im Jahre 1029 in Mahren ein. Der Sieg war mit ihm; aleich beim erften Sturme verjagte er überall bie Ungern und Bolen und gewann Mahren ben Bohmen wieber. In bem feit mehr als bundert Jahren unablaffig umftrittenen und fast in eine Ginobe verwandelten gande ichaffte er Ordnung und wedte neues Leben. baute bie alten Burgen auf und legte an ber polnischen und ungerschen Orenze neue Festen an. Ueberall feste er Caftellane ein und gab bem Lande eine abnliche Verfaffung, wie Boleflaw Chrobry bem Reiche ber Bolen. Auch an firchlichem Gifer ftellte er fich bem großen Bolenfürften jur Seite. Die verfallenen Rirchen Mahrens murben bergeftellt, reichlich ausgeftattet und bem Bisthum Brag untergeben. "3ch weinte," fagt er in einer Urfunde, "und war im tiefften Bergen bewegt, als ich jene heiligen Statten, an benen hier einft bas Chriftenthum begonnen hatte, in Staub und Afche liegen, ale ich fie geplunbert und entweiht fab, und ich gelobte mir beilig, alle Beute von bem Bolle, bas fle zerftorte, zu ihrem Aufbau und ihrer Ausstattung zu verwenden." Seit ber Eroberung bes Landes nannte fich Bretiflam Bergog von Mahren; er war es ale Lehnsmann jugleich feines Batere und bes beutschen Raifers. Und kaum fah er fich in bem Befit biefes Herzogthums, als er auch die beutsche Jungfrau, ber fein Berg gehörte, heimzuführen eilte. Die Bebenflichkeiten ber Eltern fürchtenb, die bem Sohn ber Bozena ihr Kind verweigern fonnten, entfuhrte er Jubith aus bem Rlofter ju Schweinfurt, wo fie erzogen wurde. Seimlich folich er fich, wie ergahlt wird, mit einigen Befahrten eines Abende in bas Rlofter, bemachtigte fich ber Geliebten und trug die icone Beute auf ftarten Armen fort. Beim erften garm sperrte man ihm bas Rlofterthor; er aber burchhieb mit seinem Schwerbte bas bide Tau, bas es schloß, bahnte fich Weg in bas Freie und eilte auf feurigem Roffe mit ber Jungfrau fpornftreichs von bannen. Er führte bas beutsche Fürftenfind erft feinem Bater gu', bann fehrte er frohlodend nach Olmus jurud, wo er ber schonen Judith als feiner Gemablin und Bergogin Mahrens bulbigen ließ.

Mit geringerem Glud als ber junge Bohmenfürst hatte indeffen ber Raifer gegen die Polen gefämpft. Rachdem er den Anfang des Sommers in Franken verlebt hatte, war er im Spatsommer nach Sachsen gekommen und hatte sich an die Spihe eines gewaltigen hees res gestellt, das bei Leibkau versammelt war. Der Zug wurde ange-

1029.

in die größten Gefahren versett. Das heer gerieth in Wälber, Morrafte und unbebaute Gegenden; da brach unter dem zahlreichen Bolke die furchtbarste Hungersnoth aus. Der Kaiser war zur Umkehr genöthigt und begnügte sich Bauten zu belagern, in dem sich eine polnische Besatung befand. Aber auch dieses Unternehmen gab er nach kurzer Zeit aus. Im hohen Grade entmuthigt und geschwächt kehrte das Heer im Herbst nach Sachsen zurück, ohne sich nur mit den Polen im Kampse gemessen zu haben.

1030.

Das Misgefdid bes beutschen Beeres fteigerte bie Bermegenheit Miecziflams auf bas Sochfte. 216 er balb barauf Runbe erhielt, Markgraf Thietmar fei geftorben und bie Oftmart fur ben Augenblid nuvertheibigt, fturmte er mitten im Binter mit Binbeseile gegen bie beutschen Grenzen an. Sein Begweifer war ein beutscher Berrather. Siegfried, ber Cohn bes im Jahre 993 verftorbenen Martgrafen Bobo, ein bem Rlofter Rienburg entlaufener Mond. Much andere lanbes= fluchtige und abenteuernde Deutsche befanden fich im polnischen Beere, bas mit furchtbarer Gewalt, wie die Meeresfluth über die Damme fturgt, fich über bas gange Elbland bis jur Saale ergoß. fepliche Bermuftung richteten bie Bolen bier an. Dehr als hundert Dörfer wurden geplundert und eingeafchert, viele Taufende mit bem Schwerbte ermurgt; auch ber Greife, Weiber und Rinder murbe nicht geschont; gegen zehntaufent Deutsche fab man in bie Befangenschaft geschleppt, unter ihnen ben Bischof von Brandenburg. icof von Beig hatte fich geflüchtet, aber feine Rirche und ihre Guter wurden bergeftalt verwuftet, bag man an ber Berftellung bes Bisthums verzweifelte. Das geschah im Januar bes Jahre 1030. Ein fo panischer Schreden hatte die Deutschen ergriffen, bag Riemand eis nen Biberftand magte, bis endlich ein Graf Dietrich in Gile eine bewaffnete Schaar jufammenraffte, Die heimtehrenben Bolen überfiel und ihnen einige Berlufte beibrachte.

Die Rachricht von biesen ebenso gräßlichen als schmachvollen Borgangen erreichte ben Kaiser in ben rheinischen Gegenden. Rur unter Flüchen und Verwünschungen nannte man den Namen des Polen. Wie kann sich, fragte man, der einen Jünger des Herrn nennen, der ein christliches Bolk so grausam heimsucht, die Tempel des Herrn mit barbarischer Grausamkeit zerkört? Die Stimme ganz Sachsens verlangte die blutigste Vergeltung, und Niemand war weniger der Mann, der sich ungestraft verhöhnen ließ, als Kaiser Konrad. Aber dennoch mußte er einen neuen Angriff auf Polen für den Aus

genblid verschieben, da er bereits in dem ganzen Reiche gegen König 1000. Stephan ruften ließ. Rachdem er das Ofterfest in Ingelheim beganzen hatte, ging er in die Saalegegenden, wo er das Pfingstfest zu Merseburg seierte, ohne Zweisel, um gegen einen neuen Einfall der Polen Vorkehrungen zu treffen. Gleich darauf eröffnete er aber in Person den ungerschen Krieg mit einem ungemein starken Ritterheere, zu dem er sogar die Großen aus den entserntesten Gegenden Lothrinzgens entboten hatte.

Es war ber erfte große Ungriff bes gesammten Reichs auf bas Ungerland, und mit großer Beforgniß fah ihm Konig Stephan entgegen. Aber, wie er feine Sache als bie gerechte erfannte, vertraute er fte mit frommer Seele bem Schute bes Allmachtigen. Kasten und Bebete ließ er in feinem gangen Reiche anftellen und erwartete gefaßt bas Unruden bes Raifers. Diefer jog im Commer mit feinem Beere an ber Donau hinunter und tam bis an bie Munbung ber Raab. Der Weg führte burch bichte, unzugangliche Balbungen; oftere murbe ber Marich burch Sumpfe und breite Strome gehemmt; nirgends fand man bebaute Gegenden und wie in bem polnischen Kriege brach auch hier unter ben gewaltigen Seeresmaffen, bie ben Raifer begleiteten, nach furger Zeit eine furchtbare Sungerenoth aus. Unüberwindliche Schwierigfeiten umgaben bas Beer auf allen Seiten, ehe es noch bes Reindes ansichtig wurde. Man mußte fich jur Rudfehr entschließen, und obwohl gleichzeitig ber tapfere Bretiflam von Mahren aus in Ungern eingefallen und flegreich bis Gran vorgebrungen mar, icheiterte boch auch biejes forgfältig vorbereite Unternehmen bes Raifers auf Wie burch ein Bunber fat fich Ronig Stebie flaglichfte Beife. phan von ber brobenbften Gefahr befreit und fonnte nun ohne erhebliche Fahrlichkeiten ben Rrieg an ber Grenze fortfeten. Diefer Grenge frieg bauerte bis in bas folgende Jahr fort, wo Stephan an ben jungen Ronig Beinrich, ber nach Brund Tobe ber Leitung bes Bifchofs Engelbert von Freifingen übergeben mar, Befanbte ichidte und Frieden nachsuchte. Ronig Beinrich gewährte ihn bem Ronige auf ben Rath ber baierfchen Großen, felbft ohne Billen bes Baters. Lobredner Konrads, ruhmt bennoch bie Weisheit bes foniglichen Rnaben, ber einem ungerecht beleidigten Fürften, als er um Frieden bat, benfelben nicht habe verweigern wollen.

Das Glud, bas bisher ben Kaifer fo treu beigeftanden hatte, schien ihn jest seine Laune um so bitterer empfinden zu laffen. Denn nicht genug, daß sich zwei höchst ungludliche Kriegszüge unmittelbar

1000 gefolgt waren; schon hatte auch Herzog Ernst aufs Reue bie Baffen ber Emporung ergriffen.

## Die dritte Emporung und das Ende Bergog Erufts von Schwaben.

So ftreng bie Bestrafung Bergog Ernfts und feiner Benoffen gewefen war, so hatte ber Raifer boch nicht lange ein unverfohnliches Bemuth gezeigt. Graf Welf mar nach furger Beit von ber Saft befreit und in feine Leben und Burben wieber eingefett worben. Auch bes Raifers Better Konrad war in Freiheit gefest und hatte am Sofe eine ehrenvolle Stellung erlangt; Konrabs Bruber Brun mar ju bem einflufreichen und gewinnreichen Umt eines Ranglers fur Italien erhoben worben. Bulett mar auch Bergog Ernft feiner Saft auf Giebichenftein entlaffen und am 20. Mai 1029 fogar mit bem Bergogthum Baiern belehnt worben, bas bem Ramen nach ber junge Beinrich bieber verwaltet hatte. Offenbar wollte ber Raifer feinem Stieffohne bas Bergogthum Schwaben nicht jurudgeben, um ihn von feinen alten Berbindungen ju trennen; und um fo mehr ichien bies gerechtfertigt, als Graf Werner von Riburg noch immer auf freiem Fuße ftand und bas Land burch abenteuernde Buge beunruhigte. Aber fei es nun, bag bie ungerichen Wirren balb barauf es bem Raifer bebenklich machten, bas wichtige Baierland feinem Stieffohne gu übergeben, sei es bag bie baierschen Großen von Seinrich nicht laffen wollten, Ernft gelangte nicht zu ber Ginfetzung in bas baieriche Berjogthum; ber Raifer entschloß fich vielmehr ihn aufs Reue mit Schwaben ju belehnen. Oftern 1030 bot er ju Ingelheim Ernft fein altes Bergogthum unter ber einzigen Bedingung an, bag er eiblich gelobe, Werner von Riburg als einen Reichsfeind mit feiner gangen Dacht zu verfolgen. Aber Ernft verweigerte ein folches Gelobniß gegen einen alten treuen Freund zu leiften und verließ, schon burch bie Zumuthung im bochften Maage erbittert, mit eis nigen feiner Unhanger ungeftum und tropig ben Sof. fere Rachficht war erschöpft; Die gange Barte feiner ftrengen Ratur trat an ben Tag. Er entfleibete fur immer Ernft bes Bergogthums Schwaben, mit welchem er beffen unmunbigen Bruber Bermann belehnte, fprach über ihn als einen Feind bes Baterlandes bie Reichsacht aus und ließ nach bem übereinstimmenben Spruch ber Fürsten über ihn und alle seine Genoffen von ben versammelten Bis fcofen ben Bann ber Rirche verhangen, inbem er zugleich alle Guter ber Rebellen fur bas Reich einzog. Gelbft bie Raiferin gab ben übelberathenen Sohn auf; fie gelobte feierlich in Begenwart ber Furften, niemals zu rachen, was ihrem Kinde widerfahren wurde, Ries 1030. mandem zu grollen, der an Ernst Sand legen follte.

Bergog Ernft, vogelfrei wic er mar, verlaffen von Bater und Mutter, eilte ju Berner von Riburg, feinem einzigen treuen Freunde, jest in ber außerften Roth feinem letten Troft und feiner letten Soff-Mit ihm und einigen anderen Unhangern flüchtete er fich ju bem Grafen Dbo von ber Champagne, bem Better Gifelas, ber fich burch ben Bafeler Bertrag ebenfalls um feine Anfpruche auf bas burgundische Erbe betrogen fab. Um fo eher hoffte er Dto jum Rampf gegen ben Raifer bewegen ju tonnen; aber er hatte fich bennoch ge-Da fehrte er mit feinen Benoffen nach Schwaben gurud; vielleicht baß fich bie Schwaben ihres angestammten Fürsten jest in feinem tiefften Glend erbarmen murben. Aber auch hierin hatte er fich betrogen; von allen Seiten von ben faiferlichen Bafallen bebrangt, blieb ihm zulest Richts übrig, ale fich in bie obeften Gegenben und Schluchten bes Schwarzwalds zurudzuziehen. Sier auf einer fteilen Felfenburg, ber Falkenftein genannt, beren Trummer man noch jest unweit Schrimberg fieht, feste er fich feft, bie Mugen ber Belt meis bend, wie die Gule bas Licht bes Tages. Ginige Monate friftete er hier noch burch Raub und Blunberung fein und feiner Genoffen ungludliches Leben.

Inbeffen waren bie faiferlichen Bafallen unter Bifchof Warmann von Roftnit bem, berzeitigen Bermefer Schwabens fur ben jungen Bergog Bermann, auf feine Fahrte gefommen. Es gelang ihnen enbe lich fich ber beften Roffe ber Aufftanbigen auf ber Beibe burch einen heimlichen Ueberfall zu bemächtigen und fo ihnen felbst die Flucht ju erfchweren. Ernft fab feinen Untergang vor Augen, aber lieber wollte er tapfer fterben als schmachvoll verberben. Er beschloß ben Falkenftein ju verlaffen. So gut es geben wollte, machte er fich und bie Seinigen beritten; fobann brachen fie tollfubn aus ber Burg bervor und warfen fich vom Schwarzwald in die nach Morgen liegende Ebene, welche man bie Baar nennt. Sier trafen fie auf Die Spuren eines Lagers, bas erft in ber letten Racht verlaffen mar. Gie faben, ihre Safder maren nabe; es mar eine Bahl faiferlicher Bafallen, vom Grafen Mangold geführt. Bon wilber Kampfesluft entflammt, fturmte Ernft ihren Spuren nach; aber ichon jog auch Mangold ihm ftreitgerüftet entgegen. Schnell gerathen fie aneinander, und es entfpinnt fich ber heißefte Rampf. Sier entflammt Buth, Trop, Bermeffenheit bie Bergen, bort ber Ruhm und bie fichere Aussicht auf reichen Lohn. Mit Lowenmuth fampft man auf beiben Seiten; Ber-

tust und Gewinn schwankt lange; endlich entscheibet sich der Sieg für die weitüberlegene Zahl der Kaiserlichen. Aber so theuer wie möglich verkausen Ernst und die Seinen ihr Leben im letten verzweiselten Kampse; mit entsetzlicher Buth führen sie noch einmal ihre Schwerdter gegen die Feinde und strecken sie hausenweis nieder. Da fällt Ernst, mit ihm sein Freund Werner, mit ihm saft alle seine Genossen. Aber auch Graf Wangold und mit ihm eine große Zahl der Kaiserlichen bedeckten den Plat. — So sand der Babenberger Ernst, Giselas Sohn, am 17. August 1030 ein unglückliches Ende. Als der Kaiser die Kunde erhielt, soll er gesagt haben: "Bissige Hunde haben seine Zunge." Ernst starb ohne Nachsommenschaft zu hinterlassen. Seine Leiche wurde nach Kostnitz gebracht, dort nach der Lösung des Bannes Ansangs in der Wariensirche bestattet, später aber in der Familiengruft der Babenberger zu Roßstall in Franken beigesett. Graf Mangold sand sein Grab in dem Kloster Reichenau.

Das traurige Ende bes hochgeftellten Junglings machte auf bie Mitwelt ben tiefften Einbrud. Selbst bie Einfichtigen, Die Ernfts Auflehnung ichwer beflagten, wurden burch feine Freundestreue und fein muthvolles Ende gerührt. Das beutsche Bolf, von Alters ber geneigt, jebes Unringen gegen bie Uebermacht fürftlicher Allgewalt als ein ruhmwürdiges Trachten nach alt angeborener Mannesfreiheit und Gelbstftandigfeit zu preisen, befang Ernfte Rampf mit bem Raifer in lange nachhallenden Liebern. Dbicon biefer Rampf nur gleichfam ein schwaches Rachbild jenes großen weltgeschichtlichen Kriege Ottos I. mit feinem Sohne Liubolf ift, bietet er boch manche auffallenbe Bergleichungspunkte mit jenem bar; icon fruh verschmolzen fich beshalb bie Lieber von Ernst mit benen, die man noch von Liubolf sang. Ein Selbengebicht bilbete fich aus, in bem Ernft und Liubolf gu einer Berfon verwuchsen und welches bann fpater bie Zeit ber Kreugguge noch mit ben bunten Fabeln bes Drients schmudte. Go entstand jenes feltsame Buch von Bergog Ernft, bas in ben verschiebenften Bearbeitungen von bem beutschen Bolte Jahrhunderte lang begierig gelesen ift und ben Ramen bes ungludlichen Junglings unter bemfelben langer erhalten bat, als bas Andenken vieler um bas Baterland bochverbienter Belben.

Für ben Kaifer war Ernfts Untergang unfehlbar ein überaus gunftiges Ereigniß; nach langer Beit bas erfte Beichen, bag ihm bas Glud nicht ganglich ben Ruden gewandt habe. Aber noch war bie Schmach bes beutschen Ramens an ben Polen nicht geracht, noch trug

jum Sohn bes Raifers Mieczistam bie Konigstrone, und es schien 10:10 faft, als ob Ronrad, burch üble Erfahrungen entmuthigt, einen neuen Rriegezug gegen ben Bolen aufgegeben habe. Denn rubig verlebte Ronrad ben Berbft bes Jahres 1030 in Franten, feierte bann bas Beihnachtofest in Sachsen ju Baberborn und fehrte gegen Oftern in 1031. bie rheinischen Gegenden jurud, mo er bis jum Spatfommer verweilte. Aber in ber That hatte er ben polnifchen Krieg nie aus ben Augen verloren und mit großer Umficht Alles ju einem Unternehmen vorbereis tet, bas eines gunftigeren Erfolges gewiß ichien. Otto-Begbriem, ber Bruber Mieczistams, hatte fich bis babin bei ben Ruffen aufgehalten. Wenn biefe auch die Waffen gegen Bolen ergriffen und um bas Jahr 1030 bie ticherwenischen Stadte wieber in Befit genommen batten, fcheinen fie boch ju ber Burudführung Begbriems menig Bereitwilligwilligfeit gezeigt zu haben. Bezbriem , ihnen mistrauend , erbot fich beshalb jest Komrad zur Dienstpflicht, wenn er ihm Beiftand gegen feinen Bruder zu leiften verfprache. Willig nahm ber Raifer biefes Anerbieten an und befchloß mit ben Gefandten bes vertriebenen Fürften, bag Bezbriem vom Often in bas Land feines Brubers zu berfelben Beit einfallen folle, wo er, ber Raifer, vom Beften ber Bolen mit einem neuen Rrieg übergiehen wurde. Der Berbft b. 3. 1031 murbe gur Ausführung bes Unternehmens bestimmt.

Der Raifer war hinreichend belehrt, wie beschwerlich die Rriegsführung mit großen Beeren in ben öftlichen Gegenben fei; nur mit einer fleinen Streitmacht, bie er leichter verpflegen und in aller Stille aufammenbringen fonnte, beschloß er beshalb biesmal ben Bolen anjugreifen. 2m 16. September mar er in Belgern an ber Elbe; unmittelbar barauf ging er über ben Fluß und brang burch bie Lausis in Bolen ein. Bollig unvorbereitet murbe Mieggiflam überfallen. Er versuchte zwar noch eine Zeitlang mit unzureichenber Seeresmacht bem Raifer Wiberftand ju leiften; ba er aber gleichzeitig von ben Absichten Bezbriems Runbe befam, hielt er es boch fur bas Gerathenfte Friebe ju fchließen, felbft auf fo ungunftige Bedingungen, ale er erhielt. Dem er gab nicht allein bie ganze Beute bes vorigen Jahrs mit allen Gefangenen heraus, fonbern entfagte auch ben Marten, ble einft fein Bater erobert und vom Reiche ju Leben erhalten hatte. Go fam bie Rieberlaufit wieber an bie fachsische Oftmark gurud, mit ber bamale, ba Dbo, bes Markgrafen Thietmar Sohn, balb nach bem Bater ohne mannliche Rachtommenschaft gestorben war, Graf Dietrich, ber Ahnherr bes Saufes Wettin, vom Raifer belehnt wurde. Oberlaufit ober bas Milgenerland fiel bagegen an bie Mart Meißen 1000 gefolgt waren; schon hatte auch Herzog Ernst aufs Reue bie Baffen ber Emporung ergriffen.

## Die dritte Emporung und das Ende Gerzog Erufts von Schwaben.

So ftreng bie Bestrafung Herzog Ernsts und seiner Genoffen gewefen war, fo hatte ber Raifer boch nicht lange ein unverfohnliches Bemuth gezeigt. Graf Welf mar nach furger Beit von ber Saft befreit und in feine Leben und Burben wieber eingefest worben. Auch bes Raifers Better Konrab war in Freiheit gefest und hatte am Sofe eine ehrenvolle Stellung erlangt; Konrabs Bruber Brun mar ju bem einflugreichen und gewinnreichen Umt eines Ranglers fur Italien erhoben worben. Bulett mar auch Bergog Ernft feiner Saft auf Giebichenftein entlaffen und am 20. Mai 1029 fogar mit bem Bergogthum Baiern belehnt worben, bas bem Ramen nach ber junge Beinrich bisher verwaltet hatte. Offenbar wollte ber Raifer feinem Stieffohne bas Bergogthum Schwaben nicht gurudgeben, um ihn von feinen alten Berbindungen ju trennen; und um fo mehr ichien bies gerechtfertigt, als Graf Werner von Riburg noch immer auf freiem Rufe ftand und bas Land burch abenteuernbe Buge beunruhigte. Aber fei es nun, bag bie ungerichen Birren balb barauf es bem Raifer bebenklich machten, bas wichtige Baierland feinem Stieffohne ju übergeben, fei es bag bie baierfden Großen von Beinrich nicht laffen wollten, Ernft gelangte nicht zu ber Einsepung in bas baieriche Berzogthum; ber Raifer entschloß fich vielmehr ihn aufs Reue mit Dftern 1030 bot er gu Ingelheim Ernft Schwaben au belehnen. fein altes herzogthum unter ber einzigen Bebingung an, bag er eiblich gelobe, Werner von Riburg als einen Reichsfeind mit feiner gangen Macht zu verfolgen. Aber Ernft verweigerte ein folches Belobniß gegen einen alten treuen Freund zu leiften und verließ, fcon burch bie Bumuthung im bochften Maage erbittert, mit eis nigen feiner Unhanger ungeftum und trobig ben Sof. fere Ruchstcht war erschöpft; Die gange Barte feiner ftrengen Ratur trat an ben Tag. Er entfleibete fur immer Ernft bes Bergogthums Schwaben, mit welchem er beffen unmundigen Bruber permann belehnte, fprach über ihn als einen Feind bes Baterlandes bie Reichsacht aus und ließ nach bem übereinstimmenben Spruch ber Fürsten über ihn und alle feine Benoffen von ben versammelten Bischöfen ben Bann ber Rirche verhängen, indem er zugleich alle Buter ber Rebellen fur bas Reich einzog. Selbft bie Raiferin gab ben übelberathenen Sohn auf; fie gelobte feierlich in Begenwart ber Furften, niemals zu rachen, was ihrem Kinde widerfahren wurde, Ries 1030. mandem zu grollen, ber an Ernst-Hand legen follte.

Bergog Ernft, vogelfrei wic er mar, verlaffen von Bater und Mutter, eilte ju Berner von Riburg, feinem einzigen treuen Freunde, jest in ber außerften Roth feinem letten Troft und feiner letten Soff-Mit ihm und einigen anderen Unbangern flüchtete er fich ju bem Grafen Dbo von ber Champagne, bem Better Gifelas, ber fich burch ben Bafeler Bertrag ebenfalls um feine Anfpruche auf bas burgundische Erbe betrogen fab. Um fo eher hoffte er Dto jum Rampf gegen ben Raifer bewegen ju tonnen; aber er hatte fich bennoch ge-Da fehrte er mit feinen Benoffen nach Schwaben gurud; vielleicht bag fich bie Schwaben ihres angestammten Fürften jest in feinem tiefften Glend erbarmen murben. Aber auch bierin batte er fich betrogen; von allen Seiten von ben faiferlichen Bafallen bebrangt, blieb ihm gulett Richts übrig, als fich in bie obeften Begenben und Schluchten bes Schwarzwalbs zurudzuziehen. Sier auf einer fteilen Kelfenburg, ber Kalfenftein genannt, beren Trummer man noch jest unweit Schrimberg fieht, feste er fich feft, bie Mugen ber Belt meis bend, wie die Gule bas Licht bes Tages. Ginige Monate friftete er hier noch burch Raub und Blunberung fein und feiner Genoffen ungludliches Leben.

Inbeffen waren bie faiferlichen Bafallen unter Bifchof Warmann von Roftnit bem, bergeitigen Bermefer Schwabens fur ben jungen Bergog Bermann, auf feine Fahrte gefommen. Es gelang ihnen endlich fich ber besten Roffe ber Aufstandigen auf ber Beibe burch einen beimlichen leberfall ju bemächtigen und fo ihnen felbft die Blucht ju erschweren. Ernft fab feinen Untergang vor Augen, aber lieber wollte er tapfer fterben als schmachvoll verberben. Er beschloß ben Falkenstein ju verlaffen. So gut es geben wollte, machte er fich und bie Seinigen beritten; fobann brachen fie tollfubn aus ber Burg berpor und warfen fich vom Schwarzwald in die nach Morgen liegenbe Ebene, welche man bie Baar nennt. Sier trafen fie auf die Spuren eines Lagers, bas erft in ber letten Nacht verlaffen mar. Gie faben, ihre Safder maren nabe; es mar eine Bahl faiferlicher Bafallen, vom Grafen Mangold geführt. Bon wilber Rampfesluft entflammt, fturmte Ernft ihren Spuren nach; aber fcon jog auch Mangold ihm ftreitgeruftet entgegen. Schnell gerathen fie aneinander, und es entspinnt fich ber beißefte Rampf. Sier entflammt Buth, Trop, Bermeffenheit bie Bergen, bort ber Ruhm und bie fichere Aussicht auf reichen Lohn. Dit Lowenmuth tampft man auf beiben Seiten; Ber1030

lust und Gewinn schwankt lange; endlich entscheibet sich der Sieg für die weitüberlegene Zahl der Kaiserlichen. Aber so theuer wie möglich verkausen Ernst und die Seinen ihr Leben im letten verzweiselten Kampse; mit entsetzlicher Wuth führen sie noch einmal ihre Schwerdter gegen die Keinde und strecken sie hausenweis nieder. Da fällt Ernst, mit ihm sein Freund Werner, mit ihm saft alle seine Genossen. Aber auch Graf Mangold und mit ihm eine große Zahl der Kaiserlichen bedeckten den Plat. — So fand der Babenberger Ernst, Giselas Sohn, am 17. August 1030 ein unglückliches Ende. Als der Kaiser die Kunde erhielt, soll er gesagt haben: "Bissige Hunde haben seine Zunge." Ernst starb ohne Nachsommenschaft zu hinterlassen. Seine Leiche wurde nach Kostnitz gebracht, dort nach der Lösung des Bannes Ansangs in der Mariensirche bestattet, später aber in der Familiengrust der Babenberger zu Roßstall in Franken beigesett. Graf Mangold sand sein Grab in dem Kloster Reichenau.

Das traurige Enbe bes hochgeftellten Junglings machte auf bie Mitwelt ben tiefften Ginbrud. Selbft die Ginfichtigen, Die Ernfts Auflehnung ichwer beflagten, murben burch feine Freundestreue und fein muthvolles Enbe gerührt. Das beutsche Bolf, von Alters ber geneigt, jebes Unringen gegen bie Uebermacht fürftlicher Allgewalt als ein ruhmwürdiges Trachten nach alt angeborener Mannesfreiheit und Gelbstftanbigfeit zu preifen, befang Ernfte Rampf mit bem Raifer in lange nachhallenden Liebern. Dbicon biefer Rampf nur gleichfam ein schwaches Rachbild jenes großen weltgeschichtlichen Kriege Ottos I. mit seinem Sohne Liudolf ift, bietet er boch manche auffallende Bergleichungspunkte mit jenem bar; ichon fruh verschmolzen fich beshalb bie Lieber von Ernft mit benen, bie man noch von Liubolf sang. Ein helbengedicht bilbete fich aus, in bem Ernft und Liubolf zu einer Berfon verwuchsen und welches bann fpater bie Beit ber Kreugguge noch mit ben bunten Fabeln bes Drients fcmudte. Go entftanb jenes feltsame Buch von Bergog Ernft, bas in ben verschiebenften Bearbeitungen von bem beutschen Bolte Jahrhunderte lang begierig gelefen ift und ben Ramen bes ungludlichen Junglings unter bemfelben langer erhalten hat, als bas Andenken vieler um bas Baterland bochverbienter Belben.

Für ben Kaifer war Ernfts Untergang unfehlbar ein überaus gunftiges Ereigniß; nach langer Zeit bas erfte Zeichen, bag ihm bas Glud nicht ganglich ben Ruden gewandt habe. Aber noch war bie Schmach bes beutschen Ramens an ben Polen nicht geracht, noch trug

zum Hohn bes Kaifers Mieczistaw bie Königstrone, und es schien 10:00 faft, als ob Ronrad, burch uble Erfahrungen entmuthigt, einen neuen Rriegozug gegen ben Bolen aufgegeben habe. Denn rubig verlebte Ronrad ben Berbft bes Jahres 1030 in Franten, feierte bann bas Beihnachtsfest in Sachfen ju Baberborn und fehrte gegen Oftern in 1031 bie rheinischen Gegenden gurud, mo er bis jum Spatfommer verweilte. Aber in ber That hatte er ben polnifchen Erieg nie aus ben Augen verloren und mit großer Umficht Alles ju einem Unternehmen vorbereis tet, bas eines gunftigeren Erfolges gewiß ichien. Otto-Bezbriem, ber Bruber Mieczistams, hatte fich bis babin bei ben Ruffen aufgehalten. Wenn diefe auch die Waffen gegen Bolen ergriffen und um das Jahr 1030 bie ticherwenischen Stadte wieber in Befit genommen hatten, fcheinen fie boch zu ber Burudführung Bezbriems wenig Bereitwillige willigfelt gezeigt zu haben. Bezbriem , ihnen mistrauend, erbot fich beshalb jest Konrad zur Dienstpflicht, wenn er ihm Beiftand gegen feinen Bruder ju leiften verfprache. Billig nahm ber Raifer biefes Anerbieten an und befchloß mit ben Gefandten bes vertriebenen gurften, bag Begbriem vom Often in bas gand feines Brubers ju berfelben Beit einfallen folle, wo er, ber Raifer, vom Beften her Bolen mit einem neuen Rrieg übergieben murbe. Der Berbft b. 3. 1031 murbe jur Ausführung bes Unternehmens bestimmt.

Der Raifer war hinreichend belehrt, wie beschwerlich bie Rriegsfuhrung mit großen Beeren in ben öftlichen Begenben fei; nur mit einer fleinen Streitmacht, die er leichter verpflegen und in aller Stille aufammenbringen fonnte, befchloß er beshalb biesmal ben Bolen an-2m 16. September mar er in Belgern an ber Elbe; unauareifen. mittelbar barauf ging er über ben Fluß und brang burch bie Lausit in Bolen ein. Bollig unvorbereitet wurde Diecufflaw überfallen. Er verfucte gwar noch eine Zeitlang mit ungureichenber Seeresmacht bem Raifer Wiberftand zu leiften; ba er aber gleichzeitig von ben Absichten Begbriems Runbe befam, hielt er es boch fur bas Gerathenfte Friebe ju fchließen, felbft auf fo ungunftige Bedingungen, als er erhielt. Denn er gab nicht allein bie gange Beute bes vorigen Jahre mit allen Gefangenen beraus, sonbern entfagte auch ben Marten, ble einft fein Bater erobert und vom Reiche ju Leben erhalten hatte. Go fam bie Rieberlaufit wieber an bie fachsische Oftmark jurud, mit ber bamale, ba Dbo, bes Markgrafen Thietmar Sohn, balb nach bem Bater ohne mannliche Rachfommenschaft geftorben war, Graf Dietrich, ber Ahnherr bes Saufes Bettin, vom Raifer belehnt murbe. Oberlaufit ober bas Milgenerland fiel bagegen an bie Mart Meißen

jurud, seit dem kurzlich ersolgten Tode seines Bruders Hermann von dem tapseren Markgrasen Edard verwaltet, der seitdem alle Reichsslehen seines Baters in Thuringen und in den Marken abermals verseinigt hielt. Die Herrschaft der Polen im Wendenlande war an ihr Ende gedichen; jene Marken, die Heinrich II. an Boleslaw Chrodry hatte überlassen mussen, famen unverfürzt an die Deutschen zurück. Man sorgte dafür, die von so vielen verheerenden Ariegszügen hart mitgenommenen Länder wieder in leidlichen Stand zu sehen. Das Bisthum Zeiz wurde in Raumburg an der Saale hergestellt, wo es dann dauernd seinen Sit behalten hat.

Durch seinen schimpflichen Frieden mit dem Kaiser hatte sich Mieczislaw vor Allem vor dem Angrisse seines Bruders zu schützen gesucht. Aber umsonst. Bezdriem, der sich durch das Abkommen der Deutschen mit seinem Bruder nicht gebunden hielt, siel wenige Wochen nachher dennoch in Polen ein, und so tief war hier durch den Frieden das Ansehen Mieczislaws gesunken, daß er sogleich, an jedem Widersstande verzweiselnd, die Flucht nach Böhmen ergriss. Herzog Udalrich, der sich durch sein zweideutiges Benehmen während der letzten Wirren die Gunst des Kaisers verscherzt hatte, nahm den slüchtigen Fürsten auf, aber nur in der Absicht, sich durch die Auslieferung desselben das Gemüth des Kaisers zu versöhnen. Er erbot sich, Mieczislaw in die Hände der Deutschen zu geben, doch der Kaiser war edel genug, das schändliche Anerdieten des Böhmen zurückzuweisen; er ließ ihm sagen, er werde den Feind nicht vom Feinde erfausen.

Rach ber Flucht feines Brubers mar Otto-Begbriem von ben Bolen als herzog ausgerufen worben. Er beeilte fich barauf bie Krone feines Bruders bem Raifer ju überfenben und für feine Berfon treue Lehnspflicht zu geloben; fo hoffte er fich in ber Berrichaft ju fichern. Aber obwohl ihn ber Raifer als Bergog anerkannte, konnte er ihn boch nicht vor ben Rachstellungen ber vielen Unzufriedenen im eigenen Lanbe ichugen. Schon nach wenigen Monaten fiel Begbriem burch Meuchelmord; wie es hieß, auf Unftiften feines feinblichen fluchtigen Bruders. Miecuislam febrte in ber That unmittelbar nach bem Morbe aus feinem bohmischen Eril jurud und rif von Reuem bie Berrichaft Polens an fich. Aber an fernerem Wiberftand gegen bie Deutschen verzweifelte er und bachte nur baran, wie er fich bie Gunft bes Raifers gewinnen konne. Durch bie Bermittelung Gifelas und mehrerer beutscher Fürsten gelang es ihm endlich ben Born bes Kaifers zu brechen, und als er fich am 7. Juni 1032 reuig und bemuthig zu Merfeburg ftellte, fand er eine unerwartet gunftige Auf-

1032.

nahme. Der königlichen Ehren gedachte er jest nicht mehr; er bestännte sich willig als Lehnsmann bes Raisers und willigte sogar in die Abtretung der westlichsten Theile Bolens, mit denen sein Better Markgraf Dietrich vom Kaiser belehnt wurde. Das so geschmälerte Herzogthum nahm dann Mieczislaw vom Kaiser zu Lehen.

Es war ber fcmablichfte Bertrag, welchen ber Sohn Boleflams Chrobrys eingeben mußte, und ibm felbft blieb bas Unwurdige feiner Lage nicht lange verborgen. Roch einmal erhob er fich gegen bie Deutschen und gewann die ihm entriffenen Theile Bolens wieder. balb barauf (15. Mary 1034) schied er aus bem Leben. Trop bes Saffes, ben Mieczistaw gegen bie Deutschen begte, fand ber beutsche Alerus balb Grund ben fruhzeitigen Tob bes Bergogs ju beflagen. Denn er hatte fich fur bie Forberung ber driftlichen Rirche nicht minder eifrig als sein Bater gezeigt; noch turz vor seinem Tobe hatte er ein neues Bisthum fur Gujavien begrundet; in brei Sprachen, las teinifch, griechisch und poinisch, wurde bas Lob Gottes in feinem Reiche verfundet. Es folgte ibm in bem ichon gang gerrutteten Reiche fein Sohn Rasimir, bas Rind ber beutschen Richeza, ein Urentel Raifer Ottos II. Bergebens fuchten Mutter und Sohn burch bie Unlehnung an bas beutsche Reich ihre schwante herrschaft ju befestigen. Schon nach einem Jahre wurden fie von bem aufrührischen Abel Bolens vertrieben und flüchteten fich nach Deutschland. Das herrenlofe ganb aber wurde ber Schauplat ber wilbeften inneren Rampfe. meinfreien erhoben fich gegen ben Abel, die Leibeigenen wiber ihre herren, bie Beltlichen gegen ben Rlerus, und felbft ber Beftanb bes Christenthums murbe noch einmal in Frage gestellt.

Zehn Jahre erst waren seit bem Tobe Boleslaws Chrobrys versstoffen, und was war aus seinem stolzen Reiche geworden? Die Slowafet, Mähren, die slawisch-deutschen Marken, die Oftseelander, die tscherwenischen Städte: Alles war den Polen entrissen. Die benachbarten Fürsten und Völker zerstörten die von Boleslaw errichteten Grenzsesten und verheerten ungestrast das Land ihrer Feinde. Im Inneren wüthete der Aufruhr. Die Städte und Kirchen lagen in Schutt und Asche; nirgends war Sicherheit und Ruhe, dis es endlich dem Meczlaw, dem früheren Mundschenken König Mieczisslaws, gelang, in Masowien eine kleine Herrschaft auf eigene Hand zu begründen. Meczlaws Fürstenthum war das einzige Aspl vor der rohesten Geswalt in den polnischen Landen. —

In ben Fall Mieczislams war auch ber Bohmenherzog verwickelt worben. Bu jenem Tage in Merseburg, auf bem ber Pole fich bemu-

1032.

thigte, war auch er gelaben, aber ben Born bes Raifers fürchtenb, hatte er fich nicht zu ftellen gewagt. Als er balb barauf benn both einer neuen Mahnung folgen mußte und fich ju Berben am Sofe einfand, wurde er ber Untreue überführt, feines Berzogthums entfleibet und jum Exil in Deutschland verurtheilt. Gein Sohn Bretiflam, ber bamale Böhmen erhielt, ergriff aber trot aller faiferlichen Gunft und Auszeichnungen bennoch furze Beit barauf die Waffen gegen bie Deutfchen, um bas Diegeschick feines Batere ju rachen. Gin furger Rriegejug König heinrichs - es war bas erfte Mal, bag ber junge Ronig felbft mit einem Beere auszog — brachte Bretiflam gur Unterwerfung und raubte ihm Bohmen, bas noch einmal bem alten entmannten Bergog Jaromir zufiel. Go traurig war jedoch abermals bas Regiment biefes gurften, bag ber Raifer um Oftern 1034, ale er gu Regensburg einen Landtag hielt, auf Die Bitten ber Fürften und jenes thuringifden Grafen Gunther, ber von feiner Rlaufe im Bohmerwalbe aus einen nicht unerheblichen Ginfluß auf die bohmischen Ungelegenheiten übte, fich entschloß, Ubalrich bie Rudfehr ju geftatten und bie herrschaft über Bohmen zwischen ihm und feinem Bruder Jaromir zu theilen.

Much jest mar Bohmen noch nicht am Enbe feiner Wirren. Denn Ubalrich lohnte schlecht bie Rachsicht bes Raifers; faum gurudgeführt, emporte er fich abermals und wurde erft burch einen neuen Rriegezug bes jungen Seinrich jum Gehorsam gebracht. Immer hoher fleigerte fich feitbem bie Buth bes unfinnigen Furften gegen bie Deutschen; mit unmenschlicher Graufamkeit verfolgte er Alle, in benen er offene ober verftedte Unhanger ber Frembherrichaft fab; feinen ungludlichen Bruber Jaromir ließ er blenben und in Retten auf Die Burg Lyfa bringen; feinen eigenen Sohn, ben waceren Bretiflam, ber ein menfche liches Mitleib mit feinem Obeim fublen mochte, verjagte er aus bem Lanbe. Bum Glud waren Ubalriche Tage gezählt; am 9. November 1034 endete er, wie es scheint, burch Bift. Da eilte ber alte Jaros mir, feiner Retten entledigt, auf die Prager Burg, weinte an ber Leiche seines bofen Brubers, bem er fein Unrecht verzieh, entsagte ber herzoglichen Burbe und rief unter ber Bustimmung bes gangen Bolfs seinen Neffen Bretiflaw jum herrn und herzog bes Lanbes Rach ber Sitte wurde ber neue Bergog fofort auf ben alten aus. Fürftenftuhl Bohmens erhoben und ihm gehulbigt. 218 Bfingften 1035 ber Raifer nach Bamberg fam, erschien ber junge Bohmenbergog an feinem Sofe und fuchte bie neue Belehnung nach. In Frieden murbe er vom Raifer aufgenommen, in Frieden und mit reichen Gifchenfen entlassen, nachdem er Geißeln für seine Treue gestellt und ohne weisteren Anstand die Belehnung erhalten hatte. Der Kaiser hatte ihm seine frühere Empörung vergeben und ihm zu dem Herzogthum Mähsten auch Böhmen verliehen; nicht mit Unrecht mochte er von einem Kürsten, dessen Thatkraft sich früh so glänzend erprobt hatte, schöne Hossungen hegen. Und in der That kamen jeht, während in Polen alle Gräuel der Anarchie herrschten, über Böhmen ruhige Tage, in denen Bretislaw Kräste zu großen Unternehmungen sammelte. Denn dieser hochstrebende Kürst selbst glaubte nicht am Ende, sondern am Ansang seiner Lebensausgade zu stehen. Wenn auf irgend einen Kürsten des Ostens, hatte auf ihn das große Beispiel Boleslaw Chrobrys anseuernd gewirft. Aber sehr irrten die Deutschen, wenn sie auf seine dauernde Ergebenheit zählten. Boleslaws christlich-slawisches Reich war zu Grunde gegangen, aber die Idee dieses Reichs lebte in Bretissaw fort.

Mit König Stephan und ben Magyaren war feit bem Frieben bes Jahrs 1031 ber Rrieg nicht erneuert worden, vielmehr hatte fich ber junge Beinrich auf alle Beife bemuht, mit bem frommen Ungernfonig ein gutes Bernehmen ju unterhalten. 3m Jahr 1033 ging er felbft nach Ungern, befuchte ben alternben ruhmgefronten Belben und Apostel ber Magyaren und erneuerte mit ihm ben Frieden. Gefahren, die noch vor Rurgem bas Reich vom Often bedroht hatten, waren gludlich befeitigt; nirgende zeigte fich noch ein Beforgniß erwedenber Feind; hoher als je feit ben Tagen Ottos I. war im Dften bas Unfeben bes beutschen Ramens geftiegen. Biel verbanfte hierbei ber Raifer bem Gifer und ber flugen Mäßigung feines Sohnes, beffen Einficht und Tuchtigfeit weit feinem Alter vorauseilte. Seit bem Bolenfrieg bes Jahre 1031 hatte ber Raifer felbft biefen Angelegenheiten feine unmittelbare Theilnahme guwenden fonnen; ein neues Ronigreich hatte er inzwischen im Gudweften bem romischen Raiferreich beutscher Nation erworben und einverleibt.

4.

## Burgunds Einverleibung in bas Raiferreich.

Am 6. September 1032 ftarb nach einer langen unseligen Resgierung Ronig Rubolf von Burgund "ber Erage". Sterbenb hatte

1032.

1032.

er seine Krone, die Lanze des h. Moris als das Banner seines Reichs und die anderen Abzeichen des burgundischen Königthums dem Kaiser übersandt; ein burgundischer Großer, mit Namen Seliger, war der Ueberbringer der Todesbotschaft und der burgundischen Krone an Konrad. So war endlich ein Ereigniß eingetreten, welches seit fünsund zwanzig Jahren vorbedenkend unsere Kaiser unablässig in das Auge gesaßt hatten, welches die Politik der deutschen, französischen und burgundischen Großen während geraumer Zeit vorzugsweise gesgeleitet hatte.

Un ben Nordarengen feines beutschen gandes ftant ber Raifer, als ibn Seliger erreichte und ibm Die Reichsinfignien auslieferte. In bem Augenblick, ba er fie empfing, war ihm jedoch bas burgundische Land bereits bestritten. Denn taum hatte Konig Rubolf bie Mugen geschloffen, ale Graf Dbo, ber nachfte Erbe beffelben, aus ber Champagne mit bewaffneter Macht in Burgund einfiel, um feine Unfpruche burchzufampfen. Oft foll Dbo gefagt haben, nicht Ronig von Burgund wolle er fein, aber bes Konigs Berr; und es mochte ibn in Wahrheit nicht geluften, Die traurige Rolle aufzunehmen, welche feit geraumer Zeit bie burgunbischen Konige gegen ihren Abel und ihre Bifchofe gespielt hatten. Es fonnte ibm munichenswerther ericheinen, fich ein großes Erbaut und ausgebehnte Leben im Reiche zu fichern, die ihm eine überwiegende Macht in Burgund in die Bande gaben, und die Rrone Ronrad zu überlaffen, ale felbft bie brudenden Sorgen ber Herrschaft auf fich ju nehmen. Aber es gab, wie in Stalien, fo auch hier eine ftarte, befondere in ben romanischen Theilen bes Landes verbreitete Partei, Die anders bachte, Die lieber einen frangofischen Großen als ben gewaltigen beutschen Raifer als oberften Lehnsherrn anerkannt wunfchte; fie riß Dbo fort, bie Sand nach ber Krone felbft auszustreden und ben Rampf um biefelbe mit bem Raifer ju magen. Diefe Partei mar es auch, die ihm fofort die Wege in bas Reich öffnete und babute. Sobald Dbo in Rieberburgund erschien, fand er fast aller Orten die bereitwilligste Aufnahme und Anerkennung; bie polfreichsten und wichtigsten Stabte öffneten ihm unverzüglich bie Tho-Bor Allem Lyon, beffen Ergbifchof Burchard fich zu ben entschies benften Biberfachern ber beutschen Berrichaft gablte; bann Bienne, bie Ronigestabt, die sich Obo unter ber Bedingung ergab, bag er in ihr Die Krone empfinge; auch in Arles erfannte man feine Berrichaft an und stellte bort Urfunden aus, in benen man ihn als ben anerkannten herrn Obers und Niederburgunds bezeichnete. Und ichon richtete Obo seine Angriffe auch auf den oberen Theil des Reichs, der vorwiegend

alamannische Bevolkerung in sich hegte. Beim erften Anlauf nahm er die Festen Murten und Neuenburg, die er durch starte Besatzungen schützte.

Inteffen war auch Raifer Konrad nicht unthätig gewefen; er ruftete jum Rampf gegen Dbo und unterhandelte ju berfelben Beit ein Bundniß, bas ihm in biefem Mugenblid nicht weniger nothwendig war, als vor fleben Jahren ber Bund mit bem Danen. Wir wiffen, wie gespannt seit bem Tobe Beinrichs U. ber frangofische Sof mit bem beutschen ftanb, wie geneigt fich Ronig Robert noch vor wenigen Jahren gezeigt hatte, einen entscheibenben Rampf gegen bie beutsche herrschaft zu unternehmen. Das Blud bes Raifers hatte inbeffen Roberts bochfliegende Blane ichnell vereitelt; Die freundlichen Musfichten, Die bem Ronige eine furge Beit leuchteten, hatten fich bereits völlig getrübt, als er am 20. Juli 1031 ftarb und bas Reich im traurigften Buftand feinem Sohne Beinrich I. hinterließ. Dem Tobe bes ichwachen Ronigs folgten bebenkliche Unruhen, von ber eigenen Mutter bes neuen herrichers erregt; ein großer Theil ber Rronvafallen, unter ihnen auch Graf Dbo, erhoben fich gegen ihn, vertrieben ihn aus feinen Erblanden und nothigten ihn in ber Rormandie eine Bufluchtoftatte ju fuchen. 3mar tonnte ber junge Ronig alebalb in bie Beimath gurudtehren und wurde burch ben Grafen von Anjou mit feiner Mutter ausgefohnt, aber feine Lage war boch noch immer fo fcmierig, bag ihm Richts erwunschter fein mußte, als eine Stute feiner Dacht an bem machtigen Ralfer zu gewinnen, jumal fich ihm fo eine Gelegenheit bot, ben rebellischen Dbo empfindlich ju guchtigen. Richts aber mußte auch andererfeits bem Raifer in feiner augenblidlichen Lage mehr am Bergen liegen, ale fich vor bem frangofischen Sofe ju ichugen und Dbo jebe Unterftugung von biefer Seite ber abauschneiben. Es war ber Abt Boppo von Stablo, ein am frangofifchen wie am beutichen Sofe gleich angesehener Dann, ber einen beiben Theilen gleich vortheilhaften Bund vermittelte, ju beffen Befestigung ber Raifer feine zweite Tochter Mathilbe, bamals erft vier Jahr alt, mit Ronig Seinrich verlobte. Es ift und nicht unbefannt, daß an biefe Berlobung noch andere weite Blane für bie Zukunft von Seiten bes Raifers gefnupft murben, bag er fo einen bauernben Frieden zwischen bem Dit- und Weftreich anzubahnen und fogar eine engere politische Berbindung beiber ju ermöglichen hoffte. Aber alle folche Berechnungen zeigten fich balb als nichtig. Denn bas tais ferliche Tochterlein ftarb zwei Jahre fpater, und Die beabfichtigte Berfcmagerung ber herricherhauser murbe fo vereitelt. Aber ber Bund Biefebrecht, Beid. ber Raifergeit. II. 17

1032.

1033.

zwischen bem Oft- und Westreich überdauerte bennoch Konrade Leben und trug vor Allem bazu bei, die Erwerbung Burgunds zu erleichtern und zu sichern.

Rachbem ber Bund mit Frankreich geschloffen war und ber Raifer bas Weihnachtsfeft bes Jahrs 1032 ju Strafburg gefeiert hatte, brach er, von feinem Sohne Beinrich begleitet, mit Beercomacht nach Burgund auf. Am 27. Januar 1033 war er in Bafel, eilte bann nach Solothurn und Beterlingen, wo er am 2. Februar von feinen Unhangern jum Ronig gewählt und gefront wurde. Es gefcah, ebe noch Obos Freunde, ba ihnen bie alten Infignien ber burgundischen Ronige fehlten, jur Kronung ju fchreiten gewagt hatten. Unmittelbar barauf ichidte fich ber Raifer an, Dbo felbft anzugreifen, und telagerte bie von beffen Leuten befetten Burgen Murten und Reuenburg. Aber bie ungewöhnliche Strenge bes Binters, bei ber Rof und Reis ter erfroren, zwang ben Raifer bie Belagerung aufzugeben und bie hochgelegenen Begenben mit feinem Beere ichleunigft ju raumen. Er nahm ben Rudweg über Burich, wo bie Wittwe König Rubolfe erfchien und fich jugleich mehrere Große bes romanischen Burgunds am Bofe einstellten, die um ben Rachstellungen Dbos zu entgeben ihren Beg burch Italien hatten nehmen muffen; unter ihnen war auch ber Graf hubert von Maurienne, ber Stammvater bes Saufes Savoyen. Die neuen Antommlinge hulbigten bem Raifer unt feinem Sohne und murben mit reichen Geschenken entlaffen. Darauf fehrte ber Rais fer an ben Rhein jurud; bas Ofterfest feierte er bereits ju Rym-Der furge Winterfeldaug hatte ju feiner Mahl und Rronung im alamannischen Theile Burgunds geführt; er mar fast in allen beutschen Theilen bes Reichs anerkannt worden. Aber bas romanische Burgund war noch in Obos Sanden und ohne einen neuen Ungriff ihm nicht zu entreißen.

Der Bund mit Frankreich bot bem Kaiser gunstige Gelegenheit, seinem Gegner mit leichterer Muse von einer Seite gefährlich zu wersben, die er auf seinem Juge zur Eroberung des fremden Landes nicht hinreichend geschütt hatte, und ihn dadurch zur Rückschr aus demselben zu zwingen. "Wenn Obo", sagte der Kaiser, "sich fremdes Gut unrechtmäßiger Weise anzueignen sucht, soll er es mit Gottes Hülfe an seinem eigenen Gute düßen;" er beschloß die französischen Erblande Odos mit Heeresmacht zu überziehen. Nachdem er im Sommer Sachsen und Thüringen besucht und am 29. Juni einen großen Fürstentag zu Merseburg gehalten hatte, kehrte er im August an den Rhein zurust und brach mit einem starken Heere gegen die

1088.

Champagne auf. Am 24. August fand er bei bem Rlofter St. Michel an ber Daas nahe ber frangofischen Grenze und fiel bann fofort in Dbos Lander ein, die er nach allen Seiten verheerend burchjog. erreichte feinen Zwed; auf Die Rachricht von bem Ginfall bes Raifers tehrte Dbo aus Burgund nach ber Champagne jurud, und fo furchtbare Berheerungen fand er in feinen Erblanden, baf er um bem vollftandigen Ruin berfelben vorzubeugen fich jur ichleunigften Rachgiebigfeit entschließen mußte. Er verfprach bem Raifer feine Befatungen aus Burgund gurudgugieben, allen feinen Unfpruchen auf biefes Reich ju entfagen und jede billige Gemugthuung ju leiften. Sierauf verließ ber Raifer bie Champagne und wandte fich nach Lothringen, bas eben bamale nach langer Beit wieder unter einem Bergog vereinigt murbe. Bergog Friedrich mar ohne Sohne zu hinterlaffen gestorben und mit ibm ber Mannostamm jenes Saufes erloschen, bas feit ben Tagen Ottos I. Oberlothringen verwaltet hatte. Die reiche Allobialerbichaft Bergog Friedrichs tam an feine beiben Tochter, Beatrix und Sophia, Die Richten ber Raiferin Gifela; von benen fich Beatrix fpater an ben machtigen italienischen Markgrafen Bonifacius vermablte und bie Dutter ber großen Grafin Mathilbe wurde, Sophia bagegen in ber Che mit bem Grafen Ludwig von Mompelgard ein befcheibeneres Loos fanb. Bohl in Folge eines früheren Berfprechens bes Raifers wurde Gozelo jest zu feinem bisherigen Bergogthum Rieberlothringen auch mit Dberlothringen belehnt und gewann baburch im westlichen Deutschland eine ungemein machtvolle Stellung, Die eben fo fehr jest zur Sicherung bes Reiche biente, ale fie bermaleinft ber foniglichen Macht gefährlich merben fonnte.

Der Kaiser begab sich, ba er Lothringen hinreichend geschützt wußte, im Winter in die östlichen Gegenden des Reichs. Er feierte das Weihnachtssest zu Minden, das Ofterfest des folgenden Jahres zu Regensburg, wo er sich dis zum Frühjahr aushielt. Schon erhielt er jedoch sichere Kunde, daß Odos Bersprechungen nicht redlich gegemeint seien und dieser keine Anstalten machen Burgund zu räumen; mit um so größerem Eiser bereitete er deshald einen neuen Jug gegen Burgund vor, dessen Erfolg er durch einen umfassenden Kriegsplan zu sichern gedachte. Nicht allein von der deutschen Seite aus wollte er diesmal die Burgunder angreisen, sondern gleichzeitig sollte ein großes italienisches Heer unter Erzbischof Aribert von Mailand und dem Markgrafen Bonifacius durch das Rhonethal vordingen. Der Plan des Kaisers kam in Aussübrung und glücke vollständig. Während er selbst im Sommer von dem Rhein dis zur Rhone vorrückte, ging

1034

1034. ein sombarbischetuseisches heer über ben großen Bernhard und zog Das Rhonethal bis Genf hinab, wo fich bie beiben Beere vereinigten. Best fant ben Bifchofen und herren Rieberburgunds benn boch ber Duth, fie tamen und ergaben fich; felbft ber Erzbischof von Lon un-1. Auguft. termarf fich. Un Betri Rettenfeier ericbien ber Raifer in feierlicher Procession, mit ber Krone Burgunds gefdmudt, von einer ungemein glangenden Berfammlung beutscher, italienischer und burgundischer Bifcofe und gurften umgeben, im Dome ju Genf; bier wurde feine Mahl von ben Großen Rieberburgunds noch einmal bestätigt und ibm allgemeine Sulbigung geleiftet. Doos herrschaft war am Ende; bie Bereinigung bes gangen Burgunde mit bem beutschen Reiche mar burchgefett; ber Raifer fab fich von allen Seiten ale Ronia Burgunde anerkannt und konnte bereits an Die Rudfehr nach Deutsche Auf bem Rudwege wurde Murten, noch von Dbos land benten. Leuten befest, abermale belagert, mit Sturm genommen, gerftort und bie Befatung in Rriegsgefangenschaft geführt. Die wenigen Biberfacher ber beutschen Berrichaft, Die auch jest noch in ihrer hartnadig. keit beharrten, suchten ihr Beil in ber Flucht; aber ber Raifer ließ fie erareifen und beftrafte fie mit Berweifung nach Deutschland. Ebe er ben burgundifchen Gegenden ben Ruden wandte, ließ er fich als Unterpfand fur bie Treue ber Bewohner noch Geißeln von ihnen in gro-Ber Angahl ftellen; bann jog er im Berbft von Bafel nach Straßburg, mo ihn die Raiferin erwartete. Auch ber junge Ronig Seinrich tam bem Bater entgegen, nachbem er fo eben feinen gludlichen Rriege. ma gegen ben Bohmenbergog Ubalrich beenbet hatte. Groß maren Die Kreuben bes Wieberfehens, aber fie wurden balb burch ben Tob ber fleinen Mathilbe, ber Braut bes frangofifchen Konigs fcmerglich getrübt; fie ftarb auf ber Reife ihrer Eltern ju Borms und fand Im Spatherbft begab fich ber Raifer mit ben Seis bort ibr Grab. nen nach Sachien.

Das Königreich Burgund — ein Land, das sich von den Quellen der Sadne bis zu den Rhonemundungen und zum Mittelmeere, von den Höhenketten des Jura bis zu den mit ewigem Schnee bedekten Firnen der Westalpen ausbehnte und neben unwirthbaren, im Eise starrenden Gegenden die anmuthigsten Gesenke und fruchtbarken Ebernen umfaste; damals das wichtigste Passageland Europas, in dem sich viele altberühmte und noch immer volkreiche Städte, wie Lyon, Vienne, Arles, Marseille, Genf und Besançon erhoben — hatte Konrad halb durch Vertrag, halb durch Eroberung an das römische Reich deutscher Ration gebracht, von dem es nun mehrere Jahrhunderte hin-

burch einen untrennbaren Beftanbtheil bilbete. Es mar eine große Eroberung, Die größte feit ben Tagen Ottos I.; ichon baburch von unfäglicher Bebeutung, bag fie bie herrschaft ber Raifer über 3t. lien por jebem außern Angriff ficherte und jugleich bas Uebergewicht bes beutschen Oftreiche über bas frangofische Beftreich auf bas Mugenfälligfte ju erfennen gab. Die Erwerbung Burgunde be ichnete bamale in abnlicher Beife bas Auffteigen bes Reiche, wie fpater bas allmähliche Abfommen ber burgundifchen ganber ben Ber all beffelben verrieth. Daß bas Raiserthum jest, wo es sich im Weften ein inmitten ber abendlandischen Rulturlander liegendes Ronigreich unmittelbar unterwarf, mabrent es gleichzeitig im Dften Alles aufbot, um feine oberherrliche Gewalt zur vollen Anertennung zu bringen, in bem frischeften Aufschwung, in ber energischften Rachtentwickelung begriffen war, mußte man aller Orten empfinden. Jebermann, ber bie Beiden ber Reit tannte, tonnte und mußte ertennen, bag bas Raiferthum in fener ibealen Sobe, in welche es Otto III. verfett hatte, fich nicht mehr genugte und von berfelben mitten in bie realen Berhaltniffe ber Belt hinabstieg, bag es auf bem Wege war ben unbestimmten, allgemeinen Anspruch auf Superioritat in ein fehr handgreifliches Regiment über die Staaten und Bolfer umzuwandeln. Die Betterfahnen zeigten beutlich genug, wober ber Wind fam und wohin er aing.

So wichtig aber auch die Erwerbung Burgunbs für die Stellung bes beutichen Reichs felbit und beffen weitere Entwickelung gewefen ift, fo ift fie boch taum minter folgenreich fur bie Lander geworben, die bamals neu unter bas Scepter ber Raifer famen. Riemale war in Burgund die fonigliche Gewalt recht erstarft; die einzelnen Territorien, von Ratur vielfach gespalten und von ungleichartigen, wiberftrebenben Rationen eingenommen, waren von Anfang an nur du-Berlich burch bas Band bes Reichs jufammengehalten, und bie Schwäche ber meiften Ronige hatte bie Auflosung bes Reichs überdies noch beschleunigt; Die territorialen Gewalten hatten fruh bas vollftanbigfte Ues bergewicht über bie Rrone erlangt, Die Erblichkeit ber großen Leben mar hier fast am Leichteften und Schnellften burchgefest und mit bem Siege bes Feubalismus bas Fehberecht gleichfam jum oberften Beset bes Landes erhoben, die Anarchie so zu fagen legalifirt worden. Bergebens batte ber Rlerus in ber letten Beit mit geiftlichen Mitteln einen Lanbfrieben aufzurichten gefucht; ohne ben Rudhalt eines farfen Ronigthums fonnten folche Bestrebungen nur vorübergebenbe Erfolge Best erft erfuhren bie burgundischen Großen, mas Ros erzielen.

nigsregiment sei; jest erst gewannen Recht und Geset einmal wirklich Geltung; ein friedlicherer Justand, bei dem die Kräste des Bolses und Landes sich entsalten komten, bahnte sich an. Konrad selbst und noch mehr sein Sohn Heinrich haben es sich große Anstrengungen kosten lassen, die zerrütteten Berhältnisse Burgunds zu ordnen und wahrslich nicht ohne Ersolg. Es ist gewiß nicht ohne tiesere Bedeutung, daß es gerade ein Burgunder war, der am Wärmsten der Rachwelt ihren Ruhm verfündete. Wir meinen jenen Wippo, der um ein Jahrzehend später aussprach, die Sonne ginge unter, wenn der Kaiser Burgund verließe, und sie verbreite auss Neue ihr strassendes Licht, wenn er zurücksehens, und sie wünsche Burgund mehr, als ihn, den Urheber alles Kriedens, stets in seiner Mitte zu sehen.

Allerbings ift es weber Konrad noch seinen Rachfolgern gelungen, die fonigliche Gewalt in Burgund auf jene Bobe ju erheben, bie fie in Deutschland gewonnen hatte. Die Kronleben waren bier langft, als Ronrad bie Berrichaft ergriff, im erblichen Befit ber großen Familien; bie gahlreichen Ergbischöfe und Bifchofe hatten alle Regalien und einen fehr ausgebehnten Grundbefit an fich geriffen, bas Kronaut war jum großen Theil verfchleubert. Alle Berhaltniffe bes Lanbes hatten von Grund aus umgewandelt werben muffen, um bem Throne eine feste Grundlage ju verschaffen; eine ju frafte und zeitraus benbe Arbeit, als baß fie bie Raifer bei ihren unablaffigen Rampfen nach anderen Seiten jemals hatten angreifen tonnen. Aber nichtsbeftoweniger machten fich bie heilfamen Wirfungen bes taiferlichen Regiments balb auch in biefen ganbern fühlbar, in benen fich ein ftatiger, regelmäßiger Fortschritt eigentlich erft von biefem Zeitpunkt an verfolgen laßt. Damale erft wurben fie von ber Raubgier ber Araber völlig befreit, bamale erft ordneten fich fefter bie Besitverhaltniffe bes Abels und ber Geiftlichfeit, bamals erft wurden bie belebten Stra-Ben bes Landes geficherter, was fur ben Sandel ber Stabte von unberechenbarer Wichtigkeit mar. Die gange Entwidelung vollzog fich geregelter, feitbem bas Befet jur Beltung fam und bie ftrafenbe Sand bes Raifers ben machtigen Frevler ichredte. Aber bie Entwidelung felbft folgte unverwandt ber einmal gewonnenen Richtung und führte bamit ju immer größerer Trennung und Berfelbstffanbigung ber einzelnen Territorien bes Reichs. Die Raifer fonnten biefe Richtung nicht wenden; ja die Auflosung bes Reichbands mußte fich fogar befchleunis gen, feitbem biefe ganber eines einheimischen Ronigs entbehrten.

Riemand wird fich verwundern, daß fich unter folchen Bedinguns gen die Ginheit bes burgunbifchen Reichs endlich lofte und daß fich

namentlich bie romanischen Theile beffelben von ben alamannischen trennten. Auch ift es nicht auffallend, baß fich jene - bie Lander an ber Rhone, Saone und Ifere - wie fie julest von Konrad unterworfen maren, fo fich auch querft wieder von ber beutschen Berrichaft befreiten und bem frangofifchen Westreiche anschlossen. Aber auch als so ein beträchtlicher Theil ber Erwerbung Konrads in spaterer Beit bem Reiche verloren ging, wirfte fie nichtsbestoweniger boch noch lange in ben alamannischen Theilen Burgunds nach, Die im Befentlichen bie jetige Schweiz bilben. Denn nicht allein, bag biefe Landschaften noch geraume Beit mit bem beutschen Reiche in unmittelbarer Berbindung blieben; fie wurden für alle Folge fo mit dem innerften Leben bes beutschen Bolts in Berührung gebracht, bag mohl bas au-Bere Band zeitweife gerriffen, aber bie inneren geiftigen Beziehungen mit Deutschland niemals gang geloft werben fonnen. Man ermage. was in ben beiben letten Jahrhunderten in bem beutschen Elfaß geschehen ift und urtheile bann, ob die Schweiz noch jest in ihrem innerften Rerne ein beutsches Land sein murbe, wenn fie vor mehr als achthundert Jahren mit bem burgundischen Reiche nicht an ben beutichen Raifer, sondern unter die Berrichaft eines frangofischen Magnaten gefallen mare.

5.

## Konrabs II. Regiment.

Raifer Konrad ftanb in ber Mittagshöhe seines Ruhmes. Rach allen Seiten war seine Stellung gesichert; Riemanden gab es mehr, ber sie anzutaften sich erfühnte. Wenn nicht aller Orten geliebt, war Konrad boch im ganzen Abendlande geehrt und gefürchtet.

Eine imponirende Macht stand bem Kaifer zu Gebot; eine Macht, wie sie seit ber Theilung bes farolingischen Reichs nie in den Handen eines Mannes geruht hatte. Bon ben Reichen, die einst Karl der Große beherrschte, waren Deutschland, Italien und Burgund jest Konrad unmittelbar unterworfen, und der König bes Westfrankenreichs ftand neben ihm in saft gebundener Stellung; gebunden mehr noch

burd feine Schwäche, ale burch ben Bertrag, ben er vor Rurgem gefcoloffen. Rirgends gab es in ben ganbern, in benen fich feit Jahrhunderten bie Entwidelung ber abendlanbifden Welt vollzog, fur ben Augenblid eine bem Raiferthum feinbliche ober ihm furchtbare Bewalt. Und wie anders mar jest die Stellung bes Reiches zu ben "Barbaren." ju jenen Bolfern bes Rorbens und Oftens, Die erft vor Rurgem bas Christenthum angenommen hatten und in ben Bund ber abendlanbifchen Staaten eingetreten waren - wie anbers jest als in ben Tagen Beinrichs II.! Jene coloffale Macht, Die fich ber Pole Boleflaw gegrundet, mar gertrummert und burch ihren Kall bie beutsche herrichaft in ben wenbischen Marten aufe Reue aufgerichtet worben. Das ungeriche Reich, Die Schöpfung bes ebenfo frommen als flugen Stephan, hatte fich gwar unter großen Unfechtungen von allen Seiten erhalten, aber biefes Reich mar fcon mehr eine Schutmehr Europas gegen einen neuen Unbrang von Often anfturmenber Boltermaffen, als eine Befahr für ben Beftant ber Dinge. Richt Stephan hatte vor einis gen Jahren ben Frieden gebrochen, foubern bie Deutschen; aber er mar ber erfte gewesen, ber bie Sand jur Berfohnung bot! Tief gebeugt burch ben Tob feines einzigen Sohnes, bachte ber alternbe Ronig jest am Wenigsten an neue Rriege und Rampfe.

Rur einen Fürften gab es im gangen Abendlande, ber Ronrad in aller feiner Dacht vielleicht hatte gefährlich werben fonnen. Es war ber gewaltige Anub, ber Beherricher Danemarts und Englands, ber nach mehrfachen Rampfen mit Dlaf bem Seiligen, bem für bas Chriftenthum eifernden Sproß ber alten Beidenkonige Norwegens, im Jahre 1030 auch Norwegen seinem großen Nordreiche hinzugefügt hatte. Anub, jest rings an allen Geftaben und auf allen Gilanden Des baltifchen Meeres und ber Rorbfee machtig, noch in frifcher Jugendfraft blubent, voll Belbenfeuer, bie fuhnften Blane im Geifte magent, an ber Spipe eines Rriegsvolfs, bas ju Lande und jur See feit Jahrhunderten ber Schreden aller feiner Feinde mar, - wie hatte er nicht jebem Sterblichen ein furchtbarer Begner fein follen? Bohl mar es beshalb ein Glud, bag fich Ronrab ben Danen gleich im Unfange feiner Regierung jum Bundesfreund gewonnen hatte. So war die Starte beffelben eine ber festeften Stuten für feine eigene Stellung geworben; eine Stute, Die er mit ber Abtretung Schleswigs faum Rie lofte fich ber Bund, ber zwischen ben au theuer erfauft hatte. beiben großen Fürsten geschloffen; er schlang sich vielmehr fester und fefter. Um Pfingfifeft 1035 mar es, bag jene feit gebn Jahren verabrebete Berlobung ihrer Rinber feierlich ber Welt verfündigt wurde.

So wenig Knub. auch gewillt war, sich bie eigene Selbstständigkeit beseinträchtigen zu lassen, so bereitwillig erkannte er boch ben Borrang ber kaiserlichen Macht an; wer sie anzutaften gewagt hätte, wurde gewiß in ihm zulest einen Genossen gefunden haben; von ihm am Wesnigsten hatte Kaiser Konrad Arges zu befürchten.

Der Raifer schwelgte in bem Gefühl ber errungenen und geftderten Macht. Es giebt wenige Sterbliche, beren Sinn nicht bie irbifde Macht mit ihren taufend verführerifden Reizen unwiberftehlich lodte, aber vielleicht noch geringer ift bie Bahl berer, bie fich im Befit ber gewonnenen Geltung vollig befriedigt und gludlich fublen. Konrad gehörte zu biefen feltenen Menfchen. Sein Blid mar unverwandt auf die Bergrößerung und Befestigung feiner Dacht, und nur hierauf allein gerichtet; Dieffeits und jenfeits fannte fein Beift feine Bielpunfte. Gine fchlichte und berbe Ratur, ein gerades und ritterlides Gemuth, fur hobere geiftige Beftrebungen weber gebilbet noch von Ratur empfänglich, befaß er boch ben Instinct ber Berrichaft in unglaublichem Maage. Bas feiner Große biente, erfaßte er mit faunenswurdiger Scharfe und begriff fofort alle Mittel und Wege, Die ihn in furgefter Frift jum Biele fuhren mußten. In feinem Augenblid verliegen ihn Muth, Festigfeit und Gelbftvertrauen, neben bem guten Recht bie ftartften Bruftmehren jeber Berrichaft. Rirgente finben wir ihn auf ben Pfaben einer furchtfamen und fcwantenben Bolitif. Alle feine Unternehmungen geben gerabe und unmittelbar auf einen flar erkannten 3med los; feine Borte - wie fie uns Bippo überliefert, meift wahre Königsworte — verhullen und versteden nirgenbs bie Regungen feiner Seele, fonbern laffen beutlich feinen vollen Billen, feine letten Absichten erkennen. Unablaffig bebacht, feine Bewalt au erweitern und ju verftarten, mußte er um bes Größern willen bas Geringere ju opfern und verftand nachjugeben, wo bie Durchtampfung feiner Unfpruche nicht ohne große Ginbuße möglich fcbien. wich bann nicht langfam, nicht erft burch Roth und Schwäche gegwungen, fonbern in flarfter Erfenntnig ber Sachlage gleich im Ungriff ber Dinge, noch im Gefühle unbestegter Rraft; vielleicht eine ber feltenften Tugenben energifcher Berricher. So brachte er burch bie Aufgabe Schleswigs allerdings ein bem Reiche empfindliches Opfer, aber er gewann fich baburch ben Sieg über bie Uebermacht Bolens im Often und ficherte feine Stellung im Rorben. Bielleicht noch mehr toftete es ihn, gang Lothringen wieber unter einem Bergoge ju vereinigen, und boch erhielt er fich nur fo bie überrheinischen ganber und ermöglichte bie Erwerbung bes burgunbifden Reiches. Ber ihn anflagt,

baß er im Norben ein beutsches Reichsland aufgab, muß zugleich erwägen, baß er ber Herrschaft ber Deutschen im Suben ein schönes Königreich hinzufügte.

Die glanzvolle Stellung, die Konrad gewonnen, verdankte er zum guten Theil seinem ungebrochenen Muth und seiner berben Tapferkeit. Aber nichtsbestoweniger waren die Thaten seines trefflichen Borgangers die Stufen gewesen, auf benen er zu solcher Höhe emporgestiegen. Konrad hat dies nicht verkannt, und wie hoch er die Berdienste Heinrichs schafte, erhellt deutlich daraus, daß er mit Gewissenste hatten. Ein Grundsähen folgte, welche Heinrich im Regiment geleitet hatten. Ein neues Geschlecht hatte den Thron bestiegen, aber es begann deshalb nicht eine neue Ordnung der Dinge. Die Entwickelung der inneren Berhältnisse, die mit Heinrichs Regierung begonnen, sehte sich ununterbrochen unter dem neuen Regimente fort.

Wir wissen, welchen Einfluß Kaiser Heinrich ben Großen bes Reichs auf die Regierung eingeräumt hatte. Dasselbe Mitregiment ber Stände blieb unter Konrad, ber nicht minder häusig als sein Borgänger die Fürsten auf Land und Reichstagen um sich versams melte. Selbst Maaßregeln, die den allerpersönlichsten Charakter zu tragen scheinen, sind doch nicht ohne die Justimmung der Kürsten in das Leben getreten. Freilich war es den Großen des Reichs nicht leicht, dem ausgesprochenen Willen dieses Kaisers zu widerstreben; denn durch sein entschiedenes und krastvolles Auftreten kam er eben so siche zu seinem Ziele, als Heinrich einst durch Ueberredung und zähe Ausdauer. Wie ost Konrad auch auf Widerstand gestoßen sein mag, niemals, so viel wir wissen, hat er seine Absüchten ausgeben müssen.

Hatte schon Heinrich bavon Abstand genommen, dem immer erneuten und immer verstärkten Drängen nach Erblichkeit der Lehen sich grundsählich zu widersehen, so erklärte sich Konrad jest offen für die Erblichkeit der Benesicien; nur daß er, indem er als oberster Lehnstherr ein wesentliches Recht der Krone ausgab, von allen Lehnsherren im Reiche ein gleiches Opfer verlangte. Erlangten sie von der Krone die Erblichkeit ihrer Lehnsgüter, so sollten sie dieselbe hinwiederum auch ihren Basallen gewähren. "Konrad gewann sich," sagt Wippo, "dadurch im hohen Maaße die Herzen der Basallen, daß er die von Alters her besessen Lehen der Vorsahren den Rachkommen nicht server entziehen ließ." Man hat wohl mit Unrecht an diesen Worten gedeutelt, indem man sie bald auf ein allgemeines Reichsgeseh bezogen hat, durch welches Konrad die Erblichkeit aller Lehen in Deutschland sestgessellt haben sollte, bald darin nur eine beschränkte Einstein

wirfung bes Raifers auf die Erblichkeit gewiffer nieberer Leben angebeutet fand. Bon einem Reichsgefet fpricht Bippo nicht; auch liegt es mit Richten im Charafter bes beutschen Staatslebens zu jener Beit. burch einzelne Conftitutionen große Berfaffungefragen gur Entscheibung ju bringen, wie es allerbings noch Konrab felbft für Italien that, wo er burch ein geschriebenes Befet Die Erblichfeit ber Beneficien Ein Reichogefet biefer Urt bat Konrab fur bie beutichen feftftellte. Lander nicht erlaffen; aber nichtsbeftominber war bas auch bier fur ben Sieg bes Feubalismus entscheibenb, bag ber Raifer fich offen und rudhaltlos für bie Gerechtigfeit eines Grundfates aussprach, bem pom Thron herab bisber hartnadig wiberftrebt ober minbeftens nicht offen augestimmt war. Der Bug ber Beit ging einmal auf bas Erbleben. und sobald fich ber Raifer felbft in ber Bertheilung ber Reichsbeneficien, in feinem Ginfluß auf die Entscheibungen ber Reichslehnshofe, enblich als Gefengeber Italiens von biefer Zeitftromung völlig beherricht zeigte, mußten auch in Deutschland bie alten ftrengeren Rechtegrunbfabe über bas Beneficialmefen im tiefften erschuttert werben und fich eine neue Braris überall Bahn brechen. Die Erblichkeit ber Leben wurde unter Konrads Regierung in ber That bei uns für alle Folge entschieden, und es galt fortan als Recht nach Sitte und herkommen, baß ein ehelich geborener Sohn in bas Leben seines Baters wie in ein Erbrecht eintrat, fobalb er bie an bas Leben gefnupften Bebingungen Auch find hierbei bie boberen von ben erfüllen fonnte und wollte. nieberen Leben nicht ftrenge ju icheiben. Denn im Princip galten jene wie biese als erblich, und bas Princip wurde ebensowenig baburch umgeftogen, bag man jumeilen in ber Rolge aus politischen Grunden die großen Reichslehen einzog, wie man baffelbe beshalb leugnen wirb, weil fich bei nieberen Leben nicht felten vertragemäßig bedungene Abweichungen auch in ber Folge nachweisen laffen.

Wieviel auch die Krone durch die zugestandene Vererblichung der Beneficien einbußen mochte, ihr Verlust wurde dadurch reichlich vergütigt, daß ste sich so in dem Stande der kleinen Basallen einen ungemein zahlreichen Anhang schuf, auf bessen Treue ste rechnen konnte. Die unbeschränkte Macht der Großen über ihre Gesolgschaften war geslähmt, seitdem gegen sede Willfur des Lehnsherrn der Basall sein Recht am Throne des Kaisers suchen konnte, ohne besürchten zu mußsen, daß seinen Nachkommen deshalb das Lehen entzogen wurde. Und nicht geringer war ein zweiter Gewinn: erst durch die Besestigung der Lehnsverhältnisse ließ sich in einer Zeit, die ganz von ihnen desherrscht war, ein geregelter, gesehlicher Zustand für die Dauer begrüns

ben. Tausenbsache Veranlassungen zum Friedensbruch schienen nun für immer beseitigt, die Quelle unablässiger Streitigkeiten war verskopst, eine Möglichkeit eröffnet, auf dem Wege des Rechts die Vershältnisse der Herren unter einander und zu ihren Mannen zu ordnen. Wir kennen Heinrichs Eiser für die Erhaltung des Landfriedens; auch hierin solgte Konrad dem Beispiele Leines Vorgängers und trat mit unnachsichtiger Strenge seder Selbsthülse entgegen. Wippo verzist es nicht zu bemerken, wie der König bei seinem ersten Umritt im Reiche überall durch Landsrieden und Königsbann die Ruhe gesichert habe. Die Gesetz gewannen an Kraft und Geltung, was vor Allem den niederen Klassen des Volks zu Gute kommen mußte.

Die Aufzeichnungen schriftlicher Dienstrechte, Die unter Beinrich begonnen, festen fich unter Ronrabs Regierung fort. Wir befigen von bem Raifer felbft ein geschriebenes Recht für bie Minifterialen ju Beifenburg an ber Regat, wie urfundliche Bestimmungen über bie Berechtfame ber Minifterialen bes von ihm gestifteten Rlofters Limburg. Ronrade Zeit gehört auch bas merkwurdige hofrecht bes Rloftere Beingarten in Schwaben an, eines ber alteften noch erhaltenen beutschen Bauernrechte. Wie hart bie Bestimmungen besselben auch finb, fo erfchetnen boch in ihm ichon bie Binsleute und hörigen Leute bes Rlofters unter bem Schut bes geschriebenen Rechts. Bie Konrad bas Gefchid felbft ber niebrigften Rlaffe feines Boltes am Bergen lag, zeigt ein ichones und bentwurdiges Schreiben beffelben an ben Bergog Bernhard von Sadifen, ben Pfalggrafen Siegfried und benimartgrafen Bernhard von ber Nordmart über ben Berfauf einiger Leibeigenen bes Der Raifer brudt feine bochfte Entruftung bar-Bisthums Berben. über aus, bag ber Bifchof feine Leute "wie bas bumme Bieh" verfaufe, und gebietet ben genannten Fürften, als ben hochften Beamten bes Landes, auf bas Gemeffenfte, mit allen Mitteln ju forgen, bag ein folder "Gott und Menfchen gleich verabicheuungewurdiger" Rauf rudgangig gemacht werbe. Wer tonnte es ohne innere Befriedigung feben, wie ber Schut bes Raifers fich auch über ben letten Leibeigenen erftredte! Es war fein leeres Blendwerf, um Die Menge ju taufchen, wenn fich Ronrad gleich an feinem Rronungstage vor Allem als höchfter Richter bes Bolles, ale Bort ber Gerechtigkeit zeigte; an ber Begrundung eines festen Rechtszustandes ufter ben Deutschen hat er unablaffig gearbeitet und bie fegendreichen Beftrebungen feines Borgangere auch hierin gludlich fortgefest.

Rimmt man hinzu, bag Konrad auch barin Heinrich abnilich war, bag er bei aller Freigebigkeit für erwiesene Dienfte ein guter Haus-

halter war - wie er bie Guter und Ginfunfte bes Reichs in Baiern fefiftellen ließ, wird er es auch in ben anberen ganbern gethan haben baß er ferner baffelbe ftrenge und unbefchrantte Regiment über bie Rirche ubte, wie Seinrich, und barin ein unantaftbares Recht ber Rrone erblicte, fo zeigt fich beutlich, wie fich alle bie Faben ber inneren Entwidelung fortfpannen, Die ichon vor feiner Beit angefnupft maren und die namentlich heinrich mit feinem Berftanbe in einander gefügt hatte. Jene Bolitif, bie mit Raifer Seinrich II. begann, bie in ber gesetlichen Confolibirung ber inneren beutschen Berhaltniffe burch ein ftarfes, nach allen Seiten machtiges Ronigthum bas Runbament ber faiferlichen Gewalt fab, behielt unverandert ber Berrfcher bei, mit bem ein neues Geschlecht ben Thron beftieg, mit bem ein anderer Stamm in ben Borbergrund ber Gefchichte trat: iene Bolitif blieb wefentlich biefelbe, nur baß fie immer beutlicher und fraftiger auftrat, je mehr fie ju augenfälligen Erfolgen gebieb. Ueberreich hat Konrad auf bem Felbe geernbtet, bas von feinem Borganger mit unermublicher Corgfalt bestellt mar.

Rlar und unleugbar ift ber enge Bufammenhang bes neuen Reaiments mit bem alten, und boch fpringt ber Unterschieb beiber in bie Augen, sobald man ben Dingen naber tritt. Bon jeder Kamilienpolitik hielt fich ber kinderlose heinrich fern; Konrade Regiment ift bas gegen burchaus von bem Gebanken geleitet, Die Berrichaft feinem Sohne zu bewahren, ein erblichefe Raiferthum zu grunden. Bohl bes Reiche, Die Ehre feines Geschlechte, Die Bartlichfeit bes Baters wirften jufammen, daß er biefen Bunkt von bem erften Tage feiner Regierung an unverrudt in bas Auge faßte. Die Erblichfeit ber Krone war gleichsam bie Entgeltung, Die Konrad von ben Bafallen fur die Erblichkeit ber Leben forberte und bie fie ibm nicht verweigern burften. Schon im Anfange bes Jahres 1026 wurde ber achtiabrige Beinrich als Rachfolger bes Baters anerkannt; bann wurde ber Rnabe ju Uchen gefront; sobald bie burgundische Frage auftauchte, mußte bas Unrecht beffelben auf bie Erbfolge in Burgund befchworen werben; unverzüglich ließ Ronrad feinem Sohne huldigen, als er bie Regierung bes neuen Reiches übernahm, und übergab ihm biefe fogar noch vor seinem Tote, um auch ben letten 3weifel über bie Rachfolge au beben.

Im Purpur wuchs ber kleine Heinrich heran, für die Krone wurde er mit ber größten Sorgfalt erzogen. Die hochfte Meinung hegte Konrad von ber Einsicht und Geschicklichkeit bes Bischofs Brun von Augsburg, bes Bruders Heinrichs II., seinem Rathe folgte er in

ben Staatsangelegenheiten am Liebsten, und ihm übertrug er voll Bertrauen auch die Erziehung bes Sohnes. Als Brun ftarb, ehe noch ber fonigliche Anabe jur Gelbstftanbigfeit gereift mar, murbe berfelbe Der Obhut bes Bischofe Engelbert von Freifingen übergeben und ibm Die Burg Andeche als Aufenthaltsort angewiesen. Die großen Ber-Dienfte Engelberte um bie Berbienfte Des Sohnes ertannte ber Raifer im Jahre 1033, wo ber junge Beinrich bas Schwerdt empfing und frei in bas Leben trat, burch mehrfache Schenfungen an bas Bisthum Freifingen an. Richt allein in ben Staatsgeschaften und in ben Lebren ber Rirche hatte Konrad feinen Sohn unterweisen laffen; ju tief perspurte er ben Mangel gelehrter Bilbung, um nicht barauf bebacht au fein, ben Sohn frut foviel wiffenschaftlichen Unterricht geben au lafsen, als die Welt auf dem kaiserlichen Thron verlangte und an ihm vermißte. Es war ein Combarbe, Amalrich mit Ramen, ber in ben Wiffenschaften fener Beit ben jungen Beinrich unterweisen mußte und einen gelehrigen Schuler in bem reichbegabten Rnaben fanb. Langft mit ber Krone geschmudt und fur bas Regiment forglichft vorgebilbet, trat Konrabs Sohn in bie erften Junglingsjahre, um fofort bie Freuben und Genuffe, bie Gorgen und Muben ber Berrichaft in ibrem aangen Umfange aus Erfahrung fennen gu lernen. Raum feches gehn Jahr alt, verhandelte er einen Bundesvertrag mit einem ber meis feften und erfahrenften Konige jener Beit, führte er zweimal ein Beer gegen einen nicht verächtlichen Feind und überwachte felbftftanbig, mabrend ber Bater Burgund gewann, Die Angelegenheiten bes Oftens. Selten hat ein Furft, ber an ber Macht hing, wie es Ronrad that, schon bei seinen Lebzeiten bem Sohne eine gleiche Theilnahme am Regiment gewährt; feltener noch, wenn ber Sohn fo felbftbewußt war, wie ber junge heinrich, ber von ber Bebeutung bes Regiments boch noch gang andere Gebanken hegte als fein Bater. Rur bie Rudficht auf die gesicherte Zukunft bes Reichs und bes Sohnes konnte Ronrab zu folder Entfagung vermögen.

Bon zwei Seiten, wie die Erfahrung lehrte, war die Krone vornehmlich Angriffen ausgesetzt: von der Macht der Herzoge und durch die Ansprücke der nächsten Berwandten des regierenden Hauses. Hier oder dort lagen die Keime jener inneren Kriege, die seit einem Jahrhundert den Thron so ost bedroht hatten. Rach beiden Seiten suchte Konrad seine und seiner Nachsommen Regierung für alle Folge zu sichern.

Längst ift erfannt worben, wie Konrad nicht Geringeres im Schilde führte, als bas beutsche Herzogthum ganz zu beseitigen. Denn

bie Uebertragung fast aller erledigten Herzogthumer auf seinen Sohn und Nachsolger kam im Wesentlichen einer Austebung der herzoglichen Gewalt gleich. Auch ließ die Gunst der Umstände in der That den Kaiser manche: vernichtenden Schlag auf die herzogliche Gewalt führen. Der Tod des kinderlosen Luxemburgers in Baiern bot ihm Gelegenkeit, seinen Sohn mit diesem Herzogthum zu belehnen; mehrere Jahre später starb dann Hermann II. von Schwaben undeerbt, und der junge Heinrich konnte auch Schwaben gewinnen; auch das Herzogthum Karnthen war einmal undesett und kam dann an einen sinderlosen Mann; so daß nur die Einziehung Sachsens und Lothringens sehlte, um das Herzogthum ganz zu vernichten und den König zum unmittelbaren Herrn aller deutschen Länder zu machen.

Die Bergogthumer maren feit ber Begrunbung bes Reiche gleich. fam bie Saulen bes Baues gewefen, über benen fich bie fonigliche Macht ale bas verbinbenbe Dach erhob; biefe Saulen umreißen, hieß ben alten Bau gerftoren, bieß bas Reich nach feiner alten Bebeutung aufheben. Wie hatten bie beutschen Fürften bem rubig guseben follen! Wenn nicht die Ehrfurcht vor bem Wert ihrer Bater, mußten fie boch ihre eigenen Intereffen treiben, eine Institution zu erhalten, auf ber por Allem ihr Ginfluß auf ben großen Gang ber Dinge, auf ber ihre eigenen Selbfiftanbigfeit, ihr Gegengewicht gegen die Allmacht ber Rrone beruhte? Wie machtvoll und gebietend auch Ronrade Stellung gegen bie beutschen Großen war, fie fonnten nicht ftillschweigend bie Bernichtung ber herzoglichen Gewalten gefchehen laffen. Un gemaltigen Sturmen im Rathe ber Fürften fann es bemnach nicht gefehlt haben; nur icheinen leiber unfere Bemahremanner fur bie Befchichte Ronrads nicht im Stande gewesen zu fein uns von ihnen zu melben. Um fo werthvoller ift baber ein bisher wenig befanntes Actenftud, bas einen tiefen Blid in jene inneren Rampfe ber Fürsten mit bem Raifer werfen lagt. Es ift ein Brief eines jungen Beiftlichen an ben Bischof Azecho von Worms aus bem Jahre 1035, wo fich ber langverhaltene Born tes Raifers über ben Bergog Abalbero von Rarnthen entlud, der um Pfingften ju Bamberg vor ben Fürften wegen Majeftateverbrechens angeflagt, auf Diefe Unflage - wir wiffen nicht, ob mit Recht ober Unrecht - verurtheilt und feines Bergogthums entfleibet murbe.

Der Schreiber bes Briefs hielt sich zu ber Zeit, als Abalberos Absehung ruchbar wurde, zu Mainz auf und melbete bem Bischof, baß bort gleichzeitig mehrere Fürsten mit bem Erzbischof von Koln und bem Bischof Brun von Würzburg, bem Letter bes Kaisers, mit

großem Eifer Berathungen hielten. Bas bie Furften beabfichtigten, wußte er nicht ficher anzugeben, aber jene Borgange am faiferlichen Sofe, bie das allgemeine Gesprach bilbeten, konnte er aus guter Quelle mittheilen und that es: Man erzählt - so berichtet er - baß ber Raifer von alter Beit ber gegen ben Bergog Abalbero einen tiefen Groll hege und folche Erbitterung gegen ihn gefaßt babe, baß er bie Markgrafen und anderen Fürften, die gerade am Sofe waren, berief und ihnen gebot, Abalbero fein Berzogthum und feine Mart burch richterlichen Spruch zu entziehen. Die Fürften urtheilten jeboch, ohne bie Gegenwart und Buftimmung bes jungen Konigs Seinrich konne bies nicht geschehen. hierauf ließ ber Raifer feinen Gohn rufen, ftellte ihm Abalberos Unrecht vor und verlangte bie bem Berbrechen gebührenbe Bestrafung bes Bergogs; er bestand barauf, bag ber Karnthner bas herzogthum verlieren muffe. Aber ber junge König erflarte, eingebent eines fruber mit bem Bergoge gefchloffenen Bertrages, unter ben bochften Betheuerungen feiner Ergebenheit und Treue bem Bater, bag er bagu feine Sand niemals bieten tonne und burfe, und blieb hartnadig bei biefer Erflarung. Lange wurde bie Sache verhandelt. Ermahnungen, Drohungen, Bitten bes Baters führten zu nichts; ber junge Konig blieb hartnäckig bei feiner Meinung. Endlich sank ber Kaiser, sich erhipend und im tiesten Herzen burch ben Wiberftand feines Sohnes verwundet, vor Aller Angeficht ohnmachtig jur Erbe hin; fprachlos, mit gefchloffenen Augen, wie von Sinnen wurde er aufgehoben und man brachte ihn auf ein Bett. Rach einiger Beit fam er wieder zu fich und ließ alsbald wiederum seinen Sohn und Die Fürsten rufen. Auf bas Tieffte bemuthigte er fich vor ihnen, feiner kaiferlichen Majestat vergeffend; unter Thranen warf er sich por seinem Sohn auf die Knie und beschwor ihn feines Baters zu gebenken, ben Triumph ihrer beiberfeitigen Keinbe nicht zu vermehren, nicht bem Reiche ben größten Schimpf und fich felbft ewige Schanbe zu bereiten, indem er fich von seinem Bater lossage. Da wurde endlich ber junge König burch bie Thränen bes Baters gerührt, ging in fich und ergab fich in bas Gebot und ben Willen bes Raifers. Er erflarte, baß er burch einen Schwur, ben er fruher Abalbero geleiftet, gebunden gewesen fei, und bag fein Erzieher, ber Bifchof Engelbert von Freifingen, ihn zu biefem Schwur bewogen habe. Socherzurnt fragte ber Raifer ben Bifchof, ob bem fo mare. Diefer verhehlte es nicht und fuchte fich bamit zu rechtfertigen, daß er ben Schwur nur veranlaßt habe, um Abalbero bem Ronige treu ju erhalten, ber Schwur felbft überbies nichts anderes enthalten habe, als mas fich ohnehin verstanden hatte, daß namlich der Herzog ohne Urtheil und Recht keinen Schaden an Hab und Gut erleiden solle. Aber der Kaiser hörte wenig auf solche Entschuldigungen, suhr mit der größten Hestigkeit auf den Bischos los und wies ihn aus der Thüre; unter einer Fluth von Schmähreden zog sich der Bischos schambedeckt zurück. Hierauf kehrte der Kaiser zum Fürstengericht zurück, welches Herzogshum und Mark dem Kärnthner absprach. Man erzählte außerdem, wie der Briefsteller meldet, daß man befürchte, der Herzog werde sich mit Hülse der Kroaten und Winden dem Willen des Kaisers widersehen; beshalb sei beschlossen, die Baiern an dem bevorstehenden Zuge nicht Antheil nehmen zu lassen. Die Mark Abalberos sei, wie man sage, einem gewissen Al. von L. übergeben — der Rame ist nicht ausgeschrieben —; das Herzogthum selbst sei noch nicht verliehen, doch werde in den nächsten Tagen sich Kuno nach Hose begeben, um seine Werbung dort anzubringen.

Der Brief bedarf nur eines furgen Commentars. Wir wiffen, bas bie Absehung Bergog Abalberos ju Pfingften 1035 erfolgte; ber Rriegezug, ju bem man fich bamale anschickte, war ber Kriegezug gegen bie Liutigen, von bem balb weiter bie Rebe fein wirb. Die Mart, bie getrennt von bem Herzogthum vergeben wurde, war bie farantanifche, bas jegige Steiermart, mit ber Abalbero ichon vor feiner Erhebung jum Bergog belehnt war und bie jest an ben Grafen Arnold von Lambach verliehen wurde. Die übrigen Marken, Die fich fvater von Rarnthen loften, blieben bamale noch mit bem Bergogthum verbunden. Runo, ber fich um bas erledigte Bergogthum bewarb, mar Riemand anders, als Konrad ber Jungere, ber bie als Knaben ihm entzogene Erbichaft feines Baters jest in Anspruch nahm; auf feine Bewerbung wird fich bie Versammlung in Mainz bezogen haben, bei ber auch fein Bruber Brun jugegen war und wo man bie Borgange ju Bamberg fo eifrig besprach. Uebrigens erreichte ber Better bes Raifers nicht fo balb feinen Zwed; erft am 2. Februar 1036 wurde er auf einem Fürftentage ju Augeburg in bas Bergogthum feines Baters und Grofvatere wieber eingefest. Der entfeste Bergog hatte ein ungludliches Ende. Mit feinen Sohnen wurde er jum Eril verurtheilt; boch er entfam bemfelben im Jahre 1036 und kehrte nach Rarnthen jurud, wo er ben Grafen Wilhelm von Friefach und Soune, ben er als die Beranlaffung feines Sturges befonders angefeben gu haben icheint, befehdete und erichlug. Bon ben Raiferlichen verfolgt, fluchtete er fich nach ber Ebersburg, wurde aber bezwungen und bann abermale in die Berbannung geschickt. Rach bem Tobe bes Raifers brach

er zum zweitenmal aus bem Eril hervor und fturzte sich wiederum in die Fehde mit den Sohnen des Grafen Wilhelm. In diesen Kampfen fand er im Jahre 1039 den Tod. Seine Sohne wurden später in das väterliche Erbe zurückzeführt, und das Geschlecht der Eppenskeiner blühte noch lange in Karnthen sort.

Bir feben, mit welchen Schwierigkeiten ber Raifer ju fampfen batte, um bie Dacht ber Bergoge ju brechen; gewiß nicht weniger bornenvoll für ihn war ber Pfab, ben er einschlug, um bie konigliche Bewalt gegen bie Unspruche und Ungriffe feiner eigenen Bermanbten au ichuben. Schon unter bem fachfifchen Saufe mar es Sitte gemefen, um bes Reichsintereffes willen jungere Gone ober unachte Sproffen bee foniglichen Beschlechts bem geiftlichen Stande ju wibmen; bie Tochter ber Raifer mußten fich aus bemfelben Grunde meift jum Klofterleben bequemen, und übel genug hatte es Otto III. vermertt, bag eine feiner Schwestern fich mit einem ritterlichen Manne vermählte. Auf bemfelben Bege war auch Seinrich Il. vorgefchritten; er bestimmte nicht allein fast alle feine Schwestern ben Schleier gu nehmen, er brachte nicht allein feinen Salbbruder Urnold in ben geifts lichen Stand, fondern nothigte auch feinen einzigen rechten Bruber Brun, fobald er fich gegen ihn erhob, bem weltlichen Leben ju entfagen. Aber planmäßiger noch, ale alle feine Borganger, verfolgte Raifer Konrad bie eingeschlagene Richtung, um fein und feiner Rachfolger Regiment vor ben Unspruchen ber eigenen Familie ju fcuten; fast alle mannlichen Glieder berfelben zwang er die Tonfur zu nehmen. Bir miffen bereits, wie fein einziger Bruber Gebhard und fein Better Brun bas Schwerdt mit bem Brevier vertauschen mußten, ebenfo mußte ein fvätgeborener Cohn bes Bergoge Dito von Rarnthen, Bilhelm mit Ramen, ber einzige Dheim bes Raifers von vaterlicher Seite. unter ben Rlerus treten. Sie alle murben zu einträglichen Bisthus mern beforbert, Wilhelm murbe Bifchof von Strafburg (1029). Brun von Burgburg (1034), Gebhard von Regensburg (1036); aber einen mahrhaft bifchöflichen Banbel werben fie faum geführt haben, wenigftens blieb Bebhard fur feine Lebenszeit bie Reigung jum Baffenlarm und weltlichen Sanbeln. Raifer Ronrad erreichte indeffen feinen 3med; von feinem Saufe trug bei feinem Tobe Reiner ritterliche Waffen, als fein einziger Gobn, bem er bas Reich hinterließ, und ber kinderlose Konrad von Karnthen.

In den erwähnten Beziehungen war Konrad als dem Begründer einer neuen Dynastie schon gleichsam von Natur eine andere Stellung zugewiesen, als dem kinderlosen Heinrich. Aber es gab auch andere und größere Differenzen zwischen dem Regiment beider, die sich nicht auf dynastische Motive zurückühren lassen. Sie zeigen sich wohl am Klarsten in der verschiedenen Art und Weise, wie sie die kirchlichen Angelegenheiten leiteten und überwachten.

Gerade bie erften Saupter ber Rirche hatten ju Lonrads Erbebung Das Meifte beigetragen. Dem Mainzer Ergbischof bantte er bie Bahl in Deutschland, bem Mailanber bie Anerkennung in Italien. ber Bapft hatte fich beeilt, ibn mit ber Raiferfrone au fcmuden. Reinem Raifer find jemale alle firchlichen Gewalten bereitwilliger entgegengekommen, als Ronrab; von allen Seiten bebrangt, trieb bas eigene Intereffe fte ju ben Stufen feines Thrones. Das Papfithum in ber jammervollften Rathlofigfeit, Dbilo und bie Cluniacenfer unter ber Buchtruthe bes frangofischen Episcopate, bie lombarbischen Bischofe von bem Abel bes Landes mit bem Ruin ihrer Berrichaften bebrobt, bie beutschen Bischofe von ihren alten, nicht mehr burch Beinrichs Strenge gefchrecten Feinden beunruhigt, Die beutschen Mofter endlich, wie bie frangofifchen in ihren Brivilegien von ben Bifchofen angegriffen, - fie alle fuchten beim Raifer Sulfe und Rettung und legien ibm eine Macht in die Sande, wie fie feit ben Tagen Ottos bes Eroffen fein Fürft in ber Rirche geubt hatte. Reformation ber Lirche war fcon feit Jahrzehnden ber allgemeine Ruf, Bapftihum und Staiferthum hatten in benfelben eingestimmt; endlich ichien ein Zeitpunkt gefommen, wo ein Raifer bie Reformation burchführen tonnte, ohne jedes Sinderniß, ohne ernstliche Gefahren, mit einem unzweifelhaft glangen. ben Erfolge. Auch werben bie Cluniacenfer bies von Konrad erwartet haben. Richt allein, bag Dbilo fogleich fich ihm naberte; auch Richard von St. Baaft und Boppo von Stablo, Die Saupter ber cluniacenfischen Reformen in Lothringen, wurden nicht mube, ben Intereffen bes Raifers ju bienen. Sie befagen bie Bunft beffelben, und wir erfahren, baß fie auch zeitweise Einzelnes von ihm fur ihre firche lichen Absichten erreichten. Go übertrug ber Raifer bem Boppo einmal bie obere Leitung ber bebeutenbften beutschen Rlofter, wie Berdfelb, St. Gallen, Weißenburg, Echternach, Limburg u. f. m., und es hatte fich fo leicht eine Congregation bilben konnen, welche Die Grunbfate ber Cluniacenfer tief in bas innere Deutschland verbreitete. Aber bie Congregation gewann niemals Beftand, ba bie alten Rlofter mit Bartnadigfeit an ihrer Gelbftfanbigfeit festhielten und bas ftrenggebundene Befen Clunys ber beutschen Natur überhaupt zuwider war. Auch war Kaiser Konrad am Wenigsten nach dieser Seite hin entschieden und durchgreisend; er besaß, die Wahrheit zu gestehen, weder sur die Absichten der Cluniacenser noch überhaupt für jene resormativischen Bestrebungen, die er bei seiner Thronbestelgung vorsand, ein tteseres Verständnis. Die Kirche hatte sur ihn nur eine wesentliche Bedeutung, so weit sie seinen staatlichen Absüchten diente oder seinem persönlichen Religionsbedursniß genügte.

Denn trop feiner anftogigen Che mit Gifela, welche ber ftrengeren Beiftlichfeit immer ein Dorn im Auge blieb, war Ronrad boch ein ergebener Sohn ber Rirche. Er befannte mit Aufrichtigfeit ihre Lehren und fand in ben frommen Berfen ber Beit Beruhigung fur feine Gunben wie Gemahr fur ben gludlichen Bestand feiner Berrichaft. Rach ber Beife feines Borgangers ließ er fich in mehrere geiftliche Brüberfchaften aufnehmen und gewährte biefen und anderen firchlichen Stiftungen reiche Befchente und große Brivilegien; an Freigebigfeit gegen bie Rirchen und Rlofter fant er ben fruberen Raifern wenig nach. Wenn er auch nicht neue Bisthumer wie Beinrich errichtete, fo hat er boch, obichon in anderer Beife, ben Glang ber Rirche nicht minder erhöht. Er führte Rirchenbauten von einer Größe und Bracht auf, wie man fie in ben beutschen ganbern bis babin niemals gefeben hatte; Werte, die noch jest die hochfte Bewunderung verdienen. Es war balb nach feinem Regierungsantritt, bag er auf feinem verfallenen Erbgute, Limburg in ber Barbt, eine Abtei ju errichten befchloß. Den Bau übertrug er bem Abte Poppo von Stablo, wie benn bie Cluniarenfer bamals bie rubrigften und thatigften Bauleute bes Abenblandes waren. In wenigen Jahren wurden Rirche und Rlofter vollendet; wo in ben alten Burgruinen noch vor Rurgem bas Wild fein Lager gemacht hatte, fah man fich nun ein ftattliches Rlofter und eine prachtige Basilifa erheben, Die an Größe ber Dimensionen und Zierlichkeit ber Ausführung bamale nur in Rom ihres Gleichen fand und beren Ruinen noch heute burch Großartigfeit und Reinheit ber Form imponiren. Und ju berfelben Zeit betrieb Ronrad ben Bau eines Johannesfirche zu Speier und begann ben bortigen Dom, an bem er und feine Nachkommen fast ein ganzes Jahrhundert gearbeitet und wo fie alle ihre Ruhestatte gefunden haben. Diefer Dom gehört für alle Beiten ju ben Bunbermerfen unferes Boltes und unferes Landes, und ber einheitliche Plan ju bemfelben ift ohne Frage in Konrads Beifte entftanben, wenn auch in ber Ausführung fpater Gingelnes ge-Es fam Konrab barauf an, jur Ehre ber Mutter anbert wurde.

Gottes, welcher ber Dom geweiht ift, einen Bau zu errichten, wie feit ben Zeiten ber romischen Kaifer tein gleicher erwachsen war, und bie gigantischen Raume besselben zeugen noch jest ebenso sehr für ben enormen Schwung seiner Entwürse und die Kraft seines Willens, wie für seinen religiösen Eifer.

Aber bei biefer frommen Gestinnung hatte Konrad boch weber ein lebenbiges Befuhl fur bie Bebrechen ber Rirche, noch befaß er bie erforderlichen Fähigkeiten, um eine Reformation berfelben einzuleiten und burchzuführen. Schon bie gelehrte und theologische Bilbung, bie Beinrich II. geziert hatte, fehlte ibm ganglich; in allen firchlichen Ungelegenheiten mar er genothigt, ber Ginficht und bem Willen feiner beffer unterrichteten Gemablin ben weiteften Spielraum zu laffen. Nach ihrem Ermeffen find unter feiner Regierung faft alle Bifchofeftuble Deutschlands befest, alle firchlichen Fragen entschieben worben. Für firchliche Reformen batte Konrab fo wenig Sinn, bag er, felbft mo fie Meußerlichkeiten betrafen, ihnen hinbernd entgegentrat. Go rubte er nicht eber, als bis Aribos Menberungen in ben Faftenzeiten aufgehoben wurden, und als fein Dheim, Bifchof Wilhelm von Strafe burg, in ber Feier ber Abventegeit vom Bertommen abwich, wiberfeste er fich ber Reuerung nicht nur perfonlich, fonbern ließ fie auch burch eine Synobe ju Limburg verwerfen. Biel weniger noch zeigte er Reigung, fich auf einen großen Umbau ber Rirche einzulaffen. So erlahmte ber reformatorische Gifer felbft ber ebelften Danner, und bie Rirche verfant immer tiefer in die Wogen bes weltlichen Treibens. Unter Beinrich II. war die Miffion erftorben, unter Konrad fiechte auch bie Reform bin.

Aber von einer Seite hatte die Kirche benn boch für Konrap ein großes und sehr wesentliches Interesse; war sie doch jene große volitische Körperschaft, auf beren Macht und Reichthum vor Allem sein Borganger die Herrschaft begründet hatte. Wie hatte es Konrad entgehen können, daß Heinrichs Regiment hauptsächlich sich auf die saft willsührliche Gewalt gestüht hatte, mit welcher er über der Kirche schaltete? Wie wären ihm die Erfolge verborgen geblieben, die so erreicht waren? Und wie hatte er, bessen Seele Macht über Macht verlangte, irgend ein Recht ausgeben sollen, das ihm vererbt war? Wie nicht anders zu erwarten stand, ist er daher auch hier ganz in die Fußstapsen Heinrichs getreten. Dhne die Privilegien früherer Zeiten zu achten, hat auch er alle Bischosssssschal feinen politischen Abssichten mit ergebenen Anhängern besetz; häusig kamen Fremde, meist königliche Lapellane in die erledigten Bisthümer. Richt selten ließ

sich ber Kaiser die Investitur bezahlen. Es ist häusiger geschehen, als es Wippo zugeben möchte; wir haben bafür außer anderen Zeugnissen bas Zeugniß von Konrads eigenem Sohne. Auch über bas Kirchengut hat er ohne Bedenken für staatliche Zwecke verfügt. Die Abtel Kempten gab er seinem Stiessohn Herzog Ernst zu Lehen, mit Gütern von Reichenau wurde Graf Mangold belehnt, und das schon so arg heimzesuchte Herssell ersuhr von ihm eine neue Beraubung. In welcher Weise er die Bischöfe behandelte, selbst solche, denen er zum größten Danke verpflichtet war, sobald sie seine Absichten kreuzten, haben wir an dem Beispiele Engelberts von Freisingen gesehen.

Mit aleicher Willfuhr und Strenge hatte freilich auch Raifer Beinrich über ber Rirche und ihren Sauptern gewaltet, und bennoch - man taufdje fich barüber nicht - war bie Lage ber Rirche fest nicht mehr biefelbe, fonbern wefentlich verfclimmert. Beinrich hatte, wie schwer seine Sand auch auf bem Rierus ruben mochte, boch ein innerliches Berhaltniß jur Rirche gehabt; ihr Wohl und Bebe befummerte ihn in tiefer Seele; bas Seil berfelben ftanb ihm mit ber Bohlfahrt bes Staats in ber engften Berbinbung. Je fcharfer er Die Bugel bes Regiments ben geiftlichen Berren gegenüber angog, je willfähriger und nachgiebiger zeigte er fich gegen fie auf ber anderen Seite; wenn er bie Rlofter beraubte, war er um fo freigebiger gegen Die Bisthumer; bafur, bag bie Bifchofe feine Rriege fubren mußten, fchaffte er ihnen Rube und Sicherheit in ihren eigenen Territorien; fo groß ihre Ginbugen waren, ber Berluft wurde ihnen meift gehnfach vergoften. Ronrab hatte bagegen allein fur bie Ausbreitung und Befeftigung feiner Macht mahrhaft Sinn und Berftanbniß; Die Bifchofe batten por Allem feinen politischen 3weden zu bienen und feinen Willen gu vollftreden; ihre befonberen firchlichen Intereffen und Biele waren ihm fo gut wie gleichgultig. Jebe felbstftanbige Regung in ber Geiftlichkeit schien ihm bebenklich; jebe Auflehnung berfelben gegen feine Dacht bestrafte er mit rauber, fast mochte man fagen mit rober Gewalt. Wie wenig ber Raifer felbft bas Ansehen bes Bapfts vor ber Welt fconte, zeigt ein Borgang, ben hermann von Reichenau in feinen Annalen berichtet. Der Abt feines Rlofters hatte fich vom Bapft ein Privilegium erwirkt, bas ihm bie Deffe in bifchöftichen Sanbalen zu balten erlaubte. Bifchof Warmann von Roftnit fab bierin eine Anmagung feiner bischöflichen Gerechtsame und brauchte fein Ansehen beim Raifer, um ben Abt ju verbachtigen; und in ber That rufte Konrad nicht eher, als bis ber Abt bas papftliche Privilegium mit ben Sanbalen auslieferte und beibes in öffentlicher Sonobe verbrannt wurde. Schlimmer noch schien das geistliche Ansehen gessährdet, als im Jahre 1036 Erzbischof Burchard von Lyon, weil er den Landfrieden gestört und den Sohn jenes Seligers besehdet hatte, der die durgundischen Reichsinsignien Konrad überbrachte, in Ketten nach Deutschland geschleppt wurde, wo er mehrere Jahre lang in strenger Haft blieb. Ein ähnliches Loos traf den gewaltigen Aribert von Mailand, den Mann, dem der Kaiser die Krone Italiens und zum großen Theil auch die Eroberung Burgunds verdankte; wir werden unten das Weitere davon zu berichten haben.

Roch einmal begegnet uns bier Erzbischof Aribo, ber auf bem Tage ju Ramba bie Stimmen auf Konrad gelenft, ju Maing ihn gefront hatte. Bir wiffen, mit wie gigantifchen Blanen fich biefer feurige und ehrgeizige Baier trug, wie er fich trot Raifer und Rapft jum Reformator ber beutschen Rirche geschaffen glaubte. Und furmahr teine Stellung ichien Unfange ber feinigen zu vergleichen. Babrend alle anderen Metropolen mehr ober weniger nur eine provincielle Bichtigfeit behielten, hatte Maing eine allgemein nationale Bebeutung gewonnen; alle geiftigen und geiftlichen Beftrebungen ber Deutschen fchienen bier ihren Mittelpunft ju finden, bas gange Geschäftswefen bes Reichs concentrirte fich in ben Sanben bes Ergbischofs, ber fich jum Ergfangler bes Raifers bieffeits und jenfeits ber Alpen aufgeschwungen hatte. Zweimal nach einander hatte ber Mainzer wesentlich die Entscheidung über die Rrone in Sanden gehabt und in feiner eigenen Stabt bas Pronungerecht geubt; fast fcbien es, ale ob er ein Recht hatte, über bas Reich zu verfügen. Bapft Benebict VIII. und Raifer Beinrich, Aribos Gegner, waren fcnell nach einander geftorben, ju feiner Seite ftanb ber neue, von ihm erhobene Ronig wie hatte er ba nicht Alles fur feine Reformen magen, nicht Alles hoffen tonnen! Aber nur ju balb erfannte er, wie trugerifch bie menfche lichen Soffnungen. Die Erbitterung Gifelas und Die Lift feines neis bifden Bettere Biligrim wirften jufammen, ben Boben ju untergraben, auf bem er ficher ju fteben mabnte. Demuthigungen folgten auf Demus thigungen; weber burch bienstwillige Ergebenheit noch burch feden Erot tonnte er fich gegen feine Feinbe behaupten. Balb gab er jene weitaussehenden Reformplane auf, gufrieben, wenn er nur feine eis genen bescheibenen Unspruche auf Rlofter Ganbersheim burchfampfte. Aber auch hierin war ihm ber Raifer entgegen, und Bischof Gobhard gewann einen Triumph nach bem anderen. Auch bei ber Entscheibung bes Nationalconcils ju Frankfurt im Jahr 1027 beruhigte fich Aribo nicht; Bahr fur Jahr brachte er auf neuen Synoben bie alte Sache jur Sprache, mit ber zäheften Zähigkeit hielt er an seinen Ansprüchen sest; aber ein Erfolg wurde ihm niemals zu Theil. Da brach endlich die Kraft des Mannes. Als er im Juni 1030 am Hofe des Kaifers zu Mersedurg mit Bischof Godhard zusammentraf, sah dieser ihn eines Morgens allein in das Jimmer treten; unter vier Augen bekannte hier Aribo, daß er in seinen Ansprüchen auf Gandersheim gesehlt habe, dat den Bischof um Verzeihung und gelobte ewiges Stillschweigen. Aribo fühlte, er hatte seine Rolle ausgespielt, sein Leben war des schlossen. Am Weihnachtssest 1030 zu Paderborn dat er öffentlich den Klerus und das gesammte Volk für seine Sünden zu Gott zu beten, verlangte von dem Kaiser und den Brüdern Urlaub zu einer Wallsahrt nach Rom, und trat sie bald darauf an. Auf der Rückehr starb er am 6. April. Keiner seiner Vorgänger hat fühner begonnen und schwächlicher geendet, als er.

Und wer war es, ben ber Raifer ju feinem Rachfolger erfah? Lange murbe bie Sache bei hofe erwogen; man brachte alte Brivilegien bes Rlofters Fulba jur Sprache, nach benen immer ber britte Ergbischof von Maing ein Abt biefes Rlofters fein follte; aber ber Raifer glaubte Grunbe ju haben, vom alten Brauche fich ju entfernen. Seine ober vielmehr Bifelas Babl fiel auf einen alten Monch, Barbo mit Ramen, einen weitlaufigen Berwandten ber Raiferin. war in ber Wetterau geboren und ichon fruh bem Rlofterleben beftimmt worben. Gine ftille Natur, hatte er ju Fulba nur in flofterlichen Uebungen und in feinen Buchern gelebt, ber fanftefte und bescheibenfte Mensch ber Welt. Der Raifer lernte ihn bei einem Befuch in Fulba fennen, und bas fchlichte Wefen bes Monche behagte ihm ebensosehr, als ihn feine Geburt und Dienstwilligkeit empfahlen. wurde benn Barbo, tropbem bag er icon funfgig Jahre gahlte, fcnell von Ehren zu Ehren erhoben. Buerft übertrug ber Raifer ibm bie Abtei Berben, balb barauf nach ber Entfepung bes Abts auch bas Rlofter Berefeld, und nun erhob er ihn fogar auf ben erften Bifchofs. ftuhl bes Reiche. Das Erftaunen über bie Bahl bes Raifers war allgemein, biefer einfache und ber Welt unfundige Dond fchien am Benigsten jum Rachfolger eines Billigis und Aribo gemacht; feine Ernennung war gleichsam ein Sohn fur Maing und alle beutschen Bischofe. Lange trieben bie Reiber und Spotter ihr Spiel, und so weit tam es, bag ben Raifer felbft einen Augenblid feine Wahl gereuete. Es war am Weihnachtofeft bes Jahre 1031 ju Goslar, als Barbo jum erftenmal vor bem Raifer und Sof predigte, aber feine Rebe, furz und schlicht, machte nur geringen Eindruck und wurde ber

Gegenstand neuen Spottes, zumal am nächsten Tage Bischof Dietrich von Met recht gestiffentlich alle Schleusen seiner Beredsamkeit öffnete. Der Kaiser war im höchsten Maaße verstimmt, und als Bardo am britten Tage aus Neue die Predigt übernehmen wollte, beschwor man ihn davon abzustehen um den Unmuth des Kaisers nicht zu verstärken. Aber Bardo war nicht gewillt, seinen Gegnern das Feld zu räumen; er predigte abermals, und diesmal mit solcher Weihe und Salbung, daß die frechen Jungen verstummten und der Kaiser die größte Genugthuung empfand.

In ber That bewährte Barbo fpater, bag er feines bifchoflichen Amtes nicht unwerth war. Er war eifrig in feinem geiftlichen Amt, fein Lebenswandel mufterhaft, feine Bilbung ungewöhnlich. Seine Beit erfannte ihn als ben erften Prebiger an und gab ihm ben Beinamen Chrysoftomus; burch bie Fortsetzung bes Mainger Dombaus ficherte er fich bei ber Rachwelt einen geehrten Ramen; Wunder und Beichen wollte man noch lange nachher am Grabe bes heiligen Man-Aber ein Mann wie feine Borganger war er nicht, nes bemerken. und bie politische Macht und weltliche Bebeutung ber Stiftung bes beiligen Bonifag ift tief unter ihm gefunten. Sein Pontificat eröffnete fich fofort mit einem großen Opfer fur Maing. Biligrim von Koln, ber Aribo bereits bas Aronungerecht entriffen, wußte jest auch bas Ergfangleramt für Italien fich ju gewinnen, bas feine Rachfolger bann bauernd behaupteten. Auf einer Synode, bie ju Tribur im Mai 1038 vor bem Raifer abgehalten wurde, mußte Barbo ferner ruhig anfeben, baß bie Seligenstädter Beschluffe und andere Reuerungen seines Borgangere aufgehoben wurden. Endlich hatte er unablaffig mit feinen eigenen Bafallen und Ministerialen zu tampfen, Die seinen Dienst verließen, um ben lohnenberen Dienst bes Raifers aufzusuchen. Man war ju Mainz mit ber Amtsverwaltung bes eifrigen Mannes boch in ber That fehr wenig gufrieben. Seine Schlichtheit, fagt fein altefter Biograph, ware ben Leuten nicht eben ale Weisheit erschienen, und erft spater fei es burch bie Bunber an Barbos Grabe flar geworben, wie wohlgefällig Gott folche Einfalt fei.

Niemand kann bezweifeln, daß Konrad bei Bardos Wahl keine andere Absicht hatte, als die Uebermacht des Mainzer Erzbisthums heradzudrücken. Köln war recht eigentlich ersehen, um Mainz das Gegenzgewicht zu halten. Als im Jahr 1036 Erzbischof Piligrim starb, der größere Ehren an seine Kirche gebracht hatte, als je einer seiner Borzgänger, wurde ein junger fürstlicher Mann zu seinem Nachfolger bezstimmt. Es war Hermann, der Sohn des Pfalzgrafen Ehrenfried,

ein Entel Raifer Ottos II., ber schon als Ranzler Italiens die Gesichäste bes Reichs kennen gelernt hatte und auch als Erzfanzler Italiens Piligrim solgte. Mit großen Ansprüchen für sein Stift trat er auf; man erzählt, daß er selbst noch einmal die alten Streitigkeiten mit dem Erzbisthum Hamburg-Bremen erneuert habe. Gegen einen solchen Rebenbuhler mußte es Bardo schwer sallen, sein Recht zu besbaupten.

Es fonnte wohl nicht anders fein, als bag bei biefem lebermaaß faiferlicher Macht und Billführ ein brudenbes Gefühl ihrer Abbangigkeit bie beutschen Bischofe beschlich. Besonbers macht fich bies in Lothringen bemerklich, wo manche Bischofe fich fichtlich bestrebten, eine engere Berbinbung mit Rom angufnupfen, um hier eine Stute für ihre schwankende Macht zu finden. Es war im Jahr 1028, bag ber Bifchof Reginard von Luttich, ber vom Raifer fein Bisthum vor brei Jahren erfauft hatte, nach Rom ging, feine Schulb fußfällig vor bem Bapfte befannte und feinen Krummftab in die Banbe beffelben nieber-Er erhielt ihn jurud und führte nachher fein Amt nach ben Borfchriften ber Cluniacenfer. Es war um biefelbe Beit, bag ber muthige Babenberger, Erzbischof Boppo von Trier, sich nach Rom beaab und mit bem Bapfte in genaue Berbinbungen trat. Auf Unrathen beffelben unternahm Bovvo fpater eine Ballfahrt nach Berufalem und fand bei feiner Rudfehr fein Bisthum von bem Grafen Gifelbert von Luxemburg auf bas Schmählichfte vermuftet. Seine Rlagen beim Raifer hatten feinen Erfolg. Da wandte er fich in einem merkwurdigen Briefe, ber uns erhalten ift, nach Rom und bat auf bas Dringenofte ben Bapft um Unterftugung. Und vielleicht hatte auch Aribos Reife nach Rom feinen anderen 3med, als feine früheren Angriffe auf ben apoftolischen Stuhl abzubitten und ben Nachfolger Betri vor ben Gefahren ju warnen, bie ber Selbftftanbig. feit ber beutschen Rirche vom Raiser brobten.

So wandten sich wohl die Blide Mancher hoffend nach Rom; aber welche Hulfe sollte von dorther ihnen kommen? Johann XIX., ein schwankes Rohr sein ganzes Leben hindurch, ein Mensch, jedes sittlichen Ernstes bar und ohne alles Gefühl für seine geistliche Stellung, wie hätte der einem Kaiser, wie Konrad, offen entgegenzutreten gewagt? Wie hätte er, kaum sich selbst auf dem Stuhle Petri sicher sühlend, Anderen hülfreich die Hand zu bieten vermocht? Es war im Januar 1033, daß Johann endlich sein unwürdiges Leben beschloß. Sein Tod war nur deshalb ein Unglück für Rom und die abendländische Kirche, weil der schmählichen Wahl eine schmählichere solgte.

Roch immer hatten bie Tusculaner Rom gang in ihrer Gewalt und beherrichten beshalb auch bie Befetung bes papftlichen Stuhls; bie faiferlichen Rechte in ber Stadt, vor Allem bas Recht über ben Stuhl Betri ju verfugen, waren feit einem Menschenalter nicht geubt worden und fast vergeffen. In ber nichtswurdigften Beife misbrauchten nun jest die Tusculaner ihre Macht und die usurpirte Befugnig, bie Bahl zu lenken. Der Graf Alberich von Tusculum, ber fich eis nen Pfalggraf bes Lateran und Conful ber Romer nannte, verwandte unglaubliche Summen, um die Wahl feines Sohnes Theophylact, eines gehnfahrigen Anaben, burchzuseten. Es gelang gur ewigen Schmach ber Romer. Unter ben Ramen Benedict IX. bestieg Theophylact ben apoftolifchen Stuhl, ben er burch Bubenftreiche fchanbete. In Jahren, wo er ber Buchtruthe bedurft hatte, jeber Berantwortung enthoben, ergab fich ber Rnabe bem lieberlichften und nichtewurdigften Leben. Die weltliche Herrschaft fuhrten für ihn feine Bruber Gregorius und Beter, Die fich Confuln, Bergoge und Senatoren ber Romer betitelten. Die Rirche war ohne Leitung, und bas geiftliche Leben gerieth in Rom felbft in bem allerargerlichften Berfall. Wie ftanb es nun mit ben Eraumen ber Cluniacenfer? Und welche Gulfe fonnten beutsche Bifcofe von einem folden Bapfte erwarten? Wir bestgen bie Untwort, bie im Ramen bes Bapftes bem Erzbifchof Boppo von Trier auf feine Rlagen über ben Raifer gegeben murbe. Dan belobt barin bie Ergebenheit und Treue bes Ergbischofe, aber ftatt ber hulfreichen Sand bietet man ihm nichtige Worte und fendet ihm einen romischen Bifchof, ber ihm beim Firmeln und Confecriren unterftuben folle. Bahrlich nicht fo hatte es Poppo gemeint, wenn er ben Bapft bat, ihm einen von feinen geachtetften und verständigften Rathen gu fchiden, um ihn in feiner Bebrangniß mit Rath und Beiftanb ju unterftusen.

Die Kirche — man kann es kaum leugnen — war an Handen und Kußen gebunden, ber Wilfführ eines Kaisers preisgegeben, ber thr nur freien Spielraum ließ, soweit sie sich als die dienende Martha bekannte und ihren höheren Beruf aufgab, frei für das Reich Gottes zu wirken. An eine Resormation der Kirche, wie sie He Heinrich II. und Benedict VIII. angegriffen hatten, war nicht von serne zu denken. Wit dem ungeheuern Reichthum und der gewaltigen Weltmacht, die der Kirche zuwuchsen, war sie zugleich tief in den Schlamm weltlicher Interessen und Lüste versunsen und sank mit sedem Tage tiefer und tiefer. Weder die äußerliche Gesehlichkeit und Kirchlichkeit der Elusniacenser, noch die schwärmerischen Bußübungen der Schüler Romu-

albs fonnten ihr helfen; gerabe in Italien und Burgund, wo bie eifrigen Bufprediger besonders ihren Sis hatten, mar bas Uebel am Schlimmsten. Bas ben beutschen Rlerus noch am Meisten aufrecht erhielt, war vor Allem ber Reft altgermanischer guter Sitte. Treue und Chrlichfeit, Reufcheit und Reinheit ber Borfahren maren in biefem Stande fo wenig, wie überhaupt in unferm Bolke bei aller Berberbniß ber Beit gang verschwunden; ber freie beutsche Geift ließ fich einmal nicht gang unterbruden, am Wenigften, wo es bas bochfte und heiligfte Gut ber Menschheit galt. Es lebte in ber That noch ein reiches Maaf mahren Glaubensmuthes und aufopfernder Liebe in ben beutichen Bifchofen, und es hatte nur eines ftarten moralifchen Impulfes von au-Ben bedurft, um ju zeigen, bag ber beutsche Clerus noch eben fo großer Entschluffe fabig fet ale in ber Zeit ber Ottonen. Bielleicht, bag ibm Diefen Impuls Die Miffion noch einmal hatte geben tonnen, fur Die fich um bas Jahr 1034 beffere Musfichten ju eröffnen ichienen.

1034.

Der vielen frommen Seelen nicht mit Unrecht anftogige Bunb, ben Seinrich II. mit ben beibnifchen Liutigen gefchloffen batte, lofte fich, fobalb Konrat ber polnischen Uebermacht ben Tobesftoß gegeben Rur gleiche Bebrangniß hatte bie Deutschen und Wenben geits weife verbinden fonnen; fobalb ber gemeinsame Gegner überwunden war, brach baber ber alte haf bes Blute und bes Glaubens, ichon lange nur muhfam unterbrudt, mit neuer Gewalt hervor. Raubereien und Brandftiftungen gefchahen von beiben Seiten; man fcmeifte plunbernd über bie Brengen herüber und hinüber. Es icheint, als ob bie Sachsen ben schwereren Theil ber Schuld trugen; aber fie nicht minber, als die Wenden, famen flagend vor ben faiferlichen Thron. Schon im Berbft 1032 hatte fich ber Raifer nach Werben begeben, wo er bie Streitigkeiten mit ben Liutigen friedlich ju ichlichten gebachte. Dies fcheint auch fur ben Augenblid gegludt ju fein, aber ber Friede hatte Sobald fich ber Raifer in ben burgunbifchen Rrieg feinen Beftanb. begab, begannen bie Blunberungen und Ueberfalle von Reuem. Nicht immer war bas Glud mit ben Sachsen; im Jahre 1033 wurde ber sachsische Graf Liubger mit 42 Rittern von den Liutigen in ber Rabe von Werben erfchlagen. Konrab begab fich baber gleich nach Beenbigung bes burgunbifchen Rrieges mit einem fachfifchen heere in bas Wenbenland; mit ftarter Sand wollte er jest bie Liutigen ftrafen, wenn fie fich nicht vollftanbig von jeber Soulb ju reinigen mußten.

Die angesehenften Manner bes Bolts ftellten fich vor feinem Richter- 1084. ftuhl, rechtfertigten, was geschehen war, und schoben bie Schuld bes Kriebensbruches lediglich auf Die Sachsen; burch bas Gottesurtbeil eines Zweifampfe erboten fie fich, ihre Unichulb ju erharten. Auch bie Sachfen, obwohl fie ein weniger reines Bewiffen hatten, waren bereit. ihre Sache ber Entscheibung eines Gottesgerichts zu unterwerfen. So gab ber Raifer auf ben Rath ber Furften feine Benehmigung ju bem verlangten Zweitampfe. Jebes Bolf mablte feinen Rampen, und beibe Der Chrift traute, wie Wippo fagt, allein traten zum Rampfe an. auf seine Rechtglaubigfeit und trotte auf ben Beiftand bes einigen mahren Gottes; ber Beibe aber baute auf feine gerechte Sache. ner griff querft fed ben Wenben an; ber aber leiftete ibm berghaften Biberftand, verwundete ihn bann und warf ihn endlich ju Boben. Diefer Ausgang bes Rampfes erhöhte gewaltig bas Selbstvertrauen ber Liutigen und ben Glauben an die Macht ihrer Goben; nur bie Unwesenheit bes gefürchteten Raifers tonnte fie abhalten, fogleich über bie Sachsen herzufallen und ihre Schwerdter mit beutschem Blute zu Balb barauf verließ ber Raifer ihr Land und bie Elbgegenben, nachbem er bie Burg Berben ftarfer als guvor hatte befestigen laffen und in berfelben eine gablreiche Befapung gurudgelaffen hatte; er verpflichtete zugleich eiblich alle fachfischen Fürften einmuthig ben Ungriffen ber Liutigen ju mehren.

Rach furgem Aufenthalt in Franken fehrte Konrad nach Sachsen jurud, wo er bas Weihnachtofest ju Goslar, bie Oftern ju Baberborn Seine Rabe mar erforberlich; benn bie Liutigen hatten ben feierte. Frieden bereits abermals gebrochen und in ber Fastenzeit Werben überfallen; fie hatten überbies bie Befagung gefangen fortgeschleppt und mehrere fachfische Mammer getöbtet. Der Raifer gerieth über ibren Trop in ben hochsten Born und traf fchleunig Borfehrungen, bas aufrührerische Bolf ftreng ju guchtigen. Als er bie fachfischen Martgrafen und andere Fürsten am Bfingftfest zu Bamberg an feinem Sofe fab, fundigte er eine große Beerfahrt in bas Wendenland an und brach balb mit einem ftattlichen Beere nach ber Elbe auf. Aber bie Liutis gen hatten ihn bereits erwartet und bie Elbübergange befest. noch gelang es bem Raifer an einer wenig beachteten Furt einen Theil feines Seeres beimlich übergufegen und bem Feind in ben Ruden zu fenben. Sobalb fie bies bemerkten, ergriffen bie Liutigen bie Blucht, und bas beutsche Sauptheer fonnte ruhig ben Fluß überschreis ten. Sengend und brennend burchzogen nun bie Deutschen bas Land ber Wenden, die fich in fumpfige und unwirthbare Gegenden gurudzogen

alds konnten ihr helsen; gerade in Italien und Burgund, wo die eifrigen Bußprediger besonders ihren Sis hatten, war das Uebel am Schlimmsten. Was den deutschen Klerus noch am Meisten aufrecht erhielt, war vor Allem der Rest altgermanischer guter Sitte. Die Treue und Ehrlichkeit, Keuscheit und Reinheit der Vorsahren waren in diesem Stande so wenig, wie überhaupt in unserm Volke bei aller Verderbniß der Zeit ganz verschwunden; der freie deutsche Geist ließ sich einmal nicht ganz unterdrücken, am Wenigsten, wo es das höchke und heiligste Gut der Menschheit galt. Es lebte in der That noch ein reiches Maaß wahren Glaubensmuthes und ausopfernder Liebe in den deutschen Bischösen, und es hätte nur eines starken moralischen Impulses von aussen bedurft, um zu zeigen, daß der deutsche Elerus noch eben so großer Entschlüsse sähig sei als in der Zeit der Ottonen. Vielleicht, daß ihm diesen Impuls die Mission noch einmal hätte geben können, für die sich um das Jahr 1034 besser Aussschlächten zu eröffnen schienen.

1034.

Der vielen frommen Seelen nicht mit Unrecht anflößige Bunb, ben Seinrich II. mit ben beibnifchen Liutigen geschloffen hatte, lofte fich, fobalb Konrat ber polnischen Uebermacht ben Tobesftoß gegeben hatte. Rur gleiche Bebrangniß hatte bie Deutschen und Benben geitweife verbinden tonnen; fobalb ber gemeinfame Gegner überwunden mar, brach baber ber alte Sag bee Blute und bee Glaubens, icon lange nur muhfam unterbrudt, mit neuer Gewalt hervor. Raubereien und Branbftiftungen gefchahen von beiben Seiten; man fcweifte plunbernd über bie Grengen herüber und hinüber. Es fdeint, als ob bie Sachsen ben schwereren Theil ber Schuld trugen; aber fie nicht minber, als die Wenden, tamen flagend vor ben faiferlichen Thron. Schon im Berbft 1032 hatte fich ber Raifer nach Werben begeben, wo er bie Streitigkeiten mit ben Liutigen friedlich ju ichlichten gebachte. Dies fceint auch fur ben Augenblid gegludt ju fein, aber ber Friebe hatte Sobald fich ber Raifer in ben burgunbifchen Rrieg feinen Beftanb. begab, begannen bie Blunberungen und Ueberfalle von Reuem. Nicht immer war bas Glud mit ben Sachfen; im Jahre 1033 wurde ber fachfische Graf Liubger mit 42 Rittern von ben Liutizen in ber Rabe Konrad begab fich baber gleich nach Beenvon Werben erschlagen. bigung bes burgunbifchen Rrieges mit einem fachfifchen Beere in bas Wenbenland; mit ftarter Sand wollte er jest bie Liutigen ftrafen, wenn fie fich nicht vollftandig von feber Schulb zu reinigen wußten.

Die angefehensten Manner bes Bolfs stellten fich vor feinem Richters 1084. ftuhl, rechtfertigten, mas gefcheben mar, und schoben bie Schuld bes Friedensbruches lediglich auf Die Sachfen; burch bas Gottesurtheil eines 3weifampfe erboten fie fich, ihre Unichuld ju erharten. Much bie Sachfen, obwohl fie ein weniger reines Bewiffen hatten, waren bereit. ihre Sache ber Enticheibung eines Gottesgerichts ju unterwerfen. So gab ber Raifer auf ben Rath ber Furften feine Benehmigung ju bem verlangten 3weitampfe. Jebes Bolt mablte feinen Rampen, und beibe Der Chrift traute, wie Wippo fagt, allein traten zum Rampfe an. auf feine Rechtglaubigfeit und trotte auf ben Beiftand bes einigen mahren Gottes; ber Beibe aber baute auf feine gerechte Sache. ner griff querft fed ben Wenben an; ber aber leiftete ibm berghaften Wiberftand, verwundete ihn bann und warf ihn endlich ju Boben. Diefer Ausgang bes Rampfes erhöhte gewaltig bas Selbstvertrauen ber Liutigen und ben Glauben an bie Macht ihrer Gogen; nur bie Unmefenheit bes gefürchteten Raifers tonnte fie abhalten, fogleich über bie Sachsen beraufallen und ihre Schwerdter mit beutschem Blute au Balb barauf verließ ber Raifer ihr Land und Die Elbgegenben, nachbem er bie Burg Berben ftarfer als zuvor hatte befestigen laffen und in berfelben eine gablreiche Befatung gurudgelaffen hatte; er verpflichtete jugleich eiblich alle fachfischen Furften einmuthig ben Ungriffen ber Liutigen ju mehren.

Rach furzem Aufenthalt in Franken fehrte Konrad nach Sachsen jurud, wo er bas Weihnachtofeft ju Goslar, bie Oftern ju Baberborn Seine Rabe mar erforberlich; benn bie Liutizen hatten ben feierte. Frieden bereits abermals gebrochen und in ber Fastenzeit Werben überfallen; fie hatten überbies bie Befapung gefangen fortgeschleppt und mehrere fachfifche Manner getobtet. Der Raifer gerieth über ihren Trop in ben höchsten Born und traf schleunig Borkehrungen, bas aufrührerifche Bolf ftreng ju juchtigen. Als er bie fachfischen Martgrafen und andere Furften am Pfingftfeft zu Bamberg an feinem Sofe fab, fundigte er eine große Beerfahrt in bas Wendenland an und brach bald mit einem ftattlichen Beere nach ber Elbe auf. Aber Die Liutigen hatten ihn bereits erwartet und bie Elbubergange befest. noch gelang es bem Raifer an einer wenig beachteten Furt einen Theil feines Beeres heimlich übergufeten und bem Feind in ben Ruden zu fenden. Sobalb fie bies bemertten, ergriffen die Liutigen Die Flucht, und bas beutsche Sauptheer tonnte ruhig ben fluß überschreiten. Sengend und brennend burchzogen nun bie Deutschen bas Land ber Benben, die fich in sumpfige und umvirthbare Gegenden gurudzogen

1035.

und hier vor den Berfolgungen der Feinde schütten. Der Krieg bot die größten Schwierigkeiten; bisweilen sah man den Kaiser selbst die an die Hüften im Sumpse stehen und sein Schlachtschwert auf die Wenden schwingen, während er zugleich seine Krieger durch Juruf zum Kampse anseuerte. Wo man der Feinde habhaft werden konnte, suchte man sie auf, und mit großer Grausamkeit wurden die gesangenen Liutizen hingeschlachtet. Einen gewaltigen Schrecken verbreitete der Kaiser unter den Feinden, aber dennoch gelang es nicht, sie vollständig zu unterwersen. Im Herbste kehrte der Kaiser über die Elbe zuruck, entschlossen im nächsten Jahre den Kriegszug zu erneuern. Am 16. October war er bereits wieder in Magdeburg.

Im Winter begab fich Konrad nach bem füblichen Deutschland, wo er bas Weihnachtsfest ju Strafburg verlebte; bann nahm er felnen Weg burch Schwaben nach Franken, um bas Ofterfest in Ingels heim ju feiern. Das Fest ber Simmelfahrt beging er ju Baberborn, wo ihm Bischof Meinwert jest noch einmal feine Dienstwilligkeit bewies und bald barauf (5. Juni) bas Zeitliche fegnete. Der Tob hielt überhaupt in Diesem Jahre unter ben beutschen Bifchofen eine reiche Erndte. Außer Meinwert und Biligrim ftarben auch bie Bifchofe von Regensburg, Merfeburg und Minten. Sie wurden nicht immer burch fähigere Radfolger erfett; ben Regensburger Krummftab erhielt, wie bereits ermahnt, bes Raifers unruhiger Bruber Gebhard. Bon Baberborn fehrte ber Raifer in die rheinischen Begenben jurud und verweilte während bes ganzen Juni in ber alten Kaiferpfalz zu Rymwegen, wo er bamale bie Vermablung feines Cohnes mit Anube fconer Tochter Gunhild festlich beging. Die wichtigften Ungelegenheiten fur bas Reich und fein Saus beschäftigten ihn, aber er hatte boch ben Benbenfrieg nicht vergeffen.

Bon ber Hochzeitsfeier seines Sohnes eilte Konrad zum Kampse. Im Juli wurde in ganz Sachsen zu einer neuen Heersahrt gerüstet; im August kam der Kaiser selbst, um die Kührung desselben zu übernehmen. Da sant den Liutizen der Muth; sie gaben jeden Widersstand auf und fügten sich dem Willen des Kaisers, stellten Geißeln für ihre Treue und zahlten eine unermeßliche Menge Geldes. Ein Kriede wurde ausgerichtet, in denen der Tribut der Wenden erhöht wurde und sie überhaupt zu größerer Abhängigkeit vom Reiche herabsanken, als sie seit längerer Zeit gewohnt waren. Die alten Markeinrichtungen Ottos des Großen wurden jedoch nur durstig hergeskellt; es scheint, Konrad besorzte die Macht der sächssischen Großen in ge-

1036.

fährlicher Beise zu ftarken, wenn er fie abermals zu gewaltigen hers ren unter ben Benben machte.

Alle wendischen Marken waren burch bie volnischen und wendiichen Rriegszuge Ronrabe wieber unter bie beutiche Berrichaft gurudgebracht. Die Markgrafen fchalteten wieber, wie vorbem in ben ganbern zwischen Gibe und Ober: Markgraf Bernhard in ber Rorbmark und unter ben Liutigen, ber Wettiner Debi in ber Oftmart und Rieberlaufit, Edarb in ber Mart Meißen und bem ganbe ber Milgener; fie batten ihre Burgen unter ben Wenben, trieben von ihnen Eribut ein und boten fie auch wohl zu ben Baffen auf; aber ihre Dacht auf bem rechten Elbufer faßte boch niemals wieber recht tiefe Burgel, und bas flawifche Wefen blieb ungebrochen. Gewiß hatte es feinen geeignes teren Zeitpuntt geben tonnen, um bie Miffion unter ben Wenben neu ju beleben, ale er bamale eintrat. Aber Raifer Ronrad mar nicht ber Mann, ber fich ber Miffion annahm; und fo ging ungenütt bie gunftige Stunde vorüber. Im Sprengel von Meißen erhielt fich bie Rirche freilich in leiblichem Buftand, aber in ben havelberger und Brandenburger Sprengeln mar bas Chriftenthum fo gut wie erftorben. Den Bifchofen bes Wendenlandes begegnen wir nicht felten am Soflager und bei ben Beeren bes Raifers, wie in ber Umgebung ber Erzbischofe von Samburg und Magbeburg; unter ben Benben icheinen fie fast nie fich gezeigt zu haben. Rein Erzbischof hatte bisber auf bem Magbeburger Stuhle langer gefeffen als Sunfrieb, aber boch ift wenig von feiner Umtoführung ju melben. Bebeutung Magbeburgs als Seminar fur bie Miffion bes Oftens fchien völlig vergeffen. Bon ber Wirffamfeit jener beruhmten Doms fcule, in welcher ber beilige Abalbert und Brun von Querfurt gebilbet waren, verlautet jest Richts mehr. Auch ber lette Ginfluß Magbeburgs auf die polnische Rirche borte auf, als im Jahre 1035 ber Bifchof Baulinus von Bofen ftarb, ber noch in Magbeburg bie Weihe erhalten hatte; fein Nachfolger Benebict ließ fich in Gnesen

Regeres Leben herrschte indessen um die Erzbischofe von Hamburg. Die letten Jahre bes wackeren Unwan waren überaus reich an Freuden gewesen. Es war die Zeit, wo sich das lange Ringen des Christenthums mit dem heidnischen Aberglauben im standinavischen Rorden auf immer für den wahren Glauben entschied, wo die Sonne sich mit stegender Gewalt durch die dichten Nebel Bahn brach, die sie stets von Reuem umhüllt hatten. Es waren nicht die Kaiser, die der Kirche im Norden zu diesem letzten Siege verhalsen. Es waren

weihen.

01

1036.

1086.

bie nordischen Könige selbst, benen biefer Ruhm gebührte. Dlaf Baralbefon, ber Rorwegefohn, ben fein Gifer fur ben Glauben um Reich und Leben brachte; Dlaf ber Schooffonig, bes abtrunnigen Erichs Sohn, ber ben hartnädigen Bahn feiner Schweben mit bem Gifer eines Reophyten befampfte, und fein Sohn Amund Jacob, ber in ben Begen bes Baters manbelte; ber Dane Anud, ber mit feinem englifchen Reiche auch die Befehrungeluft ber angelfachfischen Monche gewonnen au haben ichien und ber Winfried bes Norbens wurde wie uneins fonft unter einander, in bem Gifer fur ben mahren Glauben waren fle eins und einig. Sie waren es, bie bas Werf jum Schluß führten, bas Raiser Otto I. begonnen und feine Rachfolger ver-Best gewannen bie Stiftungen Ottos in Schleswig und Jutland von Reuem fraftigeres Leben, neue Bisthumer fügte Rnud zu ben alten in Danemart und auf ben Infeln, auch Rorwegen und Schweben erhielten jest ihre eigenen Bifchofe. Es waren nicht mehr Deutsche allein, ja nicht einmal in ber Dehrzahl, bie in bicfes neueröffnete Arbeitefelb jogen; Angelfachfen und Danen theilten mit ihnen Die Laft ber Arbeit; aber bennoch ernbtete bas beutsche Eraftift por Allem bie Fruchte, Die fonell in uppigfter Rulle aufschoffen. Seit Raifer Ronrad mit Rnub feinen Bund gefchloffen hatte, brachte Samburg feine Stellung ale Metropole bes Norbens wieder jur Geltung Seitbem ging ber große Rnub mit bem Ergund Unerfennung. bifchof vielfach über feine kirchlichen Blane ju Rath; in Bremen empfingen bie nordischen Bischöfe bie Weihe, haufig sprachen fie bort ein und bezeugten bem Erzbischof und Brimas bes Rorbens ihre Berehrung und ihren Behorfam.

Als Unwan ftarb (1029) und ber treffliche Libentius ihm folgte, begann eine so gludliche Zeit für das Erzstift, daß man ihrer noch lange nicht ohne Reid gedachte. Der schlichte, gerade, gottesfürchtige Mann gewann sich die allgemeinste Achtung, selbst die seindlichen Billinger versöhnte er sich und seiner Kirche; auch König Knud und die Herrscher des Nordens zollten ihm verdiente Verehrung. Da strömten nach Bremen die Missionare aus dem Dänenlande, aus Norwegen und Schweden zusammen, erzählten die großen Thaten, die Gott durch ihre Hand ausgeführt habe, und zogen dann erfrischt und gestärft wiesder zu neuer Arbeit hinaus. Freudig hörte sie der Erzbischof, weihte neue Vischöse den neuen Gemeinden und knüpste mit sanster Hand die Stiftungen im Norden immer sester an die große Mutterkirche in Bresmen. Leider starb Libentius bald (1032), und sein Nachfolger Hersmann — ein vornehmer Herr, der aus Halberstadt herüberkam —

war nicht ber Mann, um die eigenthumlichen Verhältnisse seiner Kirche vollauf zu würdigen. Dennoch erhielt sich während seines breijährigen Bontificats Alles so ziemlich in dem gewohnten Geleise, und in Bezelin erhielt er einen Rachfolger, der ihn mehr als ersette. Auch Bezelin war ein Fremder, vom Rhein kam er zur Weser, von Köln nach Bremen; aber klug, wie er wurde, begriff er schnell die Lage, in die er versett wurde. Ein Mann seines Verstandes war Bremen um so mehr noth, als sich bald nach seinem Amtbantritt schwere Unwetter im Rorden zusammenzuziehen schienen.

Am 12. Rovember 1035 ftarb Konig Anub in ben erften Mannesjahren nach einem furgen, aber thaten- und fegensreichen Leben; wenig alter als jener macebonische Alexander, bem ihn bie Rachwelt burch ben Ramen bes Großen jugefellt hat. Anube Tob ichien alle Berhaltniffe im Norden zu brechen und zu lofen; nicht ohne große Befürchtungen fab man auch ber Bufunft ber driftlichen Stiftungen bort entgegen. Riemand abute, mas aus bem großen Reiche Rnubs Er hatte von feiner rechtmäßigen Gemablin, fich entwickeln murbe. Emma von ber Rormandie, nur einen Sohn, Sorbefnub mit Ramen, hinterlaffen und ihn ju feinem Rachfolger in Dannemart, England und Norwegen bestimmt; bagegen hatte er fchon bei feinen Lebzeiten zweien alteren unebelichen Gohnen, Die ihm Aelfaiva, eine por nehme Englanderin, geboren batte, Unterfonigreiche jugetheilt, bem Saralb im norblichen England, bem Svend in Norwegen. Raum aber war Knub gestorben, als Svend von den Norwegern vertrieben wurde, Die ben zehnjährigen Sohn bes heiligen Dlaf. Magnus mit Ramen, in bas Reich feines Baters jurudriefen; Svend ging nach Dannemart, beanspruchte bier einen Antheil am Reiche feines Baters und erhielt ibn; ba er aber ichon nach wenigen Monaten ftarb, behauptete fich Borbefnud boch fur ben Augenblick als alleinis ger Oberherr in bem banifchen und englischen Reiche feines Baters. Auch ber Bund mit bem beutschen Raifer erhielt fich und wurde fogar fefter gefnupft. . Um 29. Juni 1036 vermählte Raifer Konrab feinen Sohn mit Borbefnubs einziger Schwester, ber lieblichen Bunhilb, welche die Deutschen, ber Gemablin Beinrichs II. gebeufend, mit bem ihnen geläufigeren Namen Runigunde nannten. Das garte Rind bes Rorbens gewann fich fchnell Die gange Liebe ihres Gemahls; tropbem wollte es ber Danin im Anfang wenig in unferm Lande gefallen. Sie frantte an Leib und Seele, und nicht Alle mochten ihr in ber Fremde fo freundlich begegnen, wie Bifchof Azecho von Worms, ber fie mit wohlthuenden Borten und fußen Mandeln über ihre Ber-

laffenheit zu troften suchte und nach bem fie oft schmerzlich seufzte. wenn er ben hof verließ. Ueberbies tamen icon nach wenigen Boden bie traurigften Rachrichten aus ihrer Seimath. Auch in England wurde bie Berrichaft ihres Brubers bestritten. Aelfaiva, voll Saf gegen Emma und ihren Cohn, fuchte bie Englander aufzuwiegeln und für bie Berrichaft ihres Cohnes Saralb zu gewinnen. Sie lub bie Großen bes Reichs ju fchwelgerifden Gelagen und brachte es theils burch Ueberrebung, theils burch Bestechung babin, bag Biele Sarald huldigten. Doch gablte Borbefnud noch Freunde in England. bie ihn ju schleuniger Ueberfunft aufforderten. Aber es gogerte ber trage, ber Bolluft und Trunfenheit ergebene Jungling, bem Geifte nach mabrlich nicht ber achte Gobn feines Baters, bis es ju fpat mar. Das gange englische Reich fiel Baralb gu, und Emma, Borbefnube Mutter, ergriff eilende bie Flucht nach ber Normandie, um nur ihr Leben au retten. Auch Rorwegen blieb Borbefnub bauernd verloren; er mußte mit bem jungen Magnus einen Bertrag eingehen, ber jebem pon ihnen beiben ben Befit feines Reiches ficherte und überbies bem Ueberlebenben bas Reich bes anbern verburgte, insofern biefer ohne mannliche Erben absterben follte. Indeffen maren auch bie Eroberungen Rnube an ben pommerichen und preußischen Ruften, wie im Benbenlande ben Danen verloren gegangen. Die Bommern hatten fich frei gemacht, und bie Wenben griffen fogar jest felbft mit Beered. macht bie Danen an, vor benen fie noch vor Rurgem gebebt hatten.

Rnube Reich war in völliger Auflöfung; und wie hatten fich ba nicht auch die firchlichen Berhaltniffe, Die er begrundet, lodern follen? Sie loderten, aber toften fich nicht; benn mit ber größten Rlugbeit wußte Erzbifchof Bezelin, was fich erhalten ließ, zu erhalten. Go blieben bie geiftlichen Stiftungen Rnubs benn boch im Gangen besteben, und enger ale jemale ichienen fich burch Gunhilbs Bermablung bie Banbe zwifchen bem banifchen und beutschen Rlerus zu gieben. war eine neue und auffallende Erscheinung, bag nach Gobhards Tobe (5. Mai 1038) fein und bes beiligen Bernwards Rachfolger ju Silbesheim ein banifcher Briefter wurde. Sein urfprunglicher Rame war Tymme, ben man in den beutschen Thietmar verwandelte. Gunhild war Tymme nach Deutschland gefommen und in bie fonigliche Ravelle aufgenommen worben, aus ber er bann balb ben Weg in eines ber reichften und angesehenften beutschen Bisthumer fand. Man wußte an ihm wenig mehr ju tabeln, als baß feine wiffenschaftliche Bilbung nicht eben grundlich und ben Unforberungen ber Deutschen faum entsprechenb fei.

Ber follte nicht glauben, bas mahrend ber Glang bes hamburger Ergftifts von Reuem bis in ben fernften Rorben leuchtete, er auch in Samburge nachfte Rabe, in feine wendische Broving, einen Biberfchein hatte werfen muffen? Aber bem war mit Richten alfo. In bem tief erschutterten Buftanb ber driftlichen Rirche unter ben Abobriten und Wagriern ließ fich gleichzeitig burchaus feine wefentliche Menderung fpuren. Wenn auch noch Bifchofe von Olbenburg geweiht murben, fo gingen fie boch felten ober nie in ihre Sprengel; und wenn von den brei abobritischen Fürsten jener Zeit auch ber eine Chrift war, fo war er boch ein schlimmer Chrift, beffen Banbel feinem Glauben wenig jum Ruhme gereichte. Defters griffen bie Abobriten fogar wieber ju ben Baffen, um bie beutsche Berrichaft gang abaufdutteln und bas Chriftenthum mit Stumpf und Stiel unter fic auszurotten. Das gelang ihnen allerbinge nicht; burch Ronrabs Siege über bie Liutigen befestigte fich bie beutsche Berrichaft und mit ibr bie Dacht ber Billinger auch in Diefen Oftseelanbichaften mehr. als feit geraumer Beit gefchehen mar. Aber bas Chriftenthum batte feinen Gewinn bavon und fonnte ibn auch faum erwarten, fo lange bie Liutigen noch Chriften auf ben Altaren ju Rethra schlachteten, fo lange bie Billinger nur barauf bedacht maren, ben Tribut im Glamenlande fo boch wie möglich ju fteigern, und fo lange ein Raifer fehlte. ber fich ber Miffion ernftlich annahm.

Benn man, was Boleslaw Chrobry und Mieczislaw in Bolen. mas ber beilige Stephan in Ungarn, was Anud und bie Dlafs im Rorben für bie driftliche Rirche gethan hatten, mit ber Thatigfeit Ronrads nach biefer Seite vergleicht, fo fann man nicht umbin ju gefteben, baß es wenig gerechtfertigt war, wenn fich bas Raiferthum noch immer ale ben einzigen Schirm und Schut ber abenblanbifchen Chriftenheit zu betrachten liebte. Wippo, fo überaus befliffen, Raifer Ponrad in ein glangenbes Licht ju ftellen, weiß feinen Gifer fur bie Bertheibigung bes Glaubens boch burch feine andere Thatfache ju erharten, ale burch bie graufame Berftummelung und Sinmarterung einer großen Bahl liutigifcher Gefangenen, womit ber Raifer gu rachen vermeinte, bag bie Liutigen ein Crucifir bespieen und verftummelt hatten. Bippo feiert beshalb ben Raifer als Rader bes driftlichen Glaubens und vergleicht ihn feltsam genug mit heibnischen Imperatoren, wie Befpafian und Titus, welche ben Tob bes herrn an ben Juben ftraften. Die Bahrheit ift, Raifer Konrab hat Richts fur bie Miffion gethan, ale er bic Wenben unterwarf; mahrend ruhmreiche Berricher im Rorben und Often bas Evangelium mit allen ihnen ju Gebot

1038. stehenben Mitteln ausbreiteten, ließ ber Kaifer bas Seibenthum in ben norbischen Marken seines Reichs ungebrochen bestehen.

Man sage nicht, Konrad konnte nicht mehr für die Ausbreitung bes Christenthums thun, als er that; seine Macht reichte nicht weiter. Rie war das Reich stärker gewesen, nie ausgedehnter, nie seine Kräste gesammelter. Das Reich blühte, wie nie zuvor; aber die Zielpunkte bes Regiments hatten sich geändert. Richt mehr auf die Ausbreitung der christlichen Lehre und die Ordnung kirchlichen Lebens war das Augenmerk gerichtet, sondern auf die Begründung einer Weltmacht von colossaler Ausbehnung und unerschütterlicher Festigkeit. Das Reich war von der heiligen Höhe, auf die es Karl der Große und Otto gestellt hatten, herabgesunken und so zu sagen prosan geworden.

Und ware es nur bas Reich gewesen! Aber mit bem Reich war auch die Kirche - innigst verbunden wie beibe maren - in die Tiefen bes weltlichen Treibens versunfen. Sie verlor, in ben Strubel ber Staates und Sofgeschafte hineingeriffen, immer mehr ihre eigenften boberen Aufgaben aus ben Augen. Sie befannte fich felbft ichon als bie bienenbe Martha und vergaß unter ben irbifden Sorgen bas beffere Theil, bas Maria erwählt hatte. Ift es ba ein Bunber, wenn fie ber weltlichen Macht ganglich jum Raube fiel und in Bergewaltigung gerieth, wenn Konrad gulett, wie bie Beitgenoffen fagen, alle Ehrfurcht gegen ihre Saupter verlor? Bahrend Reform und Diffion erftarben, fant ber hohe Rlerus gang in bie Bafallenschaft ber Rrone; treue Dienftpflicht gegen ben Raifer wurde fein hochfter Ruhm, Berweigerung ber Lehnspflicht fein ichwerstes Berbrechen. Sier ift ber buntele Fled, ber ben fonft reinen Glang ber glorreichen Beiten Conrabe II. Der Schaben wird ichon fenntlich, ber fo balt bie Bluthe ber faiserlichen Dacht zerfressen follte.

In Konrads willführlichem Kirchenregiment liegen die Wurzeln bes furchtbaren Streites mit den romischen Papsten, den sein Enkel und Urenkel durchkampfen mußten. Ein wunderbares Boripiel jenes Streits fast in allen seinen Phasen ist Konrads blutiger Hader mit dem Mailander Erzbischof. Es war der einzige Kampf, welchen der glückliche Kaiser nicht zu einem stegreichen Ende durchführen konnte; auch das war vorbildlich.

#### Konrads II. zweiter Jug nach Italien und Tob.

# a. Aribert von Mailand und Konrads Lehnsgeset.

Nur einen Bischof gab es, so weit Konrads Macht reichte, ber neben ihm auch jest noch eine freie Stellung behauptete. Es mar jener Aribert von Mailand, ber ihn nach Italien gerufen, ihm bort Die Wege gebahnt, ihn gefront und nach Rom geleitet hatte, ber noch jungft burch feinen Bugug im burgundischen Rriege bem Raifer gur Gewinnung eines neuen Konigereichs behülflich gewesen mar. Ueberreich ohne Frage war Aribert fur biefe Dienfte belohnt worben. Richt allein bag er eine faft unbeschranfte Gewalt in feiner Stadt und in bem Gebiet von Mailand übte, bag ihm bas Bisthum und bie Stadt Lobi unterworfen war, baß feine Suffragane in bie abhangigfte Stellung von ihm geriethen; alle Berhaltniffe ber Lombarbei hingen im Wefentlichen von feiner Entscheibung ab , er leitete, wie fich fpater Ronrade Sohn ausbrudte, bas ganze italifche Reich frei nach feinem Doch auch fur ihn tam bie Stunde ber Demuthigung, ber er um fo fchwerer entgeben tonnte, je weniger er ber Mann mar, ein großes Glud mit großer Selbftbeherrichung ju tragen.

Aribert\*) stammte aus einem ritterlichen langobardischen Geschlecht, bas zu Antemiano im Mailandischen ansässig war. Sein
Bater Gariard hinterließ ihm und einem anderen Sohne eine schöne
Erbschaft. Der Bruder Ariberts, der dem Wassenleben sich widmete,
scheint früh gestorben zu sein; ihn überlebte ein Sohn, mit Namen
Gariard, dessen sich Aribert später wie seines eigenen Kindes annahm. Er selbst, klein und unansehnlich von Gestalt, war früh unter den
mailandischen Klerus ausgenommen und wurde durch die Gunst Heinrichs II., deren er stets dankbar gedachte, wir wissen nicht in
Folge welcher Berdienste oder Glücksumstände, an die Spite des
glänzenden und überreichen Erzbisthums gestellt (1018). Sein lebenbiger, hochstrebender und unternehmender Geist sand in dieser Stellung
Spielraum zu einer großen Thätigkeit, in der sich die ausgezeichneten
Gaben des Mannes schnell weithin bemerklich machten. Die ersten

<sup>\*)</sup> So fcrieb er felbft feinen Ramen, wahrend bie mallandifchen Chroniften bie Form Beribert haben.

Jahre feines Bontificats waren von ben Reformbeftrebungen Benebicte VIII. und Beinriche II. erfüllt, auf die Aribert mit Gifer einging und bie er auch in ber Folge nie gang aus ben Augen verlor. Die Disciplin und bas fanonische Leben unter bem mailanbischen Rlerus berauftellen, bas Jody ber übermuthigen Stiftevafallen von ber Rirche bes heiligen Ambrofius abzuschütteln - bas waren bie Aufgaben, bie er zuerft fich ftellte, beren vollftanbige gofung aber einer größeren Gelbftbeberrichung und eines heiligeren Ernftes bedurft batten. als Aribert eigen mar. Die Berhaltniffe führten ihn balb auf eine anbere, feinem unruhigen Geifte mehr entfprechenbe Bahn. bem Tobe Beinriche II. bie Berrichaft ber lombarbifden Bifchofe von bem einheimischen Abel gefährbet war, fab er feine anbere Rettung, als in bem engften Unichluß an die auffteigende Dacht Ronrads, und trat bamale ale ber Borfampfer ber beutschen Berrichaft in Italien Die Sache, ber er fich gewidmet hatte, gelangte jum vollftanbigften Siege, und mit ihrem Siege fliegen Ariberts Muth und Selbft. vertrauen von Tage ju Tage. Die hatte er aufrichtig die Deutschen geliebt - "bas wilbefte Bolf" nennt er fie in einer feiner Urfunben - fie hatten ihm nur jur Stupe feiner eigenen Macht gebient; nie hatte er gegen biefen Raifer eine perfonliche Unhanglichkeit gehegt, obwohl er bie größten Beweise feiner Erfenntlichfeit und Gunft genoß. Sobalb er fich baber in ber Berrichaft befestigt fab, verfolgte er eine Bolitif, bie mit ben Absichten bes Raifers Richts mehr gemein hatte; er verfolgte fie mit maßlofer Billfuhr, mit blindem Gifer, ohne nach rechts ober links feine Blide ju richten.

Sein Biel mar fein anderes, als eine unbeschränfte Berrichaft in ber Lombarbei ju gewinnen, nicht für fich ober bie Seinen, fonbern für fein Bisthum und ben heiligen Ambrofius. Denn fo tief er fic auch in bie weltlichen Geschäfte verfenfte, er blieb immer ein Briefter Rur auf ben Glang ber Rirchen und Rlofter zeigt er fich felbft noch in feinen lettwilligen Berfugungen bebacht; noch heute befiten bie Rirden Mailands bie toftbarften und prächtigften Beweise feiner Frei-Und niemals hat es einen ftolgeren und hoffartigeren gebigkeit. Briefter auf Erben gegeben ale ihn. Bie einft bei Ronrabe Raiferfronung bie Brarogative Ravennas feinen Geift nicht ruben ließ, fo fachelten jeht mitten in ber Fulle ber Macht bie Brivilegien bes Stuhls Betri feinen Ehrgeis an. Bor Allem war es bie weltliche Dacht, welche bie Rachfolger Betri gewonnen hatten, die feine Einbildungsfraft entzündete und fortriß. Die Rivalität Mailands mit Rom ftammte aus ben fruheften Beiten; noch in feiner Grabschrift nennt fich Aribert mit ber ftolgen

Demuth ber Rachfolger Betri einen "Enecht ber Enechte Chrifti;" einen mailanbischen Lirchenstaat gleich bem romischen zu grunden, war unsehlbar bas lette Ziel seines Strebens.

Rein Beitpunft fonnte gunftiger eintreten, um ju biefem Biel gu Auf bem Stuhle Betri faß ein erbarmlicher Anabe, ben felbft bie gange Macht und ber enorme Reichthum feines Saufes taum in ber erfauften Wurbe ju halten vermochten; er war ber Abicheu Italiens und ber abendlanbifchen Chriftenheit. Das Raiferthum, von ben lombarbifchen Fürften gehaßt, ichien teinen anderen Unhalt in Italien ju haben, ale in Aribert und feinen Freunden, und an ben entichiebenen Billen bes Erzbifchofe gleichsam gebunden. vollferung Mailands war einem Bifchofe, ber fich ben Glang und bie Große ber Stadt auf bas Meußerfte angelegen fein ließ, blind ergeben und ehrete ihn wie einen Beiligen. Rie war überdies bie Bafallenichaft bes Ergflifts glangender und gabireicher gewefen; theile burch Bute, theils burd Gemalt vermehrte Aribert von Jahr ju Jahr fein Beer, an beffen Spige fein Reffe Bariard ftand, ein überaus verwegener Menfc, ber ju ben gefahrvollsten Unternehmungen willig bie Sand bot. Go fteuerte Aribert mit ber ihm eigenen Dreiftigfeit unmittelbar auf fein lettes Biel los; er haufte Gewalt auf Gewalt, um bie erftrebte Macht zu geminnen.

Es fonnte nicht fehlen, bag balb Rlagen über feine Gewaltthaten bis jum faiferlichen Throne gelangten. Wir wiffen, bag fie befonbers von bem Bifchof Ubald von Cremona erhoben murben, ber vor Rurgem bas Bisthum in bem traurigften Buftanb übernommen hatte. Sein Borganger, ein alter und gebrechlicher Mann, batte mit ben Bewohnern Cremonas in unausgesetten Streitigfeiten gelebt; fie verweigerten ihm nicht allein ben Gehorfam, fonbern vertrieben ihn aus ber Stadt, gerftorten bie bijchofliche Burg in berfelben und bauten fich eine neue Fefte, um ihre Freiheit, wie fie fagten, gegen Bifchof und Raifer ju ichugen. Diefe Bermirrungen hatten Aribert und Bariard benutt, um fich bifcofliche Befigungen im Gebiet von Cremona angueignen und bort festzusegen. Ubalb erhob, fobalb er fein Bisthum antrat, beim Raifer gegen bie Cremonesen wie gegen Gariard Rlage. Konrab fcritt gegen bie Burger ein und verurtheilte fie jum Schabenerfat. Much Gariard follte ben angemaßten Befit ausliefern, aber erhielt fich bennoch barin; benn nicht eher weißte Aribert ben neuen Bifchof, als bis er nothgebrungen feinem Gigenthum entfagte. Als Ubalb fic bann über bie erzwungene Abtretung abermale beim Raifer befdmerte, erließ biefer einen neuen Befehl, bem Bifchof bas Seine gurudzugeben.

1036

Aber Aribert und Gariard spotteten bes kaiserlichen Befehls; nicht allein baß sie ihren Raub behielten, sie griffen sogar immer weiter im Gebiet von Cremona um sich und nahmen eine Burg bes Bischofs nach ber anderen.

Der Raifer hatte Grunde mit Aribert noch nicht vollig zu brechen, fo wenig er folche Richtachtung feines Billens vergag. Che aber noch bie Strafen bes Reichs über ben gewaltthatigen Rirchenfurften hereinbrechen fonnten, erhob fich ichon gegen ibn ein bebenflicher Biberftand von einer anderen Seite. Er ging von ben fleinen Bafallen ber Lombarbei aus, ben Balvafforen, wie man fie bamals nannte-Diefer ritterliche Stand, in welchem fich am Unvermischteften bas langobarbifche Blut erhalten hatte, in bem noch Etwas von bem Unabhangigfeitofinn und bem Muth ber Borberen lebte, mar fcon feit geraumer Zeit in unausgesetter Bewegung. Boll Saß gegen bie großen Bafallen bes Reichs und vor Allem gegen bie Bifchofe und ihre ersten Bafallen, die ben Stand der Capitane bilbeten, hatten die Balvafforen die Sache Arduins unterftut, weniger aus perfonlichem Intereffe fur ibn, ale um bie Erblichfeit ihrer Leben gu gewinnen; ber beutschen herrschaft maren fie jumiber, weil an ihr por Allem die Bifchofe einen Rudhalt fanden, und hatten ju allen Beiten gang unverhohlen ihre Abneigung gegen bas faiferliche Regiment an ben Tag gelegt. Gine nationale Bartei gab es in Italien nur in biefem Stante und in ben ftattifchen Bevolferungen; im eigentlichften Sinne nur bort, ba in ben Burgerschaften bie communalen Intereffen bas Uebergewicht hatten und ihnen noch jener Berband fehlte, welcher bie Balvafforen feit Arbuine Beiten umschlang.

Ein so gewaltiger Herr, wie Aribert war, mußte mit Nothwenbigkeit mit diesem unruhigen und ausstrebenden Stande vielsach in Streitigkeiten gerathen. Seine Wilkur erbitterte die kleinen Lehnsritter seiner Kirche mehr und mehr; eine ausgebreitete Berschwörung bildete sich unter ihnen, die nur auf eine gunstige Gelegenheit warteten, dem Erzbischof ihre Macht zu zeigen. Als er sich einst ertühnte einem angesehenen Manne ihres Standes die Lehen zu entziehen, brach plöglich der Sturm sos, und Aribert sah sich rings von ausständigen Basallen umgeben. Vergeblich suchte er sie durch Rachgiebigkeit zu besänstigen; es blieb ihm zulett Richts übrig, als der Gewalt mit Gewalt zu begegnen und einen Krieg im eigenen Gebiet zu entzünden. Wahrscheinlich mit Hulse der Capitane und Ministerialen seines Stifts gewann er endlich den Balvassoren einen Sieg ab, die aber darauf statt sich zu unterwersen das mailandische Gebiet ver-

tießen. Jest gewann ber Aufkand schnell ben surchtbarken Umsang. Die Einwohner von Lobi, das Joch des Erzbischoss längst unwillig tragend, machten gemeinschaftliche Sache mit den Flüchtlingen; die Balvassoren in den Grafschaften Seprio und Martesana schlossen sich ihren Genossen an; in allen Theilen Italiens erhoben sich die Lehnsmannen gegen ihre Herren und verschworen sich gegen ste auf Tod und Leben. Ein großes Heer der Valvassoren brach gegen Mailand auf um den Erzbischof zu vernichten, in dem sie den Todseind ihres Standes und ihrer Interessen sahen.

Aribert war in ber schlimmften Bebrangniß und fab fich geno. thigt Unterftunung bei ben Bifcofen und Grafen ber Combarbei ju So wenig Mitgefühl fie fur ibn, ihren Dranger und alten Widerfacher, haben konnten, mar es boch jugleich ihre eigene Sache, um bie es fich handelte, und nach mehreren vergeblichen Anftrengungen eine Bermittelung herbeizuführen ftellten fie eine ansehnliche Dacht ibm ju Gebote. 3mifchen Mailand und Lobi fam es ju einer offenen Felbschlacht, in welcher die Balvafforen, an Bahl Aribert weit überlegen, gleich beim erften Anlauf einen vollständigen Sieg errangen (1035). Mehrere italienische Großen blieben auf bem Blat; unter ihnen auch bie geheiligte Berson bes Bischofs von Ufti. 3war griffen bie Sieger Mailand felbft nicht an, beffen Festigfeit ihnen wohlbefannt mar; aber ber innere Rrieg war in ber Lombarbei entbrannt und griff immer weiter um fich. Die Berichmorung behnte fich ichon über gang Italien aus und erfaßte zugleich immer tiefere Rreife. Auch bie Minifterialen wollten nicht mehr ihren Berren bienen, Die ftabtifchen Bevollferungen, ichon lange ichwierig, nicht mehr ben Bischöfen geborchen. Alle nieberen Rlaffen bes Bolts verbanden fich gegen bie boberen, fetten fich felbst Richter und Schöffen und bestimmten Satungen, nach benen fortan ihnen Recht gefprochen werben folle; fie erflarten, feinem herrn wollten fie mehr bienen, ber fie andere als nach bem von ihnen anerkannten Gefete behandele; fle verlangten ein geschriebenes Recht und brohten mit bem Abfall vom Reiche, wenn ber Raifer es ihnen versage. Schon sah Aribert feinen anderen Rath, als ben Schut bes Raifers nachzusuchen und ihn aufzufordern über die Alpen zu kommen.

Es bedurfte seines Ruses nicht. Bereits hatte ber Austand ber Balvassoren die allgemeine Ausmerksamkeit im ganzen Abendlande auf sich gelenkt; schon beschäftigte er auch den Kaifer. Diese Bewegung war der Mitwelt ein unglaubliches, unerhörtes Ereignis. Seit zwei Jahrhunderten war unausgesett der härteste Druck von den höheren Schichten der Gesellschaft auf die unteren geubt worden, überall war

bie alte Gemeinfreiheit unter bas Joch bes Konigthums und ber Lehnsherrschaften gezwängt worden; wenn auch fich hier und ba vereinzelt ein Wiberftand geregt hatte, fo mar boch nirgends bisher ein rlanmäßiger und nachhaltiger Rampf ber nieberen Rlaffen gegen bie hoheren begonnen worden. Best erbob fich einmal eine große Bewegung von unten, die bem bisherigen Gange ber Dinge eine entgegengefeste Richtung ju geben ichien. Man abnte, baf fie von ben burde greifenbften Folgen fein fonne; obwohl aus bem Feubalismus felbft bervorgebend und in ibm wurzelnb, ichien fie boch weit über bie Grengen beffelben binauszuweisen. Gine beillofe Berwirrung aller bestehenben Ordnungen faben bie Deiften in bem Aufstand ter Balvafforen. Richt fo ber Raifer. Ale er ben Ruf ber Balvafforen nach einem Lehnsgefete vernahm, gab er gur Antwort: "hungert Italien nur nach einem Gefete, fo will ich mit Gottes Gulfe fcon fetnen Sunger mit Befeten fillen." Die Erblichfeit ber Leben, bie er in feinen beutschen ganbern bereits factifch anerfannt hatte, erregte ibm feine Beforgniß; bie Gefahr ber Bewegung fchien ibm vielmehr auf einer gang anderen Seite ju liegen. Den Aufftand brachte er mit Ariberts ehrgeizigen Absichten in eine engere Berbinbung, als in Bahrheit bestand; fur rantevoller und verschlagener hielt er ben Erze bifchof, als bie Welt fat und glaubte. Bie bie Balvafforen einft Arbuin unterftust hatten, fo fcbien ihm auch jest ihr Aufftand nur auf eine Trennung Italiens vom beutschen Reiche ju gielen; eben bahin beuteten auch Ariberts Ungehorfam und herrichfucht, und ein unmittelbarer Busammenhang gwischen ihm und ben Lehnsmannen fonnte um fo glaublicher fcheinen, als er felbft aus ihrem Stanbe hervorgegangen war. Benug, ber Raifer fab in Aribert ben Anftifter ber Berfcworung, und ruftetel fich ju einem neuen Buge nach Stalien, um Aribert ju guchtigen und in feiner Berfon bie Bewegung ju bemaltigen.

Schon im Sommer 1036 war ber König mit ben Borbereitungen zu biesem Zuge beschäftigt. Es war bamals, daß sich ber reiche Markgraf Bonisacius von Tuscien, nach Aribert unstreitig ber machtigste Mann Italiens, am kaiserlichen Hossager einsand und in bas innigste Berhältniß zu Konrab trat, ber ihn nicht nur mit ben größten Chren auszeichnete, sonbern ihm auch Giselas Richte und Pflegekind Beatrix, die Erbtochter Friedrichs von Lothringen, vermählte. Bonisacius gewann so zu ben ererbten Grafschaften von Modena, Reggio, Mantua und Ferrara und zu ber neuerworbenen Mark von Toscana noch ausgebehnte Bestigungen in ben beutschen Ländern; eine Macht siel

1036

in feine Banbe, wie fie Konrad nur benen ju gewähren pflegte, beren Geneigtheit er um jeben Breis fich gewinnen wollte. Die Bermahs lung bes icon altlichen Berrn mit ber jungen lothringischen Kurftin wurde mit ber größten Bracht gefeiert. Roch fpater ergablte man bas von, wie Bonifacius mit einem prächtigen Gefolge, bas auf mit filbernen Sufen beschlagenen Roffen tam, Die Braut beimgeführt, und wie bann zu Marego im Mantuanischen bie neue herrin mit unglaublichem Aufwand empfangen fei; Bonifacius ließ Wein fur bas Bolf fpringen, bie Fürften und herren Italiens waren brei Tage an feiner Tafel zu Bafte wo man auf Gold und Silber bie lederften Speifen reichtet, mo bie Rlange ber Mufit und die Spiele ber Gaufler die Freuden bes Dah. les wurzten. Je mehr Aribert in ber Gunft bes Raifere gefallen, je bober war Bonifacius gestiegen. Ginft hatte Aribert bem Raifer bie Bege nach Italien gebahnt; jest wollte Konrab gegen Aribert ausgieben, und Bonifacius follte ibm bagu bie bulfreiche Band bieten. Auch mit bem Aribert feindlichen Gefchlechte ber Efte wird fich Ronrad icon bamale verftanbigt haben; wir finden minbeftene bie eftenfischen Berren fbater auf feiner Seite.

Rachbem ber Raifer ben Kriegszug gegen bie Liutizen beenbet, hielt er fich mahrent bes Octobers in feiner Pfalz Tilleba am Ruff. haufer auf und traf alle Bortehrungen jum Buge über bie Alven. Dit bem Anfange bes Winters trat er bann, von einem gablreichen Beere, ben erften Furften bes Reichs und feiner gangen Familie begleitet, ben Beg nach bem Cuben an und feierte bas Beihnachtsfeft bereits ju Berona. Balb nachher eilte er über Bredcia und Cremona nach Mailand, wo ihn Aribert, bes Raifers Absichten noch nicht errathend, in ber Rirche bes beiligen Umbrofius mit ben größten Ch-Aber ichon an bemfelben Tage brach in Mailand ein, ren empfing. Aufftand aus. Es geschah wohl nicht, wie Wippo zu meinen scheint weil bie Mailander ben Raifer hatten zwingen wollen, fich fur bie Balvafforen ju ertfaren — fte tonnten fein fonberliches Intereffe für biefe Fluchtlinge begen, bie ihre Stadt angegriffen hatten; - fonbern ber Grund wird vielmehr ba ju fuchen fein, wo ihn Arnulf, ber Befcichteschreiber Mallands, findet: in bem inzwischen ausgekommenen Beruchte, bag ber Raifer folimme Absichten gegen Aribert bege und ihm namentlich bie Inveftitur ber Bifcofe von Lobi entziehen wolle. Ronrad zweifelte faum, bag Aribert ber Urheber bes Tumults fei; er gerieth in ben hochften Born und eilte nach Pavia, wohin er alle Furften Italiens ju einem großen Reichs und Gerichtstag beschieben

1037. hatte, um Jebermanns Rlagen zu hören, fammtliche Beschwerben zu erledigen und einen allgemeinen Lanbfrieden aufzurichten.

Die Großen Italiens sammelten fich ju Bavia um ben Thron bes Raifers; auch Aribert hatte fich feinem Gebot nicht entziehen fonnen und war erschienen. Taufend Rlagen wurden laut; vielleicht gegen Riemand gahlreichere und hartere als gegen ben Mann, ber bisber mit unbeschränkter Gewalt in Stalien geboten hatte. Ein Graf Hugo und andere italienische herren erhoben laut ihre Stimme über bie Willführ und die Gewaltthaten bes Erzbischofs und verlangten bie Rudgabe ber ihnen entzogenen Guter. Der Raifer felbft mabnte ben tropigen Rirchenfürften an Die Nichtachtung feiner Befehle und verlangte, bag er fich rechtfertigen folle. Begen biefe Forberung baumte fich ber gange Stolg eines Mannes, ber bisher Riemanbem Rebe gu fteben gewohnt mar. Er verlangte Bebenfzeit und jog fich jurud, trat aber bald wieder vor und erflarte, mas er im Befit ber Rirche bes h. Ambrofius gefunden ober auf irgend eine Beife ihr gewonnen habe, werbe er berfelben erhalten und auf Riemande Befehl ober Bitte auch nur bas Beringfte berausgeben. Bor ben Fürften aufgeforbert, ju bedenten, bag er wenigstens boch ben Befehl bes Raifers ju achten habe, wiederholte er noch einmal mit ber größten Recheit bie Borte, Die er gesprochen: "auf Riemands Befehl und Bitte." Raifer fuhr in leibenschaftlicher Sipe auf; fein Berbacht murbe ihm jur Gewißheit, Riemand anders ale Aribert fet ber geheime Anftifter ber Bewegung, die gang Italien erfulle; er las in ber Seele bes Erge bischofs Sochverrath, Berbrechen aller Art - und befahl ihn mitten unter ben Fürsten ju ergreifen und jur Saft ju bringen. ber Entscheibung ber Großen gab er fobann bie beanspruchten Buter ihren rechtmäßigen Gigenthumern jurud; Aribert mußte ale Befangegener bem Raifer folgen, ber feine Bewachung bem Bergog Ronrad von Rarnthen und bem Patriarchen Poppo von Aquileja übertrug.

Wer vermöchte den Eindruck zu schildern, welchen der unerwartete jähe Sturz des jungst noch so gefürchteten Erzbischofs machte! Die Urtheile der Menschen über das alle Welt verwirrende Ereignis wandsten sich meist gegen den Kaiser. Selbst diesenigen, die von der Schuld Arisberts sich überzeugt hielten, wollten nicht billigen, daß einer der ersten Kirchensürsten des Abendlands, ehe noch seine Vergehen sestgesellt waren, mit roher Gewalt ergriffen war; in der nächsten Rahe des Kaisers tadelten Viele im Geheimen die Strenge desselben, selbst sein eigener Sohn war unter den Tadlern. Besonders aber regte sich jest in Italien die nationale Adneigung gegen den deutschen Obers

herrn und die Deutschen; die schon vorhandene Bewegung empfing fraftige Rahrung; die hellschende Flamme des Aufstandes schlug höher und höher. Zur Sohe des Fanatismus wuchs die Aufregung, als nach wenigen Tagen der Erzbischof wie durch ein Bunder den Händen der Deutschen entrann und triumphirend in Nailand einzog.

Der Raifer lag bei Biacenga, und in feinem Beere war ber Batriard von Aquileja, unter beffen ftrenger Obhut Aribert ftanb. Ues berall umfpaht, batte ber Befangene bennoch Belegenheit gefunden, fich mit feinen Freunden in ber Ferne ju verftandigen und einen Fluchtplan zu verabreben. Der Blan gelang, wie er befchloffen mar; befonders burch die aufopfernde Treue eines mailandifchen Monche, ber bem Erzbifchof jur Gefellichaft mabrent feiner Saft belaffen mar. Diefer - fein Rame mar Albigo - legte fich am Abend in bas Bett bes Erzbischofs und jog bie Dede beffelben über ben Ropf, fo bag er unerfannt blieb. Inbeffen ichlich fich ber Ergbifchof verkleibet aus ber Rabe feiner Bachter und fand gludtich einen Ausweg aus bem feinblichen Lager. Bald murbe ein Pferd ihm von einem in ben Fluchtplan eingeweihten Dann jugeführt; er fcwang fich in ben Gattel und eilte bem Bo gu. In ber Ungft feines Bergens gelobte er bem Rlofter bes Erlofers, bas von einer Sohe bei Biacenga burch bie Racht ihm zublinkte, eine Schenfung, wenn er aus ben Sanben ber Deutschen erloft murbe. Gludlich fam er an ben Bo, feste über ben Strom und eilte fpornftreichs nach Mailand, wo er wie eine himmlifche Erfcheinung mit unenblichem Jubel begrußt wurde. Schwer mußte Albigo für bie Treue bugen, Die er feinem herrn ermiefen, aber Aribert vergalt ihm fpater ben unvergleichlichen Dienft; er bestellte ibn wenige Jahre nachher jum Abt fenes Rlofters, bem er fein Gelubbe in jener Schredensnacht geweißt hatte und lofete. In welche Leibenschaft mußte ber Raifer gerathen, sobalb er bie Flucht Ariberts erfuhr! Der Batriarch war bem Sturme entronnen; er hatte bas Beite gesucht, benn er wußte, auch gegen ihn murbe von bem argwöhnifchen Raifer bie Unflage bes Sochverraths gefchleubert werben. berte Demuthigung war fortan ber einzige Gebante bes Raifers; abet ber Rampf gegen ihn war ber Rampf gegen Mailand, bie festefte Stadt Italiens, wo nicht im gangen Abendlande. Rach allen Seiten erging bas Aufgebot bes Raifers jum Bug gegen Mailanb. Er felbft ging in bie ganber bes Markgrafen Bonifacius, und bann nach Ras venna, wo er bas Ofterfeft feierte; Ergbischof hermann von Roln begab fich inbeffen nach Tuscien, andere Senbboten burchjogen bas Erarchat.

Aber auch Aribert ruftete sich zur Bertheibigung seiner Person und seiner Stadt. Alle Streitigkeiten der Stande waren hier wie durch einen Zauberschlag ausgeglichen; Alles schaarte sich um ihn; ein startes und kampflustiges Heer stand ihm schnell zu Gebot. Die Bewesgung hatte einen großen nationalen Ausschwung gewonnen, und Arisbert war jest in der That der Führer derselben geworden; es regte sich in ihm der kriegerische Geist seiner Ahnen, als er sich an die Spise eines zahlreichen enthusiastischen Heeres gestellt sah. Mailand wurde auf das Beste bewehrt, die Mauern rings mit Ariegsvolk bessetz; so konnte die Stadt mit ihren gewaltigen Mauern, ihren dreis hundert Beseitigungsthürmen und mehreren starken Außenwerken den Angriff des Kaisers erwarten.

Im Mai jog ein beutscheitalienisches Beer gegen Mailand an und berannte zuerft bie Burg Landriani auf ber Seite nach Lobi. Sie wurde eingenommen und bem Erbboben gleich gemacht. Dann folug ber Raifer fein Lager in einer Entfernung von wenig mehr als einer Meile von Mailand auf. Balb tam es ju unbebeutenben Treffen. Die Mailander machten Ausfälle, Die indeffen ohne erhebliche Kolgen Endlich am himmelfahrtstage (19. Dai) rudte bas ganze heer bes Raifers in Schlachtorbnung aus und jog gegen bie Stadt Ariberts Beer rudte unerschroden ben Raiserlichen entgegen, bei benen auf bem rechten Flügel bie Deutschen, auf bem linken bie Staliener ftanben. Richt weit von ben Mauern bei einem verfallenen Triumphbogen aus ber Beit ber Imperatoren tam es jum bartnadig-In ber vorberften Schlachtreihe bes Raifers fiel ein vornehmer beutscher Berr, ber burch feine riefige Geftalt bas Augenmert Aller gewesen mar; an ber Seite bes Raifers fant fein gabnentrager, Markgraf Guibo aus bem Gefchlecht ber Efte; auch viele anbere herren in beiben heeren bebedten mit ihren Leibern bas Schlachtfelb. Das Blut floß in Stromen. Aber endlich verrauchte bie Site bes Rampis; ber Baffenlarm verftummte, und bie Raiferlichen jogen in ihr Lager, die Mailander in ihre Stadt jurud. Richts ichien entfchieben; aber boch verzweifelte ber Raifer an ber Eroberung ber Stadt und hob wenige Tage nachher bie Belagerung auf.

Am 28. Mai verließ Konrab sein Lager vor ber Stadt; am 29. stand er bereits brei Meilen westlich vor ber bem h. Ambrosius gehörigen Burg Corbetta. Es war Pfingstag, und es fehlte an jeder würdigen Jurustung zu bem heiligen Feste. In einer kleinen Kirche ber Umgegend sah man sich genothigt, die Messe vor dem Kaiser zu lesen, welche der Bischof Brun, so eben zum Bischof von Minden geweißt, ab-

Balten follte. Auf die munderbarfte Beife wurde die heilige Sand-Um beiteren himmel fammelten fich ploglich luna unterbrochen. fcmarge Bolfen über bem Lager; ein furchtbares Gewitter brach aus; flammenbe Blipe burchzuckten bie Belte und Die Rirche, wo man jum Gebet versammelt war; ein entsesliches Tofen bes Donners folgte. Entfegen über Entfegen erfaßte Alle; nicht Wenige ftarben vor Kurcht, Unbere verloren ben Berftanb. Man batte große Berlufte an Menfchen und Roffen ju beklagen. Der Raifer felbft ftanb in vollem Rronungeornate am Altar, als bas Unwetter ausbrach. Er gagte nicht. aber Biele in feiner Umgebung glaubten in Diefem himmlischen Beiden beutlich ben Born bes h. Ambrofius zu erfennen. Bertolf, ein Bertrauter bes Raifers, erzählte, wie er mitten im Donner und Blip bie gurnenbe Bestalt bes Beiligen erfannt habe. Bie frohlodten Aribert und bie Mailander über ben sichtlichen Beiftand ihres Schuspatrons, ber ihnen bie rettenbe Sand aus ben Bolfen reichte!

Beber Die erlittenen Berlufte, noch ber Born bes heiligen Ambroftus vermochte ben Raifer jur Rachgiebigfeit gegen ben tropigen Erzbischof zu bewegen; muthig schritt er auf bem Bege fort, ben er eingeschlagen, um Aribert zu beugen ober zu vernichten. Seine nachfte Sorge mar, Die Sache bes Mailanders von bem Bortheil ber Balvafforen zu trennen und baburch bem Aufftande seine nationale Bebeutung zu nehmen. Un bemfelben Tage, an bem er fein Lager por Mailand abbrach, hatte er jene berühmte Lehnsconstitution erlaffen, welche bann weiterhin die Grundlage bes gefammten Feubalrechts wurbe. Alle Anspruche ber Balvafforen wurten ihnen hier rudhaltelos und unbedingt gewährt: Erblichfeit ber Leben, Schöffengerichte aus ihren Bleichen, Berufung von benfelben an ben Raifer ober feine Pfalgara fen, Sicherung gegen bie Bermanbelung ber Leben in Bind- und Bachtguter; ber Raifer felbft verburgte überbies, bag er von ihren Schlof. fern niemals andere Leiftungen für ben Rriegsbienft forbern murbe. als fie bisher gegeben hatten. Diefe Conftitution mußte, wenn auch nicht im erften Augenblide, boch in furger Frift bewirken, mas fie be-Die Balvafforen mußten fich auf Die Seite eines Raifers wenden, ber ihre Sache ju ber feinen gemacht hatte und allein Die Dacht befaß biefelbe gegen ihre Lehnsherrn burchzusegen.

Rachdem ber Raifer so Ariberts Sache von den Interessen der Balvassoren getreunt hatte, griff er sosort jenen selbst mit der schärssten Wasse an, die ihm zu Gebot ftand. Er entsetze ihn des Erzbisthums und übertrug dasselbe einem seiner Kapellane, Ambrosius mit Namen, der in Mailand erzogen und geboren war. Die Geistlichseit in der Um-

gebung bes Raifers magte nicht ihren Mund gegen biefes allen Rirdengefegen widersprechende Berfahren aufzuthun; fie bulbete es fcmeis genb, aber miebilligte es befto entschiebener im Bebeimen. Berabe in biefen Tagen tam ber Bapft feibst nach Cremona an ben Sof bes Bas hatte bem Nachfolger Betri wohl mehr geziemt, als bas gefrantte Recht ber Rirche ju mahren? Aber biefer Enabe, ber ben papftlichen Ramen führte, bemahrte feine eigene Stellung nur noch burch bie Gnabe bes Raifers. Schon war es am Betrus- und Baulstage 1035 fo weit gefommen, bag in ber Beterefirche ein Mordanschlag auf ihn gemacht war und er aus Rom batte fliehen muffen; nur burch faiferlichen Befehl mar er in feine Stadt gurudgeführt wor-Bahricheinlich mar biefes willenlofe Bertzeug ber faiferlichen Abfichten jest nach Cremona befchieden und nur beshalb gefommen, um ber Abfepung Ariberts burch feine Gegenwart einen Schein bes Rechts au leiben. Rur furge Beit verweilte Benedict am Sofe bes Raifers, bann wurde et ehrenvoll entlaffen und fehrte nach Rom jurud.

Die heiße Jahredzeit brach an. Der Kalfer vertheilte sein Heer und ließ das Mailandische von seinen Kriegsschaaren verwüsten; er selbst begab sich in die Gegenden am Fuße der Alpen. Am 19. Juni war er am Gardasee, im Juli im Beronesischen; im August ging er nach Aquileja, dem Site des Patriarchen, der ihn barfuß und im Büßergewande um Berzeihung anslehte und sie erlangte. Bis in den Winter hinein verweilte Konrad in diesen Landschaften und den Besthungen des getreuen Bonisacius.

Inbeffen war Aribert nicht mußig gewejen. Der Rudjug bes Raifers, bie Buverficht hoheren Beiftands, Die Bunft ber Umftanbe, Alles biente bagu, fein Selbstvertrauen und feinen Sochmuth in bas Unermefliche ju fteigern. Satte ibm ber Raifer an Die Mitra gegriffen, fo glaubte er fich ftart genug, jenem bie Rrone vom Saupte au reißen, welche er einft ibm gelieben hatte. Best bot er feinen alten Gegnern, ber frangofischen Bartei unter ben Großen Italiens, auvorkommend bie Sand, und biefe ergriffen fie fchnell und ohne Arg-Denn wie hatten fie an ber Aufrichtigkeit von Ariberts Ginnesanberung mohl zweifeln konnen? Und nicht fie allein gewann ber verschmitte Briefter, er gewann auch Biele von jenen lombarbischen Bifchofen, die bis babin mit Unmuth feinem Drud ertragen hatten; er gewann felbst jenen Ubald von Cremona, ber ihn so oft beim Rais fer perflagt batte. Reine getreueren Unbanger batten bisber bie beutfchen Berren in Italien gehabt, ale bie Bifchofe ber Lombarbei, aber Die Befangennehmung und Abfepung Ariberts öffneten ihnen, wie es

schient, pidplich die Augen, welcher Stlaverei fie zu verfallen im Be 1001. griff ftanden. Ueberdies mußte das neue Lehnsgesetz, das ihrer freien Gewalt über die Basallen ein Ziel setze, sie alle, die geistlichen wie die weltlichen Herren Italiens, in gleicher Weise gegen den Kaiser, den Urheber des Gesetzes, erbittern. So siel es Aribert leicht, eine weitverzweigte Empörung unter den Fürsten des Landes zu Stande zu bringen. Auf nichts Geringeres zielte die Berschwörung hin, als die Herrschaft Italiens Kaiser Konrad und den Deutschen übershaupt zu entziehen und auf einen französischen Großen zu übertrasgen. Ran beschloß, die Krone der Lombarden dem Grasen Odo von Champagne anzubieten, dem alten Widersaber des Kaisers.

Graf Dbo mar, mahrend Konrab in Stalien verweilte, in Lotheingen eingefallen; er glaubte, bie rechte Stunde fei jest gefommen, um vielfache Unbill zu rachen, Die er vom Raifer erlitten. Blunbernb hatte er die Gegend von Toul burchzogen, Die alte Burg Commercy mit Feuer gerftort und endlich die Fefte Bar überrumpelt und einge Sier ließ er eine Befatung gurud und eilte nach feiner nommen. Beimath, wo ihn Gefanbte ber Lombarben, wie er vernahm, erwarteten. Es war im Sommer 1037, ale Aribert mit feinen Berfchworenen Dbo bie Rrone Italiens anbot, bie biefer begierig ergriff. Man tam überein, Dbo folle feinen Rrieg in Lothringen fortfepen, bis nach Achen vorbringen und fich bes gangen Lanbes versichern; ingwischen wollten Die Berschworenen im Stillen feine Sache in Italien forbern, wo fie ben Raifer lebend ober tobt in ihre Gewalt zu bringen hofften. Man beschloß überbies, bag binnen einiger Frift Besandte von beiben Seiten fich auf halbem Wege entgegenkommen und bie beschloffenen Bertrage beschwören follten. Welche Aussichten eröffneten fich bamals Dbo! Bar Lothringen erobert, fiel ihm bie Krone Italiens gu, fo tonnte ihm auch fein burgundisches Erbe nicht mehr vorenthalten werben; in bem Befit breier Kronen hatte er unter ben abendlandischen Furften Reinen feines Gleichen gehabt. Mit Ungeftum warf er fich im Berbft aufs Reue in ben lothringifchen Rrieg; er belagerte Bar, bas ihm inzwischen wieber entriffen mar; er sprach schon bavon, er wolle gu Achen bas Beihnachtofeft feiern. Er abute nicht, wie nabe fein Um 15. November wurde er ploglich vor Bar von eis Enbe mar. nem lothringifchen Seere überfallen, bas Bergog Gogelo mit feinem kampfesmuthigen Sohne Gottfried anführte. Die Franzosen wurden nach heißem Rampfe vollig überwunden und faft ihr ganges Seer vernichtet. Dbo felbft fant in ber Schlacht ben Tob; mit Dube wurde

torn am folgenden Tage fein von den Pferden zertretener Leichnam erstannt. Man trennte das Haupt von bemfelben, und Gozelo schicke es mit dem feindlichen Banner dem Kaifer als Siegeszeichen nach Italien.

Inbeffen war bereits auch hier bie Berfcwerung entbedt worben. Es war bas Berbienft ber Markgrafin Bertha von Sufa, bas Berbrechen enthalt ober boch wenigstens zuerft vollständige Beweife gegen bie Sochverrather bem Raifer geliefert ju haben. beren Gemahl Maginfred vor Kurzem gestorben war, hatte ihre Tochter Abelheib bem jungen Bergog Bermann von Schwaben, bem Stiefe fohne bes Raifers, vermabit und Die Belehnung mit ber Mart für biefen ihren Tochtermann erwirft; fie mar bem Raifer unbedingt ergeben und wandte Alles an, als fie von einer Zusammenkunft ber Gesanbten Ariberts und Obos in ben Alpen Runde erhielt, um Ort und Zeit gu erfpaben. Es gelang ihr nicht nur bies, fonbern auch fammilicher Gefandten habhaft ju merben. Ariberts Gefandter mar ein gemiffer Abalbert, eines ber thatigften Mitglieber bes Unternehmens. bei ihm Briefichaften, welche fogar mehrere Bifchofe bes Sochverraths überführten, Die noch an Dem Sofe bes Raifers umbehindert verfehrten und feines Bertrauens fich erfreuten; man erfuhr jugleich, bag auf ben 11. Rovember ein Unichlag gegen bie Deutschen verabrebet mar, abnitich bem Aufftande einft in Ravenna, in welchem man ben Raifer gu tobten, fein heer zu vernichten hoffte. Sobalb Romrab von biefen Dingen Runde erhielt, ließ er bie Schuldigen ergreifen und hielt über fle Gericht. Unter ihnen waren bie Bischofe von Bercelli, Cremona umb Biacenza, bie uber bie Berge in bas Exil geschickt wurben. Much Abalbert wurde in Retten nach Deutschland gebracht. Ein gleiches ober abnliches Schidfal traf noch andere Berfchworene. Manche, und besonders Aribert felbft, konnte bie Band bes Raifers nicht erreichen.

Die Gunst ber Heiligen blieb Aribert, wie man sieht, nicht lange treu. Die Entbeckung der Berschwörung, der Tod Obos, der sich mehrende Absall der Balvassoren stimmten seine Hoffnungen allmählich herab. Die rücksichsose Strenge und der unerschütterliche Muth bes Kaisers steigerten dessen Ansehen in Italien von Tage zu Tage, und Aribert sah sich fast allein auf die ausdauernde Anhänglichseit seiner Mailander angewiesen. Diese blied ihm tros alles Ungemachs, welches die Berwüstung der Umgegend über Maisand brachte. Bergebens suche der kaiserliche Gegenblischof Ambrosius in der Stadt und Umgegend eine Partei zu gewinnen. Sein Haus und seine Habe hatte man in Mailand zersicht und vernichtet; in derselben Weise

rächte man sich an den Wenigen, die Ambrosius und des Kaisers Partei zu ergreisen wagten, und schreckte dadurch Andere ab. Aribert war Herr und Gebieter der Stadt, aber nichtsbestoweniger hatte seine Sache ihre gefährlichste Bedeutung verloren. Der Aufstand hatte seinen nationalen Charakter eingebüßt und fast nur noch ein sociales Interesse. Manches wurde versucht, um Aribert sept zur Nachgiedigkeit zu bewegen. Aber weder Drohungen, noch die Zusage der Verzeihung, noch Vermittelungsversuche des Papstes und anderer Bischöse bewirften etwas bei dem hartnäckigen Manne. So ließ denn Konrad neue Verwüsstungen über Mailand ergehen; er selbst aber nahm den Kampf nicht wieder auf, sondern ging über den Po, um das Weihnachtssest in Parma zu seiern und dann in die füblichen Länder Italiens zu ziehen.

Bu Parma fam es am Weihnachtstage zu haber und Streitige keiten awischen ben beutschen Rriegsleuten, Die mit bem Raifer waren, und ben Burgern ber Stabt. Sei es, bag ber Tumult jufallig entftanben, fei es, bag Ariberts Berfdmorung im Stillen fortwirfte; bie Schredensscenen von Ravenna erneuerten fich in Barma. Alles fiel über ben Raifer und fein fleines Beer in ber Stadt her; ein bi-Biger Rampf entspann fich, in bem bie Deutschen faft unterlagen. Da ließ ber Raifer Branbfadeln in bie Stadt werfen, um burch ben weitbin leuchtenben Schein feine in ber Umgegend lagernben Rriegshaufen herbeizurufen. Gie eilten herbei, befonders Markgraf Bonifacius mit gabireichen Schaaren, und leicht wurden nun bie Stabter überwaltigt. Morb, Brand und Blunderung mutheten in ber Stadt, beren Mauern ber Raifer jum großen Theil nieberreißen ließ, als bie Emporung bewältigt war. Die Schutthaufen Barmas follten anderen Stabten jum warnenden Beifpiele bienen; Ronrad glaubte ju erfennen, was einft ichon Beinrich begriffen hatte, bag ber Schreden bas wirtfamfte Mittel fei, Stalien im Gehorfam zu erhalten.

Im Anfange bes neuen Jahrs brach Konrad von ber verwüfteten Stadt auf, ging brei Bochen später über den Apennin, verweilte längere Zeit in Tuscien und begab sich gegen Oftern nach bem Herzogthum Spoleto, wo er zu Spello bei Foligno das Ofters sest fest etere. Konrad lag mit seinem Heere hier in der Nähe Roms, und der Papst kam selbst in das Lager, um durch seine Gegenwart den Glanz des Festes zu erhöhen. Damals geschah es auch, daß er in öffentlicher Bersammlung nach dem Beschlusse der anwesenden Bischöfe die Excommunication über Aribert aussprach und das Exzbisthum Mailand dem Ambrosius bestätigte. Aribert stand un-

1089

1088. ter Acht und Bann, aber sein Muth war auch jest noch nicht vollig gebrochen.

Wir wiffen, daß fich die Raiferin Gifela von Spoleto nach Rom begab, um an ben Grabern ber Apostel ju beten. Ronrad felbft icheint absichtlich Rom nicht berührt zu haben. Er mochte bort abnliche Auftritte, wie in Barma, fürchten und ihnen vorbeugen wollen. Denn bie Stadt war in innerer Gahrung. Richt allein, bag machtige Barteien ber herrschaft ber Tusculaner und bes ichamlofen Knaben, ben fie auf ben Stuhl Betri erhoben hatten, fort und fort entgegenarbeiteten; auch tiefer in alle Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens eingreifenbe Fragen fvalteten bie Ginwohnerschaft. In ber farolingifchen Zeit hatte im Romischen fur einen Theil bes Abels und manche geiftliche Stiftungen bas langobarbifche Recht Geltung gewonnen und feine Stels lung als Ausnahmsrecht bisher neben bem romifchen Rechte behauptet; Rechteverwirrung und in Folge berfelben enblofe Streitigfeiten gingen aus bem Rampf bes fremben Rechts mit bem alteinheimischen bervor und machten endlich bas Ginschreiten bes Raisers nothig. finen ein an bie romifchen Richter erlaffenes Ebict Ronrabs, woburch er gebietet, baß fortan alle Prozeffe im romifchen Bebiet nach romifchem Wie bie Lehnsconstitution war unfehlbar Rechte au ichlichten feien. auch Diefes Ebict ein Bugeftandniß, bas ber Raifer ben nieberen Rlaffen machte, um fie fur fich und ben von ihm gefchutten Bapft gu ge-Dhne felbft, wie gesagt, Rom ju berühren, jog ber Raifer nach Oftern aus ber Mart von Camerino in bas Gebiet von Benevent. Er eilte nach Troja, an bie Grenze ber Briechen.

### b. Yandulf IV. von Capua und die Normannen.

Wenn Konrad, sobalb er die langobardischen Fürstenthumer betrat, seine Schritte hart an die Grenze der Griechen lenkte, so geschah bies nicht in feindlicher Absicht gegen das morgenländische Reich, sondern vielmehr, wenn nicht Ales trügt, um ein friedliches Absommen mit dem Hofe zu Constantinopel zu treffen oder einen früheren Vertragzu erneuern. Wir wissen, daß Konrad schon im Jahre 1027 durch den Bischof Werner von Strasburg freundschaftliche Berbindungen mit dem Ostreiche anknüpste, und Vieles legt die Vermuthung nahe, daß diese damals oder schon früher zu einem engen Bunde zwischen den beiden Reichen sührten.

Als ber alte Raifer Conftantin IX. bem Grabe entgegenging,

waren von bem macebonischen Stamme, ber trot vielfachen Anfechtungen fich hunbert und fechzig Jahre in ber herrschaft bes Oftens behauptet hatte, nur noch brei alternde Mabchen übrig, bie Tochter bes Raifers. Die eine, Euboria, hatte ber Welt entfagt und lebte im Rlofter; von ben beiben anderen, Boe und Theodora, murbe bie erftere erwählt, um ben Thron ihrer Borfahren einzunehmen umb bas Gefchlecht berfelben fortzupflanzen. Boe murbe einem Sofmann von guter Geftalt, Romanus Argyros, nach ben Rudfichten griechischer Staatsfunft vermählt, ber balb barauf als Romanus III. ben Thron bes Morgenlands beftieg (1028). Aber in feiner Beife entsprach ber neue herricher ben von ihm gehegten Erwartungen. Beber gewann er fich bie Liebe feiner Gemablin, noch erzielte er Rachfommenfchaft, noch zeigte er Festigkeit in ben Rampfen gegen bie Rachbaren und in den Aufftanden, welche ber Anhang feiner Schwägerin Theo. borg erregte. Schon nach feche Jahren wurde ber ichmachliche Rurft burch Mord befeitigt, und Boe verlieh mit ihrer Sand barauf bas faiserliche Diabem an Michael IV., einen Baphlagonier von nieberer Abfunft, ber fich in Conftantinopel an Wuchergeschaften bereichert hatte und bann burch feinen machtigen Bruber, ben Gunuchen Johannes. au Einfluß, Memtern und Titeln am Sofe gefommen war. Beber Boe noch bas Reich gewann bei biefem Taufche. Auch Michael mar ein Schwächling, und alle Gewalt rubte in ben Sanben jenes Eunuden, ber fie nur gur Befriedigung feiner unerfattlichen Sabgier benutte. Als biefer fab, bag fein Bruber fcnell bem Tobe gureifte, amang er Boe, bie im Balafte ihrer Bater nicht anbers als eine Befangene gehalten wurde, einen feiner Reffen, einen anderen Dichael, ben Sohn eines Schifffalfaterers, ju aboptiren und ihm fo bie Rachfolge im Reich zu verburgen. Die ichanbbarften Berhaltniffe beberrichten ben hof und verwirrten alle Staatsangelegenheiten. Die Dacht bes Reichs fant zusehends, obwohl man fich noch mit hochfahrenden Blanen trug und fich gerabe bamals bie gunftigfte Gelegenheit jur Biebergewinnung einer Proving zeigte, bie man feit Jahrhunderten verloren, aber niemals aufgegeben hatte. Es war Sicilien, fur beffen Eroberung man ichon fo viele Klotten und Beere mit ben größten Roften ausgeruftet und aufgeopfert hatte.

Die Emire von Sicilien hatten sich von ben fatimibischen Kalifen losgesagt, aber nur zu ihrem eigenen Verberben und zum Ruin bes Landes. Endlose innere Zwistigkeiten brachen aus, in welche sich balb bie spanischen Araber, balb bie eben aufsteigenbe Macht ber Zeiriben mischte, welche bie Kuften ber Berberei ben Fatimiben entwunden

und Tunis zu ihrer Sauptstadt gewählt hatten. 3m Jahre 1035 machte ber Sultan von Tunis Moeg Ben Babis einen entscheibenben Berfuch, fich ber Infel zu bemächtigen. Unter ber Anführuna feines Sohnes Abdullah schickte er ein bebeutenbes Beer hinuber, bas von ber aufftanbigen Bevolferung Anfange mit Freuden begrußt wurde. Balermo murbe belagert, und ber Emir Admed Alathal fand burch Aber balb barauf anberten bie arabischen Meuchelmorber feinen Tob. Berren bes Landes ihren Sinn, vertrieben ben Abbullah und erfannten einen Bruber bes erfchlagenen Alathal, Safan mit Ramen, als Emir an. Safan führte bie Titel feiner Borfahren, aber ihre Macht berzustellen gelang ihm mit Richten. "Grenzenlose Berwirrung - so berichten bie arabischen Schriftsteller felbft - herrschte in ber gangen Infel; jeber Sauptling rif irgend eine Burg ober Stadt an fich, und bas Land war unter viele fleine herren getheilt." Ueberbies gerieth ber Emir alebalb mit feinem eigenen Bruber Abu Raab in erbitterten Es fam jum Bruberfriege; ber Emir fuchte in feiner Bebrangniß um ben Beiftanb ber Griechen nach und verfprach bem Raifer bie Infel zu unterwerfen. Bu Conftantinopel faßte man bie ftolgesten Soffnungen; ber Sof beschloß mit allem Ernft bie Gunft bes Augenblick zu einem entscheibenben Schlage zu nuben. und Flotte murben geruftet und unter ben Befehl ber Batricier Georgius Maniaces und Stephanus gestellt; fein Gelb wollte man fparen, um außer ben Sulfsmitteln bes Oftens auch alle Streitfrafte Italiens gegen Sicilien richten ju fonnen.

Es liegt auf der Hand, daß dem Hofe zu Constantinopel unter solchen Berhältnissen Alles daran gelegen sein mußte, nicht gleichzeitig in kriegerische Handel in Unter-Italien verwickelt zu werden und die gefürchteten Rormannen von den Grenzen des Reichs sern zu halten. Man ließ es deshalb geschehen, daß sich die langodardischen Fürstenthümer dem Westreiche unterwarfen und gab selbst die kleinen griechischen Städte Campaniens — Amalsi, Reapel und Sorrent — für den Augenblick preis; sei es durch besonderen Bertrag, was nicht unwahrscheinlich ist, sei es durch eine weniger sormelle Uebereinfunst. Nur durch ein solches Absommen zwischen den beiden Kaisern werden die solgenden Ereigenisse begreislich.

Die langobarbischen Staaten Unter-Italiens genoffen seit einigen Jahren einer Ruhe, wie sie ihnen seit langer Zeit nicht beschieden war. Weber von den Gricchen, noch von den Arabern ernstlich angegriffen, schienen ste einer friedlichen Entwickelung entgegenzugehen, nach der die einheimische Bevölkerung, die außer dem reichlich lohnenden Feld-

bau einen sehr ausgedehnten Handel betrieb, vor Allem verlangen mußte. Ueppiges Bohlleben und ein gewisser äußerer Glanz herrschiten hier in den Städten, besonders in den größeren Orten Campaniens, aber der glänzende Schein verdeckte nur durftig die Alles zersehende und durchfressende Fäulnis der inneren Zustände. Schaudernd wendet man den Blid ab, wenn er sich einmal tieser in das erdärmliche und schandbare Treiben dieser Staaten verliert. Nur unter so verrotteten Berhältnissen, wie sie hier obwalteten, konnte Pandulf IV. von Capua, ein Tyrann des gemeinsten Schlages, ohne Krast und Beherzitzeit, ohne jede ausgezeichnete Eigenschaft, eine Zeit lang eine hervorragende Stellung gewinnen und die Hossnung nahren, sich eine ausgedehnte selbstständige Macht zu gründen.

Es war teine That bes Segens gewefen, als Konrab biefen Fürften aus bem Exil befreite und ihn bann in bie Berrichaft feiner Bater herstellte. Denn nicht nur, daß Bandulf bie Bflichten ber Dantbarteit nicht fannte, seine Berrichaft wurde jum furchtbarften Fluch fur fein eigenes Land. Wie ein Rauber plunberte er feine Unterthanen und brachte einen unermeßlichen Borrath von geftohlenem But und Lebenebedurfniffen aller Urt auf eine Fefte, Die er fich unmit telbar über Capua auf bem Berg ber beiligen Agatha erbaute. Schmer lag auf jebem Wehrlosen bie Sand bes ruchlosen Fürften, vor Allem aber laftete fie auf ben Rirchen und Rloftern. Kaft bem Untergange nabe brachte er bie reiche Abtei Monte Cafino, raubte bie Schate. bie Raifer und Bapfte bier geopfert hatten, und nothigte ben von Beinrich II. eingesetten Abt erft ju fnechtischer Unterwürfigkeit, bann u beimlicher Rlucht. Ein abnliches Schickfal erfuhr bas Rlofter bes heiligen Bincentius und beffen Abt; ein folimmeres ber Erabifchof Abinuff von Capua, ein vornehmer, gewiffenhafter und frommer Dann, ber einem Baftarbe Banbulfe Plat machen mußte. Abinulf wurde in Retten gelegt und in ben Rerter geworfen; es tonnte feinen emporenbern Auftritt geben, als wie man ihn am Simmelfahrtstage aus bem Rerter nach feiner Rirche fchleppte, bier gwang mabrent ber Deffe por bem Fürften und bem Bolte bem Baftarb Bifchofering und Rreug gu übergeben und bie fruge gu fuffen, bann aber nach bem Rerter gurudführte. Alles bebte vor bem graufamen und gewaltthatigen Fürften, und um fo mehr, als man gegen seine Tyrannei ohne alle Baffen war, ba er mit feinem Schwager, bem alten gurften Baimar III. von Salerno, im beften Ginverftanbnis lebte, fo wie faß alle bie gefürchteten normannischen Gafte in feinen Dienst gezogen batte und von feinem Raube unterhielt.

1088

Durch ben Beistand ber Normannen hielt sich Bandulf nicht allein für in feinem eigenen ganbe gesichert, fonbern glaubte fich auch ftart genug, um bie herrschaften feiner Rachbaren an fich ju reifen. Aber Die Erfolge feiner Eroberungszüge waren gering. Gin Unternehmen gegen feinen Better Landulf von Benevent scheiterte vollig; und im Sabre 1029 gelang es fogar jenem Gergius, ben er furz vorher aus Reapel verbrangt hatte, in feine Stadt gurudzukehren und ber Macht bes Capuaners hier ein Enbe ju machen. Der Berluft biefer Eroberung mar für Bandulf nicht einmal bas Empfindlichste; fdwerer noch traf ihn, bag ber Normanne Rainulf - berfelbe, ber einst mit feinen Brubern querft bie fremben Ritter in biefe Gegenben geführt hatte - mit faft allen feinen Lanbeleuten in Sergius Dienfte trat, ba Diefer bem fremben Rriegsmann feine fürftliche Schwester, Die Wittwe bes Grafen von Gaeta, jur Che gab. Rainulf erhielt als Mitgift einen fruchtbaren Landftrich Campaniens zwischen Reapel und Capua, in beffen Mitte er eine Burg anlegte und mit breiten Graben und hoben Seden umgab (1030). Diefer Burg, Averfa genannt, murbe bie umliegende reiche Campagna bienftbar und ginepflichtig gemacht; es war bas erfte eigene Territorium, welches bie Normannen erhielten, beren Bahl nun burch neue Ankömmlinge aus ber Beimath und Rluchtlinge von allen Seiten schnell so anwuchs, baß es ihnen balb zu eng in ihren Grenzen wurde und bas zinspflichtige Land fte faum noch ernåbrte.

Rainulf follte bem Sergius als Schut gegen Capua bienen, Aversa sollte ein friegerisches Bollwert gegen Banbulfe Sabgier fein, und war es einige Jahre. Aber jum Unglud ftarb alsbald bie Schwefter bes Sergius, und Bandulf beeilte fich nun ben normannischen Führer burch eine feiner Richten, eine Tochter bes Batricius von Amalfi, auf feine Seite zu ziehen. Das reiche und junge Furftentind blenbete ben Normannen fo fehr, bag er Sergius verließ und wieber unter Banbulfe Fahne jurudtrat, indem er fogar bas Gebiet von Averfa unter bie Botmäßigfeit bes Capuaners ftellte. So sehr nahm sich Sergius ben Berrath bes Normannen ju Bergen, bag er ihn nur furge Panbulfe Freude war groß, aber follte nicht lange Beit überlebte. wahren. Bor Rurgem war ber alte Baimar von Salerno geftorben und hatte feinem gleichnamigen Sohne bie Berrschaft hinterlaffen. Baimar IV. traf zwar im Anfange feiner Regierung mit feinem Dheim Pantulf ein Abtommen, wonach fie gemeinsam und eintrachtig in allen ihren Ungelegenheiten ju Bert geben wollten, aber Banbulf war zu herrschfüchtig und sein junger Reffe zu ehrgeizig, als baß

biefer Bertrag lange hatte bestehen können. Dazu kamen bie schmußigs 1088. sten Familienverhaltnisse ber Fürsten. Der Herzog von Sorrent hatte seine Gemahlin, eine Schwägerin Waimars, mishandelt und verstoßen, eine Tochter derselben suchte Pandulf seinen Lüsten dienstbar zu machen, und Waimar glaubte sich berusen, die Arankungen seiner Schwägerin zu rächen. Er beschloß den Herzog von Sorrent und Pandulf mit Arieg zu überziehen und zu diesem Ende die ebenso tapferen als seilen Rormannen auf seine Seite zu ziehen. Durch Gelb und reiche Gesichenke an schönen Rossen, kostdaren Gewanden und blipenden Wassen waren Rainulf und die Rormannen bald gewonnen. Rainulf entschloß sich jeht Waimar zu dienen, wie er vordem Sergius und Pandulf seine Dienste verkauft hatte.

Dies war bie Lage ber langobarbifchen Fürftenthumer, als Ronrab im Anfange bes Sommers 1038 fie betrat. Banbulf und Bais mar lagen im Rampfe, und es war fein Geheimniß, bag Ronrad mit ber Absicht fam, die Frevelthaten Bandulfs ju ftrafen und feiner torannischen herrschaft ein Biel ju seten. Schon in Deutschland maren vielfache Rlagen über ben gewalthatigen Furften zu feinen Ohren gebrungen, befonbers von fluchtigen Cafinefen. Dann mar, ale ber Raifer vor Mailand lag, ein neuer Bulferuf an ibn ergangen, ben er nicht langer glaubte überhoren ju tonnen. Er verfprach Gulfe und schickte fich alebalb an, fie in Berfon zu leiften. Noch ehe er bas Beneventanische betrat, hatte er Gefandte an Panbulf geschickt und -ihm bei feiner Ungnabe befohlen, bie geraubten Schape auszuliefern und Monte Cafinos gerechte Forberungen zu gewähren. Aber bie Befandten hatten Richts erreicht. Deshalb fam jest Ronrad felbft und beschied ben gewaltthätigen und ungehorfamen Lehnsmann nach Troja, wo berfelbe vor feinem Richterftuhl Rebe fteben follte. Banbulf magte nicht zu erscheinen, sonbern flüchtete fich auf bie Burg ber heiligen Agatha. Niemale, hatte er erflart, werbe er vor bie Augen bes Raifers fich ftellen; "tein Bunber", fagt bie alte Chronif, "benn fein Dieb will bas Ungesicht feines Richters feben." Aber es ftellte fich Bandulfs Gemablin mit ihrem Sohn und ihrer Tochter ein und verfprach, 150 Bfund Golbes fogleich ju gablen und fur bie Bahlung einer gleichen Summe ihre Kinder als Beißeln zu ftellen. Go erwirkte fte Aufschub und Rachficht ihrem Gemahl, beffen Beig aber balb bas gegebene Beriprechen bereute. Daß baffelbe nicht ehrlich gemeint fei, wurde Ronrad flar, ale fich turz barauf Banbulfe Sohn feinen Banben burch Flucht entzog.

Unverzüglich rudte ber Raifer in bas Capuanische ein. Bunachft

ging er nach Monte Casino, bas Bafilius, ber von Banbutf einges sette Abt, flüchtig verließ. Ronrab verjagte hier bie Berwalter bes Fürften, bann rudte er gegen Capua felbft an und jog am Abend vor Pfingften (13. Mai) in bie Stadt ein. Das Pfingftfeft feierte er im Lager bei ben Ruinen bes alten Capua. Recht und Ordnung murben nun in bem Fürstenthum bergestellt. Der Exbifchof Abinulf erhielt bie Freiheit und feinen Bifchofeftuhl jurud; bie Rirchen und Rlofter tamen wieber in ben Befit ihres Eigenihums; in Monte Cafino feste ber Raifer einen ihm vertrauten Mond, ben Baiern Richer, jum Richer war aus einer vornehmen Familie, im Rlofter Altaich unter Gobhard gebilbet, ein Mann von hervorragender und fraftiger Berfonlichfeit; bie Cafinefen felbft munichten ibn an ber Spige ihres Rlofters zu feben, ba er bereits burch bie Berwaltung ber Abtei Leno im Sprengel von Brefcia fich einen Ramen gemacht hatte, und nur zogernd entschloß fich ber Raiser ben ausgezeichneten Dann ihnen ju überlaffen. Go wurde ein beutscher Monch Abt bes alteften und vornehmften Rloftere im gangen Abenblande, bas unter feiner Leitung fic aus tiefem Berfall erhob und zu neuer Bluthe gedieb.

Der Raifer beschieb bie Furften Campaniens nach Capua. Aber Reiner leiftete feiner Dahnung Folge, als Waimar von Salerno, fcon als Wiberfacher Panbulfs ber Bunbesgenoffe bes Raifers. Brachtige Gefchenke brachte er und wurde auf bas Befte empfangen. Auch große Ehren harrten feiner, benn ber Raifer hatte ihm bas von Banbulf verscherzte' Kurftenthum bestimmt. Mit ber Kabnenlange wurde Waimar mit Salerno und Capua augleich belehnt und bie beiben reiden Rurftenthumer fo in eine Sand gegeben. Da aber Baimar betheuerte, bag er ohne ben geficherten Beiftanb ber Rormannen feine Stellung und bas Unfeben bes Reiche nicht murbe behaupten konnen, fo belohnte ber Raifer auf feinen Bunfc auch Rainulf mit ber Grafschaft von Averfa. Mit ber Fahnenlange, wie bie Furften bes Reichs, empfing ber Rormanne feine Graffchaft als Leben und fab fich num unter bie Bahl ber italischen Reichsfürften aufgenommen-Als Konrab in ben letten Tagen bes Dai Capua verließ, übertrug er bie Leitung ber unteritalifchen Angelegenheiten Baimar, Rainulf und bem Abt Richer; worauf er fich nach Benevent begab und an bie Beimfebr bachie.

Ein langobarbischer Fürst, ein normannischer Ariegsmann und ein baierscher Monch wurden so berufen, die Stellung bes abendlandischen Reichs in seinen füblichsten Provinzen zu wahren. Wie sie bies thaten, zeigte die nachste Folge. Der Herzog von Sorrent wurde verjagt und

Waimars Bruber Guibo bort als Herr eingesett; bas reiche Amask wurde erobert und bem Fürstenthum Salerno verbunden; überall hatte das Triumvirat die besten Erfolge. Pandulf hielt sich bald nicht mehr auf seiner Felsenburg sicher und flüchtete sich nach Constantinopel, wo er auf den Beistand des Kaisers zählte. Aber auf die Borstellungen Waimars wurde Pandulf dort in ein sernes Eril geschickt, aus dem er erst nach zwei Jahren befreit wurde. Alles zeigt, in welchem Einverständnis damals das morgen- und abenbländische Reich standen; Richts aber thut dies augenfälliger dar, als daß zu derselben Zeit Waimar und die Normannen auch den Angriss der Griechen auf Sicilien auf das Rachdrücklichste unterstützten.

Roch im Jahre 1038 ging ber Batricius Maniaces, unterftust von bem Ratapan Doceanus nach Sicilien hinüber und lanbete an ber Oftfufte; ibm jur Gulfe jog eine langobarbifche Schaar Baimars, bann breihundert normannische Ritter unter ber Anführung Wilhelms bes Gifenarms, ber mit feinen Brubern Drogo und humfreb erft vor Rurgem aus ber Rormandie in Italien angefommen war, endlich noch andere abendlanbifche Ritter, unter benen Arbuin, ein vornehmer Dienftmann bes Mailander Erzbisthums, eine hervorragende Stellung einnahm. Morgenland und Abenbland verbanden fich, um bie griechische Berrichaft in Sicilien berzuftellen. Wenn bies bennoch nicht gelang, fo trugen die Griechen die Schuld, vor Allem die Eitelfeit und ber Hochmuth ihres Ruhrers. Die Rormannen vollführten Bunber ber Tapferkeit; eine ganze Reihe von Städten an der Oftfufte ber Insel wurde ben Arabern abgenommen; fast in allen Rampfen wurde ber Aber Maniaces lohnte schlecht ben abenblanbischen Islam bestegt. Rriegern ihre trefflichen Dienfte. Alles maß er feinen Berbienften bei und glaubte, ftolz auf die errungenen Triumphe, keinen geringeren Lohn beanspruchen ju fonnen, ale bie Sand ber Raiferin und bas Er verließ Sicilien und eilte nach Conftantinopel, aber nur um bort Entsehung und Saft zu finden. Die Normannen und Waimars Bulfeichaaren fehrten nach Italien gurud. Alle Eroberungen ber Griechen in Sicilien waren in furger Beit ihnen wieber entzogen; ber Rriegszug hatte nur bazu gebient, ben Normannen ben Weg in bie reiche Infel ju zeigen.

Indessen hatte ber Kaiser ben Heimweg über die Alpen angetreten. Denn die heiße Jahredzeit brach ein und mahnte zur Eile. Bon Benevent zog der Kaiser mit den Seinigen und seinem Heere schnell burch die Marsten nach den Bogegenden zurud, wo wir ihn im Juli im Gebiet von Mans

tua begegnen. Aber so sehr man ben Zug auch beschleunigte, es war zu spat, um ben verberblichen Krankheiten zu entgehen, welchen die Heereszüge ber Kaiser zur Sommerszeit in diesen Gegenden stets unterworsen waren. Mit surchtbarer-Gewalt herrschten schon die Seuchen im beutschen Lager und sorderten selbst in der nächten Rahe des Kaisers besweinenswerthe Opfer. Am 18. Juli starb die Schwiegertochter des Kaisers, das liebliche Danenkind; ein Töchterlein hinterließ sie ihrem Gemahle. Zehn Tage später beendete auch der Herzog Hermann von Schwaben, der Stiessohn des Kaisers, in jungen Jahren sein Leben. Man wollte des Herzogs Leiche nach Kostniß schaffen, sah sich aber genöthigt sie in Trient zurückzulassen; die irdischen Reste der Königin Kunigunde wurde später nach dem Kloster Limburg gebracht. Immer größer wurden die Lücken im beutschen Heere; auch wenn der Kaiser es gewollt hätte, er hätte nicht länger in der Lombardei verweilen können, obschon Mailand noch immer ihm trotte. Im August ging

er über ben Brenner und verweilte bann in Baiern, um feinem Beere

Rube ju gonnen und fur die Rranten forgen ju laffen.

Roch ehe Konrad die Lombarbei verlaffen hatte, mar ihm von allen italienischen Fürften bas Berfprechen gegeben worben, mit ihren Streitfraften bie Belagerung Mailands von Reuem ju beginnen und ein Sahr hindurch fortzusegen. Bas fie versprochen hatten, hielten fie und jogen mit großer Dacht gegen Mailand. Aber Aribert mußte ihnen ju begegnen. Der alte Rriegsgeift feiner Ahnen lebte in ihm; er zeigte, bag er fich auf die Runft ber Waffenführung beffer verftanbe, als auf bie friedlichen Geschäfte feines heiligen Amtes. Aribert murbe bamale ber Begrunder ber ftabtischen Miliz in Mailand, beren Organifation fich allmählich über alle Stabte ber Lombarbei verbreitete. Er zuerft, wie uns bie Mailanbifden Chroniften ausbrudlich versichern, bewaffnete alle Rlaffen bes Bolts, alle Bewohner feines Gebiets, bie Lanbleute wie bie Stadter, bie Armen wie bie Reichen, und verwandte querft ein fo gebilbetes Beer fur bie Bertheibigung ber Stabt. war es auch, ber biefer neuen Milig bas Felbzeichen gab, unter bem fle nachher fo viele glorreiche Siege erfochten hat. Gin hoher Balfen erhob sich, einem Mastbaum gleich emporragend, auf einem gewaltigen Wagen; auf ber Spipe bes Mafts leuchtete ein golbener Apfel, von bem zwei Flaggen von schneeweißem Linnen luftig im Winde flatterten; in ber Mitte bes Mafts aber hing bas heilige Rreuz, von bem ber Beiland mit ausgebreiteten Armen über bem Beere fcwebte; fein göttliches Bilb gab Muth im Streite und Troft im Tobe ben Rampfern. Schon langft batte man in abnlicher Beife bas Rreuz bei

Processionen auf einem Carroccio herumgeführt; jest zum erstenmal wurde es angewendet, um den Kampf für die Baterstadt als einen Dienst für den Heiland und seine Kirche zu weihen. Mit der Beseisterung des Glaubens sochten die Mailander und schlugen die Ansgriffe der italienischen Fürsten von ihrer Stadt ab; unter dem Carroccio stritten sie in rühmlichster Beise gegen die Lehnsmannschaften der Herren. Mit innerer Rothwendigkeit mußte Mailands Berfassung eine andere werden, als das Wassenhandwerf hier nicht mehr das Privilezium des Ritterstandes blieb; die städtische Miliz Ariberts mußte zur Entwickelung der bürgerlichen Freiheit und des Bürgerregiments führen.

Wer kann in Abrede stellen, daß Konrad mit tapferem Muthe die kaiserliche Herrschaft in Italien behauptet hatte? Die Furcht vor seiner Macht hielt die Gemüther gesangen, als er über die Alpen zurücklehrte; wenn auch Aribert und Mailand noch tropten, es war ein Trot, der den gewaltigen Mann kaum noch beunruhigen konnte. Die Fahnen des Kaisers hatten Achtung gebietend und Scheu verbreitend in Italien geweht, aber survahr auch andere Banner waren damals entsaltet, um die sich muthige, unbezwungene Schaaren sammelten und an die sich glänzende Hossnungen knüpsten. Die bunten Fähnlein der fühnen Rormannen und des Carroccio waren noch zu großen Dingen bestimmt.

### o. Pas Ende Konrads II.

Mitten unter Leichen hatte ber Kaiser seinen Weg über die Alpen genommen und sand auch in der Heimath nicht Alle wieder, denen er zu begegnen gehofft hatte. Am 5. Mai 1038 war Bischof Godhard gestorben, einer der Letten aus der resormatorischen Schule Heinrichs II., vielbeweint in Hildesheim wie in dem Kloster Altaich, das unter seiner Pflege zu der schönsten Blüthe gediehen war. Noch unmittelbarer berührte den Kaiser der Tod des sächsischen Erasen Liubolf, seines Stiessons, der in den Jahren erster Mannestrast mit Hinterlassung zweier Sohne starb (23. April 1038). Gisela hatte Liudolf in ihrer ersten Ehe gedoren; von ihren vielen Kindern lebte setzt nur noch ihr jüngster Sohn, die Hossfrung des Reichs\*). Lius

<sup>\*)</sup> Ronrabs beibe Tochter Beatrix und Mathilbe waren bamals bereits verftorben.

bolfs Tobesfall war ber britte, ber bie kaiserliche Familie in Jahresfrist betroffen hatte, und scheint auch ben alternden Kaiser selbst an sein Ende gemahnt zu haben. Ueberdies fühlte er die Gebrechen bes Leibes oft schwer genug; an der Fußgicht leidend, kehrte er aus dem Süden zurück und hatte in der nächsten Zeit mehrere harte Anfälle der Krankheit zu überstehen. Alle seine Sorgen schienen sortan nur noch darauf gerichtet, sein Haus zu bestellen und das Reich in geordnetem Zustand seinem Sohne zu überliefern.

Tiefe Rube fand ber Raifer bei feiner Rudfehr in Deutschland. Bon Baiern ging er in bie ihm heimischen Gegenden am Rhein, wo er am 27. September ju Worms verweilte, aber balb barauf wieber nach Schwaben aufbrach, um feinen Sohn als Bergog in Diefes Land einguführen. Ohne großen Aufenthalt jog er bann in bas burgunbische Reich, um auch bies feinem Sohne ju übergeben. Bu Solothurn verfammelte er bie burgundifchen Großen und richtete in ihrem Lanbe Recht und Gefet wieder auf, bie fast vergeffen waren. In einer breis tägigen großen Reichsversammlung wurden alle Ungelegenheiten bes Landes geordnet; am vierten Tag übergab bann ber Raifer feinem Sohne unter Zustimmung bes Abels und alles Bolts bie Regierung bes neuerworbenen Reichs. Alle Unwefenden hulbigten bem jungen Beimich aufe Reue, ber fofort in ber Stephansfirche ju Solothurn jum Ronige von Burgund nach ber Sitte ber Borfahren gefront murbe. 3m Anfang December fehrte ber Raifer über Bafel und Strafburg nach ben rheinfrantischen Gauen gurud. Er hielt einen Landtag gu Strafburg, verfammelte eine Sonobe ju Limburg, nahm aber bann in Gile feinen Weg nach Goslar, wo er bas Beihnachtsfeft beging. Eine große Bahl von Fürsten umgab ihn bier, Gefandte tamen von allen Seiten, Die umwohnenden Bolfer brachten Tribut. Das Fest murbe prachtig begangen, aber eine trube Stimmung beherrschte bennoch bie Menge. Bunberbare Erscheinungen fab man am Beihnachtstage am himmel - große Wetterwolfen bauten fich auf und fließen zusammen - man wußte nicht, wie man biefe Beichen fich beuten folle.

Von Goslar ging ber König nach Altstädt, bann eilte er an ben Rieberrhein. Am 16. März war er zu Köln, von wo er nach kurzem Aufenthalt sich nach Nymwegen begab. Hier in ber alten Kaiserburg Karls bes Großen verweilte er am Liebsten; hier wollte er auch diesmal bas Oftersest begehen. Ein heftiger Gichtanfall hielt ihn zu Nymwegen länger, als er wünschte, gefesselt und erlaubte ihm erst gegen Pfingsten nach Utrecht aufzubrechen. Unter vielen Lustbarkeiten und mit großer Pracht wurde hier das Fest begangen. Das Bolt

sah ben Kaiser mit ber Kaiserin und seinem toniglichen Sohn von 1000. aller Herrlichkeit ber Welt umgeben; mit ber Kaiserkrone geschmuckt zeigte er sich ber Menge bei bem Hochamt, im Festzuge und beim Rahle; sie subelte ihm zu, freute sich nach ihrer Art bes kaiserlischen Glanzes und kaunte die Pracht an, welche ben Herrn ber Welt umgab.

Um anderen Tage war Konrad eine Leiche. Schon mahrent bes Mahles am Bfingstage batte er heftige Schmerzen empfunden, aber fie unterbrudt, um bie Freude bes Reftes nicht au fforen. 216 aber am folgenden Morgen bie Schmerzen heftiger wiedertehrten, fühlte er, baß feine lette Stunde gefommen fei. Dit berfelben Unerschrockenbeit fab er ihr in bas Auge, wie vor einem Jahre bem furchtbaren Unwetter bei Corbetta. Er entließ bie Seinigen, um bas Fruhmahl einzunehmen; indeffen beschied er bie anwesenden Bischöfe zu fich, ließ fich bas beilige Sacrament, bas Rreug und ben Reliquienschat bringen, richtete fich auf und beichtete unter hellen Thranen feine Gunhierauf empfing er bie Absolution und bas Abendmahl. Rachbem er fo fich jum Tobestampfe bereitet hatte, fab er noch einmal Gifela und feinen Sohn, fprach ju ihnen mit berglichen Worten und fagte ihnen Lebewohl. Er hatte mit bem Leben abgerechnet und fab nun mit jenem feften Blide bem Tobe entgegen, mit bem er fo oft ben Gefahren getropt hatte. Balb hauchte er ben letten Athems aug aus. Es war am 4. Juni 1039. Konrab hatte fein Leben auf etwa fechezig Jahr gebracht; er hatte über vierzehn Jahre bie oftfranfische Ronigefrone, über zwölf Jahre bie romische Raiferfrone getragen, seit seiner Rronung in Burgund waren nabe an funf Jahre vergangen.

Auf das Bolk, das den Kaiser noch am Tage zuvor von aller seiner Macht umstrahlt gesehen hatte, machte die erste Kunde von seinem Tode einen gewaltigen Eindruck; wo hatte es auch jemals einen schäfferen Gegensah irdischer Größe und irdischer Hinsalligkeit gegeben! Viele Thränen stossen um Konrad; denn er war Vielen ein freigebiger Herr gewesen, und Manchem war seine strenge Rechtspstege die Quelle unendlichen Segens geworden. Aber die Thränen der Menschen trocknen bald, wenn sich die Trauer um den Verlust nicht mit der Besorgnis vor nahen Gesahren und eigener Bedrängnis verbindet. So war der gewaltige Kaiser nur allzubald von der Masse vergessen, welche die Erbsolge gesichert sah und sich mit Recht Großes von dem jungen Könige versprach. Anders war es seht als bei dem Tode

Heinrichs II! Aber auch bas war Konrads Berdienst und mit großem Recht klagt ber Hilbesheimer Annalist seine Zeitgenossen des schreienbsten Undanks an. "D ihr harten und fühllosen Wenschen," ruft er aus, "bei dem jähen Tode eines Mannes, in dem die gewaltigste Kraft und Macht des Erdbodens unterging, hörte man kaum einen Seufzer!"

Der junge König ließ seine erste Sorge sein, die irdischen Ueberreste seines Baters mit den gedührenden Ehren zu bestatten. Die Eingeweide wurden in Utrecht beigesett; der Leid einbalsamirt und über Köln, Mainz und Worms nach Speier gedracht. Nach alter Sitte wurde die Leiche in allen Kirchen, an denen der Trauerzug vorüberstam, seierlich ausgestellt. Ueberall war ein gewaltiger Andrang der Menschen, und man bewunderte vor Allem die kindliche Liebe und Desmuth des Königs, der auf seinen Schultern die Leiche in jede Kirche tragen half. So trug er sie auch zur letten Ruhestätte, als sie am 12. Juli zu Speier in jenem colossalen Tempelbau beigesett wurde, den Konrad begründet hatte.

Auf bem Bahlfelbe zu Kamba batte einst Konrad feinem gleichnamigen Better als Rebenbuhler gegenüber geftanben; fie hatten fich verfohnt und ihre Eintracht bem Reiche ichweres Miggeschick erfpart. Roch einmal führte fie bann bas Leben feindlich gegeneinanber, aber fie fanden fich balb abermals als Freunde zusammen. Auch ber Tod follte fie nicht lange trennen. Acht Tage nach ber Bestattung bes Raifers ftarb ber jungere Ronrab im fraftigften Mannesalter an ber Gelbsucht, ohne einen Erben seines Ramens und feines Bergogthums Bon ber mannlichen Nachkommenschaft jenes Ronau hinterlaffen. rabs, ber auf bem Lechfelbe fiel, lebte in bem weltlichen Stanbe jest allein noch ber junge Ronig. Das rafche Ausfterben bes einft fo blubenben Stammes fab die ftrengere Beiftlichfeit als eine Strafe bes himmels, namentlich als eine Folge ber unfirchlichen Ehen an, bie fich in biefem Saufe gleichsam von Gefchlecht ju Geschlecht vererbten.



## Beinrichs III. Anfänge.

#### a. Regierungswechsel-

Ohne alle Störung vollzog fich ber Regierungswechsel; ftiller, 1000. als es oft felbft in Erbmonarchien ju geschehen pflegt. Der alte Berjog Gottfried von Lothringen bachte wohl einen Augenblid baran, fich burch Schwierigkeiten neue Bortheile ju ertropen, aber er ftand balb bavon ab, burch bas Berfprechen befriedigt, baß feine großen Reichsleben unverfürzt feinen Gobnen verbleiben murben. Die anberen beutfchen gurften faßten biesmal nicht einmal ben Bebanten, bie Unertennung bes neuen Regiments für felbstifche 3mede ju nuben. Langft gewählt, gefront und in alle Reichsgeschafte eingeweiht, übernahm ber junge Beinrich bie Regierung; tie gespannteften Erwartungen begleiteten ihn auf ben Thron feines Baters, und gewiß felten hat ein Furft mit ebleren Borfagen, mit redlicherem Willen und ftrengeren Unfprus den an fich felbft bas Scepter ergriffen.

Der junge Konig hatte noch nicht bas zweiundzwanzigste Jahr überschritten, aber er zeigte eine bewunderungswerthe Reife bes Urtheils und eine Beite bes Blide, wie fie fonft nur lange Urbung in ben Runften ber Berrichaft zu gewähren pflegt. Er befaß alle bie trefflichen Eigenschaften feines Baters, biefelbe Seelenftarte, benfelben fcarfen Berftand, biefelbe Berechtigfeiteliebe und benfelben perfonlichen Duth; auch bas folgefte Bewußtsein von ber Bebeutung feiner unvergleichlichen Stellung und ben Trieb, fie feinen Rachfommenschaft ju erhalten, hatte er vom Bater ererbt. Aber bie Barten bes Baters waren gemilbert, bie Leibenschaftlichfeit beffelben mar trop ber Jugend bes Ronigs in besonnene Rraft verklart. Man glaube nicht, baß nicht auch in Beinriche Abern bas heißefte Blut gewallt hatte, aber fruh hatte er gelernt, ben Ungeftum und Jahzorn zu mäßigen, auf ben Rath fluger Danner ju horen. Gin burch und burch religiofes Gemuth, liebte er aus bem ihn umgebenben Glanze ben Blid gu ber größeren herrlichkeit bes überirbifchen Lebens ju erheben; feine wahre und aufrichtige Frommigfeit ftreifte nabe an bas Bebiet, in welchem fich die ftille Schmarmerei beschaulicher Seelen heimisch füblt.

Ein unermeglicher Gewinn war es für heinrich, bag er unter Giefebrecht, Geichichte ber Raiferzeit. II. 91

ber Leitung feiner feingebildeten Mutter und zweier ausgezeichneter Bischöfe bes Reiches eine vortreffliche Erziehung genoffen hatte. So mar feine natürliche Berebfamteit burch lebung und Runft entwickelt Much mit Der Rechtswiffenschaft, so weit jene Beit fte trieb, Eine Zierbe ber Studien, nennt ihn Wippo. war er bekannt. "Welcher König," ruft er aus, "ift gelehrter als er und kennt beffer, mas bas Gefet verbietet, bas er ichon von ben erften Jahren ju ftu-Richt mit Unrecht preist Wippo Raifer Rondieren begonnen bat!" rab megen biefer Furforge fur bie richtige Erziehung bes Sohnes. Wie bie Bilbung jener Zeit vorwiegend bie firchliche Farbe trug, mußte heinrich, indem er tiefer in fie eingeweiht wurde, auch ju eis ner flareren Erfenntniß ber geiftigen Macht ber Rirche und ihrer befonberen Bichtigfeit fur bie Entwidelung ber Staaten gelangen, ale fie bem alten Raifer beimobnte. Daber begreift fich, bag er fcon frub eine völlig andere Stellung jum Rlerus gewann als fein Bater, beffen gewaltsame Daagregeln gegen bie lombarbifchen Bifchofe er niemale gebilligt hatte. Sierin, wie in vielen anberen Bunften neigte fich feine Unichauungsweise ber Dentart Beinrichs II. gu, fo fehr fonft fein enthustaftisches Gemuth von ber berechnenden Rlugbeit bicfes Raifere entfernt mar. Alles in Allem, bas iconfte Bild eines jungen eblen, fraftvollen und hochstrebenben Fürsten auf bem Throne stellte fich in Beinrich IIL bar. Es ift nicht leere Schmeichelei, wenn Bippo fagt, eine lange Reihe von Tugenben, beren jebe einzeln einem anberen Manne Werth verleihen murbe, zierten ben jungen Ronig, feche aber unter ihnen ftrahlten befonbere bervor: Demuth, Frommigfeit, Friedensliebe, eble Gefinnung, Wurde ber Saltung und Rriegemuth; bie Tugenben, welche man vor Allem als königliche bezeichnen muffe.

Mit dem seurigsten und edelsten Willen, das Größte und Beste zu volldringen, verbanden sich jest zu guter Stunde auch die reichsten Mittel. Niemals hatte noch ein deutscher Fürst eine Macht überkommen, wie sie Heinrich zusiel. Richt allein, daß er die königliche Gewalt in Deutschland, Burgund und Italien unbestritten empfing; auch die hohe Aristokratie Deutschlands war niemals tieser gebeugt, niemals der Klerus von der Krone abhängiger gewesen, als in diesem Augenblick. Das Herzogthum schien sast vernichtet; in Baiern, Schwaben und Franken war die herzogliche Gewalt geradezu an die Krone gesallen, Kärnthen war durch Konrads Tod erledigt und wurde vorläussig nicht von Neuem ausgethan; nur in Sachsen und Lothringen hatte sich noch die nationale Bedeutung des Herzogthums erhalten. Ueber-

bies gab es unter ben anderen Konigen Europas keinen von hervorragenber Bebeutung. Anub ber Große und Stephan ber Beilige maren aus bem Leben gefchieben, ohne ihrer murbige Rachkommen ju hinterlaffen; bas polnische Reich Boleflams mar in ber vollständigften Auflofung, bas frangofifche Ronigthum feit geraumer Beit in ber flaglichften Ohnmacht. Auch war feine firchliche Dacht vorhanden, Die bem Raiferthum Gefahr broben fonnte. Das Bapftthum lag in Sunde und Schanden banieber; Cluny, von Rom auf bas Schmählichfte verlaffen, mußte an ben Dachten ber Welt und vor Allem an bem Raiferthum felbft feine Stute fuchen. Belche Fulle ber Dacht fiel ba bem nachfolger Konrabs ju! Wieviel mußte und konnte bie Belt von ihm hoffen! "Sei gegrußt, Beinrich" - ruft ihm Wippo gu - "bu, ber ficherfte Safen ber Bolfer in unfern Tagen, ber Friede bes Erbfreifes, Die ftarffte Schupwehr ber Belt!"

Sobalb ber neue König bie lette Sohnespflicht gegen ben Bater erfult hatte, begann er feinen Umritt im Reiche. Buerft manbte er fich nach Unterlothringen und Friesland, bann im Berbft nach Sachfen, im Binter nach Baiern, wo er bas Weihnachtofeft ju Regensburg feierte. 3m Anfang Januar 1040 jog er nach Augeburg. Sier er- 1040. fcbienen auch bie Fürsten Italiens vor feinem Throne, um mit ibm Die Angelegenheiten ihres Landes ju berathen. Bor Allem mußte Ariberts Sache entschieben werben, ba bie lombarbifchen Großen auf bie Rachricht von Konrabs Tobe fofort bie Belagerung Mailands aufgehoben hatten und eine Ausgleichung bes Konigs mit bem Erzbifchof Der Ronig zeigte fich zu berfetben mehr als bereit und geftattete mahricheinlich ichon bamale ben lombarbifchen Bifcofen, bie noch im Eril lebten, bie Rudfehr in ihre Beimath. Bon Augsburg aus ging heinrichs Weg burch bie fcmabifchen Gauen; Die Faftengeit verlebte er in ben theinischen Gegenden und feierte bas Ofterfeft ju Ingelheim, wo fich bie Furften bes Reichs an feinem Throne verfammelten. Auch bie burgunbifchen Großen erfchienen bier; fie tamen mit reichen Gefchenten und fehrten foniglich belohnt in ihre Rach bem Fest ftellte fich Ergbifchof Aribert am Beimath zurud. Sofe ein und fuchte fich wegen feiner Auffehnung gegen ben Bater . Des Ronigs ju rechtfertigen; auf Die Bermendung ber Fürsten erhielt er fein Bisthum gurud und leiftete bann bem Ronige aufe Reue ben Schwur ber Treue. Er begleitete ben Konig nach Roln, wo er in bie Beimath entlaffen murbe. Das Simmelfahrtofest feierte ber Ronig gu Romwegen, Bfingften ju Luttich; er hatte feinen Umjug im Reiche 21\*

inw. beenbet und überall Recht und Gefet geschützt, überall Friede und Freude verbreitet.

# b. Seinrichs III. Kriege mit Gerzog Pretiflam von Bohmen.

Richts hatte bei bem Buge burch bas Reich mehr bie Aufmertfamteit bes jungen Ronigs auf fich gelenkt, ale bie Berhaltniffe bes Oftens, bie von Reuem eine bebrobliche Wendung nahmen. Das gewaltige Reich Boleflaw Chrobrys war zerftort, aber auch aus feinem Ruin erwuchsen bem Reiche noch Bedrangniffe und Gefahren. Bir wiffen, wie wenig es fich Ronrad II. hatte angelegen fein laffen, in Bolen eine neue Ordnung ber Dinge zu grunden und bie driftliche Ihm war es genug, Die gefährlichfte Dacht im Kirche zu ftüten. Often au brechen und die Bolen jum Tribut ju gwingen; wenig fummerte es ibn, wenn fich bier eine ohnmachtige Bolfs- und Bielherrfchaft bilbete, welche granzenlofe Berwirrung in alle Berhaltniffe ber Rirche und bes Staats brachte. Der rechtmäßige Erbe Bolens verweilte feit Jahren mit feiner Mutter in Deutschland; wir horen nicht, bag Ronrad irgend Berfuche ju feiner Berftellung gemacht hatte. Wer hatte auch bafur geburgt, bag Rafimir nicht balb biefelben Bege eingefchlagen hatte, wie vor ihm fein Bater und Grofvater?

Ruhig fab man in Deutschland die Ruckfehr ber Bolen jum Beibenthum und zu ihrer alten Bolfesitte an; man abnte faum bie Be fabr, welche bie bortigen Buftanbe über bie Chriftenbeit bringen mußten, obichon fie boch benen unter ben Liutigen auf bas Genauefte glis den, Die man feit einem halben Jahrhundert zu befampfen hatte. Rlarer als bie Deutschen erfannte ber Bohme Bretislam bie Lage ber Dinge, ein Fürft voll bochbergiger Bestimungen, glanzender Eigenschaften und lebenbigen Glaubenseifers. Der Rampf gegen bie Bolen fchien ihm die Aufgabe feines Lebens, wie er gegen fie guerft in Dabs ren feine Baffen geschwungen hatte. Satte er auch biefes gand ih. nen einft in gludlichem Rampfe entriffen, fo hatte Bohmen boch noch Schlefien und Chrobatien von ben Bolen ju forbern; und taufenbfache andere Unbill mar überbies an ben fchlimmen Rachbarn ju rachen. Rur burch bie Berftorung Gnefens und Pofens ichien bie Eroberung Prags gebußt werben zu fonnen. Ueberbies mar Bohmen noch weit von ber Dacht entfernt, bie es einft in befferen Tagen erreicht hatte, und nicht allein bei ber herrlichfeit fruberer Beiten beruhigten fich bie Buniche biefes rubmliebenben Furften; er gebachte fein Bolt zu einer hoheren

Stufe ber Macht zu beben, ale es jemale erftlegen batte. Warum batte ion auch bem Bohmen nicht gluden follen, mas bem Dagparen und bem Bolen gelungen war, eine freie und unabhangige Konigemacht im Often ju grunden! Gin Feind ber Bolen, hatte Bretiflam boch von bem großen Bolestam Bieles gelernt und war vor Allem von ber Ibee eines machtigen driftlichen Reichs, welches alle westlichen Stamme ber Slamen verbande, entzundet worden. Daß nur Prag Die geiftliche und welts liche Metropole biefes Reichs werben tonne, hatte fcon Boleflaw gefeben; welche Aufforberung baber fur ben Bohmen, von biefer feiner Sauptftabt bas große Slawenreich zu gestalten! Und nicht ber Ehrgels allein trieb ihn jest in ben Rampf gegen die Bolen, nicht minber that es die Sorge um feine eigene Erhaltung. Wenn bas Seibenthum und bie Boltoberrichaft unter ben Bolen, wie unter ben Benben, noch einmal bas Bergogthum und bie Rirche verbrangte, bann ließ fid) faum unter ben ftammverwandten Bohmen bie fürftliche Bewalt und bas Chriftenthum ferner erhalten; jumal fich gleichzeitig auch unter ben Dagyaren ein lebhafter Rampf ber alten Buftanbe gegen bie neuen erhob und fo überall im Often bas Fürftenthum und Die driftliche Rirche bedrangt maren.

Am 15. August bes Jahres 1038 war König Stephan von Ungern geftorben; bie verbientefte Bewunderung ber Belt hatte ibn Rach bem fruhzeitigen Tobe feines einzigen in bas Grab geleitet. Sohnes Emmerich hatte Stephan einen feiner Schwefterfohne, Beter mit Ramen, au feinem Rachfolger erfeben. Aber Beter, von Batere Seite bem Geschlecht ber Urfeoler entstammend, in Benebig geboren und erzogen, war ichon als Frembling ben Magyaren zuwider, und bie Abneigung gegen ihn fteigerte fich, als er balb andere Frembe in großer Bahl in bas Land jog. Borzüglich maren es mohl Stalies ner; benn fur unfer Bolt hatte Beter feine fonderliche Borliebe und behandelte fogar bie baierische Gifela, Die Wittme feines Obeims, in ber übelften Beife. Es bauerte nicht lange, fo regte fich überall in Ungern ber Beift ber Auflehnung wie gegen bie tonigliche Gewalt, fo auch gegen bie driftliche Rirche. Es war taum ein Menschenalter, bag bie neuen Ordnungen unter bem roben Befchlechte begrundet maren, und felbft wenn Beter ein viel umfichtigerer Furft gemefen mare, batten ftarte Reactionen ber alten, tief im Geift ber Ration wurzelnben Buftanbe gegen bie neuen Satungen taum ausbleiben tonnen. Betere Lage mar außerft bebenflich und murbe mit Rothwendigfeit immer fcmieriger, je welteren Boben bas Beibenthum in ben polnifchen Lanbern gewann, beren Schidfale ichon feit geraumer Beit auf bas

tampfung des neuerwachenden Seidenthums in Bolen hatte Beter baber das größte Intereffe; der gemeinsame Vortheil verband ihn mit dem Bohmen.

Wie aber hatte fich Bretiflaw verhehlen follen, bag feine Blane, auf bie Berftellung eines freien Slawenreichs gerichtet, an bem Sofe ber beutschen Konige bem hartnadigften Wiberftanbe begegnen murben? Richt mit ben Deutschen, nur gegen fie, mußte er mobl, maren fie in bas leben ju fuhren. Deshalb fonnte er feinen gunftigeren Beitpunft fur ihre Ausführung finden, als ben Sommer 1039. Raum hatte Raifer Konrad bie Augen geschloffen, fo brach er gegen Bolen los, nachdem bas Unternehmen ohne Frage fcon lange im Stillen porbereitet mar. Gine Echlinge von Gichenbaft manberte in Bohmen von Saus ju Saus, und mit ihr ging ber Befehl bes Bergogs umber, wer fich nicht fofort jum Beere ftelle, werbe am nachften Baume aufgefnupft werben. Gin großes Beer trat aus Bohmen und Dab. ren zusammen. Mit zahlreichem Kriegevolf fiel Bretiflam in bas vielgespaltene und fcublofe Bolen ein. Er nahm feinen Weg querft auf Rrafau. Nirgends fließ er hier auf Widerftand. Berheerungen bezeichneten seinen Weg; Dorfer murben geplundert und eingeafchert, bie Einwohner niebergemacht, die Burgen befest. Rrafau fiel auf ben erften Ungriff und murbe geplundert; Die Schate, welche bie polnifchen Fürften hier aufgehauft hatten, schleppte man fort. Auch bie anberen Feften Chrobatiens fielen fogleich in Die Sande ber Bohmen, Die fie mit Feuer gerftorten und ihre Mauern nieberriffen. Wie ein Sturmwind braufte ber bohmifche Beereszug weiter burch Schleffen und bann in bas Innere Bolens. Bofen fiel unvertheibigt fogleich in Bretiflams Sand; balb barauf auch Giecz, eine ber ftarfften Reften Boleflam Chrobrys. 216 man fich ber Burg naberte, famen bie Mannen und bas Landvolf ber Umgegend, welches bort Schut gefucht hatte, flebend ben Bohmen entgegen und übergaben ihnen ben Blat unter bem Beichen einer golbenen Ruthe. Sie baten, mit ihrer Sabe fich nach Bohmen überfiedeln ju burfen, und ber Bergog gemahrte biefe Bitte. Go verfor Giecz feine Bedeutung; bie Rachfommen ber alten Bevolferung lebten noch lange nachher in Bohmen nach polnischem Recht unter aus ihrer Mitte gewählten Richtern.

Nicht weit von Giecz lag Gnesen, die Metropole Bolens. Gegen fle mandte fich jest Bretislam, um bas foftbarfte Heiligthum Bolens, die Reliquien des bohmischen Abalbert, zu gewinnen. Der Plat war ftark befestigt, aber hatte nur eine sehr bunne Befatung; ohne

allen Biberftand ergab fie fich ben Bogmen. Sofort fturmte bas ungeftume Rriegevolf jum Grabe bes Martyrers, aber Bunbergeichen und die Ermasnungen bes Bischofs Geverus von Brag, welcher bem Beere bes Bergogs folgte, hielten bie tobenbe Daffe gurud. Tage brachte man in Saften und Bugubungen am Grabe Abalberts au und gelobte bem Beiligen Gottes allen ben Gunben und Laftern au entfagen, die ihn einst aus feiner Beimath vertrieben batten. Es find bie mertwurdigften Sabungen, Die Bretiflam hier am Grabe bes Martvrere erließ; fie find gegen Bielweiberei und Ungucht, gegen Mord, Tobtichlag und Diebftahl, gegen bie Sonntageentheiligung und gegen Die Bestattung ber Tobten in uneingeweihter Erbe, in flur und Balb gerichtet; vor Allem aber gegen bas Salten und Befuchen ber Schenfen, bie icon Bretiflam ale bie Geburteftatten aller Lafter unter ben flavifden Bollern bezeichnete. Jeber Schenfwirth, verorbnete ber Berjog, follte auf bem Marti an ben Schandpfahl gebunden und gegeis Belt werben, fo lange ber Buttel ben Urm rubren fonne; Die Befus der ber Schenken aber follten eingekerfert werben, bis fie eine Buffe von breibunbert Groschen gablten. So wurden hobe Geldftrafen auch auf anbere Bergehungen gefest, Die ichwereren Berbrechen aber mit ber Strafe ber Brandmarfung, ber Landesverweifung und bes Berfaufs nach Ungern bedrobt; Die Tobesstrafe findet fich bagegen nirgende ausgesprochen, felbft nicht gegen Baters, Brubers und Briefters Es bezeichnet icharf ben Charafter biefer Satungen, bag bie Erapriefter ber einzelnen Diocefen als bie Bachter bes Gefetes und öffentlichen Untlager bestellt werben, auf beren Unzeige ber Graf einauschreiten habe, baß ferner feine andere Reinigung von ber Antlage verftattet wird, als durch Gottesgericht, bag endlich burch bas Unfeben bes Bischofs alle biefe Anordnungen fanctionirt und febe Uebertretung berfelben mit bem Banne belegt wurbe.

Als so ber Jorn bes Heiligen gesühnt schien, schritt man unter großen Feierlichkeiten jur Hebung bes heiligen Leichnams und eilte bann, um ihn mit ben koftbarften Schähen Polens nach Prag au schaffen. Um 24. August stand Bretislaw bereits wieber im Lager vor seiner Hauptstadt; am 1. September zog er mit ben Gebeinen Abalberts ein. Im Triumphzuge brachte man die heilige Beute nach dem Prager Dome, der Herzog und der Bischof selbst trugen die Bahre; ihr solgten die Reliquien anderer Martyrer, die man in Polen geraubt; dann kamen mehr als hundert mit Beute beladene Wagen, zuletzt eine große Zahl edler Polen in Fesseln. Raum war der heilige Abalbert so in sein Bisthum zurüdgeführt, so sandte Bretislaw Boten nach Rom,

1040.

1040.

um ben Papft zu vermögen, seine Hauptstadt Prag, in ber jest bie Heiligthumer Gnesens ruhten, zur Metropole ber flawischen Bolfer zu erheben; wir zweiseln nicht, baß er in Rom auch um die Königse krone warb und für sie bem heiligen Petrus Tribut und Dienstpflicht gelobte.

Bretiflam ichien bem Biel feiner Bunfche nabe. Bolen war burch feinen Bug fast gur Bufte geworben; bie Stabte ftanben leer, Die Dorfer verlaffen; an ben beiligen Statten ju Gnefen mucherten bie Dornen und machte bas Wild fein Lager; taum war man bort in ber fleinen Berrichaft noch ficher, Die Mecglaw jenfeits ber Beichfel in Masovien begründet hatte. Alle Berrlichfeiten, alle Schate Bolens maren nach Bohmen gewandert. Der heilige Abalbert unb andere Martyrer ber Slawen thaten ihre Bunder zu Brag; unter ibrem Schupe maren neue Befete erlaffen, welche bie fittliche Berberb. nif des Bolfs von Grund aus beilen, die Bewalt bes Kurften und bes Bifchofs höher ale jemale erheben follten. Unvertennbar gebt ein gewaltiger, großartiger Bug burch biefe Unternehmungen bes tapferen Bohmenherzoge; eine machtige politische Ibee, Die fich mit religiöfer Begeisterung verbindet, bildet ben Ausgangspunkt berfelben, aber mit ber Diebifchen Luft, mit ber wilben Berftorungswuth bes barbarischen Bolts trat fie sofort in bas Leben. Aehnliche Erscheis nungen begegnen une bier, wie vier Jahrhunderte fpater in ben Sufe fitenfriegen hervortraten.

3mei Sinderniffe hatte Bretiflam indeffen noch zu befeitigen, ebe er fich bie Krone bes freien Bohmens aufs haupt feten konnte. Die Bebenten bes romifchen Bapfte mochte er burch Golb ju beschwichtis gen hoffen; ben Wiberftand bes beutschen Ronigs so leichten Raufs ju befeitigen, burfte er niemals erwarten. Schon als ber junge Ronig bas Weihnachtofeft ju Regensburg feierte, hatte er ein heer gegen Bohmen gesammelt und mit einem Ginfall in Bohmen gebrobt; nur mit Muhe hatte Bretiflaw Die nabe Gefahr bamale abgewendet. Rachgiebiger, als man erwarten konnte, hatte er fich gezeigt, feinen Sohn Spitihnem als Beißel fur feine Treue gefendet, Die Bablung bes rudftanbigen Tributs verheißen und gelobt, bemnachft felbft am Sofe bes Ronigs ju erscheinen. Go erreichte er, mas er junachft bezwedte; Beinrich ftand von bem Bohmenfriege ab und feste feinen Umzug im Reiche fort. Aber Bretistam erfüllte feine Bersprechungen nicht, und wie wenig man feinen Absichten zu trauen habe, verrieth fich flar genug, ale noch in bemfelben Winter Konig Beter von Ungern, fein Bundesgenoffe, einen verheerenben Ginfall in die baierische Oftmark machte. Der Krieg gegen Bohmen war bemnach geboten, 1040. und faum hatte Beinrich feinen Ronigeritt vollendet, fo eilte er im Sommer 1040 nach Regensburg, um ben Rampf zu beginnen.

Roch einmal schickte ber Bohme Gesandte und erbot sich zu bem üblichen Jahrestribut von 120 Ruben und 500 Mart Silber, wie ibn Ronig Bipin eingesett haben follte; auch gelobte er treue Lebns. folge fur die Butunft, wie fie von alten Zeiten ber Die Bohmen ben beutiden Ronigen geleiftet batten. Aber Unberes und Schwereres verlangte Ronig Beinrich; junachft vor Allem bie Auslieferung ber gro-Ben polnischen Beute. 216 bie bohmischen Gefanbten besmegen Schwierigfeiten machten, foll Beinrich nach bem alteften bohmifchen Chroniften ibnen folgende Antwort gegeben haben: "Ihr beruft euch auf ein als tes Befet, aber von jeher ftanb es ben Ronigen frei, bas Befet ju anbern; benn bas Recht ift nicht ein einiges fur alle Zeiten, sonbern im ftatem Bechfel manbert es von Regierung ju Regierung, und bie es bestimmen, werben nicht felbft von ihm bestimmt. Das Gefes bat. wie man fagt, eine machferne Rafe; ber Konig aber einen langen und ftarten Urm, fo bag er fle breben tann, wohin ihm gefällt. Bipin hat nach feinem Willen gehandelt; ich habe meinen Willen, und wenn ihr euch bem widersett, will ich euch zeigen, wie viele bemalte Schilbe mit mir find und wieviel ich im Rampfe vermag." Man fann nicht fagen, daß folche Borte ber Sinnesart heinrichs und ber damaligen Stellung ber beutschen Ronige entsprechen, aber biefe ftarre, wranuische Rebe zeugt von ber scheuen Furcht, die damals und noch lange nachher bie Bohmen vor ber beutschen Konigemacht hegten. Die Berhandlungen gerichlugen fich, und von beiben Seiten fchritt man gum Rampfe.

3mei beutsche Beere follten nach Beinrichs Bestimmung gleichzeitig in Bohmen eindringen; bas eine, aus Thuringern bestehenb, vom Norben aus unter ber Unführung bes Markgrafen Edarb von Meißen und bes Erabischofs Barbo von Maing; bas andere größere wurde aus Bajern und Franken aufgeboten, und ber Ronig wollte es felbft mit bem Marfgrafen Otto von Schweinfurt über ben Bohmermalb gegen bie Reinbe führen. In ber Mitte bes August trat bas thuringifche Beer bei ber Burg Dohna, bas Beer bes Ronigs bei Cham aufammen; beibe festen fich bann fogleich in Bewegung. Bretiflam hatte die Bortheile, Die ihm die Ratur feines Landes bot, trefflich benutt, und alle Baffe, welche burch bie Waldgebirge in bas Innere Bohmens fuhren, burch ftarte Berhaue fperren laffen, neben benen er große Berichanzungen aufführte und mit gablreicher Mann-

1040. fchaft befette. Go fand ber Ronig, als er von Cham ber gegen ben

Bag bei gurth vorbrang, biefen versperrt und burch eine ftarte Berschanzung gebedt, die von ben Bohmen befest mar. Um bie Stellung bes Feindes zu umgeben und ihn bann in bie Mitte zu nehmen, fandte Beinrich ben Markarafen Dito mit einigen Truppen burch umwegfame Theile bes Gebirge in ben Ruden ber Feinbe. Es gelang Otto, geleitet von jenem thuringischen Grafen Gunther, ber feit langen Beiten als Rlausner im Bohmermalbe lebte und jeben Steg bort fannte, burch bie bichte Balbung zu bringen. Er griff fogleich bie bobmifche Berfchanzung an; aber es gefchat zur ungludlichen Stunde. 22. Auguft. Denn fcon waren Tage guvor von ber anderen Seite einige Ritter bes Ronigs, bie ihren tollfuhnen Muth nicht ju jugeln vermochten, in ben Bag eingedrungen und hatten bort fast fammtlich, von einem furchtbaren Sagel feinblicher Gefchoffe überbedt, ihren Tob gefunden. Sier fiel Graf Werner von Seffen, bes Konigs Bannertrager; bier fiel Graf Reinhard, ber Majordomus bes Stifts Kulda; bier manche andere eble Bafallen bes Ronigs, bes Erzbifchofs von Maing und bes Diefe Rieberlage hatte bes Ronigs Beer entmus Abts von Kulda. thigt, bas Bertrauen ber Bohmen gehoben; als fie baber Martgraf 23. Anguft. Dito am nachften Tage von ber anberen Seite angriff, fampften fie mit bem ficheren Bewußtsein bes Siege in berfelben Beife, wie fie ben erften Bortheil errungen. Aus einem Sinterhalt bebedten fie Ottos fleine Schaar mit einer Bolle von Bfeilen, unter benen Graf Bebhard und andere eble Manner ben letten Athem verhauchten. Der Markgraf hatte von Glud ju fagen, bag ibm ber alte Eremit minbeftens boch einen kleinen Theil seiner Leute burch bie Berge in bas Lager bes Ronigs jurudfuhren tonnte. Der Ronig fab fein Beer fo geschwächt und niebergeschlagen, baß er es aufgab mit ihm ben Rrieg fortzusegen. Er entfendete eiligft Boten an bas thuringifche Beer, um es

Edarb und Barbo hatten ihr fleines Heer am 24. August an ben Kulmer Passen über bas Erzgebirge geführt. Ihnen gegenüber hatte Bretissaw seine besten mahrischen Truppen aufgestellt, nebst 3000 Magyaren, die ihm König Peter zur Hulfe gesandt hatte. Es war ein Heer, bas ben Thuringern vollauf gewachsen schien. Aber sein Führer, der Biliner Jupan Prosch, war ein Berräther, der von Edarb bestochen, sogar die eigene Stadt den Deutschen übergab. Reum Tage lang durchschwärmten die Thuringer die Gegenden an der Biela und Eger, sast ohne einem Feind zu begegnen; nur am 31. August hatten sie einen leichten Angriff zu bestehen und verloren einige Ritter. Weiter

von feinem Entschluß zu benachrichtigen und gur Rudfehr zu mahnen.

und weiter rucken sie vor. Da kamen, von dem Eremiten Gunther geleitet, die Boten des Königs zum Markgrafen und nöthigten ihn Waskenstillstand zu schließen und das böhmische Land zu verlassen. In den ersten Tagen des Septembers gingen Edard und Bardo mit den Thüringern über das Erzgebirge zuruck. Der König hatte bereits früher Böhmen geräumt und war am 8. September in Bamberg. Biele Deutsche waren in den Händen der Böhmen geblieben, welche der König gegen den Sohn des Herzogs auslöste.

Der Erfolg biefes Rriegszugs mußte beibe Theile im hochften Maafe überraichen. Ginen fo leichten Sieg hatte weber Bretiflam hoffen, noch einen fo fcmählichen Rudjug ber Ronig femals beforgen Es begreift fic, wenn Beinrich in ichweren Sorgen über biefe feine erfte misgludte Baffenthat bie folgende Beit verlebte und auf Richts mehr bedacht war, als ben Dafel, ber an feinem Rriegsruhm haftete, fcbleunigft auszulofchen. Er verlebte ben Berbft und Binter bis jum Beihnachtofeft in Sachfen. Nachbem er bier bas Feft zu Dunfter gefeiert batte, ging er an ben Rhein, wo er zu Uchen, Utrecht und Maing bie Kaften- und Ofterzeit gubrachte. Ueberall und unablaffig mar fein Beift mit einem neuen Bohmenfriege befchaftigt. In ber Beit zwifden Oftern und Bfingften versammelte er einen großen Furftentag ju Geligenftabt, um alle Unordnungen ju bem neuen Keldauge zu treffen; jugleich gebot er überall im Reiche große Buß: und Betfefte anzustellen, um Gott zu verfohnen, beffen Born über bie Gunben bes Bolts er in feiner Rieberlage ju erfemnen glaubte.

Im Juni verließ ber Ronig bie rheinischen Gegenden und begab fich burch Weftfalen nach bem öftlichen Sachfen. Nachdem er hier Alles jum Rriege vorbereitet hatte, eilte er nach Oftfranken und an bie bohmifche Grenze, um ben Feldzug zu eröffnen. Bohmifche Gefandte, bie fich am Sofe eingestellt hatten, waren feiner Untwort von ihm gewürdigt worben. Auch biesmal follte in ber Mitte bes August ber Feldzug beginnen; wieberum follten von Rorben und Weften gleichzeitig zwei Beere in Bohmen einruden, an benfels ben Orten und unter benfelben Führern, wie im Jahre zupor. bie Beere waren gablreicher und beffer geruftet, und jugleich murbe ein brittes Sulfecorps aus ber baierischen Oftmarf aufgeboten, bas vom Guben her Bohmen anzugreifen bestimmt mar. Alles gludte bieds mal vollständig, obwohl Bretistam bie Zugange feines Landes wie im vorigen Jahre verschanzt hatte. Das Wichtigste mar, bag es bem Ronig gelang ben Reind zu tauschen. Inbem er eine Abtheilung fei1040.

1041.

1041.

nes Heeres in jene Paffe schickte, in benen er im vorigen Jahre so schwere Verluste erlitten hatte, umging er selbst mit bem Hauptheere auf unbeachteten Wegen die Feinde und zeigte sich unvermuthet mit starfer Macht in ihrem Rücken. Da stürmten diese in wilder Flucht davon und räumten das Feld dem Heere des Königs. Sengend und brennend drangen die Baiern und Franken dis gegen Prag vor, wo sie am 8. September unterhalb der Stadt an der Moldau ein Lager bezogen. Zu derselben Zeit waren auch die Heereshausen Markgraf Eckards und Erzbischof Bardos die zur Hauptstadt vorgerückt und bezogen auf dem anderen User des Klusses ein zweites Lager.

Bretiflams fcmierige Lage murbe gang verzweifelt, als jest bie Treue ber Seinen schwanfte. Bifchof Severus felbft ging in bas Lager ber Feinde, ben Born bes Ronigs und feines Metropoliten, bes Erzbischofe Barbo, fürchtent. Der Erzbischof hatte fich nehmlich, fobalb er bie bohnischen Blane, ein Erzbisthum in Brag zu errichten, erfahren hatte, nach Rom gewendet, bort bie schwerften Rlagen gegen Bergog Bretiflam und Bifchof Severus erhoben und ftrenge Der Bapft und bie Carbinale ichienen querft ben Strafe verlangt. beutschen Borftellungen Gebor ju fchenfen, balb aber erwirften bie Bohmen burch Bestechung, wenn auch nicht Anerkennung beffen, mas fie munichten, boch Berzeihung bes Gefchehenen gegen eine leichte Darauf beschloß Barbo, burch bas Urtheil Roms wenig be-Buße. friedigt, von einem beutschen Concil Bischof Severus feines Bisthums entfegen ju laffen, und bei bem Glud ber beutschen Baffen hatte ber Brager bas Aergste ju fürchten. Deshalb trennte er jest feine Sache von ber feines herrn; beimlich folich er fich mit mehreren bohmifchen Großen in bas beutsche Lager, verfprach bem Raifer bie Auslieferung bes Bergogs, Unterwerfung bes Lanbes und Stellung von Beißeln. Der Bifchof mar ben Deutschen willtommen, ob er gleich feine Bufagen nicht erfullen fonnte; benn Bergog Bretiflam war nicht in feinen Sanben, fonbern ftanb noch auf freien Fußen und fuchte frifche Mittel im Lande ju neuem Biberftante ju gewinnen. Dhne ftartere Demus thigungen war nicht auf feine Unterwerfung ju rechnen.

Noch einmal zogen die beiden Heere von Prag ab und verwüsteten weithin das Land, während zugleich der junge und tapfere Liutpold, ein Sohn des Markgrafen Abalbert von Deftreich, mit dem dritten Heere in Böhmen einfiel. Um 29. September vereinigten sich dann die deutschen Streitfrafte abermals bei Prag und bezogen oberhalb der Stadt an der Moldau ein Lager. Bretisland Kräfte waren erschopft, sein Muth gebrochen; er bat, der König möge ihm Gesandte

schiden. Als biese erschienen, versprach er ihnen vollständige Unter- 1041. werfung, Erfetung jeben Schabens, Auslieferung ber polnischen Befangenen und eine Bufe von 8000 Bfund Gilber. Ueberdies erbot er fich felbft ju einer bestimmten Frift vor bem Raifer ju Regensburg zu ftellen, feinen Sohn und mehrere feiner Großen bem Ronige als Beißeln ju geben und überließ biefem, fie mit bem Tobe ju ftrafen, wenn er bie gemachten Bufagen nicht erfulle. Auf biefe Bebingungen murbe ber Friede geschloffen. Bretiflam felbft ließ Die Berhaue ber Baffe nieberreißen, um ben Seeren bes Ronigs einen bequemeren Rudjug aus Bohmen ju gewähren.

Der Konig begab fich nach Regensburg, wo er feine Tapferen reichlich belohnte; vor Allem murbe ber madere Babenberger Liutpold ausgezeichnet, bem ber Sonig nebft anberen Befchenten bas toftbare Roß bes Bohmenherzogs gab. In ber Mitte bes Octobers erschien ju Regensburg Bergog Bretiflam felbft, wie er verfprochen; er hatte machtige und bei bem Ronige bochangefebene Fürsprecher gefunden, seinen Schwager Dito von Schweinfurt und ben Markgrafen Edarb von Deigen, und war einer gunftigen Aufnahme gewiß. Barfuß und im Bufergewande warf er fich bem Konig ju Fugen, gab ihm bie berzogliche Fabne Bobmens gurud, entfagte feinen polnifchen Groberungen und ben foniglichen Ehren. Boll Mitleid erhoben fich alle beutichen Fürften und baten ben Ronig um Gnabe. Milber zeigte fich Beinrich, als bie Fürften erwarten fonnten. Er gab Bretiflam nicht allein fein Bergogibum jurud, fonbern beließ ihm auch Schleften; überdies fchentte er ihm bie Salfte ber bedungenen Gelbfumme. gewann baburch fich ben tapferen Bohmenherzog vollftanbig jum Freunde; in allen fpateren Rampfen hat Bretiflam auf bas Wirtfamfte ben Ronig unterftutt, und bie Bohmenbergoge blieben noch lange nachber bie treueften Unhanger bes frantischen Raiserhauses.

### c. Die erften Angernhriege Seinrichs III.

Der Sieg bes Ronigs fonnte nicht vollständiger fein. Richt allein, bag berfelbe ben Born bes bobmifchen Achilles - fo nennt ber altefte bobmifche Chronift ben fuhnen Bretiflam - gebrochen und beffen Rraft ben Deutschen bienftbar gemacht hatte; Die Folgen bes Siegs wirften auch weithin burch ben gangen Often Europas. Bunachft mache ten fie fich in Bolen und Ungern bemerklich und awar in gerabe ente gegengesetter Beife.

1041.

Wahrscheinlich ju berfelben Beit, wo ber Ronig jum erften Dal in Bohmen einfiel, fehrte Rafimir nach Bolen, in bas Erbe feiner Bater, Man fann bezweifeln, ob es mit bem Willen bes Konigs gefcab; wenigstens versichert bie altefte polnifche Chronif, bag Rafimir sowohl bei feiner beutschen Mutter als bei bem Ronige felbst auf Biberftand gestoßen fei, ale er ben mannhaften Entschluß fundgab, sein Erbe zu erobern und bie fürftliche Bewalt unter feinem Bolfe bergu-Mit Borftellungen über bas reiche Erbe feiner Mutter und feines Oheims, bes Erzbischofs von Koln, bas ihm in Deutschland gemiß fei, wie mit großen Berfprechungen, beift es, habe ihn ber Ronig gurudhalten wollen, aber Rafimir habe nur an bas Erbe ber Biaften gebacht, und wie er baffelbe gewinnen tonne. Rur mit funfhundert Rittern foll er Die Eroberung Bolens begonnen haben. einer fleinen Burg, bie ibm feine Betreuen übergaben, brang er febr allmählich weiter und weiter vor; in langen und fcweren Rampfen fauberte er bas gand von ben Bohmen, ben heidnischen Bommern und Preußen, und ftellte fo mit ber fürftlichen Gewalt auch die chriftliche Kirche in Bolen ber, obwohl es ihm noch nicht gelang, bie feften Ordnungen ber früheren Beit neu zu begrunden. Auch erhielt fich Die Berrichaft bes Meczlaw noch mehrere Jahre gegen Rasimire Ungriffe. Den königlichen Ramen nahm Kafimir nicht von feinem Borfahren an; er befannte fich vielmehr als ein Bafall bes beutschen Ro. nigs und lebte in Friede und Freundschaft mit bem Bolfe, unter bem feine Mutter geboren war und wo er felbst mit ihr eine Zuflucht gefunben hatte.

Wenn auch heinrich nicht unmittelbar Rafimir unterftugt haben follte, fo hatte boch offenbar fein Sieg über Bohmen bie Erfolge bes Biaften ungemein erleichtert und jur Berftellung ftaatlicher und firche licher Ordnungen in Bolen Erhebliches beigetragen. Wie gang anbere wirfte Beinriche Baffenglud auf Die Berhaltniffe Ungerne! Un bem Bohmenherzog hatte Ronig Beter eine Stute fur feine mantenbe Macht zu finden geglaubt; faum mar biefe Stute gebrochen, fo fant auch feine herrschaft jusammen. Wilb tobenb erhob fich gegen ihn bie Der Aufruhr brach in Betere Königeburg ein; von feiner Seite riß man einen feiner hofleute, Buba mit Ramen, ber als bas machtigfte Werkzeug aller volksfeindlichen Absichten bes Konigs galt; man zerfleischte ihn vor Beters Augen bei lebendigem Leibe und blenbete bie beiben Sohne bes ungludlichen Mannes. Entfest ergriff Beter bie Flucht; junachft jum Marfgrafen Abalbert von Deftreich, bem Gemahl feiner Schwester Froviza. Rur bie bochfte Roth fonnte

ihn hierhin treiben, da er noch furz zuwor seinen Schwager mit den Wassen angegriffen hatte; vor dem Könige wagte er nicht zu erscheinen, den gerechten Jorn des glücklichen Siegers fürchtend. Aber Markgraf Abalbert versöhnte das Gemuth des Königs dem versagten Kürsten, und als Peter so ermuthigt nach Regensburg kam, sich Heinsrich zu Füßen warf und dessen Hulfe anslehte, wurde dieser so gerührt, daß er sich seiner Sache anzunehmen versprach. Es war ein nicht geringer Triumph für Heinrich, nachdem er den Böhmen gedes müthigt und zum Freunde gewonnen hatte, jest auch den Ungern schutsstehend an seinem Throne zu sehen.

Inzwischen hatte bas ungerfche Bolf, ba es unter ben vielen Reffen bes heiligen Stephan feinen Mann finden tonnte, ber feinen Absichten entsprach, fich von bem Geschlechte Arpade abgewandt und einen Magnaten, mit Namen Aba, auf ben Thron erhoben. Aba ftand nur burch Berfchwägerung mit bem toniglichen Geschlecht in Berbinbung und bezeichnete ben Unfang feiner Regierung mit ber Aufhebung aller Gefete und Bestimmungen feines Borgangers, wie mit ber Bernichtung bes Einfluffes, ben feit geraumer Beit bie Fremben im Lanbe Wurde bas Chriftenthum auch von ihm nicht gerabezu unterbrudt, fo gewann boch ber alte Glaube bes Bolle wieder freieren Raum, und Alles fundigte bie Rudfehr ju ben muften Buftanben an, aus benen Stephan Die Magyaren erhoben hatte. Solcher Entwidelung ber Dinge gegenüber konnten bie Deutschen fich nicht ruhig verhalten; bas fah Aba felbft ein und faßte fogleich einen Rrieg nach Diefer Seite bin in bas Auge. Der Raifer hatte fich von Baiern burch Schwaben nach bem Elfaß begeben, wo er bas Weihnachtsfeft ju Strafburg feierte. Bier erfchienen Gefandte bes Aba am Sofe mit ber übermuthigen Unfrage, ob Beinrich mit ben Dagyaren Frieben halten wolle ober ben Rrieg vorziehe. Der Ronig gab jur Ant wort, es ftehe bei Aba, barüber ju entscheiben. Go fehrten Die Befandten jurud, und sofort bot Aba bie Magyaren ju einem Buge in jene Begenden auf, welche einft ihre Bater fo oft verheerend burchzo-So viel an ihm lag, wollte er jene alten Ungernzüge gen batten. furchtbaren Unbentens in Deutschland erneuern.

Gegen Mitte Februar fiel König Aba mit einem großen Heere ohne Kriegserklärung in die baierische Oftmark ein. Er selbst zog am Subuser ber Donau entlang, mahrend einer seiner Feldherrn das nördliche Gestade verheerte. Beide gelangten ohne Widerstand bis in die Gegend, wo sich der Traisen bei Traismauer in die Donau ergießt; hier stießen sie zuerst auf deutsche Kriegsmannen, die aber nichts weniger als einen seindlichen

1041.

1042.

1042.

Ueberfall vermutheten. Es war Faftnachtszeit, und forglos überließen fich bie beutschen Krieger ber Kaschingeluft; fie wurde ihnen übel ver-Um 15. Febr. in aller Frube überrumpelte Aba ben bier ftebenben Seereshaufen und hieb ihn vollftanbig jufammen; aber gleich nach biefer That fehrte er boch, feinen Rraften mistrauend, mit felnem Beere um, übernachtete bei Tuln und führte bann bie Seinen mit reicher Beute und vielen Gefangenen nach Ungern beim. Langfamer jog fich bas andere heer auf bem linken Donauufer jurud und wurde In aller Gile hatte biefer fuhne von bem maderen Liutvold ereilt. Führer ein fleines heer gefammelt; mit biefem jog er bem abrudenben Feinde nach und griff ihn muthig an. Die von ben Ungern fortges fcleppten Deutschen befreiten fich, sobald fie ber Sulfe anfichtig murben, und überfielen voll Racheburft ihre Dranger. Go errang Liutpold einen vollständigen Sieg. In wilber Fludyt fturmten bie Ungern bavon und famen bis jur March. Biele fanben bier in ben Fluthen ben Tob, Andere entfamen burch Schwimmen bem Schwerdte ber Deutschen. Unter biefen war auch ber Anführer felbft, ber gu Aba gurudfehrte, aber feine Nieberlage mit bem Tobe bugen mußte. Bu berfelben Beit hatte ein brittes ungeriches Seer auch bie farnthnifche Mart angegriffen, war aber von Martgraf Gottfrieb, bem Sohne bes Markgrafen Arnold, völlig geschlagen worden.

Wahrend diese Dinge vorgingen, verweilte König Heinrich in Burgund, das er zum erstenmal seit der Uebernahme der deutschen Herrschaft tesuchte. Am 19. Januar sinden wir ihn zu St. Maurice an der Grenze Italiens, am 21. Februar zu Basel; von wo er den Rhein hinadzog und das Oftersest zu Köln beging. Alle Kürsten des Reichs waren hier um ihn versammelt, und er berieth mit ihnen einen Angrisserieg gegen die Ungern, welche die Wassen des Reichs so übermüttig herausgefordert hatten. Der Krieg wurde beschlossen, überall im Reiche gerüstet und der Kampf schon im Juni begonnen. Der König selbst ging, nachdem er das Pfingstsest in Würzdurg geseiert hatte, nach Sachsen, war dann am 15. August zu Bamberg, wo er mit Herzog Bretislaw, wie es scheint, eine Jusammensunft hielt, und begab sich erst gegen Ende des August nach Regensburg, um selbst an dem Feldzug Antheil zu nehmen.

Der Krieg war bisher ohne nennenswerthe Erfolge geführt wors ben; indem bas große Heer in die wasserreichen Gegenden am rechsten Donauuser eindrang, scheint es auf dieselben Schwierigkeiten gesstoßen zu sein, die hier einst Kaiser Konrad II. zum Rückzug nothigsten. Deshalb beschloß ber König jest auf ben Rath Herzog Bretts flaws auf bem linten Donauufer vorzuruden, und als er im Anfang 1042. September, von ben Bobmen unterftust, auf biefer Seite Die Ungern angriff, machte er fonell bie gludlichften Fortfdritte. Die Burgen an ber Grenze ergaben fich; Saimburg und Brefburg wurden burch Reuer gerftort; zweimal wurde Aba an ber Gran gefchlagen und fluchtete fich in bie inneren Theile bes Reichs. König Beinrich mar balb Berr bes gangen westlichen Ungerns, bes Mittelpunfts bes Reichs, und gebachte nun feinen Schutling Beter wieder in Die verlorene Berr-Aber bie Ungern miberftrebten bem fo felir, baß schaft einzusegen. Beinrich von feinem Bunfche abstand und einen anderen Reffen bes beiligen Stephan, ber fich, ebenfalls aus bem Lande vertrieben, nach Bohmen geflüchtet hatte und fich jest im Gefolge bes Bergogs Bretiflam befand, auf ben ungerichen Thron erhob. Bum Schute beffelben ließ er 2000 Bohmen und Baiern jurud und verließ bann fleg-Er begab fich nach Sachfen, wo wir ihn ichon gefrönt bas Land. am 15. October ju Rordhaufen finden. Das Weihnachtsfest beging er ju Goslar, von vielen Kurften bes Reichs umgeben; auch Bergog Bretislam ftellte fich bier ein und ehrte ben Ronig burch große Befdenfe.

Im Anfange bes neuen Jahrs begab sich ber König alsbalb in 1018. Die westlichen Gegenden seines Reichs. Das Ofterfest seierte er zu Lüttich und hatte bald darauf (21. April) zu Ivois am Chiers eine Zusammenkunft mit dem Könige von Frankreich. Dann aber kehrte er wieder nach Sachsen zurud und seierte das Pfingstfest zu Paderborn. Schon beschäftigten ihn aus Neue die Berhältnisse Ungerns. Denn nicht allein hatte sich König Peter, der die Hossmung auf Herstellung in seine Herrschaft noch keineswegs ausgab, am Hose eingeskellt; auch Gesandte des Aba waren erschienen, da dieser bald nach Heinrichs Abzug sich des ganzen Reichs von Neuem bemächtigt hatte und nun durch einen Frieden mit den Deutschen seine Herrschaft zu sichern suche. Heinrich wies sedoch Abas Gesandte ab und beschied sie auf einen Landtag, den er binnen Kurzem in Regensburg abhalten wollte, um dort inmitten der baierischen Großen die Angelegenheiten Ungerns zur Entscheidung zu bringen.

Im Sommer traf ber König in Regensburg ein, wo fich ihm bie Gefandten abermals vorstellten; bie Unterhandlungen, bie eröffnet wurden, zeigten sich inbessen balb als erfolglos; ber Krieg wurde Aba angekundigt und ben Gesandten besohlen, ben deutschen Boden zu verlaffen. Der König folgte ihnen mit seinem heere auf ben Fer-

1043. fen; er brang biesmal am füblichen Donauufer vor, von einer Flotte begleitet, bie er mit großer Anftrengung ausgeruftet hatte. Grenzen Ungerns fließ man nirgenbe auf Wiberftand, und als man fich anschickte eine von ben Ungern befeste Burg an ber Repcze mit Sturm ju nehmen, trafen neue Befanbte Abas ein und boten unter ben gunftigften Bedingungen fur heinrich ben Frieden an. Aba erbot fich nicht allein, allen Schaben ju verguten, Stephans Wittwe Gifela in alle ihre Rechte einzuseten, eine Bufe von 400 Bfund Gold ju gablen und bie Befangenen auszuliefern; er machte fich überdies anheischig, die weftlichen Theile seines Reichs, die ichon fruher von ben Deutschen besett, aber an ben heiligen Stephan - wir wiffen nicht wann - abgetreten maren, jurudjugeben und fich und fein Bolt Er fchidte jugleich mehrere bem beutschen Ronige ju unterwerfen. feiner Magnaten als Burgen fur bie Erfullung biefer Bebingungen; an ihnen, ließ er melben, moge ber Ronig Rache nehmen, wenn er nicht bis jum 2. December alle feine Bufagen erfulle. Rur um bas Eine bat er, bag er nicht felbst vor bem Ronig zu erscheinen anges halten werde. heinrich nahm biese Bebingungen an und schickte bie Bergoge Beinrich von Baiern und Bretiffam von Bohmen an Aba ab, um die Berfprechungen eiblich befraftigen ju laffen. Der Schwur wurde geleiftet. Done einen Schwerdtstreich hatte Beinrich ben glanzenbsten Triumph gewonnen und verließ bas Land ber Feinde. Ungern hatte seine Oberherrschaft anerkannt, und bas Land von ber Fischa bis jur Leitha und Marchmundung war bauernd bem beutschen Reiche erworben worben. 2m 3. September war ber Ronig ju Bechlarn und begab fich bann nach Regensburg, wo er bis in den Anfang bes Octobers verweilte.

Eine Reihe glücklicher und gewinnreicher Kämpfe hatte die Regierung des Königs eröffnet. Nächst seiner eigenen rastlosen Thätigsteit und seinem frischen Muthe verdankte der König diese schönen Erfolge vor Allem der glänzenden Tapferkeit der edlen Ritterschaft, die unter seinen Fahnen diente. Ein Heldengeschlecht umringte in diesen Kämpsen den jungen hochgesinnten Führer, dereit Alles für ihn zu wagen, Alles für die Ehre des Reichs zu leiden. Wie anders war es setzt als einst in den Tagen Heinrichs II., wo die deutschen Fürsten unaushörlich gegen den Thron conspirirten, wo die Hüter der Grenzen selbst unausgesetzt mit den äußeren Feinden in verdächtigen Beziehungen standen. Rirgends hatte der König jest mit einer ähnlichen Festonie zu kämpsen; die beutschen Fürsten und Herren schilichen einmat zu erkennen, das Königswohl ihr eignes Wohl, die Stärke des Reichs

ihre eigene Starte fei. Es war, als ob in dem beutschen Kriegers 1018. stande der schöne Geist unverbrücklicher Diensttreue und ausopfernder Hingebung wieder ausgelebt sei, der in den letten Jahrzehnden fast ersstorben schien; besonders erfüllte er die Ritterschaft jener südöstlichen Marken, die damals hauptsächlich den Ariegsschauplat bildeten. Der Geist und die Kämpse jener Zeit spiegeln sich, wenn wir nicht irren, noch im Ribelungenlied ab, das unter dem Einfluß derselben auf jesnem mit Ungernblut getrantten Boden seiner letten abschließenden Form entgegenreiste.

Unter ben helben heinrichs erwarben sich ben Ruhm treuester Lehnspflicht und glanzender Tapferfeit der Markgraf Edard von Reißen, der alte Markgraf Abalbert von Destreich, sein Stammwetter Otto von Schweinfurt, der karnthnische Markgraf Gottsried und endlich, sie Alle überragend, der junge Liutpold von Desterreich, des Markgrafen Abalbert Sohn, welcher den Beinamen des "Tapferen" für alle Folge behauptete; keines anderen Ruhm strahlte in hellerem Lichte als der seine, und die schönsten Anerkennungen sielen ihm unbestritten und ohne Reid zu. Neben diesen Führern ließen sich noch viele andere brave Arieger des Königs nennen, die großentheils ihren nur allzu verwegenen Muth mit ihrem Blute düßten.

So gewiß man ben Geift jener Zeit vertennen wurbe, wenn man biefen Gifer ber beutichen Ritterschaft in ber Erfüllung ihrer Lehnspflichten lediglich auf eigennütige Beweggrunde gurudführen wollte, fo unverfennbar trug boch bie Freigebigfeit Beinrichs viel bagu bei, ben freudigen Muth ber Seinen ju beleben und ju erhalten. Benige beutsche Könige haben treueren Bafallen geboten als bamals Konig Beinrich, aber felten haben auch Bafallen einen freigebigeren und erkenntlicheren herren gefunden als ibn; es konnte kaum einen lohnendes ren Dienft geben als unter feinen Kahnen. Die größten Gelbsummen floffen ihm von ben überwundenen Feinden zu; mehr als einmal hat er fie bis auf ben letten Beller unter feine Rrieger vertheilt. Go begreift fich, bag trop jener Summen bie fonigliche Schapfammer meift leer war, baß gleich nach biefen Siegen heinrich im Sommer 1044 ein Darlehn von 20 Bfund Gold und 200 Mart Gilber von ber Bormfer Rirche aufnehmen mußte und bag er baneben bie hergebrachten Rriegelieferungen mit folder Strenge betrieb, \*) bag er fich ben

<sup>\*)</sup> Seinen alten Lehrer Amalrich, ben er gum Abt von Farfa erhoben hatte, feste Beinrich ab, weil bie Lieferungen beffelben ungenugenb waren.

1043. Ramen eines habgierigen Furften jugog. So freigebig er mit bem Belbe gegen feine Rrieger umging, fo wenig fparte er fein und bes Reiches But, um große Dienfte gebuhrenb ju belohnen. Bir baben bafur bie flarften und merkwurdigften Zeugniffe. Es ift befannt, baß fich aus jenen Beiten Schenfungeurtunden fur weltliche Berfonen nur in febr geringer Babl erhalten haben, ba fur ihre ununterbrochene Hufbewahrung felten gleiche Borkehrungen getroffen werben konnten wie in ben geiftlichen Stiften; bennoch befigen wir noch jest allein aus ben erften feche Regierungsjahren Beinriche III. funfgehn Urfunden, Durch welche Reichsfürften, Bafallen ober Ministerialen jum Theil febr bebeutende Dotationen erhielten, meift in ben von ben Ungern neu abgetretenen Landestheilen, die schnell colonisitet werden follten. In eis ner Urfunde vom Jahre 1044, burch welche Beinrich einem Dienftman. Rigiman mit Ramen, funf Ronigehufen an ber Leitha ertheilt, erflart er feinen Willen, jedermann nach Beschaffenheit feiner Dienfte gebührenbe Belohnungen ju geben, bamit baburch alle treuen und eifrigen Diener begrunbete Soffnung auf feine Erkenntlichkeit faßten. Reine Kamilie wurde reicher bebacht als bie Babenberger, beren gro-Ber Alobialbesit in ber Mart Deftreich hauptsächlich von Seinrich III. begründet wurde.

Die suboftlichen Marten bee Reiche hatten in ben letten Rampfen von Reuem eine hervorftechenbe Wichtigfeit gewonnen und erfuhren in Folge berfelben nachhaltige Beranberungen. Deftreich, die baierifche Oftmark, wurde burch bas neugewonnene Gebiet nicht unerheblich erweitert, obwohl baffelbe nicht fogleich mit bem bisberigen Beftanbe au einer Mart gusammenfloß. Wir erfahren, bag ber Ronig gegen Ende bes Jahres 1043 ben tapferen Liutpold in ehrenvoller Beife jum Markgrafen erhob; es fann nur biefer neue Bumachs bes Reichs gewesen fein, ber feine Markgraffchaft bilbete. Ohne Zweifel wollte ber Ronig ben verwundbarften Theil feiner herrschaft nur ber erprobteften Tapferfeit und einer frischeren Kraft anvertrauen, als bem alternben Markgrafen Abalbert; aber leiber überlebte Liutpold feine Erbebung nur wenige Tage. Roch im Jahre 1045 finden wir in diefer neuen Mart einen eigenen Martgrafen, Siegfried mit Ramen, ber große Schenfungen bort vom Konige erhielt. Db er ein Sohn ober Bruber Liutpolds mar, wiffen wir nicht, aber bem babenbergischen Sause wird er ebenfalls angehort haben. Bald barauf muß auch Slegfried geftorben fein, benn ichon im Jahre 1048 erftredte fich bes alten Abalberts Markgraffchaft bis zur March und Leitha, und bie

neuerworbenen Landestheile find bann in ber Folge bei Deftreich ges 1048' Blieben.

Obichon bie Oftmark unter ben Babenbergern in ben ficherften und treuften Sanden war, nothigten bie Ungernfriege und bie Bertheidigung bes Reichs bennoch ben Ronig ichon im Unfange bes Jahrs 1042 bas baieriche Bergogthum berguftellen. Der neue Bergog murbe ber tothringische Graf Beinrich aus bem Sause Luremburg, ein Better ber Raiferin Runigunde und bes im Jahre 1026 verftorbenen Bergogs Beinrich. Das Bergogthum Rarnthen blieb bagegen bamals und noch bis jum' Jahre 1047 bei ber Krone; um fo bringenber mar beshalb hier für einen fraftigen Schut ber Marten zu forgen. So gewannen bie farnthnischen Marten gerabe bamale eine größere Bebeutung und einen festeren Bestand, ale fie bieber gehabt hatten. Eppenfteiner Abalbero mar ber lette Bergog gemefen, welcher Rarnthen noch mit allen Marten in feinem gangen fruberen Umfange verwaltet hatte. Als Ronrad ber Jungere biefes Bergogthum erhielt, wurde bie Mart an ber Murr und unteren Drau, welche bie Eppenfteiner vor ihrer Erhebung jum Bergogthume verwaltet hatten, vom Bergogthume von Reuem gesondert und tam an den Grafen Urnold von Lambach. Arnolds Sohn Gottfried erscheint nach feinem Siege über bie Ungern ichon im Jahre 1042 in einer Urfunde als Markgraf, obwohl fein Bater noch lebte und gleich ihm fich noch später als Markgraf bezeichnet findet. Db Gottfried, abnilich wie Liutvold, einen besonderen Theil ber Mark verwaltete; ober bie Beschäfte bes Baters in ihrem gangen Umfange verwaltete, lagt fich nicht mehr ermitteln; er icheint noch vor feinem Bater geftorben ju fein. 3m Jahre 1056 waren beibe nicht mehr am Leben, und die Mark fiel an ben ihnen verwandten Ottofar von Steier, so genannt von seiner hauptburg Steier im Traungau. Seitbem fam ber Rame "Steiermart" fur ben biober ublichen ber Karnthner Mart auf und gewann balb allgemeine Geltung; eine Scheibung von Unter- und Oberfteiermart lagt fich fur jene Beit noch Gleichzeitig sonberte fich auch bie Markgraffcaft nicht nachweisen. Rrain aus bem Bergogthum Rarnthen aus. Unmittelbar nach bem Tobe Konrade bes Jungeren findet fich in Urfunden aus bem Jahre 1040 ein Markgraf Eberhard von Rrain ermahnt; fein Stamm. baum ift unbefannt, auch lagt fich nicht entscheiben, ob fein Rachfolger, Markgraf Ubalrich, bemfelben Gefchlecht mit ihm angehorte. Da aber Ubalrich auch Iftrien und bas Friaul verwaltete, fann man vermuthen, bag biefe ganber gleichzeitig mit Rrain vom Bergogibum abgesondert und icon von Cberhard verwaltet wurben. Rach Ubalrichs Tobe wurden Krain, Istrien und Friaul im Jahre 1077 an ben Patriarchen von Aquileja verliehen, biese Bersleihung aber von ben Eppensteinern hartnädig bestritten. Als ber Graf Wels im Jahre 1047 bas Herzogthum Karnthen erhielt, war mit bemselben nur noch die Mark Berona verbunden. Uebrigens bliesben die karnthnischen Marken bamals noch in einer gewissen Abhängigkeit von der herzoglichen Gewalt, der sie sich jedoch mehr und mehr entzogen. Auch Destreich stand noch in einem losen Zusammenhang mit dem Herzogthum Baiern; mindestens besuchten die Markgrafen damals noch die Landtage der Herzoge.

### d. Die Verlobung geinrichs III. mit Agnes von Poitiers.

Mehr ber Zwang ber Berhaltniffe, als eigne Reigung hatte bie Thatigfeit bes jungen Ronigs im Unfange feiner Regierung jumeift nach bem Often gerichtet; aber es fcbien, als ob er feine Lebensaufgabe por Muem in ber Erweiterung bes Reichs nach biefer Seite bin feben murbe. Mit großer Aufmertfamteit verfolgten beshalb bie gurften bes Oftens bie Siege bes jungen Rriegsfürften. Es lofte fich ber Bund, ben Beinriche Bater mit Conftantinopel geschloffen hatte; bagegen zeigte fich zu berfelben Beit ber ruffifche Großfürft Jaroflam im hohen Grabe bemuht, in freundschaftliche Berbindungen mit bem beutichen Sofe ju treten. Schon im Berbfte bes Jahres 1040 ericbien eine ruffifche Gefanbtichaft vor bem Ronige ju Altftabt; eine zweite ftellte fich Weihnachten 1042 ju Goslar ein und bot bie Tochter bes Groffürften bem beutschen Ronige jur Che. Aber Beinrich hatte fich bereits bie zweite Gemablin erfeben, und feine Babl zeigte beffer als feine Rriegszüge, wohin feine Staatsfunft vor Allem zielte. Schon Pfingften 1042 hatte er feinen nachsten Bermanbten, ben Bischof Brun von Burgburg, mit einem großen Gefolge von vornehmen Mannern und Frauen abgefandt, um fur ihn um bie Sand ber reichen Agnes von Poitiers zu werben.

Ugnes war die Tochter jenes Herzogs Wilhelm von Aquitanien, ber man einst die Königskrone Italiens angeboten hattte und den die Mitwelt den Großen nannte; sie war die Enkelin jenes Otto Wilhelm, der Kaiser Heinrich II. Burgund bestritten hatte; ihren Stammbaum führte sie auf die letten selbstständigen Könige Italiens, auf Abelbert und Berengar, zurud. Agnes war aus dem angesehensten Fürstengeschlechte Frankreichs, das dem Königshause an Nacht vollauf

gewachsen war, und besaß bie ausgebehnteften Berbinbungen überbies 1043. in Stallen und Burgund; ihrem Gemahl eröffnete fie überall in bem weftlichen Europa bie mannigfachften Beziehungen. 216 Seinrich um ihre Sand warb, folgte er nicht einer romantischen Bergensneigung, sonbern ben Berechnungen ber Politif; burch bie Bermablung mit Agnes gebachte er feine Macht in Italien und Burgund ju befestigen, por Allem aber einen nachhaltigen Ginfluß auf Die frangofischen Ungelegenheiten ju gewinnen. Wir wiffen, welche Blane man einft an Die Berlobung von Raiser Konrads Tochterlein mit Konia Seinrich I. von Frankreich geknupft hatte; \*) biefe burch ben Tob feiner fleinen Schwester vereitelten Entwurfe nahm ber Ronig jest auf, nur bag er fich nicht mit bem Konigshause ber Capetinger felbft zu verschmas gern beabfichtigte, fonbern mit bem machtigften Furftengefdlecte ibres Reiches, bas taum noch eine Abhangigfeit von ber Krone anerfannte.

Unfehlbar lagen in biefer Verbindung brobende Gefahren für ben frangofischen Thron. Es icheinen berfelben baber von biefer Seite erhebliche Schwierigfeiten bereitet ju fein, und man wird ichwerlich irren, wenn man als die Veranlaffung zu heinrichs Busammenkunft mit bem Könige von Frankreich im April 1043 folche Weiterungen vermuthet. Ein anderes hinderniß, welches ftrenge Monche in ber boch nicht eben allgu naben Berwandtichaft heinrichs mit Ugnes finden wollten, icheint ben Ronig weniger beunruhigt zu haben. Im Berbft 1043 war er endlich fo weit gebiehen, bag an bie hochzeit gebacht werben fonnte. Im October verließ heinrich Baiern und jog an bie außerfte Weftgrenze feines burgunbifchen Reichs, um bie lange umworbene Braut heimzuführen. In neue Bahnen lentte mit seiner zweiten Bermablung fein Leben ein; er trat Berhaltniffen nabe, bie ibn und fein Regiment vorbem nicht tiefer berührt hatten.

<sup>9)</sup> Bergl. S. 257.

1043.

8.

## Beinrichs III. Bermählung mit Agnes von Poitiers und ihre nächsten Folgen.

# a. Jauftrecht und Gottesfriede in Frankreid.

Seit der Trennung der karolingischen Monarchie hat die Ents widelung ber Dinge meift in Franfreich eine fcnurftrade entgegengefette Richtung verfolgt als in Deutschland, fo gleichartig bie Berhältniffe beiber Lanber bei jener Trennung maren. Auch im elften Sahrhundert tritt ber Gegensat icharf und ichneibend hervor. Be hober bas tonigliche Ansehen bamals in Deutschland flieg, je tiefer fant es in Kranfreich; je ftraffer bort bie bas Reich umspannnenben Banben angezogen wurden, je mehr loderten fie fich bier faft bis zu volliger Lofung. Die Capetinger erkannten balb, baß fie burch bie Rrone, ble fie in eine unabsehbare Reihe von Banbeln mit ben großen Baronen bee Reichs verftridte, an wahrer Macht eber eingebußt als gewonnen hatten. König Robert L und fein Sohn Beinrich I. tonnten nicht von fern bie Macht ihrer Borfahren behaupten. Grengen ihres Erbherzogthums hinaus galt ihr Rame fo gut wie Richts; und wie oft wurden fie fogar in ben alten Besthungen ihres Saufes angegriffen und aus benselben vertrieben! Gerabe nur fo weit fanben fie Gehorsam, als ihr Arm und ihr Schwerdt reichten; ihr Urm war aber nicht immer ber ftarffte und ihre Baffe felten bie schärffte. Der Abt eines ftart ummauerten Rlofters an ber Baronne fagte einft ju ben Beiten Ronig Roberts: " hier ju ganbe bin ich mit meinem Rlofter machtiger ale ber Ronig, bem Riemand geborcht." Es war bas feine eitle Großsprecherei, sonbern entsprach vollfommen ber mahren Lage ber Dinge.

Der König von Frankreich war bamals ber machtloseste König ber Welt, aber er war nichts bestoweniger der Lehnsherr der machtigsten Basallen Europas. So ohnmächtig die Krone, so machtvoll war der hohe Abel des Landes. Unter den Großen, welche dem Capetinger den Lehnseib schwuren, zählten viele zu den ersten Fürsten des Abendlandes und konnten sich im Rampse mit Kaisern und Königen messen. Weit und breit hatte es lange kaum einen geseierzteren Ramen gegeben, als den Wilhelms V. von Aquitanien, den man den Großen nannte und um bessen Tochter setzt der deutsche König

warb. Die Grafen von Alanbern und von ber Champagne hatten 10483 felbft ben Raifern Beinrich II. und Ronrad II. einen fcweren Stand bereitet. Die Grafen von Toulouse und Anjou standen ben genannten Baronen mit fast gleicher Macht jur Seite; bie Bergoge von ber Rormanbie maren ihnen weit überlegen. Es lag eine unerschöpfliche Rulle friegerischer Rrafte in bem bichtbevolferten und reichgesegneten Lanbe; furchtbar ber gangen Belt, wenn fie jemals einen Ginigungspuntt gewonnen batten. Auch maren biefe Rrafte nicht in feiger Rube erftorben, fonbern friegerifches Leben gab es im Uebermaaß; aber ohne ben Busammenhalt eines ftarten Konigthums rieben fie fich in ber fieberischen Unruhe innerer Rampfe auf, und trop aller feiner Bulfemittel verlor Frankreich bie geachtete Stellung, Die es unter ben Staaten bes Abenblandes eingenommen hatte.

Bei ben ununterbrochenen Rampfen ber Barone unter einanber und mit ber Rrone entwidelte fich bier eine Berrichaft rober Gewalt, wie man fie bis babin nur in Burgund gefannt hatte. Es galt fein Recht mehr, als bas Recht ber Kauft, tein Gefet mehr, als bas Befet ber Fehbe. Ber feine Freiheit und Selbftftanbigfeit mahren wollte, war genothigt fich mit bewaffneten Rnechten zu umgeben, fein Befithum burd Balle und Mauern ju fcbirmen, in ftetem Rrieges guftanbe ju leben. Es wurde gleichfam jur Rothwenbigfeit, nach Befit an Gelb und Gut, an Land und Leuten ju trachten, um nicht ber Uebermacht bes ftarferen Rachbarn ju unterliegen. Freiheit mar ohne Streitbarkeit und Reichthum unmöglich geworben. Wer nicht in Dienstbarfeit herabsinten wollte, mußte fich an Die Spipe von Krieges ichaaren mit gezogenem Schwerbte ftellen; wer nicht untergeben follte, fich ohne Scheu und Rudhalt auf ben Erwerh fremben Gigenthums und bie Unterbrudung ber Schwachern fturgen. Riemand mohl vermochte ben Zusammenhang und ben Berlauf jener taufendfachen Febben barzulegen, welche bamals über ben frangofischen Boben toften; und wer es vermochte, wurde fich boch mit innerer Abicheu von biefer Aufgabe abwenden. Das lette Motiv aller biefer inneren Rampfe ift immer nur ein und baffelbe: unerfattliche Sabgier.

Und nicht ber Abel allein verbrachte fein Leben in bem mufteften Baffenlarm; auch bie Beiftlichfeit mußte, fcuplos wie fie fonft gewefen ware, auf ihre Bertheibigung benten und fich in bas wilbe Betummel fturgen. Ihre fetten Guter, ihre ausgebehnten 3mmunis taten locten vor Allem bie Sabgier ber Großen und maren querft bem Raube anheimgefallen, wenn fie nicht felbst Bafallenheere unterhalten und ihr Befitthum burch fefte Burgen und Thurme geschüt

soss. hatte. Auch fie konnte nicht allzu gewissenhaft sein, wenn es galt, ihr Bermögen zu vermehren, die Jahl der dienstbaren Leute zu vergrößern und so ihre Streitkräste zu verstärken. Selbst die frommen Cluniacenser häuften Schäbe auf Schähe und vertheidigten sie mit bewassneter Hand; durch ihre Burganlagen waren sie nicht minder berühmt, als durch ihre Kirchenbauten; ihr Kloster sah von außen mehr einer großen Jwingseste ähnlich, als einer heiligen Stätte des Friedens.

Trop folder Waffenruftungen und trop ihrer Burgen wurben bie frangofischen Bischöfe und Aebte, nicht wie in Deutschland burch ein machtiges Konigthum gefcutt, bennoch unfehlbar bem schonungelofeften 3mange und ber ichmablichften Rnechtschaft verfallen fein, wenn ihnen nicht außer ben weltlichen Waffen auch geiftliche Schutmittel ju Gebot gestanden hatten, Die felbft ben trotigften Rriegsmann in Schreden festen. Wie fo oft Gift und Gegengift nabe bei einander liegt, fo paarte fich in jener Zeit haufig in ben Seelen mit ber rohften Sinnlichkeit und niedrigften Sabgier eine qualende Angft vor ben Strafen Gottes, vor ben Martern ber Bolle; Glaube und Aberglaube in ungertrennlichem Bunbe übten eine erftaunliche Wirfung auf Bemuther aus, bie mit entfetlicher Gleichgultigfeit aller anderen sittlichen Bande spotteten. Die Buchtmittel, welche von Altere ber ber frangofischen Rirche in reicher Mannigfaltigkeit zu Gebot gestanden hatten und bie fle jest erfinderifch noch vermehrte \*), blieben meiftentheils nicht ohne einen nennenswerthen Erfolg. Biele ber unbanbigften Rauber marfen jagend ihr Schwerbt fort, wenn fle bie Rirchenstrafen bebrobten und entfagten bem weltlichen Leben. Es wurde eine ziemlich verbreitete Sitte, bag bie vornehmen herren, nachbem fie ihre Tage in Gunden verlebt, in der Rabe bes Tobes bie Monchsfutte nahmen und ihr lettes Stundlein in Rloftermauern erwarteten. Niemals hatten zuvor bie Reliquien mehr Bunber gewirft; fle fcutten bie Rirchen und Rlofter meift beffer, als ftarte Beere. Immer größer wurde bie Bahl ber Ritter, die nach Jerusalem pilgerten, um am Grabe bes herrn ihre Frevel abaubugen. eine Thatfache, baß gerade biefe Beit ber wilbeften Fauftfampfe an neuen geiftlichen Stiftungen überreich war und bag bie Stifter berfelben meift zu ben ichlimmften Rirchenraubern und Tempelicanbern zu zählen finb.

<sup>\*)</sup> Auf bem Concil zu Limoges im Jahre 1031 wurde zum erstenmal bas allges meine Interbict über ein ganzes Gebiet in Borfchlag gebracht.

Eine absonderliche Frommigkeit allerbings herrschte unter biesem 1048. wilben und augellofen Gefchlecht, wie bas Beispiel bes Grafen Fulto von Anjou zeigt. Alls biefer machtige Berr, beffen ganges Leben eine ununterbrochene Rette ber robften und gewaltthatigften Streiche war, einft bie Stadt Saumur einafcherte, gelobte er, um ben b. Florentius, ben Schutpatron ber Stadt, ju begutigen, ihm eine neue und schönere Rirche in Angers zu bauen. 216 er nun beshalb Die Reliquien bes Beiligen borthin ichaffen laffen wollte, tonnte man fie wunderbarer Beife nicht von ber Stelle bringen. Sochlich ents ruftet über biefes Biberftreben bes b. Morentius, ichalt ibn ber Graf einen bummen und gottlofen Beiligen. Zweimal pilgerte berfelbe fromme Berr nach Berufalem; bei feiner zweiten Unwefenheit bafelbft ließ er fich nacht jum beiligen Grabe führen, fußte ben Stein beffelben und big ein großes Stud heraus, um es als Reliquie ju bemahren \*). Aber wie rot und außerlich biefe Religiofitat auch war, unleugbar ift bennoch, bag bie Rirche ihr gegenüber nie gang bewältigt werben konnte und in aller ihrer Roth eine furchts bare Dacht blieb.

Die Zeiten ber Bebrangniß find an ber Rirche und bem Rlerus felten ohne fegendreiche Folgen vorübergegangen; auch fur bie gallicanifche Geiftlichkeit maren fie bamale von wohlthatigem Ginfluß. Obichon man die allgemeine Saltung berfelben nichts weniger als preiswurdig finden wird, obicon Simonie und unguchtiger Lebensmanbel unter ihr keinesweges ausgerottet waren, hatte fie fich boch aus jenem verächtlichen Buftanb gemeiner Intrique und friechenber Servilität erhoben, ber fie in ben Tagen Sugo Capets fennzeich: nete. Die Beltgeiftlichkeit hatte eine wurdigere und freiere Stellung gewonnen, und in ben meiften Rloftern waren burch bas Borbilb und ben Gifer Clunys beilfame Reformen eingeführt worben. Selbft bie Stubien nahmen unter bem frangofischen Rlerus einen neuen, fehr bemerfenswerthen Aufschwung. Bon zwei Seiten erhielten fie einen fraftigen, nachhaltigen Anftog. Gerabe bamale ließ Berengar von Tours, ein Schuler bes Bischofs Fulbert von Chartres, ein beller Ropf und ein für bie erfannte Bahrheit begeiftertes Gemuth, querft feine Zweifel an ber fast allgemein anerkannten Transfubfantionslehre bes Paschaftus laut werben; er fand enthusiastische Schuler, bie von engen in immer weitere Rreife feine Lehren verbreiteten. Es war um biefelbe Beit, bag ber Combarbe Lanfrant,

<sup>\*)</sup> Fulto farb i. 3. 1040, balb nach feiner zweiten Rudfehr von Berufalem.

aus den Grammatiks und Rechtsschulen seiner Heimath hervorgegangen, als wandernder Lehrmeister nach Frankreich kam, sich hier in der Normandie niederließ und durch die freiere und lebendigere Art seines Unterrichts einen unglaublichen Erfolg erzielte. Auch er wandte sich jest auf die theologischen Studien, wie ste auf diesem Boden seit der karolingischen Zeit stets mit einer gewissen Worliebe betrieben waren, und gerieth da sofort in dogmatische Streitigkeiten mit Berengar, die mit allen Wassen damaliger Gelehrsamkeit und mit der Hise persönlicher Erbitterung geführt wurden. Ihr Kampf und die in demselben gewechselten Streitschriften waren zunächst für das theologische Studium in Frankreich von der größten Bedeutung, aber sie beschäftigten bald alle lebhafteren Geister im ganzen Abendlande und haben selbst die auf unsere Tage nachgewirft.

So ließen sich mannigsache Reime eines frischeren Geisteslebens in dem französischen Klerus wahrnehmen, aber die Hauptsache blied boch, daß in ihm das Gefühl eigner Kraft von Reuem erwachte und er dadurch zu dem Entschluß gedieh, alle ihm zu Gebot stehenden Mittel zu benußen, um in der heillosen Berwirrung der Zeit eine gessehliche Ordnung herzustellen und wo möglich einen allgemeinen Landsfrieden auszurichten, an bessen Herkellung die Könige bereits verzweiselt hatten. Schon um das Jahr 1021 zeigten sich, wie wir früher berührten ), derartige Bestrebungen, durch das Beispiel der burgundischen Bischöse angeregt, unter dem französischen Klerus. Sie hatten damals nur geringen Ersolg, wurden aber zehn Jahre später unter günstigeren Zeichen von Reuem ausgenommen.

Sübfrankreich war es, von wo ber neue Anstoß ausging. Das Land süblich ber Loire war seit bem Anfange bes Jahrhunderts in rascher, sehr folgenreicher Entwickelung begriffen. Hier hatte die germanische Eroberung weniger als in den nördlichen Gegenden die alten Verhältnisse des Landes zersetzt und umgewühlt; die romanische Bevölkerung war im Uebergewicht geblieben und brachte mit der Zeit ihre Sprache, ihre Sitten und ihr Recht zu voller Geltung. Schon in dieser Zeit verlieren sich hier die letzten Reste der germanischen Bolksrechte, und das römische Recht gelangt wieder zu unbestrittener Herrschast. Wenn auch das kriegerische Feudalwesen hier wie übersall im franklischen Reiche seine Macht vollauf geübt und seine Wirtungen auf alle Lebenskreise verbreitet hatte, so war doch neben ihm

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 131. 176.

bas ftabtische Leben niemals gang untergegangen, und bei ber gunftigen 1043. Lage bes Lanbes, bas nach ben erften Sturmen ber Bolferwanberung von ben Berheerungen ber nachftromenben Buge weniger berührt mar, hatten Sandel und Gewerbe fich fcneller erholt. Große Strafen, auf welchen fich vor Allem ber Sanbel zwischen ben fpanischen Arabern und ber driftlichen Belt bewegte, burchzogen nach allen Richs tungen bas Land, belebten ben Berfehr und bereicherten bie Bevolferung. Das Bolt von leichtem Blut und entzundlicher Sinnlichfeit verlangte nicht allein nach Rube und Friede, sonbern auch nach ben Benuffen und Freuden bes Friedens. Sier zuerft legten Die Berren ben gewichtigen Panger ab und fleibeten fich in weiche bunte Geman-Ein heiteres und loderes Leben entfaltete fich an ben sonnigen Bestaden ber Garonne, in ben milben Thalern bes Limoufin, in ber reigenden Tourgine, in ben fruchtbaren Gbenen von Boitou. Un ben Bofen ber Furften, wie in ben Baufern ber Burger ging es in Saus und Braus ber, Fest reihte fich an Fest, Schauspiel an Schauspiel. Eine uppige Bolfspoefte bilbete fich in ber volltonenben Lanbesfprache aus, beren funftgerechte Entwicklung allen anberen Ibiomen vorans eilte. Aquitanien war bas Baterland gablreicher Banben fahrenber Saufler und Bantelfanger, welche bie noch robere Runft anderer Bols fer ju unterbruden brobten. Es ift bezeichnenb, bag man von ber Bermahlung Ronig Roberts I. mit ber Tochter bes Grafen Bilhelm von Toulouse ben Berfall ber rauheren und ftrengeren Sitte im nordlichen Frankreich berleiten wollte. Damale, hieß es, feien zuerft leichtfertige Leute mit ungiemlichen Rleibern und Sitten, gefcoren und aufgeputt wie Baufler, von ber Baronne an bie Ufer ber Seine gefommen.

Seltsam wie unter biesem milben Simmel neben ber finnlichften Lebensluft bie ftrengfte Ustese gebieb! Berabe bier hatte Cluny, von ben Bergogen von Aquitanien gestiftet und mit treuer Sorge beschirmt, vorzugeweise mit allem feinem Gifer gewirft und wenigstens in ber letten Beit auch augenfällige Erfolge erzielt. Richt allein ben Rlerus hatten bie Bugpredigten ber Cluniacenfer ergriffen, fonbern auch einen großen Theil bes Abels und Bolfes mit firchlichen Ibeen erfullt. Mit berfelben Leibenschaft, mit welcher bie Maffe finnlichen Genuffen nachs jagte, fab man fie fich gleichzeitig auf geiftliche Uebungen werfen; schaarenweise brachen bie Bornehmen wie Leute aus ben niebern Rlaffen nach bem heiligen Grabe auf. Diefes Land mar es, wo neben ber leichtfertigen Boefie ber Troubabours ber Gebante ber Rreugzüge gur Reife gedieh; bies war ber Boben, auf bem bie phantafiereichften und phantastischften Erscheinungen bes Mittelalters erwuchsen: bier

iois. war es auch, wo fich bamals mitten unter bem wilben Setummel ber Waffen mit fanatischer Begeisterung ber Ruf nach einem allgemeisnen Gottesfrieden erhob, welcher weiter und weiter hallend im ganzen Abendlande Rachklänge erweckte.

Eine Reihe trauriger Sungerjahre war ju jener Beit über faft alle Lander Europas gefommen und hatte vornehmlich Burgund und bie fonft fo reich gefegneten Gegenben im Guben Franfreiche fcwer betroffen. Entfegliche Roth und unerhörte Sterblichfeit traten in Folge ber ichlechten Ernbten ein und erfüllten alles Bolf mit Bittern und Bagen. Die Geiftlichkeit fab in biefen Blagen ben Born Gottes über bie Gunben ber Menfchen, über ben Mord, Raub, Reineib und alle bie andern Grauel, Die im Gefolge ber innern Zwietracht und ber nimmerbar ruhenden Fehben einherschlichen, und bas Bolf war um fo geneigter anzunehmen, mas bie Briefter und Donche glaubten, ale biefe fich mit beifpiellofer Aufopferung bemuhten feiner Roth gu 216 nun im Jahre 1031 enblich eine gefegnete Ernbte eintrat und die Seelen voll bes heißeften Dankgefühls gegen ben himmlischen Beber waren, tauchte bier ber Bebante auf, einen allgemeinen Frieben ju errichten, um nicht burch Saufung ber Gunbenfculb bie göttlichen Strafen abermals heraufzubeschwören; mit freudiger Lebenbenbigfeit murbe ber Gebante ergriffen und fogleich ju feiner Berwirklichung gefchritten. Un mehreren Orten Aquitaniens wurden Spnoben gehalten und von biefen Befdluffe gefaßt, welche eine allgemeine Baffenruhe geboten. Riemand, hieß es, folle fortan Blutrache ober Bewaltthaten üben, Riemand in Baffen einhergeben, jebe Schulb verziehen fein, jeder Uebelthater an ben geweihten Statten eine fichere Bufluchtoftatte finden, Riemand es magen einen Geiftlichen anzutaften, alle begangenen Gunben follten burch regelmäßiges Faften an allen Freitagen und Sonnabenden gefühnt werben; Diejenigen, welche fich ben Frieden anzunehmen weigerten, bebrobte man mit bem Interbict und ben ftrenaften Rirchenftrafen. Mit biefen Beschluffen murben bann andere fehr burchgreifende Satungen verbunden, Die fich gegen Simonie und Briefterebe richteten und auf eine vollftandige Reform ber Rirche bingielten. Mit unglaublicher Begeifterung nahm bas Bolf biefe Beschluffe ber Geiftlichkeit auf. Der Ruf: Friede! Friede! burchtonte bas gange Land und erfulte Aller Bergen mit Man glaubte, nicht Menschenwert fei biefer himmlischer Freude. Friede, fonbern er ftamme unmittelbar von Gott. Gin Brief, ergabite man, sei vom himmel gefallen, in welchem bie Bestimmungen bes Friebens Gott felbft verzeichnet und beren Befchworung geboten habe. "Gott will es! " rief man bamals, wie später im Beginn ber 1048. Kreuzzüge.

Bon Aquitanien aus verbreiteten fich bie Bestimmungen biefes Gottesfriedens ichnell über gang Burgund und einen großen Theil bes nordlichen Frankreichs; fie belebten bier von Reuem Gefühle und Bedanten, Die langft im Rlerus und in ben Daffen geschlummert Much bas Bisthum Cambran ergriff bie begeifterte Bewes gung, fließ aber bier abermale auf Wiberftand bei bem nuchternen Bifchof Gerharb. \*) Wenn er fich auch ichlieflich bem Unbringen bes Markgrafen Balbuin von Flanbern und bes tumultuirenden Bolfs nicht gang entziehen konnte, fo verftand er fich boch nur ju Unordnungen, welche bie Sache felbft und ben Enthusiasmus fur biefelbe abstumpfen mußten. Er hatte bas Phantaftifche und Unpraktifche folder Befdluffe langft erfannt, und balb faben auch Andere ein, wie richtig fein Blid gewesen war. So fturmifch bie Begeifterung fur ben Gottesfrieden mar, fo wurde er boch felten ftreng beobachtet, und binnen nicht langer Zeit war er an ben meiften Orten vergeffen. Beiftlichkeit felbft überzeugte fich, baf fie, indem fie Alles erreichen wollte, Richts in Wahrheit gewann, bag fie, um nur zu einigen Erfolgen ju gelangen, ihren Blan einer erheblichen Menberung unterwerfen muffe. Sie entschloß fich baber ben allgemeinen Rrieben in eine fur ben größeren Theil ber Boche gebotene Baffenruhe zu vermanbeln; bie Pax Dei gestaltete ste in bie Treuga Dei um. lich hatten bie Cluniacenfer fich ichon fur bie Aufrichtung jenes allgemeinen Gottesfriebens thatig gezeigt; gewiß ift, daß ber alte Dbilo auf die Berwandlung beffelben in die Treuga Dei einen großen Ginfluß ubte und bag bie eifrige Berbreitung berfelben eines ber letten Werfe feines langen und thatigen Lebens mar.

Die Treuga Dei bestimmte, daß vom Mittwoch Abend bis Montag früh überall die Wassen ruben mußten, daß jeder, der sie annähme und hielte, allgemeine Absolution aller seiner Sünden erhalten, jedes Widerstreben gegen ihre Bestimmungen aber mit Excommunication bestraft werden solle. Auf den Mord während der angeordneten Friedenszeit einer jeden Woche war als Strase langjährige Verbannung nebst einer Wallsahrt nach Jerusalem geseht; andere Gewaltthaten sollten nach den weltlichen Gesehen und durch verdoppelte Kirchenstrasen gebüst werden. Von besonderer Wichtigkeit war, daß diese Bestimmungen nicht unmittelbar in die Gerechtsame der weltlichen Gewalten eins

<sup>\*)</sup> Bal. S. 176,

1043. griffen, sonbern bie Rirche biesen gleichsam nur ihre Krafte gur Aufrechthaltung bes Landfriedens lieb.

In Diefer Bestalt wurde bie Treuga Dei zuerft im Jahre 1041 in mehreren Begenben Aquitaniens angenommen und breitete fich bann binnen furger Beit über ben größten Theil Franfreiche aus, ob wohl ber Ronig felbft, eben bamale mit ben Gohnen bes Grafen Dro von Champagne in Fehbe lebend, ben Beitritt verweigerte, und auch bie bringenben Borftellungen bes Abts Richard von St. Baaft, ber fich ju biefem 3med an ben Sof begab, bei ihm ohne Erfolg blieben. In Burgund fand burch Obilos Bemuhungen bie Treuga Del fogleich allgemeine Unnahme; von bier aus versuchte man fie auch ichon bamals in Italien einzuführen. Wir befigen noch jest ein Schreiben Obilos und mehrerer burgundischer Bifchofe, welches ben Rlerus Italiens bringend jum Beitritt auffordert; aber es blieb ohne Wirtung. fonnte fich folder ungewöhnlichen Unordnungen hier überheben, mo bie fonigliche Auctoritat hinreichte ben Lanbfrieben zu mahren. auf Deutschland hatte biefe von ber frangofischen Beiftlichfeit ausgebenbe Bewegung bamale feinen erheblichen Ginflug. Bir boren amar. bag im Jahre 1042 mehrere lothringifche Aebte ber ftrengeren Richs tung ju Thionville zusammentraten, um ben Gewaltthatigkeiten bes Abels mit firchlichen Mitteln gu begegnen, aber von bestimmten Befcbluffen über eine Unnahme ber Treuga Dei wirb Richts gemelbet. Rur tas Bisthum Cambray, burch feine Stellung unter bem Reimfer Erabifchof von allen Bewegungen ber frangofifchen Rirche querft berührt, scheint auch biesmal ber vom Weften tommenben Stromung fich nicht haben entziehen zu konnen; boch verharrte Bifchof Gerharb in feiner fruberen Opposition gegen berartige Bestrebungen.

Unsehlbar hatte die Treuga Dei auf die Berhältnisse Frankreichs einen außerst wohlthätigen Einfluß; sie gab wenigstens theilweise einen Ersat für den Schut, welchen das Königthum gewähren sollte und längst nicht mehr konnte. Richt allein, daß sie die unterbrochenen Gewaltthaten, deren die unteren Bolkstlassen ausgeset waren, zu beschränken wußte; sie begann auch das kriegerische Leben des Abels überhaupt zu discipliniren. Sie war ein glänzender Sieg, den die Ordnungsbestrebungen des Klerus über das undändige und rohe Wassenleben des Abels davontrugen. Unter den Rachwirkungen dieses Ersolgs hat sich dann das eigenthümliche französische Ritterthum mit seinen edleren und seineren Formen entwickelt, ist der Ritterstand als eine geschlossene Genossenschaft mit sester Gliederung unter nachweislicher Einwirkung der geistlichen Hierarchie entstanden. Der Eid,

ben ber kriegerische Abel bamals auf die Treuga Dei leistete, führte ious. nicht viel fpater gur Forberung bes allgemeinen Rittereibs mit feinen firchlichen Formen und Bestimmungen. Um bie Mitte bes elften Sahrhunderts lebte jener Gottfried von Bruilly, ben man ben Erfinder ber Turniere nennt und ber wenigstens an ber Festsetzung gewiffer Schranten und Regeln für Die alten barbarischen Rampffpiele feinen Antheil haben wirb. Auch hier ging bie Revolution ber alten Sitte vom Suben Franfreichs aus, aber fie ergriff nach und nach auch bas ungeschlachte und redenhafte Ritterthum ber nordlichen Gegenben. So pragte fich ein milberer und halb geiftlicher Character bem gesammten frangofischen Ritterthum auf, mit bem bezeichnet es in bie weitere Entwidlung ber Geschichte vielfach und bebeutsam eingegriffen hat.

Wir sehen, wie wenig bamale Frankreich in seiner Zersplitterung und Bermirrung bie allgemeinen Ungelegenheiten bes Abenblanbes beherrichen tonnte, aber es war nichtsbestoweniger reich an friegerischen und geiftigen Rraften. Wie fast zu allen Zeiten, war es auch bas male ein fruchtbarer Boben glangenber Ibeen, bie fich zu neuen Les beneformen zu entwickeln fuchten. Wo ber erfte Blid nur Auflofung und Berwefung zeigt, ba entbedt bas forgfamer fpabenbe Muge eine Fulle frifder ungebandigter Rrafte und über ihnen neue Beiftesmachte, Die fie im Stillen ju regeln suchen. Frankreichs Lage ift nicht von fern bem Buftande Italiens por ber beutschen Eroberung zu vergleiden. Es irrten die gewaltig, welche bie Stunde ichon nabe mabnten, wo bas Beftreich nichts Anderes als eine Broving bes beutschen Raiferthums fein werbe; bennoch fann man taum baran zweifeln, baß auch Seinrich III. bereits biefer Stunde martete und bag biefe Rud. ficht vor Allem feine Babl auf Manes von Boitiers lentte.

## Beinrichs III. Stellung ju Frankreich.

In die nachsten und unmittelbarften Beziehungen zu ben geschils berten friegerischen und geiftlichen Bewegungen Frantreichs trat ber Ronig, ale er im Berbft 1043 über Ulm und Roftnig nach Befangon jog, um bie lange umworbene Braut enblich heimzuführen. folgte bem Ronige an bie Ufer bes Rheins in ihre neue Beimath, wurde ju Maing gefront ") und bann in Ingelheim bie Sochzeit ge-

28

<sup>\*)</sup> Db ber Rolner ober Mainger Ergbifchof Agnes fronte, wird nicht überliefert. Siefebrecht, Gefch. ber Raiferzeit. II.

1043. feiert. Fast alle Fürsten bes weiten Reichs hatten sich um bas königliche Baar an seinem Festrage versammelt-

Die Kaiserin Gisela hatte biesen Tag nicht mehr erlebt, bem sie auch wohl kaum mit Freude entgegengesehen hatte. Denn wir wissen, daß sie in ihren letten Lebensjahren mit ihrem Sohne selten in Friesben gelebt und sich sogar der thörichten Hossnung getröstet hatte, ihr lettes Kind noch zu überleben. Zeichendeuter, denen sie Glauben schnette, hatten sie zu solchem Wahne verführt. Sie war am 14. Fesbruar 1043 an der Ruhr verstorben und hatte zu Speier an der Seite ihres kaiserlichen Gemahls ihr Grab gefunden.

Aber auch Undere hatten auf die zweite Bermahlung bes Konigs mit Beforgniß gefehen, befonders Manche unter bem ftrenger gefinnten Rlerus. In einem Briefe, welchen ber Abt Siegfried von Gorg an Poppo von Stablo richtete, fpricht er nicht allein feine Bebenfen über bie zu nahe Bermanbtichaft bes Konigs mit Agnes aus, fonbern auch bie Furcht, bag biefe Berbindung auf die alten guten Sitten in Deutschland einen nachtheiligen Ginfluß üben tonnte. Wie einft Conftanze von Toulouse am Sofe Konig Roberts bem leichtfertigen Treiben ber Subfranzosen Eingang verschafft habe, so werbe jest Ugnes, beforgte man, am beutschen Sofe bie freieren Sitten ihres Landes verbreiten. Schon jest wollte man bemerfen, bag bie alte Ehrbarfeit in Tracht und Saltung, ber wurdige Schmud ber Ruftung und Roffe, wie er zu ben Beiten ber Borberen gemefen, am Bofe allerlei frangofischem Flitter und Sand weichen muffe; man ftieß fich an ber neuen Urt mancher Boflinge ben Bart ju icheren, an ihren furzverschnittenen Roden, an anderen Reuerungen, bie zu ben Beiten ber Ottonen und ber beiben erften Beinriche Riemand einzuführen gewagt hatte; man fah mit Befremben, bag ber junge Ronig mit biefen aufgeputten Schrangen gern verfehrte und ein besonberes Wohlgefallen an biefen neuen Moben ju finben fcbien; man traute fogar ber Strenge und Ehrbarteit feiner eigenen Sitten wenig und warf ihm vornehmlich eine Reigung ju vertrauterem Umgange mit schonen Frauen Bie, fragte man fich, wurde es bann erft werden, wenn aquitanisches Gefindel ben Sof überschwemme und feine eitelen Moben bort verbreite; wurden bann nicht mit ben Moben auch bie alten Sitten fich anbern und in bem Reiche, bas fich bis babin burch Ehrbarteit, Treue und Gottesfurcht vor ben anberen hervorgethan habe, Mord, Raub, Meineib, Berrath und die argen Liften ber Franzosen überhand nehmen?

Wie eitel aber biefe Beforgniffe ber frommen Gerren waren, zeigte

ber Ronig icon bei ber Sochzeit felbft. Große Schaaren von Gaut 10es. lern, Boffenreißern, Spielleuten und Bankelfangern waren von nab und fern nach Ingelbeim gusammengestromt, um bas Beilager bes großen Ronigs mit ber reichen Ugnes von Boitiers burch ihre Runfte ju verherrlichen und fich flingenden Lohn ju verdienen. Aber ber Ronig fragte wenig nach ber Bunft biefer lofen Gefellen; fo freigebig er fonft mar, er ließ fie unbelohnt und schmollend von bannen gieben. Er that es ficherlich nicht ohne Die Ablicht iene ungerechts fertigten Besorgniffe ju gerftreuen, bag er bas Freubenleben ber Gub. frangofen an feinem Sofe einburgern wolle. 3m Uebrigen wurde Die Bochzeit mit foniglicher Bracht gefeiert. Much ftattete ber Ronig feine junge Gemablin nach alter Sitte mit fconen Befitungen in feinem Agnes erhielt bebeutenbe Schenfungen in Franken. Reiche aus. Beffen und Sachfen und wurde überdies mit ben Ginfunften bes Rloftere S. Marimin ju Trier botirt. Schon Otto I. hatte 962 biefe Abtei aum Witthum ber Raiferinnen und ben 21bt au beren Rangler bestimmt; Beinrich erneuerte jest biefe Bestimmungen und perordnete überdies, ber Abt folle, weil Beinrich II. bas Rlofter bes größten Theils feiner Befibungen beraubt habe, an toniglicher Tafel gefveift werben, fo oft er jum Dienft ber Konigin bei Bofe erschiene, auch nicht wie ein geringer Diener gehalten werben, weil von feiner Sand bie Ronigin an ben Kesttagen bie Krone empfange.

Daß der König in der Folge ununterbrochene Berbindungen mit Agnes Familie unterhielt, wurde sich mit Sicherheit annehmen lassen, wenn selbst sichere Beweise sehlten. Aber es wird ausdrücklich berichtet, daß die Schwiegermutter bes Königs, die sich nach dem Tode ihres ersten Gemahls mit dem Grasen Gausried von Anjou vermählt hatte, sich Weihnachten 1045 mit einem Gesolge aquitanischer Großen am deutschen Hose einstellte und daß sie sich ein Jahr später mit ihrem Gemahl nach Italien begab, als Heinrich und Agnes zur Kaisserkrönung nach Rom zogen. Niemand wird es befremden, wenn der König von Frankreich diesen Verkehr nicht mit freundlichen Augen ansah, zumal Graf Gausried nicht allein zu den mächtigsten, sondern auch zu den habgierigsten und unruhigsten seiner Barone zählte.

Gaufried, ein Sohn des oben erwähnten Grafen Fulfo, war ohne Frage ein Mann von Beherztheit und Kraft, aber zugleich der treuste Spiegel jener gräuelvollen Sittenlosigseit, die wir zu schilbern versuchten. Auf die Macht und den Besit allein zielten alle seine Gedanken und Thaten; keine Schranke natürlichen und göttlichen Rechts erkannte seine unersättliche Habgier an. Kurz nach dem Tode Wil-

1043. helms bes Großen hatte er fich mit Agnes, ber Wittwe beffelben, vermablt (1030). Richt um bie Wittme Wilhelms, fonbern um beffen Bergogthum hatte er geworben und gerieth beshalb fogleich mit Ugnes Stieffohn Bilhelm VI., welcher bas Erbe feines Baters angetreten hatte, in Fehde. Wilhelm fiel in Gaufriede Gefangenschaft; brei Sabre ichmachtete er im Rerfer und ftarb balb nach feiner Befreiuna an ben erbulbeten Qualen (1037). Gaufried nahm barauf von Aquitanien Befit, murbe aber balb von Dbo, einem anberen Stieffohn ber Ugnes, wieder aus bem Lanbe verbrangt, und auch nach Obos fruhem Tobe wußte fich beffen Bruder Wilhelm VII. in ben meiften Ortschaften Anerkennung ju gewinnen. Inzwischen hatte Gaufried feinen Bater Fulfo bewogen, ibm fein Erbtheil ichon bei Lebzeiten ju überlaffen. Da aber ben Alten bie Entfagung fpater reute, entbrannte bie grauelvollfte Rehbe amifchen Bater und Sohn; mit ben Baffen in ber Sand behauptete fich ber Sohn in ben Befit feines Baters. Much ber Prieg mit Bergog Wilhelm ruhte inbeffen nicht; es gelang Gaufrieb enblich feinen Widerfacher aufs Saupt zu ichlagen und auch biefen letten Stieffohn feiner Gemablin gefangen zu nehmen (1042). Roch bielt er ihn in Feffeln, als fich ber beutsche Ronig mit Agnes, feiner Stieftochter, vermählte. Bu berfelben Beit mar bie ermannte Fehbe amifchen König Beinrich I. von Franfreich und ben Gohnen Dbos von Champagne ausgebrochen; in ben Sanben bes Grafen Theobalb, eines Sohnes bes Dbo, war bie Stadt Tours, nach beren Befit Baufried ichon lange trachtete. Deshalb nahm er fest fur ben Ronig Bartei, griff Theobalb an, Schlug ibn, nahm ihn gefangen und entließ ibn nicht eber, ale bis er Tours ibm ju Leben gegeben batte. So wuchs ber Befit und mit ihm Die Macht Gaufriebs von einem Tage jum anderen; vor feiner Gewiffenlofigfeit, Berfchlagenheit und Thatfraft zitterten alle feine Nachbaren, bebte ber Ronig; mit ber Schnelle bes Blipes verglich man bie vernichtenbe Saft feiner Unternehmungen. Gaufried "ben Sammer" nannten ihn bie Zeitgenoffen.

Das war der Mann, mit welchem jest der deutsche König, der Kaiser der Zukunft, in Berbindung trat. Es begreift sich, wenn sich da Heinrich I. beeilte im eigenen Lande die Ruhe herzustellen, wenn er sogar selbst den Bermittler zwischen Gaufried und Odos Sohnen machte. Es begreift sich auch, wenn sich der Bund, den Kaiser Konrad mit dem Westreiche geschlossen hatte, alsobald löste und Misstrauen sortan alle Berhältnisse der beiden Reiche zu einander beherrschte. Man wird es Heinrich I. nicht eben sehr verargen können, wenn er sich sosort nach Berbindungen im inneren Deutschland umsah, wenn

man ihn schon im folgenden Jahre in naher Beziehung zu ben lothrins 1018. gischen Rebellen sindet. Aber so gerechtsertigt die Besorgnisse des französischen Hoses auch waren, daß Heinrich III. nach einem überswiegenden Einstuß auf die inneren Angelegenheiten Frankreichs strebe, so wenig war dieser doch geneigt die Gewaltthaten Gaustrieds zu unterstüßen und das der französischen Krone gesahrdrohende Wachsen des Grasen von Anjou unmittelbar zu fördern. Es sindet sich nicht der geringste Beweis, daß Heinrich III. den Stiesvater seiner Gemahlin in seinen endlosen Fehden unterstüßt habe; vielmehr läßt sich mit Grund vermuthen, daß es Heinrich III. war, der Gaufried vermochte, den Kämpsen mit seinen Stiessonen wilche ein Ziel zu sehen. Bald nach Agnes Vermählung wurde Herzog Wilhelm VII. seiner Halt entlassen, und als er nach kurzer Zeit starb (1045), blied Aquitanien dessen jüngeren Stiesbrüdern bewahrt, die bei Heinrichs Ledzeiten nicht mehr von dem Grasen Gausried, ihrem Stiespater, beunruhigt wurden.

Beber burch die Einwirfung frangofischer Sitten auf Die beutsche Lebensart, noch burch tiefere Bermidelungen bes beutschen Sofs in bie inneren Sanbel Franfreichs war Beinrichs Bermablung bamals von mertlichen Folgen; bei weitem wichtiger wurden bie naben Begiehungen, in welche ber Konig burch feine Che mit ben Monchen von Cluny und ihren firchlichen Beftrebungen trat. Die Bergoge von Aquitanien hatten biefes Rlofter begrundet, mit ben Grafen von Boitou waren bie Monche ftete in ben nachften und vertrauteften Berhalts niffen geblieben; indem Beinrich aus biefem Fürftenhaufe feine Bemablin mablte, naberte er fich Cluny mehr als irgend einer feiner Borganger, wie mannigfache Beziehungen auch Otto III., Beinrich II. und Ronrad II. bereits mit Abt Dbilo und feiner Congregation angefnupft hatten. Schon von Anfang feiner Regierung an hatte fich Beinrich III. ben Cluniacenfern febr geneigt gezeigt; nicht allein bag ber Abt Boppo von Stablo ben Bugang zu feiner Berfon und ben Eingang ju feinem Bergen fannte, auch bie Bemuhungen Dbilos um bie Berbreitung ber Treuga Dei hatten bei ihm gang andere Unterftutungen gefunden, als bei bem Ronige von Franfreich. So bereits willig hatte Beinrich III. jur Ginführung ber Treuga in Burgund mitgewirft, bag ihn Bippo geradezu ale Urheber berfelben preift und ihn einladet in bas Land ju fommen, um die wohlthatigen Folgen beffelben mit eignen Augen ju feben und ben Dant bes Bolts ju ernbten. Als bann ber Ronig bas erfte Mal in Burgund erschien, ertheilte er bas erledigte Erzbisthum Lyon bem Ubalrich, bisherigem Archibiaconus ju gangres, einem frangofischen Beiftlichen ber ftrengsten Richtung, beffen Amtsführung wesentlich zur Befestigung bes Gottesfriedens in Burgund beitrug. Aus derselben Zeit stammt ein Brief des alten Gerhard von Cambran an den König, in dem jener sich bitter über die Ungunst des Hoses beflagt und deutlich zu erkennen giebt, daß er sie sich nur durch sein Widerstreben gegen die Ordnungen des Gottesfriedens zugezogen habe. Man sieht, Heinrich war längst auf die Bestrebungen der Cluniacenser eingegangen, aber dennoch entwickelte sich ein enges und unmittelbares Berhältnis zwischen ihm und der Congregation erst durch seine zweite Ehe.

Ueberall traten bie Folgen biefer Berbindung jest an ben Tag. Es war auf Beinriche hochzeitreise im October 1043, bag er ju Roftnis einer großen Synobe ber fcmabifden Bifchofe beimognte; nach ber Erledigung ber vorliegenben Beschäfte trat bier ber Ronig, vom Bifchof ber Stadt begleitet, am vierten Tage ber Synobe ju bem Altare hinan und ermahnte mit berebter Bunge alles Bolf gur Bewahrung eines unverbruchlichen Friedens. Er ichlog bamit, bag er felbst allen feinen Biberfachern Berzeihung gelobte; bie fammtlichen anwesenden herren Schwabens bewog er theils burch Bitten theils burch Drohungen bas Bleiche ju thun. Gleich nach feiner Bermahlung ftellte er bann in abnlicher Beife ju Trier, wo er bas Beib. nachtsfest feierte, einen allgemeinen ganbfrieben in gothringen ber und ließ jugleich ein Ebict burch alle feine Reiche ergeben, in welchem er allen Feinden Berfohnung gebot und allen Fehben für immer ein Biel au feben befahl. Reinesmeges fam bas einer Ginfuhrung ber Treuga Dei gleich, bie erft fpater in Deutschland und Italien an einzelnen Orten Geltung gewann; benn bie Treuga Dei war wefentlich eine firchliche Beranftaltung, mabrent bier bie bochfte Staatsgewalt felbft bas Friebenswert in Die Sand nahm. Aber bie Absichten bes Ros nige berührten fich nabe mit ben Beftrebungen ber Cluniacenfer, ja fie gingen noch über biefelben binaus, inbem fie wieber zu ber Begrunbung eines ewigen ununterbrochenen Friedens gurudfehrten.

dung eines ewigen ununterbrochenen Friedens zuruckfehrten.

Das Friedensedict des Königs übte im ersten Augenblick in den beutschen Ländern eine außerst heilsame Wirkung; man ersreute sich bald der tiefsten Ruhe, eines glücklichen Justandes ohne Gleichen. Auch in der Lombardei wurden die Segnungen des Edicts schnell ersstähtlich. In Mailand war gleich nach der Aussöhnung Ariberts mit dem König ein innerer Krieg zum Ausbruch gekommen. Die Bürger, mit welchem Ramen sortan hier vorzugsweise die handeltreibenden und gewerbthätigen freien Einwohner der Stadt bezeichnet wurden, wollten sich, seit Aribert sich wehrhaft gemacht hatte, den Hochmuth der

ritterlichen Leute nicht mehr gefallen lassen. 216 baber einer bieser 1044. Berren eines Tags einen Burgersmann fchlug, griff bie gange Burgerschaft tumultuirend gegen ben Abel zu ben Waffen und fand in einem gewiffen Lango, welcher bem hochften Abel ber Stadt angehorte, aber feinen Standesgenoffen grollte, einen ebenfo gewandten ale verschmitten Führer. Der Burgerfrieg tobte in ben Mauern Mailands; ber Abel war ber zahlreicheren Burgerichaft nicht gewachsen und verließ endlich Mailand, um fich mit seinen Genoffen in ber Umgegend zu verbinden und bie übermuthigen Rramer in ihrer Stadt zu belagern. Drei Jahre lang bauerte fcon bie Ginfcliegung Mailands, als die Boten bes Konigs erschienen, und nach beffen Ebict Berfohnung und Frieden geboten. Man magte nicht bem Billen bes Ronigs zu wiberftreben und verglich fich. Unfraglich wurde bei biesem Bergleich ben Burgern ein bestimmter Antheil am Stadtregiment eingeraumt; benn ber mailanbifche Chronift Arnulf verfichert wiederholentlich, bag burch biefen inneren Rrieg ber Buftand bes Bisthums und ber Stabt vollig veranbert worben fei, und leitet ben Berfall ber bifchöflichen Macht bafelbft unmittelbar von biefen Vorgangen ber. Erzbifchof Aribert hatte, um fich an biefen inneren Rampfen nicht zu betheiligen, mit bem Abel bie Stadt verlaffen und war erft nach ber Beilegung bes Streits in biefelbe jurudgefehrt; er farb nicht lange nachher am 16. Januar 1045.

Indem sich so die Friedensbestrebungen des Königs mit denen der Cluniacenser überall berührten, ergriff er zugleich die erste Gelegenseit, um mit schneidender Schärse das Unwesen der Simonie anzugreissen, welches die französischen Mönche so lange als den eigentlichen Kredsschaden der Kirche bezeichnet hatten. Im Jahre 1044 versammelte er alle Bischöse seines Reichs und sprach dann in ihrer Mitte, wie und ein gleichzeitiger cluniacensischer Geschichtsschreiber\*) berichtet, in solgender Weise: "Mit Betrüdniß beginne ich zu euch zu reden, die ihr an Christi Stelle in der Kirche steht, welche er sich mit dem Preise seines Blutes gewonnen hat. Denn wie er selbst aus freier Güte aus dem Schoose des Baters zu unserer Erlösung herabgestiegen ist, so hat er auch den Seinen besohlen: "Umsonst habt ihr em-

. . . .

<sup>&</sup>quot;) Rubolf ber Rahle, ber eben bamals zu Cluny sein außerst merkwürdiges Buch über die Geschichte seiner Zeit beendigte. Der Ort ber Synobe ift nicht bekannt. Die beutschen Quellen erwähnen die Synobe nicht, doch ift beshalb an bem Borgange selbst kaum zu zweifeln, wenn auch Rubolf Giniges übertrieben baben mag.

1044. pfangen, umfonft gebt es auch."\*) Aber ihr, bie ihr hattet ein Segen fein follen, feib von Beig und Sabfucht verblenbet ein Fluch ber Rirche geworben, ba ihr bas Gebot bes Berrn übertretenb Gelb gebet und nehmet. Auch mein Bater, fur beffen Seelenheil ich fcwere Sorge trage, hat biefer verbammlichen Sabsucht nur allzusehr gefrohnt. Wer fich nun von euch mit foldem Matel befledt hat, muß nach ben Rirchengefeten von feinem beiligen Umte entfernt werben. ift fund und offenbar, bag burch biefe Gunbe vielfache Blagen, als Sungerenoth, große Sterblichfeit und Rriegesichreden, über bie Denschenkinder gekommen find, ba ja alle geiftlichen Burben und Grabe vom oberften Bifchof bis jum Oftiarius hinab burch verbammliche Rauflichkeit herabgewurdigt finb." Co fprach ber Ronig mit großem Eifer, und bie Bifchofe erschrafen alle, wie berfelbe Schriftfteller verfichert, und wußten nicht, was fie antworten follten; benn fte beforgten fammtlich um folder Schulb willen von ihren Siten vertrieben Bon ben ftrengen Worten bes Ronigs getroffen, flehten au werben. fie ihn um Rachficht an; er aber, burch ihre Gelbftanklage gerührt, troftete fie mit verfohnlichen Worten: " Beht bin, " fagte er, " und fuchet, mas ihr auf unerlaubte Beife genommen habt, ju guten 3weden ju nuben; betet auch mit aller Inbrunft fur bas Seelenheil meines Baters, ber mit euch in gleicher Schuld ift, bamit ihr ihm Erlaß biefer Gunbe von Gott erwirket!" Darauf erließ er ein Ebict für fein ganges Reich, es folle fortan feine firchliche Burbe und fein geiftlicher Grab mehr fur Gelb ertheilt werben, und wer fich unterfinge etwas fur biefelben ju geben ober ju nehmen, folle feis nes Amtes entfest werben und in ben Bann ber Rirche verfallen. Er felbft gelobte jugleich Allen mit gutem Beispiele voran ju geben. "Wie Gott mir bie Rrone," fagte er, "aus reinem Erbarmen unentgeltlich gegeben hat, so werbe ich auch Alles, mas feine heilige Rirche angeht, unentgeltlich ertheilen. 3ch wunsche, bag ihr meinem Borgange folgt."

Was ber König gelobt hatte, hielt er. Wiewohl er bas ftrenge Regiment seiner Borsahren über bie Kirche in seinem ganzen Umfange behauptete, so baß die Bischöse über seine fleischliche und willführliche harte nicht selten flagten, wiewohl auch er die Bisthumer seiner Reiche mit freier Gewalt und zwar meist mit seinen Kapellanen und vertrauten Rathen besetze, hat er boch niemals seine hande burch

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 8.

ben Bertauf geiftlicher Aemter und Burben befchmutt. Bie boch muße 1044. ten bas bie Cluniacenfer ihm anrechnen! 216 leuchtenbes Borbild tonnten fie ibn, ben erften Berricher ber Beit, allen anderen Furften hinftellen, die ohne alle Scheu mit bem Beiligthum bes Berrn ben abicheulichften Bucher trieben. Und auch in anderen Beziehungen entsprach heinrich allen Forberungen, Die fie an einen ritterlichen Mann ftellen konnten, ber in frischefter Jugendbluthe mitten unter allen Reigen und Lodungen ber Belt feine Tage verlebte und bie Belt Dienend zu feinen Rugen fab. Unter bem Frohloden bes Siegs, noch auf bem Schlachtfelb fab man biefen Ronig fich im Bebet vor Chriftus beugen; tehrte er mit bem flegestruntenen Seer bann in Die Beimath jurud, fo mar fein erftes Befchaft Bott bie Ghre bes Siege ju geben; von Rirche ju Rirche, von Altar ju Altar jog er mit feinen Rriegern barfuß und in harenen Rleibern. Gine afcetifchenhantaftifche Richtung burchbrang fein ganges Wefen, wie man fie feit Otto III. an feinen Raifer gefannt hatte. Riemals legte er bie Abgeichen bes Ronigthums an, ohne vorher einen Briefter gu beichten und bie auferlegten Bugen ju leiften. Die Beigelung fing eben bamale an, ale regelmäßige Bugubung von ftrengen Monchen geforbert ju merben; felbft bie Beifelung ließ fich ber ftolge Ronig von Priefterhand gefallen. Un Die Spipe ber abenblanbifchen Chris ftenheit ichien endlich einmal ein gewaltiger Berr getreten, wie er bem 3beal bes heiligen Dbilo, wie er felbft ben hoher geschraubten Anforderungen feines Nachfolgers entsprach, jenes Sugo, ber ein Jungling an Jahren, ein Greis an tiefem Ernft und heiliger Burbe im Jahre 1048 bie Leitung ber Congregation übernahm. Es war biefer Abt, welchen Beinrich III. erfah, feinen erftgebornen Cohn, ben Raifer ber Bufunft, aus ber Taufe ju heben; bas lette Siegel wurde bamit gleichsam bem Bunde aufgebrudt, ben Beinrich mit Cluny gefchloffen hatte.

Die Congregation von Cluny verstand es bie Gemuther ber Dadtigen nach ihren Abfichten ju lenken; aber boch hat fie ichwerlich geglaubt, baß fte biefen Konig, ber fich fo gang ihr hingugeben fchien, ju leiten vermöge. Denn gewiß felten hat es einen Fürften gegeben, ber fich fchwerer meiftern ließ, ale Diefer fromme Beter und Bufer. Go gern er guten Rath vernahm, fonnte fich boch fein Sterblicher ruhmen, auf feine letten Entichluffe bestimmend zu wirten. Wie felbfiftanbig auch bas Regiment seiner nachsten Borganger gewesen war, fo ließ sich boch ein erheblicher Ginfluß der Raiferinnen nicht verfennen, namentlich lagen Die firchlichen Angelegenheiten jum großen Theil in ihren Sanben;

1044. Die Schone Agnes von Politiers hat bagegen bei Lebzeiten ihres Gemable weber auf bie staatlichen noch auf bie firchlichen Berhalmiffe bes Reichs eine nachweisliche Einwirfung geubt. Die erfahrenften Bifchofe, Die tuchtigften Rriegsfürften fammelte Beinrich um feinen Thron und vernahm ihre Stimme; aber Reiner hat fich jemals über bie Stufe eines geehrten Dieners erhoben, Reiner war mehr als ein Berfzeug feiner foniglichen Abfichten. Selbft jene beutschen Bifcofe, bie er auf ben Stuhl Betri erhob, ftanben in ber ausgesprochenften Abhangigfeit von feinem Billen. Aus ben Forberungen feiner unvergleichlichen Stellung, aus ben ftolgen Regungen feines hochftreben> ben Beiftes, aus ben Tiefen feines religiofen Bemuthe ftammten feine gewaltigen Entwurfe; ber murbe bas innerfte Befen biefes Ronigs verfennen, ber ihn fich als ben Stlaven eines Monchsorbens vor-Der Abt von Cluny, ob ihm mehr ale hundert Rlofter und Taufende von Monchen gehorchten, ob er bamals im Abendlande eine geiftliche Autoritat ohne Gleichen ubte, galt bem Ronig boch nur als Berfzeug bestimmter Absichten, bie er burch ihn zu erreichen hoffte.

Diese Absichten lassen leicht sich erkennen. Das französische Reich, wie es bamals war, ist einer Feste zu vergleichen, welche weniger durch starte Mauern und breite Gräben, als durch eine zahlreiche, sich stets frisch ergänzende und kampflustige Besatung gesichert wird. Richt ohne jahrelange Mühen und zahllose Verluste war das Reich zu bezwingen, wenn man sich auf Wassengewalt einließ; eher schien durch die Mittel der Ueberredung und frommen Iwangs dieses Ziel zu erreichen. Geistige und gelftliche Wassen versprachen hier bessere und dauerndere Ersolge, als das blanke Schwerdt; Monchsschaaren und das kanonische Recht konnten mehr ausrichten, als zahlreiche Heere von Nittern. Diese friedliche Eroberung Frankreichs anzubahnen beabsichtigte Heinrich, als er sich mit Cluny verdand; mit dem Gottesfrieden, nicht mit dem Faustrecht im Bunde wollte er den Ko-nig von Frankreich zwingen, sich vor ihm zu beugen.

Wie thatig die Cluniacenser für die Zwede des Königs in Frankreich wirkten, wird die Folge zeigen; aber nimmermehr wurden fie
es gethan haben, wenn er nicht auch andere Absichten zu erkennen
gegeben hatte, welche jene Bestrebungen auf das Wirksamste zu förs dern versprachen, die sie seit mehr als einem Jahrhundert mit unerschütterlicher Consequenz verfolgt hatten. Heinrich hatte offen der Simonie den Krieg erklärt; und welcher Fürst schien mehr geschaffen
als er den großen Kampf glüdlich durchzusechten! Das war es,
was Cluny mit so frarken Kesseln an Seinrich band. Das lebte Rief Heinrichs war ein allmächtiges Kaiserthum; Clunys Ibeal bagegen 1014. vollendete sich nur in der Herrschaft des Stuhls Petri über alle Geswalten der Welt; himmelweit lagen ihre äußersten Zielpunkte auseinsander, aber ihre Bestrebungen berührten sich dennoch für den Augensblick im Kampse für die Resorm der Kirche. So reichen sich zwei Wanderer die Hand, die sich auf unsicheren Pfaden begegnen, und wenig bekümmert es sie, ob sich später ihre Wege weit von einander trennen.

#### Ω.

### Große Plane und große Binberniffe.

Bohin bie Absichten bes jungen Konigs zielten, hatte er in ben wenigen Jahren feiner Regierung fonnentlar aller Belt gezeigt. galt ibm bas gange Abendland unter fein Scepter gu beugen, bie lateinische Chriftenheit ringe ju umfrieben, eine allgemeine Reformation ber Rirche burchzufuhren, unter bem Schut bes Raiferthums ftaatliches und geiftliches Recht überall in Geltung ju fegen. folden Blanen ging er auf bie urfprüngliche Ibee bes germanischen Raiferthums gurud, erfaßte er bie Abfichten Raris bes Großen in ihrem gangen Umfange und fnupfte er junachft an bie letten Beftre-Aber mas biefer bart beimgesuchte Furft bungen Beinriche II. an. erft am Ranbe bes Grabes hatte angreifen tonnen, begann er mit frifcher Rraft gleich in ben Anfangen feiner Regierung; und wer auf bie ihm ju Gebote ftebenten Mittel, auf bie Rraft feiner Unternehmungen, auf bas Glud feiner erften Thaten fab, mochte kaum zweifeln, bas Sochste werbe ihm gelingen und er von bem Biele nicht fern bleiben, wenn er es felbft nicht erreichen follte.

Mit seinen Gedanken die Welt umspannend und auf ben letten Höhen der irdischen Dinge weilend, mußte der König jest vor Allem auf Rom seine Blide richten; er mußte die errungenen Lorbeeren und Friedenspalmen um das Diadem der Casaren winden, wenn er in erfolgreicher Beise sein großes Werk fortseten wollte. Nur als geströnter Kaiser Roms konnte er seinem Principat im Abendlande allsgemeine Anerkennung gewinnen; nur von Rom aus ließ sich eine umssafssende Resorm der Kirche anbahnen und durchsühren. Kein Zweisel kann darüber obwalten, daß Heinrich seit seiner zweiten Bermählung der Gedanke der Romfahrt unablässig beschäftigte; aber wie seine Borganger selten auf ebenen Wegen gewandelt waren, so erwuchsen

des. auch ihm mitten in seinen großen Entwürfen Hemmnisse ber verschies bensten Art, die Jahre lang seine Kaiserkrönung und mit ihr die angekündigte Kirchenresormation verzögerten.

Es war ein eigenthumliches Difgeschick, bag gerabe in bem Augenblide, wo Beinrich mit Cluny in Die engfte Verbindung trat und jugleich fein Auge auf Die innern Angelegenheiten Frankreichs richtete, ber alte Bergog Gozelo von Lothringen farb und beffen Sohn Gottfrieb, ein burch Rlugheit und Tapferfeit gleich ausgezeichneter Fürft, mit bem Ronige um bie Erbschaft bes Baters in andauernde und niemals gang ausgeglichene Bermurfniffe gerieth. Rein größeres hemmniß feiner Absichten konnte bem Konig erwachsen; benn es wurde baburch nicht allein ber ganbfriede Lothringens aufs Reue geftort, fonbern ber Ronig gerfiel auch mit bem beutschen Fürftengeschlechte, welches bisber bie vertraulichften Beziehungen mit Cluny unterhalten, ja nachbaltige Beftrebungen im Sinne ber Cluniacenfer in Deutschland erft hervorgerufen hatte. Ueberbies mar biefes Befchlecht faft feit einem Jahrhundert bas festefte Bollwert bes Reichs gegen alle Ungriffe vom Beften gemefen; unablaffig batte es auf ber Barte gegen bie niemale aufgegebenen Unichlage ber frangofifchen Ronige auf Lothringen gestanben. Richt ohne Grund hatte Konrad bie berzogliche Gewalt über beibe Lothringen an Gozelo übergeben, beffen Ergebenheit auch Beinrich bie wichtigften Dienfte ju leiften verfprach.

216 Bergog Gogelo im Anfange bes Jahres 1044 ftarb, führte fein altefter Sohn Gottfried, mit bem Beinamen "ber Bartige," bereits ben berzoglichen Ramen, ba er fcon bei Lebzeiten feines Baters mit Oberlothringen belehnt mar. Gin Mann voll Thattraft, friegerifden Muthes und großer Beharrlichfeit, hatte er bem faiferlichen Saufe bereits erhebliche Dienfte geleiftet; er vor Allem war es gemefen, ber Obo von Champagne zu Fall gebracht und baburch Konrabs Berrichaft in einem fehr gefährlichen Zeitpunkt gefichert hatte. Gotts fried glaubte baber einen vollwichtigen Unfpruch auf gang Lothringen ju haben, wie es fein Bater befeffen hatte. Aber ber alte Bogelo felbst foll biefem Bunfche feines Sohnes nicht hold gewesen fein; es wird berichtet, er habe ben Ronig gebeten nach feinem Tobe mit Riederlothringen feinen zweiten Sohn Gozelo zu belehnen. bem Ronige eine folche Bitte laut wurde, gewährte er fie gewiß mit Freuden; benn fein eigenes und bes Reichs Intereffe ichien in gleider Beife zu forbern, baß jene gefährliche Macht gebrochen werbe, welche Konrad einft in Zeiten ber Roth an ben Weftgrenzen Deutschlands in eine Sand gelegt hatte. Gewiß ift, bag nach bem Tobe bes al-

ten Bojelo ber Entichluß bes Ronigs feststand, Die lothringischen gan- 1044. ber von Neuem zu trennen; mit biefem Entschluffe fehrte er, nachbem er fich in ben erften Monaten bes Jahres burch bie Rheingegenben und heffen nach Sachsen begeben hatte, in ber gaftenzeit an ben Rhein jurud und begab fich um Oftern nach Rymwegen, um bie lothringischen Berhaltniffe nach feinem Billen zu orbnen.

Gottfried wiberfeste fich mit ber außerften Sartnadigfeit ber Belehnung feines Bruders und verlangte mit immer gefteigerter Dringlichfeit bie ungetheilte Macht feines Baters. Es fam ju Rymmegen ju febr heftigen Auftritten zwischen ibm, bem gereiften Manne, und bem jungen Ronig, ohne bag er jeboch biefen von feinem Willen abzubringen vermochte. Go unfahig fein Bruber Gozelo mar, welchen bas Bolf "ben Feigen" nannte, er erhielt bennoch bie Fahne von Rieberlothringen, und Gottfried verließ im Unmuth ben Sof, entschloffen mit bewaffneter Sand fich zu erobern, was man feinen treuen Dienften und seinen bringenden Worten wiberrechtlich verfagt habe. Der Ents fchluß bes Ronigs fchien burch bie Bohlfahrt bes Reiches geboten, aber er war nichtsbestoweniger ber unheilvollste, welchen er jemals gefaßt hat; aus ihm erwuchs in ber Folge bem Ronige eine lange Reihe ber traurigften Rampfe, aus ihm noch feinen Rachfommen Befahren, die mehr als einmal ihre Berrichaft mit bem völligen Untergange bedrohten. Man muß fagen, baß ber Konig bie gange Bebeutung Gottfrieds mit Richten erfannte und bag fich ber geniglische Scharfblid feines Batere fur bas mabre Intereffe ber Berrichaft boch nicht auf ihn vererbt batte.

Begen Pfingften verließ ber Konig bie rheinischen Gegenben und eilte burch Schwaben und Baiern an bie ungeriche Grenze, ba Ronig Aba nicht allein bie gegebenen Berfprechungen nicht erfüllt hatte, sonbern fich fogar bereite, wie fichere Runbe fam, ju einem neuen Rriegezuge gegen bie Deutschen ruftete. Aba mochte Runbe bavon haben, bag ber Ausbruch eines inneren Rrieges in Deutschland bevorstehe; benn er unterhielt, wie wir wiffen, in Baiern Spaber. Es wird gemelbet, bag fich vornehmlich zwei Bruber bes Bifchofs Ritfer von Freifingen, welche fich in ihren ehrgeizigen Abfichten vom Ronig getäufcht faben, mit ben Ungern in verratherifche Unterhandlungen eingelaffen hatten. Aber ebenfo mar auch Seinrich von Allem auf bas Befte unterrichtet, mas in Ungern vorging, ba fich flüchtige Magyaren in großer Bahl bei ihm einstellten. Rur burch große Erfolge gegen die Deutschen batte fich Aba in ber neuen Gewalt behaupten tonnen; feine Rieberlage hatte fein Unfeben in ber Ration fofort er-

1044. schüttert, und seine Lage wurde baburch noch verschlimmert, baß er, mißtrauisch ge gen ben Abel, sich mit Leuten aus niederem Stande umgab. Es hatte sich eine Verschwörung unter bem ungerschen Abel gebildet, die nichts Anderes bezweckte als die Zurückerusung jenes vertriebes benen Peter, welchen die Nation noch vor Kurzem so verabscheut hatte, daß Heinrich von der Hersellung besselben Abstand nahm. Die Versschwörung wurde entbeckt, aber die Theilnehmer berselben entgingen Abas Zorn und entkamen nach Deutschland. Durch sie wußte Heinrich, auf wie schwachen Stüßen Abas Herrschaft in Ungern ruhte.

Rur mit einem fehr fleinen Beere mar Beinrich an ber ungerichen Grenze erschienen, indem er junachft nur bie Forberung erhob, baß Aba feinen eingegangenen Berpflichtungen genügen folle. war burch feine Spaher von ber geringen Streitmacht Beinrichs unterrichtet worben; fie hatten ihm zugleich ben Rath gegeben, scheinbar Unterhandlungen mit bem Konig ju beginnen, inbeffen aber im Stil-Ien ein großes Beer an ber Grenze gufammenguziehen und ben Ronig noch unvorbereitet ju überfallen. Diefen Eingebungen glaubte ber Unger folgen ju muffen; er hoffte mit leichter Dube ben Ronig uberwältigen und ohne Fahrlichkeiten tief in Baiern eindringen ju fonnen, mo ihm Ritgere Bruber Regensburg, ihre Geburteftabt, ju überliefern versprachen. Er fandte baber sofort Befandte an Beinrich und ließ fich wegen ber Saumniß in ber Erfüllung feiner eingegangenen Berbindlichkeiten entschuldigen, jugleich aber bie Auslieferung ber ungerfchen Flüchtlinge verlangen. Indem Aba fo über feine Absichten ju taufchen fucte, murbe er jeboch felbft getäuscht. Beinrich jog bie Berhanblungen absiditlich bin und hielt bie Gefantten lange jurud, um fie einerfeits burch ben Unblid feiner burftigen Streitmacht in bem Bertrauen auf ihre Uebergahl ju bestärken, andrerseits aber inawischen felbst ein bairisch sohmisches heer an fich ju gieben, bas er bereits im Stillen aufgeboten hatte. Erft als er erfuhr, bag Aba mit feinem Beere nur noch eine Tagereife von ber Grenze entfernt fei, entließ er bie Befandten mit ber Rriegeertlarung; am britten Tage, ließ er Aba melben, werbe er ihn jum Rampfe bereit finden.

Sogleich brach Heinrich mit seinem Heere auf, welches burch die Böhmen und Baiern verstärkt unfraglich bereits viel zahlreicher war, als die Ungern meinten, aber doch der Bahl nach zu Abas Streitskräften in keinem Verhältniffe stand. Aba gab, sobald er von dem Vorrücken ber Deutschen hörte, seinen ersten Plan auf. Er zog sich tiefer in sein Land zuruck; erst inmitten desselben wollte er dem seindelichen Heere begegnen und wähnte es vollständig hier zu vernichten.

So sand Heinrich die Grenzen Ungerns unvertheibigt; unbelästigt 1044. erreichte er Debenburg und kam in die Sumpsgegenden an der Repcze, beren rechtes User er von den Ungern besett sah. Trop dieses Schutzes gelang es dem König, nachdem man während der ganzen Nacht längs des Flußes marschirt war, auf einer Brüce und mit Besnutzung einer Furt in der Frühe des solgenden Tags sein heer über den Fluß zu sehen. Die ungersche Besatung zog sich zurück und störte auch den Uebergang des deutschen Heeres über die Raab nicht. Kaum aber hatte man diesen Fluß überschritten, so sah man die Ebene weithin von den Schaaren der Feinde erfüllt und zum Kampse gerüstet.

Die entscheibenbe Stunde hatte geschlagen. Der König ruft ben Beiftand Gottes und ber Beiligen an, ermuntert mit feurigen Borten bie Seinen, ergreift Schild und Schwerdt und führt felbft bas Beer gegen ben Feind; mit helbenmuthiger Begeisterung fturmt er voran, Die Seinen ihm nach. Gleich beim erften Angriff ftauben Die Ungern wie Spreu auseinander, nicht einen Augenblid mar ber Ausgang bes Rampfes zweifelhaft. Sei es nun, daß, wie die Altaicher Jahrbucher melben, ein Wirbelwind fich ploglich erhob und ben Ungern ben Staub in bas Geficht fegend ben Angriff ber Deutschen unterflüte; fei es, bag Berrath in Abas Reihen berrichte, wie fpatere ungeriche Quellen andeuten: Beinrich gewann ben vollständigften Sieg faft ohne Rampf und mit geringen Berluften. Die Ungern, fich nach allen Seiten burch bie Ebene gerftreuend, wurden mehrere Deis len verfolgt, und eine große Bahl von ihnen fiel unter bem Schwerdte Rachbem Beinrich ben Befehl gegeben hatte von ber ber Deutschen. weiteren Berfolgung abzustehen, ichlug er auf bem Schlachtfelbe bas Lager auf und feierte fogleich in bemfelben ein großes Dantfeft. Der Ronig felbft im Buggemande und bas gange heer marfen fich auf bie Rnie und priefen ben herrn, ber fie im Rampfe geführt und ihnen ben Siegestrang verlieben habe. Dann erhoben fie fich, fielen fich unter Thranen in bie Urme, entsagten allem Saber und gelobten fich Friede und Freundschaft fur alle Butunft. Die Schlacht war am 4. ober 5. Juli 1044; ben Rampfplat bezeichnen bie alteften Quellen nicht genau, nach einem fpateren ungerschen Berichte mar er bei Denfeu unweit Raab.

Ein so vollständiger Sieg mußte unmittelbar die Entscheidung bes Kriegs herbeiführen. Aba flüchtete sich in die innersten Theile seines Reichs; Heinrich setze bagegen seinen Weg unbehindert nach Stuhlsweißenburg, der ungerschen Königsstadt, sort, wo man ihm sofort

bie Thore öffnete. Abas Gemahlin mit ihren Kindern und der ganze Schatz des Feindes sielen hier in die Hande des Siegers, der nun frei über die Krone Ungerns verfügen konnte. Aba wurde der königlichen Würde verlustig erklärt und Peter auf den Thron des heitigen Stephan zurückgeführt; zum Schutze desselben, bestimmte Heinrich, sollte eine starke baiersche Besatung im Lande zurückbleiben. Und als ob es mit den deutschen Wassen noch nicht genug wäre, wurde auch deutsches Recht den Ungern gegeben. Es wird glaubhaft versichert, daß Heinrich damals baiersches Recht den Ungern auf ihre besondere Bitte verliehen habe. Die Bittenden werden König Peter und seine Höslinge gewesen sein; unter dem baierschen Recht hat man wohl nicht das alte Volksrecht, sondern die Satungen des in Baiern gültigen Landsriedens zu verstehen.

Beter, obwohl er lediglich ein Gefcopf ber Milbe bes beutschen Ronigs war und unter ben Schut beutscher Arme uub beutscher Befepe gestellt murbe, fant bennoch fur ben Augenblid allgemeine Unerkennung im Lande. Aba murbe auf ber Flucht verfolgt und eingeholt; jenseits ber Theiß ergriff man ihn in einer Rirche und schleppte ihn vor Betere Richterstuhl, ber ihn enthaupten ließ. Abas goldne Ronigslanze wurde Beinrich überliefert und von ihm als Beihgefchent für ben heiligen Betrus nach Rom gefendet. Dort fab man fie lange am Grabe bes Apoftelfürften hangen, \*) und bie Bapfte gaben ipater por, ber beutsche Ronig habe mit biefer Lange bas ungerfche Reich bem h. Betrus und feinen Rachfolgern übertragen wollen. Aber Richts lag ben Absichten Seinrichs ferner; er fat bas Magyarenland lebigs lich als eine Proving bes beutschen Reichs an, Die burch seine Siege gewonnen. Ronig Beter, ber balb in aller Form feine Abhangigfeit von ben Deutschen anerkannte, mar wefentlich in feine andere Stels lung jum Reiche gefommen, als Bergog Bretiflam von Bohmen fte nach feiner Demuthigung erhalten hatte.

Im Triumph führte Heinrich sein heer nach Baiern zurud; hier seierte er zu Regensburg ein neues Buß und Danksest mit Fasten und seierlichen Umzugen. Barfuß und in harenen Kleibern zog er zu allen Altaren ber Stadt und bekleibete jeden derselben mit einer neuen seibenen Decke. Als biese Festlichkeiten beendet waren, eilte er nach Lothringen, wo seine Gegenwart bringend geforbert wurde, da herz zog Gottfried inzwischen hochverratherische Berbindungen angeknüpft und alle Beranstaltungen zu einem allgemeinen Aufstande im Besten

<sup>\*)</sup> Spater bing bie Lange an einer ber Sauptthuren ber Betereffrche.

getroffen hatte. Richt nur hatte er die Lothringer zu einem Gibe ver- 1044. mocht, ihm brei Jahre hindurch gegen Jedermann zu dienen, sondern auch mit dem Könige von Frankreich einen geheimen Bund geschloffen und sich zugleich mit mehreren unzufriedenen Großen im romanischen Theile Burgunds gegen heinrich verschworen.

Sobald ber König von Gottfrieds Verrath erfuhr, war er entfoloffen, mit unnachfichtiger Strenge gegen ben eibbruchigen Furften einzuschreiten. Er versammelte einen Fürftenrath - mahricheinlich au Achen gegen Enbe bes Monats September — und beschieb ben Berjog vor bas Gericht feiner Gleichen. Der Verklagte erschien und leugnete bie gegen ihn erhobenen Befculbigungen; aber umfonft, indem man hinreichende Beweismittel in Sanben hatte, um ihn bes Berrathe ju überführen. Die Fürften verurtheilten ihn baber jum Berluft feines Berzogthums und jur Saft, ber er jeboch balb entlaffen wurde, ba er einen feiner Sohne ale Geißel ftellte. Diefes Berfahren genügte, um Gottfried ju einem unverfohnlichen Gegner bes Sonigs zu machen, aber brach weber feinen Duth noch feine Rraft. Ale balb barauf fein vergeißelter Sohn ftarb, ergriff Gottfried fogleich bie Baffen bes Aufruhre, fiel mit gewappneten Schaaren in Lothringen ein und burchzog in heißer Racheluft plunbernd bas ganze Land. Bu berfelben Zeit ftanben auch bie Difvergnugten in Burgund auf; an ihrer Spige ber Graf Reginold von Soch Burgund, ein Dheim ber Königin Agnes, wie ber Graf Gerold von Genf. Roch im Binter mußte fich ber Ronig gegen bie Aufftanbigen ruften.

Gleich nach bem Weihnachtsseft, das Heinrich zu Speier geseiert 1015. hatte, drang er mit einem starken Heere in Lothringen ein. Er nahm Gottfrieds Burg Bockelheim bei Kreuznach und ließ sie schleifen. Rirsgends konnte sich der rebellische Herzog halten und mußte bald darsauf flüchtig das Weite suchen. Der König wandte sich, da sein Gegener so gut wie vernichtet war und er sein Heer in dem von einer Hungersnoth heimgesuchten Lande nicht länger ernähren konnte, noch im Januar nach Burgund. Auch hier hatten die Ausständigen nur mit geringem Glücke gekämpst. Graf Reginold hatte den Grafen Ludwig von Mömpelgard angegriffen, der mit Sophie, der zweiten Lochter Herzog Friedrichs von Lothringen und Pstegeschwester des Königs, der war aber

<sup>\*)</sup> Gifela, die Mutter bes Königs, hatte ihre beiben Richten, Beatrir und Sophia, die Töchter Herzog Friedrichs, wie ihre eigenen Kinder nach bem Tobe ber Eltern erzogen.

Biefebrecht, Befchichte ber Raifergeit. II.

1045. por ber Burg von Ludwig aufs Haupt gefchlagen und fo gefchwächt worden, bag er fich bem foniglichen Gemahl jeiner Richte, als biefer gegen Enbe bes Januars nach Solothurn tam, fogleich freiwillia 23. Banuar ergab. Auch bie anderen Aufftanbigen legten ihre Baffen nieber, und ber Ronig fonnte nach turger Zeit Burgund beruhigt verlaffen. Seinrich nahm feinen Beg über Zürich (30. Januar) nach Augs-

burg; hierhin hatte er bie lombarbiichen Furften beschieben, und bier

Bebruar. berieth er mit ihnen die Angelegenheiten ihres Reichs, indem er ohne Ameifel fein Erscheinen in ihrem Lande in nahe Aussicht ftellte. er von Augsburg bann nach Freifingen tam, erschien eine Gefandt schaft Ronig Betere am Sofe und forberte Beinrich bringent auf nach Ungern ju tommen, ba nicht allein bie Treue bes Bolls gegen Beter mante, fonbern auch ein Rudfall ber Ration in bas Beibenthum brobe. Der König verfprach bas Pfingftfeft in Stuhlweißenburg zu feiern; nahm aber junachft feinen Weg nach Sachfen, wo er Oftern zu feiern gebachte. Ueber Reuburg an ber Donau (7. Marz) ging er nach Bamberg, wo er am Palmfonntage fich aufhielt; jur Offerzeit mar er in Godlar. Biele Furften bes Reichs maren bier um ben Ronig versammelt, und wichtige Ungelegenheiten wurden ents fchieben. Bor Allem gab ber Ronig, wie fruher bereits Baiern, fo jest auch bas herzogthum Schwaben auf. Der lothringische Pfalge graf Otto wurde mit Schwaben belehnt; es mar bies ber Lohn fur wichtige Dienfte, Die er mit seinem Sause bem Ronige im Rampf gegen Gottfried geleiftet hatte. \*) Die bisher von Otto befleibete Bfalge graffchaft ging auf beffen Better Beinrich über und blieb fo bemfelben Saufe erhalten. Die lothringifchen Bfalggrafen, Die ihren Gis ju Achen hatten, maren bereits burch ihre nabe Bermanbtichaft mit ben Ottonen ju einer bevorzugten Stellung im Reiche gelangt und fliegen jest zu immer hoheren Ghren binan. Ihrem Befchlechte geborte bamale ber herzog von Schwaben und ber Erzbischof von Roln an, wie Bergog Rafimir von Polen, ber Sohn von Bergog Ottos Schwester Richeza. \*\*)

Begen Pfingsten trat ber König mit großem Gefolge bie Reise

<sup>\*)</sup> Otto überließ fur bie Belehnung bem Konige Duisburg und bie Infel Raiferemerth.

<sup>\*\*)</sup> Nach einer vereinzelten Nachricht, die wohl auf die Altaicher Jahrbucher jurudzufuhren ift, foll heinrich bamale Dberlothringen an ben Sohn bes Grafen Balbuin von Flanbern übergeben haben. Der junge flanbrifche Fürft war an Beinrichs hofe erzogen, und bie Nachricht icheint nicht unglaubwurbig, obwohl fie ichwerlich auf eine formliche Belehnung zu beziehen ift.

nach Ungern an. Bu Regensburg bestieg er ein Schiff und landete 1045. bei Baffau, um bort bas Simmelfahrtofest zu feiern. Die weitere Kahrt auf ber Donau war burch hochft eigenthumliche Umftanbe bezeichnet. Als man hinter Grein an Die gefürchteten Donauwirbel bei Struben fam, erfcbien bem Bifchof Brun von Burgburg, welcher ben Ronig begleitete, auf einer boben Feletlippe ein finfteres Gefpenft und verfundete ihm fein nabes Ende. In ber That fand Brun balb barauf einen jahen Tob. Als nehmlich ber Ronig am Sonntag por Bfingften bei Berfenbeug anlegte, um einer Ginlabung ber Grafin Richilbe auf ihre Burg au folgen, und bort auf einen hohen Goller ftieg, brach ploblich bas alte Gemauer, überlaftet wie es war, unter furchtbarem Rrachen gufammen, und ber Ronig fturgte mit feinen Begleitern in eine erhebliche Tiefe binab. Er felbft fam ohne erheblichen Schaben bavon, aber Bischof Brun und Andere vom Gefolge erlit. ten fcwere Berletungen, in Folge beren ber Bifchof am Tage nach Bfingften zu Berfenbeug ftarb. Der Ronig verlor in ibm einen feiner nachften Bermanbten und vertrauteften Rathe; bas reiche Bisthum Burgburg fam an Abalbero aus bem Saufe ber Grafen von Lambach, ben Bruber bes tapferen Marfgrafen Gottfried von Rarnthen.

Inbeffen hatte ber Ronig feine Reife fortgefest. Un ber ungerschen Grenze wurde er mit ben größten Ehren empfangen und so nach Stuhlweißenburg geleitet, wo er mit Beter unter glanzenten Festlich. feiten Pfingften beging (26. Mai). Damals mar es, bag ibm ber Ungertonig im Angeficht bes gangen Bolfs mit einer golbenen Lange fein Reich übergab und bas Bolf Beinrich und beffen Rachfolgern bul-216 bies geschehen mar, wurde wieberum Beter mit bem ungerfchen Reiche für feine Lebenszeit von bem beutschen Ronige belebnt. Unmöglich konnte auf eine formlichere und feierlichere Beife bie vollftanbige Abhangigfeit Ungerns vom beutschen Reiche anerkannt werben; nur in ber ausgesprochenften Botmäßigfeit von ben Deutschen glaubte Beter noch feine Berrichaft erhalten ju tonnen. Bei bem öffentlichen Mable, bas ber Belehnung folgte, fab man bie Ronige in bem herzlichsten Einverftandniß bei einander; nach ben Freuden ber Tafel ließ ber Unger feinem Bafte und Schutheren bie fostbarften Befchente und eine große Summe Gelbes als Freundschaftspfand überreichen. Beinrich nahm bas Belb an und vertheilte es bis auf ben letten Beller unter bie tapfern Rrieger, bie mit ihm im Jahre juvor gegen Aba gefochten hatten. Als biefe Festlichkeiten beendet waren, fehrte Beinrich in fein Reich jurud. Schon am 3. Juni finden wir ihn wieber ju Berfchling bei Tuln.

1045.

Bergog Gottfried hatte, obwohl er Lothringen hatte raumen muffen, noch nicht bie Baffen geftredt, war aber boch ju ber Erfenntniß gekommen, bag es fur ben Augenblid unmöglich fei, biefem glude lichen Könige bas Wiberfpiel ju halten. Deshalb entschloß er fich, fo fern von Reue auch feine Seele war, ber Roth ju weichen und Die Gnabe bes Königs anzuflehen. Als Seinrich im Juli an ben Rhein tam, ericbien Bergog Gottfried an bem toniglichen Thron, ftellte feine Sache ber Enticheibung bes Konigs anheim und bat allein um Milbe und Gnabe. Das Urtheil ber Furften fiel babin aus, bag er als rudfälliger Rebell in enge Saft nach Gibichenftein geführt merben follte. Der Ronig fant feinen Grund, ben Spruch ber Furften au milbern, und so wanderte nun auch Gottfried nach jenem hohen Thurm am fteilen Ufer ber Saale, wo icon fo mancher beutscher herr - julest Bergog Ernft - jahnefnirichenb barüber nachgebacht batte, bag bie alten Beiten beutscher Fürftenmacht und ftolgen Freibeitetropes verftrichen felen, bag man in Tagen lebe, wo es gegen ben Billen eines Einzelnen in beutschen ganden feine Baffen mehr au geben ichiene.

Der Ronig begab fich vom Rheine nach Sachsen. Er mußte bier bie Baffen gegen Die Liutigen ergreifen, Die abermals Die Grengen beunruhigt hatten; aber ein furger Feldzug genügte, um fie gur Rube zu verweisen. Sie versprachen ben bertommlichen Tribut und verbielten fich bann ein Jahrzehnd ruhig in ihren Balbern und Gumpfen. Unferes Wiffens wurde bamals wenig ober nichts in ihren Berhaltniffen geanbert. Bornehmlich blieben bie Martgrafen ber Rordmart, einft fo gewaltig in ben überelbifden Gegenben, auch jest bort ohne erhebliche Macht. Reine Marf war bamals mehr verfallen und weis ter berabgefommen als bie fachlische Rordmart, so bag faum bie Ramen ber Markgrafen noch in ben Annalen erscheinen. Wir wiffen, bag in ben Beiten Seinrichs III. auf ben jungeren Bernhard hier ein Martgraf Bilhelm folgte; aber weber bie Beit ber Belehnung noch bie Ramilienverhaltniffe beffelben laffen fich naber fefiftellen. Auch bie firche lichen Einrichtungen lagen in ben Gegenben, welche einft ben Branbenburger und Savelberger Sprengel bilbeten, in bem tiefften Berfall. Bon Magbeburg aus war feit langer Beit Richts gur Berftellung ber Miffion geschehen. Balb aber erhielt von Bremen aus bie Miffion unter ben Wenben einen neuen fraftigen Anftos. im Sommer 1045, bag ber Ronig nach bem Tobe bes trefflichen Libentius ben Propft von Salberftadt Abalbert auf ben erzbischöflichen Stuhl von hamburg Bremen erhob. Abalbert war einer vorneh-

men an ber Saale heimischen Familie Sachsens entsproffen und felbft 1045. ben Ottonen weitlaufig verwandt; ein Sohn bes verftorbenen Grafen Friedrich und Bruter bes Debo, welchem ter Ronig jum Lohn fur wichtige Dienfte in ben Ungernfriegen bie Bfalggraffchaft in Sachsen ertheilte, fant Abalbert burch Blutsfreundschaft ober Berfcmas gerung mit ben meiften Furften bes Landes in naber Berbindung. Stolzer inbeffen als auf feine fürftliche Burbe mar er auf feine geiftlichen Beiben und bas ihm übertragene Ergbisthum, welches er in blubenbem Buftanbe erhielt, boch noch ju weit höherem Glanze zu erheben hoffte. Rirgenbe aber fand er feine Autoritat weniger anerkannt, als unter ben Wenben an ber Offfee; bier ichien in bem weiten Mifftonsbezirk Bremens ber unfruchtbarfte Boben fur bie Saat bes Evangeliums ju fein. Berabe bies lenfte bierbin querft feine Blide, und mit bem brennenben Gifer feines feurigen Gelftes machte er fich bier fogleich an bie Arbeit. Die Umftanbe maren ihm überaus gunftig; bie alten Rirchen erftanben in ben ganbern ber Bagrier und Abobris ten von Reuem, und felbft bie ftatren Liutigen konnten fich balb bes auf fie einbringenben Chriftenthums nicht langer erwehren.

Rachbem ber König mahrend bes Septembers fich meift in Bobfelb aufgehalten und in ben Balbern bes Barges nach feiner Gewohnheit ber Baibluft gepflegt hatte, nahm er feinen Weg nach Franken. Er hatte einen großen Reichstag nach Tribur berufen; benn bie Zeit schien endlich gekommen, wo er, ber brangenbften Sorgen entlebigt, an größere Unternehmungen und vor Allem an bie Romfahrt benten tonnte, bie fcon fo lange feinen Beift beschäftigt hielt. Aber ein neues und fcblimmeres Sinbernif trat feinen Absichten entgegen. Auch er trug jenen verberblichen Reim in fich, ber alle Rinter Gifelas in fruben Jahren die Beute bes Tobes werben ließ; fo frifch und fuhn fich fein jugendlicher Geift aufschwang, bie Rraft feines Leibes war icon ae-Auf bem Wege nach Tribur erfranfte Beinrich ploplich fo fcmer, bag man an feiner Genefung verzweifelte. Der Reichstag, ber ohne ihn nicht abgehalten werben tonnte, lofte fich auf, und nicht ohne große Sorgen fehrten bie bereits versammelten gurften nach Saufe jurud. Gang andere Bebanten bewegten fie jest, ale Die Romfahrt. Bie ftand es um die Bufunft bes Reichs, wenn heinrich feinen Leiben unterliegen follte? Er war noch ohne mannliche Rachkommenschaft - eben bamals hatte ibm Agnes bas erfte Rind in einer Tochs ter geschenft - es lebte Reiner bes foniglichen Saufes mehr im welt lichen Stande; Richts war über die Rachfolge im Reiche bestimmt. Inbem bie Fürften bie große Frage vielfach bei fich erwogen, erflar-

1046.

ten sich die Herzoge Otto von Schwaben und Heinrich von Baiern für die Wahl des lothringischen Pfalzgrafen Heinrich, und die meisten Bischöfe schlossen sich ihnen an. Indessen zeigten sich bald diese Sorgen als eitel; der König genas wider Aller Erwarten, obwohl seine Gesundheit sich seit dieser Zeit niemals wieder recht besestigte. Als ihm die nöthigen Kräfte zurückgekehrt waren, begab er sich von Franken nach Sachsen und verlebte die Weihnachtszeit zu Gostar.

Wie ein Unglud felten allein zu tommen pflegt, fo folgte fich auch jest rafc nacheinander eine Reihe trauriger Ereigniffe, welche bie Seele bes Ronigs beunruhigten und ihn größere Unternehmungen ju Mehrere Jahre hindurch hatte bas gange nordvertagen nothigten. liche Deutschland von Migmache und Theurung schwer gelitten; bie Folge waren weitverbreitete Seuchen, welche, als ber Winter von 1045 auf 1046 mit fehr ftrenger Ralte eintrat, in entfeslicher Beife um fich griffen. Gine furchtbare Roth brach aus, an beren Rachwehen man viele Jahre zu leiben hatte; eine unerhörte Sterblichfeit erschreckte und verwirrte alle Gemuther. Raum hatte man fich ein wenig von biefen Leiben erholt, als in mehreren volfreichen Stabten wie nach Berhangniß faft gleichzeitig große Branbe entftanben, bie mit um fo verheerenberer Gewalt um fich griffen, ba bie Wohnhaufer noch fammtlich aus Solz aufgeführt zu werben pflegten. Um Balmsonntag wurde hilbesheim von einer furchtbaren Reuersbrunft beims gesucht; im Commer gingen fast gang Maing und Regensburg in Flammen auf. So häufte fich Roth auf Roth, und überall war bie Bulfe bes Ronigs erforberlich.

Auch Herzog Gozelo von Niederlothringen war von der herrschenden Seuche dahingerafft; sein Tod veranlaßte den König sich gegen Oftern nach dem Westen zu begeben und das Fest zu Utrecht zu seizern. Der dortige Bischof Bernold, der Nachsolger Abelbolds, genoß große Gunst dei Hose; zum nicht geringen Verdruße des Grasen Dietrich von Holland, der von seinem Vater die Feindschaft gegen die Utrechter Bischöse und das Streben seine Macht in Friesland auszubreiten ererbt hatte.\*) Als daher der König die durch Gozelos Tod erledigte Grasschaft in Drenthe an Bischof Bernold versprach, griff der Graf flugs zu den Wassen und suchte sich mit Gewalt des dem Bischose zugesagten Lands zu bemächtigen. Aber gleich nach Oftern rückte der König mit einem Heere gegen Dietrich an und nöthigte ihn seinen Raub auszuliesern; durch eine Urfunde, am 22. Mai zu Achen

<sup>&</sup>quot;) Bgl. S. 141. ff.

erlaffen, übertrug bann ber König bie bestrittene Graffchaft bem 1046. Bischof.

Gozelos Tob mar auch auf Gottfriebs Befangenschaft von Gin-Theils bie Borftellungen angesehener Manner am Bofe, theils ber eigene Bunfc bes Ronigs, fich ben tapferen Dann ju verfohnen, bewogen ibn, Gottfried gegen vollgultige Burgichaft ber Saft auf Gibichenftein zu entlaffen. Bottfried mochte hoffen, daß ber Ronig jest nach Bogelos Abicheiben geneigter fein merte, feinen Unsprüchen auf bas gange Lothringen zu genügen; er bezwang feinen Stolz und bequemte fich ju einer bemuthigenden Scene, burch welche er, wie es fcheint, feine lange verfolgten Absichten ju erreichen glaubte. Er warf fich im Mai zu Achen scheinbar reumuthig bem Konig zu Fugen und bat um beffen Bergeihung und Gnabe. Der Konig verzieh ihm nicht allein, fonbern gab ibm auch, bie fruberen gehle vergeffenb, fein als tes herzogthum Oberlothringen jurud. Wenn fich aber Gottfrieb auf gang Lothringen Rechnung gemacht hatte, fo fab er fich abermals Denn balb barauf verlieh ber König Unterlothringen an Friedrich, einen Bruder bes Bergogs von Baiern; bas von Gottfrieds Borfahren verwaltete Bergogthum fiel bamit ben Luremburgern au, ben alten Feinden feines Saufes. Und als ob es mit biefer Demuthigung nicht genug mare, murben überbies bie Bifchofe von Berbun mit ber Graffchaft in ihrer Stadt belehnt, welche feit unbenklichen Beiten bem Saufe Gottfriebs jugeftanben hatte. Mehr bedurfte es nicht, um aufe Reue ben gangen Born bes ehrgeizigen und fraftigen Mannes zu reizen. Nur mit Dube hielt er fich von einem neuen gewaltsamen Ausbruche seiner wilberregten Leibenschaft jurud. ber Gebante, bag er balb freieren Raum feine Rache ju fuhlen finben murbe, tonnte ibn bewegen für ben Augenblick feinen Grimm gu bezwingen. Denn feit bie bringenbfte Roth tes Bolfes und Landes beseitigt war, hatte ber Ronig frischen Muthe bie Borbereitungen gum Romerzug wieder aufgenommen, und es war Niemandem mehr verborgen, bag er in Balbe ben beutschen Boben verlaffen murbe.

Bon Achen ging ber König an ben Rhein zurud und zog bann sogleich nach ben thuringischen Marken. Er hatte hier eine Erbschaft anzutreten, die ihm burch einen überaus schmerzlichen Todesfall zugefallen war. In den ersten Tagen des Jahres war auch der treffliche Markgraf Eckard von Meißen gestorben, der treue Freund und Wassender des jungen Königs, dem er wie wenig anderen Fürsten vertraute. Mit Eckard starb ein Geschlecht aus, das lange mit großem Ruhm in der thuringischen Oftwark gewaltet und die Ehre

1046. bes Reichs in ben größten Kährlichseiten tapfer vertheibigt hatte. Die Mark ging auf ben Grafen Wilhelm von Weimar über, ben ältesten Sohn jenes Grasen Wilhelm, ber in ben Thronkampsen Ottos III. und Heinrichs II. eine hervorragende Rolle gespielt hatte. Der ungemein reiche Alobialbesit bes Geschlechts, besonders von den großen Schenkungen Ottos III. herrührend, siel durch Eckards Testament an den König, der einen Theil desselben zu einer Schenkung an seine Gemahlin bestimmte. Als der König damals selbst nach Meisen ging, um diese Angelegenheiten zu ordnen, berief er zugleich dorthin einen Kürstentag, der am 1. Juli gehalten wurde.

Richt nur viele Fürsten Thuringens und Sachsens waren zu biefem Tage erfchienen, fonbern auch bie Bergoge Bretiflaw von Bob men und Rafimir von Bolen. Dit ihnen tam ein Bommernfürft, ein neuer, am toniglichen Sofe bis babin nie gefehener Baft; Bemislo war fein Rame. Schon einige Tage zuvor hatten fich biefe flawischen Fürsten bem Ronige ju Merseburg vorgestellt und ihn aufgeforbert, amischen ihnen erwachsene Streitigkeiten ju schlichten; ber Ronig hatte fte nach Meißen beschieben, bamit bie jachsischen Fürften bort ihre Sache enticeiben konnten. Wir kennen bie ftreitigen Bunkte nicht naber, aber in ber machfenben Macht Bergog Raftmire wird ohne 3weifel ihr Urfprung ju fuchen fein. Es war nehmlich biefem gurften inzwischen gelungen, fich aller polnischer gander zu bemachtigen und aulest auch ber herrschaft bes Mecglaw in Masowien ein Biel zu fegen; weniger burch beutschen Beiftanb, als burch bie Unterftugung feines Schwagers Jaroflam, bes ruffifchen Großfürften von Riem, batte er bies erreicht. Sobalb fich aber Kasimir in bem alten Befis ber Biaften gesichert fab, warf er feinen Blid auf jene fremben Länder, die einst sein Großvater erobert, sein Bater eingebußt batte. So wird er bamals auch die Oberherrschaft über Bommern beansprucht und die Auslieserung Schlestens vom Böhmen geforbert baben. Der Spruch bes Konige und feiner Furften ift und nicht überliefert; nur bas miffen wir, baß Schlesten bem Bohmen blieb, mabrend Bommern wenig fpater wieber in Abhangigfeit von ben Biaften Wie bem auch sein mag, soviel ift flar, bag biese Kürsten des Oftens alle in gleicher Weise die Oberherrschaft bes beutschen Ronigs über fich anerkannten; es wird ausbrudlich berichtet, daß fle Heinrich Tribut brachten und ihn burch koftbare Geschenke ebrten.

Roch nie war bas Ansehen bes beutschen Reichs im öftlichen Europa größer gewesen als bamals, selbst nicht in ben golbenen Zeis

ten Ottos I. Und um so mehr schien hier die gewonnene Stellung 1046. gefichert, als fich augleich ber von Konrad geschloffene Bund mit ber hauptmacht bes fcanbinavischen Rorbens nicht nur erhielt, sonbern fogar fefter und fefter zog; felbft bann noch als Horbefnub, ber Schwager Ronig Beinrichs burch feine erfte Che, im Jahre 1042 ohne Rachfommenschaft zu hinterlaffen, in frühen Jahren ein unerwartetes Enbe fant. Der Fall war fcnell eingetreten, ben Borbefnud und Magnus in ihrem Erbvertrage vorausbedacht hatten, \*) fo wenig er bamals ju fürchten ichien. Der Manneftamm Gorme bes Alten war erloschen, und ber Rorweger Magnus, ber Sohn Dlafs bes Beiligen, vereinigte bas banifche Reich mit Rorwegen. zeigte fich fogleich, bag ber junge Rorwegerfürft - er zählte bamals erft flebzehn Jahre - wie er in allen Dingen in bie Auftapfen Knubs bes Großen trat, fo auch ben Bund mit ben Deutschen ju erhalten gewillt sei; eine feiner erften Sorgen war fich mit bem Erzbischof von Bremen zu verftanbigen und seine Schwester Wulfhilb an Dre bulf, ben Cohn bes Sachsenherzogs Bernhard, ju vermablen. Dann griff er, von ben Sachsen unterftust, bie heibnischen Wenben an ber Offfee an, verwüftete bie Jomeburg und bestegte Ratibor, ben machtigften Furften ber Abobriten, welcher in biefem Rampfe bas Leben verlor. Ratibors Sohne ergriffen gwar, um ihren Bater zu rachen, bie Baffen und brangen Anfangs bis tief in Jutland ein; aber Dagnus jog ihnen entgegen, brangte fie jurud, und fublich von Beibaby an ber Sfotbargara fam es am 28. September 1043 gu einem furchtbar blutigen Rampfe. Auch bier fochten mit ben Rorwegern und Danen fachfifche Rrieger; por ihrer vereinten Macht erlagen bie Feinde. Saft bas gange Benbenheer blieb auf bem Blate, bie acht Gohne Ratibors fanden fammtlich in ber Schlacht ben Tob. "Gine Rafte weit," fang ber Stalbe Thiobolf, ber Begleiter bes Rormegers, "lag bie Saibe mit Leichen flüchtiger Benben bebeckt." Der Sieg bes jungen Rorwegerhelben galt für ein Bunber bes beiligen Dlaf, ber jur Berhertlichung ber driftlichen Rirche und jum Ruhm feines Sohnes bie gogenbienerischen Wenben vernichtet habe. Durch bie Emporung bes Svend Eftrithson, eines Schweftersohns Anude Des Großen, in feiner banischen herrschaft gefährbet, mußte Magnus in ber Folge ben Benbenfrieg aufgeben; aber ben Rampf gegen bie letten Refte bes wendischen Gobenbienftes nahm mit frifcher Rraft Erzbischof Abelbert auf, und ber Rorweger blieb ber Bunbesgenoffe ber Sachsen.

<sup>7)</sup> Bgl. G. 290.

1046.

Rach welcher Seite man auch ben Blid wenden mag, überall erscheint bas Reich bamale in gesicherter, gludlicher Lage. Bon ber Buth bes unbandigen Bifingerthums hatte es wenig mehr ju beforgen, feitbem an ben Beftaben ber Rorb - und Offfee ein driftlicher. ihm befreundeter Ronig herrichte und bis in die Schneefelber Finnmartens binauf ber beutsche Rame in Anfeben und Goren fanb. Rach Often fagen weithin tribut : und bienftpflichtige Furften, wie in ben waldreichen Sbenen an ber Warthe und Beichfel, fo in ben weiten Saiben an ber Theiß bis hinauf ju ben gadigen Gipfeln ber hoben Rarpathen; an bie unterworfenen Stamme ber Slawen und Das aparen grenzte im fernen Often bas weite Reich bes Großfürften von Riem, ber immer aufs Reue bie Freundschaft bes beutschen Ros Im Weften waren bis jur Rhone Die Grenzen bes nias suchte. Raiferreichs vorgeruct, bis mitten binein in bie ganber romanischer Bunge, mabrent burch gang Franfreich bie Monche von Cluny ben Ruhm bes frommen Konigs verfundeten, beffen Gemahlin an ben Ufern ber Garonne ihre Beimath hatte. Bugleich biente williger als je ber Guben. Rirgenbe mar hier nach Raifer Konrabe Tobe ber Berfuch erneuert worben, bas beutsche Joch abzuschütteln. Markgraf Bonifacius, ber machtigfte furft bes mittleren und norblichen Staliens, war ber Gemahl jener Beatrir, bie am beutschen Sofe als Schwefter Ronig Beinriche erzogen mar. Waimar von Salerno, gefürchtet burch feine normannifchen Kriegsichaaren im gangen Guten ber Salbinfel, schickte jahrlich zweimal Beweise seiner Ergebenheit und Treue bem Ronig über bie Alpen. Gin Bort Beinrichs hatte genügt, um einem erbitterten Burgerfriege in Mailand ein Biel zu feten; jum Rachfolger jenes gewaltigen Aribert hatte er einen Rlerifer von nieberer Geburt und geringer theologischer Bilbung - fein Rame mar Guibo erwählt, ber faum ein anderes Berbienft hatte, als bag er bas besondere Bertrauen bes Konigs befaß und ihm gang ber rechte Mann fcbien, bie heißblutigen Mailanber mit icharfem Bugel ju bandigen. 216 Erzbischof von Ravenna feste ber Ronig einen Rolner Briefter, Wigger mit Ramen, im Jahre 1044 ein und zwei Jahre fpater wie ber ab; weber die Einsehung noch bie Entfernung biefes Briefters rief im Exarchat eine absonderliche Bewegung hervor. Ueberall war in Italien Ruge, und bas Bolf fcbien feine Ratur veranbert au haben.

Welche Rampfe hatten noch die nachften Borganger bes Ronigs nach allen Seiten zu bestehen gehabt, um ben Prinzipat unserem Bolfe im Abenblande zu fichern; jest war jeder Biderftand erftorben, Eu-

ropa schien sich ber beutschen Obermacht gleich wie einer erkannten Rothwendigkeit ju beugen. Und indem fo bie außere Dacht bes Reichs zu einer nie erreichten Sobe ftieg, nahm zugleich im Innern bie tonigliche Gewalt ben reißenbften Aufschwung. Die Ibee bes Reichs begann ichon bie provinciellen Intereffen gang in ben Sintergrund zu brangen; bas allgemein nationale Bewußtfein übermaltigte, wie es noch nie geschehen mar, bie alteingewurzelten Untipathien ber Stamme gegeneinander; Die Nation fühlte fich nun einmal eins und jufammengehörig. Damit aber murbe ber Gelbftftanbigfeit bes beutschen Fürstenthums mehr und mehr ber Boben entzogen, auf bem es erwachsen war und allein gebeiben konnte. Wer konnte verfennen, wie viel es in ben letten Jahrzehnben an feiner alten Bebeutung verloren hatte! Schon mar es einmal nabe baran gemesen, baß bas Bergogthum gang beseitigt wurde; und wenn auch Beinrich biefe Ibee seines Baters, wie manche andere, balb aufgab, so war boch bas Berzogthum unter ihm nur ein Schattenbild bes alten Stammfürstenthums. Diefe Kremblinge, Die er als Bergoge über Die Brovingen bes Reichs fette, mas maren fie antere als gerabe bie ergebenften und bienftwilligften Diener bes Konigs? Bobin jest jebe Auflehnung gegen ben Willen bes Konige, jebe Behauptung eines vermeintlichen Rechtsanspruchs gegen ihn führte, hatte beutlich Gotts frieds Beispiel gezeigt, bes machtigften, tapferften und erfahrenften Fürsten in Deutschland. Da war es nicht zu verwundern, wenn die jungen Beren ber vornehmen Saufer werteifernd um Die Bunft bes Ronige buhlten und fich in feinen Dienft brangten, wohin fie Gewinn und Ruhm lodten , wo Auszeichnungen und Ehren aller Art ihnen minften.

Sollen wir noch von der Kirche und ihren Hauptern reden? Gewiß der König ehrte sie, wie sie seit geraumer Zeit kein Kürst der Welt geehrt hatte; in keinem Punkte war er seinem Bater unahnlicher, als in seiner Devotion gegen den Klerus. Aber dennoch konnte von einer selbstständigen Stellung der Kicche gegen das weltliche Resgiment keine Rede sein; sie war vielmehr ganz in die Hande des Königs gegeben, von allen Banden der zeitlichen Macht umstrickt, mit allen Interessen des Reichs unauslöslich verknüpst. Mehr noch als der Lehnseid, welcher sehr regelmäßig von den Bischösen gesordert wurde, sesselte sie ihre gesammte Lage und Stellung an den Thron und die Person des Königs. Als Heinrich den Abt Halinard vom Benignusksofter zu Dison, den Rachfolger des h. Wilhelm und einen der strengsten Mönche im Sinne Clunys, zum Erzbischof von Lyon

1046

1046. erhob und ber Monch fich weigerte ben feinem Gelübbe wibersprechenben Eib zu leiften, überzeugten ihn feine Rathe leicht, bag es eines eiblichen Gelöbniffes gar nicht bedurfe, um fich ber Treue Salinards ju verfichern. - Bielleicht gab es unter allen Bifchofen bes Reichs Reinen, ber fich feiner geiftlichen Burbe mehr bewußt war, als ber alte Bifchof Bago von Luttich. Als berfelbe einft vom Ronige nach feiner Meinung ungebührlich behandelt wurde, warf er ihm in gereigter Stimmung vor, wie wenig fich biefes Berfahren gegen einen mit bem h. Dehl gesalbten Bischof gezieme; und ale ber Ronig ihm folden Trop verwies und fortfuhr: "Auch ich bin als herrscher mit bem h. Dehl gefalbt," gab Bajo jur Antwort: "Du bift gefalbt jum Tobten, ich um lebendig zu machen; und so viel beffer Leben als Tob, so viel hoher fieht meine Salbung ale beine." Und boch war es berfelbe Bajo, ber fagte: "Wenn ber Konig mir jemals fo gurnen follte, bag er mir bas rechte Auge ausreißen ließe, fo murbe ich boch bas linke nur ju feinem Bortheile und in feinem Dienfte gebrauchen;" es war berfelbe Bazo, ber feine Umgebung Untreue gegen ben Ronig als bas größte aller Berbrechen anfeben lehrte. Gewiß hatten bie Cluniacenfer von ber Burbe und Freiheit ber Rirche fehr hochgefpannte Borftellungen, aber bennoch ftanben auch fie fur ben Augenblid gang unter bem Ginfluffe Beinrichs und ber 3bee, bie er von feis ner faiferlichen Bewalt begte.

Riemals hat es einen beutschen König gegeben, ber mit größerer Macht umkleibet die Romfahrt antrat. Ueberall waren diesem glücklichen und siegreichen Helbenkönige die Wege gebahnet, als er auszog; wie im Triumphzuge konnte er aus dem Herzen Deutschlands sein Herzen bis vor die Thore der ewigen Stadt führen. Das seinem Haupte bestimmte Diadem war nicht ein leeres Symbol einer idealen Superiorität, sondern das gewichtige Zeichen einer realen Macht, wie sie nie seit den Tagen Karls des Großen ein Sterblicher besessen zu sollen; mit allen seinen alten Ansprüchen auf Weltherrschaft trat es unverhüllt auf, und solchen Ansprüchen stand eine Macht zur Seite, der kein Widersacher mehr furchtbar sein konnte.

Es war im Sommer 1046, als bas Aufgebot zur Romfahrt burch die deutschen Gaue lief und zugleich des Königs Sendboten nach allen Seiten die Lombardei durchzogen, um ihm den Weg zu berreiten. Er selbst begab sich von Meißen nach Speier, besuchte hier noch einmal das Grab seiner Eltern und den mehr und mehr sich ers hebenden Dom, zu bessen Bollenbung er das Kapitel reichlich auss

stattete, ehe er ben beutschen Boben verließ. Von Speier zog ber 1046. König in ben letten Tagen bes August nach Augsburg, wo sich die Fürsten und Bischöfe bes Reichs mit ihren Basallen inzwischen gesammelt hatten. Ein unermeßliches Heer folgte ihm, als er gleich nach Maria Geburt (8. September) von Augsburg ausbrach. Von der freudigsten Stimmung war Alles beseelt, und lustig werden die Banner in den Lüsten gestattert haben, als man den Brennerpaß übersstieg. Einige Tage verweilte der König in Berona, dann zog er nach Pavia und fand hier die beste Aufnahme. Wie war doch der Haß bieser Stadt gegen die Fremdherrschaft jest geschwunden!

Ueberall in der Lombardei jubelte man über die Ankunft des Königs. Als glücklicher Sieger geseiert, als strenger Regent geachtet und gescheut, als der mächtigste Fürst auf Erden verehrt, erschien er in der frischen Geisteskraft der ersten Mannesjahre, um die höchste Ehre hienieden zu empfangen und zugleich ein Berk zu vollenden, das unsterblichen Ruhmes gewiß sei; denn seine Romsahrt sollte auch der Bezinn der großen Kirchenreinigung werden und die Resorm vor Allem in Rom ihren Ansang nehmen.

#### 10.

# Beinrichs III. erfter Bug nach Italien.

## a. Heinrichs Raiferhrönung und Kirchenreform.

Der langersehnte Zeitpunkt war endlich eingetreten, wo bie so oft verheißene große Reform ber Kirche angegriffen, ihre offenliegenben Schäben geheilt werben sollten. Daß zwischen bem factischen Zuftand ber Kirche und ben allgemein anerkannten kanonischen Bestimmungen ein schreiender Widerspruch obwaltete, der sich nicht länger verbeden ließ, konnte Riemand in Abrede stellen; Jedermann, der es sehen wollte, sah klar, daß faule Fleden am Leibe der Kirche waren und mit dem scharfen Eisen eingeschnitten werden mußte, wenn nicht der ganze Organismus unrettbar untergehen sollte.

Als bie beiben großen Grundubel, auf welche alle Difftande ber Kirche guruckzuführen seien, hatten bie Junger Clunys, mit ber Schule bes helligen Romuald hierin übereinstimmend, längst die Simonie und ben Nicolaitismus bezeichnet. Unter jener verstand man den allgemein verbreiteten Bucher mit den geistlichen Stellen, alles Raufen und Verfaufen sirchlicher Alemter und Burden; unter diesem dagegen alle sleischlichen Vergehungen des Klerus gegen das durch die Kirchengesetze gebotene Edlibat von der durch die weltlichen Besiehe und die Sitte erlaubten Ehe hinad die zu den widernatürlichsten Berirrungen der Sinnlichteit. Obschon weder Simonie noch Nicolaitsmus sich jemals auf ein dogmatisches System gegründet hatten oder als sirchliche Lehre vertheidigt waren, bezeichnete man sie geradezu als Häresten und alle, die sich mit ihnen bestecht hatten, als Härestifer. Eine Kirchenresormation konnte nach den Gesichtspunkten der Zeit keine andere Bedeutung haben, als von diesen beiden Grundsübeln die Kirche zu heilen.

Die nicolaitische Reperei trat ohne Frage nirgends in abschredenberer Geftalt hervor und war nirgends weiter verbreitet, als in Stalien. Ein verheiratheter Bifchof mar bier feine feltene Ericheinung, bie untere Beiftlichkeit lebte fast burchweg in ber Ghe; man erlebte es täglich, bag bie Briefterfohne nicht allein bas Erbaut ihrer Bater erhielten, fonbern auch bas Rirchengut, beffen Riegbrauch jene gehabt, als ihr Erbiheil in Anspruch nahmen. Und wohl fonnte man noch biejenigen Rlerifer preifen, die eine eheliche Gemeinschaft suchten; benn fie erschienen als Engel bes Lichts gegen jene verftedten Gunber, bie fcheinbar ben Rirchengefeten genugend in ben abscheulichften guften lebten. In Deutschland und Franfreich war zwar die Bahl ber verheiratheten Bifchofe und Domherren geringer, als jenseits ber Alpen, aber in ber Fulle bes Reichthums ichwelgend führten boch auch bier nur Benige von ihnen ein ber Strenge ber Ranones und ben Forberungen ber monchischen Giferer entsprechendes Leben. Dag bie Landgeiftlichkeit auch hier größtentheils in ber Che lebte, war eine unbestrittene Thatfache; weber bie weltlichen Gefete hinderten es, noch verbot es bie Sitte, und bie Rirche felbft hatte in biefer Begiehung von jeher große Radficht geubt. Die verheiratheten Briefter maren fich namentlich in Deutschland faum ber Berletung ihrer Umtspflicht bewußt, mabrend bie Cluniacenfor und bie Junger Romualbs in Italien und Frankreich bie Gewiffen gu fcharfen unablaffig bemubt waren.

So anftößig aber auch bie Uebertretungen ber auf bas Colibat gerichteten Lirchengesetze waren, bennoch erschienen sie erträglich gegen ben fluchwurdigen hanbel, ber aller Orten mit ben geiftlichen 21emtern und Würben getrieben wurde. Offen verkauften die Herrscher ios. die Bisthümer und Abteien, wie die Bischöfe die unteren geistlichen Stellen. Wahl, Belehnung und Weihe siel selten dem Würdigsten, häusig dem Untauglichsten zu, wenn er zugleich der Meistbietende war. Man gewöhnte sich die geistlichen Stellen lediglich als einträgliche Pfründen und einflußreiche Beamtungen anzusehen, bei denen es auf geistliche Würde und einen rechtschaffenen Wandel wenig ankame. Das Kirchenamt wurde mehr und mehr zu einem Privilegium der Hofgunft und des Bohlstands, und die Schwelgerei des Reichthums ersticke im Klerus nur allzuost jede Empfänglichseit für die himmlischen und göttlichen Dinge. Unter dem simonistischen Klerus muste, mit Rothwendigkeit die gesammte Kirche verweltlichen und allmählich zu einer äußerlichen Zuchtanstalt für politische oder hierarchische Iwecke herabsinken.

Rirgends war vorbem die Simonie weiter verbreitet gewesen, als in Frantreich; aber gerade bier fing man querft an, fich aus bem allgemeinen Berberben herauszuarbeiten. Man gebieh fogar bier und ba wieber zu ber Beseitung ber Bischofsftuble burch freie Babl bes Rlerus, ber Stiftevafallen und ber Gemeinbe. Es war bas einerfeits eine Folge ber Beftrebungen Clunys, andererfeits ber freies ren Stellung, welche ber frangofische Merus gegen bie weltlichen Bewalten gewonnen hatte. Denn fo weit biefe mit ihrem Ginfluße reichten, gab es auch in Frankreich fimoniftifche Grauel ber ichlimmften Art. Wie gebunden bamals ber beutsche Rlerus an Die Rrone mar, wie bie kanonischen Bablen unter heinrich II. und Konrab II. fast alle Beltung in Deutschland verloren, wie biefe Saifer fich fogar Die Besehung ber Bisthumer unbebenflich ju einer reichen Ginnahmes quelle machten, ift früher aussuhrlich bargethan; man wird fich baber nicht zu verwundern haben, bag auch in Deutschland bie Simonie weit um fich gegriffen und bag bas vom Throne gegebene Beifpiel weithin Rachahmung gefunden hatte. Wenn Deutschland bennoch bie wurdigften Bifchofe und Briefter im Abenblande aufwies, fo lag ber Grund allein barin, baß fich bei weitem mehr mahre Frommigfeit, tiefere Achtung vor bem Beiligen, größere Rechtschaffenheit und Aufrichtigfeit in unserem Bolfe fand, als in ben anbern Rationen. Beinrich III. seine gewaltige Stimme erhob, mar bie Simonie vom beutschen Rlerus in feiner Gesammtheit wohl kaum als ein firchliches Bergeben flar erfannt worben; jest erft fing man an, fle als ben Sauptichaben bes firchlichen Lebens ju begreifen, und horte aufmertfamer auf Die Lehren Chunys, Die bis babin nur in Lothringen eine

ous. allgemeinere Berbreitung gefunden hatten; jest brangen fie auch in bas innere Deutschland ein und gewannen fich tros mannigfachen Wiberspruchs gegen bas fremblandische Wesen boch in weiteren Kreisen Zustimmung und Anerkennung.

In keinem ganbe hatte — barüber find alle Stimmen einig auch die Simonie fo furchtbar um fich gegriffen und fo üble Wirfungen hervorgerufen, wie in Italien. Rirgend ftand bie Rirche reicher, glangenber, machtiger ba, aber nirgenbe war fie jugleich allen Rachten ber Belt fo anheimgefallen. Das erfchredenbfte Bilb von bem flagliden Berfalle bes geiftlichen Lebens in Italien entwerfen bie Beitgenoffen mit fo übereinftimmenden Bugen, bag bie Bahrheit beffelben feines weiteren Zeugniffes bedarf. Selbft bag feit einer Reihe von Jahren viele Bisthumer ber Lombarbei faft regelmäßig mit beutfchen Beiftlichen befest waren, hatte die grauliche Berweltlichung bes lombarbifchen Rlerus nicht gehemmt; es fcheint vielmehr fich auch bier bemahrheitet zu haben, bag Italiens Luft und himmel bas gefährlichfte Bift fur die beutsche Sitte ift. Das Aergernis, welches ber fimonifische Rierus Italiens ber Rirche bot, war himmelfcreiend, und ba es boch noch tiefere Gemuther in ber Welt gab, mußten fich auch Stimmen bes Unmuthe und ber gurnenden Rlage barüber erheben. Bie lange hatte ber alte Romualb, bie Strafen Gottes verfunbenb, ble Salbinfel burchzogen! Als ber Tob seinen Banberungen und Bufpredigten ein Biel ftedte, festen feine Junger fein Wert unverbroffen fort. Die bem Gremitenthum verwandten flofterlichen Orbnungen, welche Romuald ben Seinen auferlegt hatte, wollten fich mit ben ftreng gefellschaftlichen Sabungen Clunys nicht ausammenschicken; bennoch blieb bas Beispiel ber großen frangofischen Monchecongrega tion auf die Stiftungen Romualde nicht ohne Ginflug. Bene Ginfiedlercolonien, bie er begrundet hatte, traten in einen festeren Berband, beffen Borort Camalboli im hoben Apennin bei Arezzo wurde. Schuler Romualbe grundete bann ben Gremitenconvent ju Fonte Avellang bei Gubbio in Umbrien, welcher bie Strenge Camalbolis noch an überbieten fuchte und balb ber Borort einer neuen Congregation Benig fpater entftanb bie Stiftung Johann Gualberts gu Balombrofa bei Florenz, eine britte Congregation von Ginfieblermonden mit febr verwandten Einrichtungen. Und icon gingen auch mehrere altere und reiche Rlofter Italiens auf Romualds Lehren ein und anberten nach ihnen ihre Difciplin und ihre Satungen. So wurde ber heilige Abt Guibo in bem berühmten Rlofter Bompofa bei Ravenna ber Begrunder einer gang neuen Ordnung; fo entfaltete fich in ber großen Abtei bes heiligen Bincentius am Bolturno ein befferes ion. und höheres Leben. Der Kampf gegen Die verweltlichte Kirche, gegen ben ftmoniftifchen und nicolaitifchen Rierus, gegen bie uppigen und faulen Monche alten Schlages mar bie Aufgabe aller biefer von Romualbe Beispiel angeregten Congregationen und Rlofter; ju biefem Rampfe reichten fie fich bruberlich bie Banbe, wie fie auch fonft fleinliche Giferfüchteleien trennen mochten, und verftanbigten fich felbft mit ben Cluniacenfern, welche feit ben Tagen bes heiligen Bilbelm in Rord- und Mittel Stalien festere Berbinbungen gewonnen hatten. An Buspredigten und Wedrufen fehlte es im Lande nicht; aber fie bienten nur baju bie Schaben ber Rirche immer ruchbarer und augenfälliger ju machen, ohne baß an ihre Beilung gebacht werben tonnte. Denn was vermochte bie Stimme jener Eremiten und Monche gegen bie ungeheure geiftliche und weltliche Macht. welche bem italienischen Episcopat ju Gebote ftanb? Die Reform blieb ein schöner Traum frommer Schwärmer, so lange nicht Raiferthum ober Bapftthum fie ernftlich angriffen.

Und wer batte von Rom jest eine Reform erwarten konnen, ba gerabe bier Simonie und Ricolaitismus in ber schaamlosesten Frech. beit herrschten! Dft genug hatte Rom wieberholt, bag von ihm allein aus fich die reine Lehre und ein geordnetes Rirchenleben verbreitet habe, bag febe Regeneration ber Rirche nur burch bie ftete frifch von ibm ausgehenten Rrafte neues Lebens eintreten tonne; aber jest war es ber hauptfit ber Uebel geworben, welche bie glaubige Belt als Repereien bezeichnete und verurtheilte. Da gab es faum einen Rlerifer, ber fich nicht mit Simonie beflect, beffen Banbel nicht bas mannigfachfte Mergerniß geboten hatte. Und nicht beffer als ber Rlerus war bie Laienwelt; man fonnte bie gange Stadt nicht mit Unrecht einem großen Gunbenpfuhl vergleichen. Wie bas geiftliche und moraliiche Leben waren jugleich alle geiftigen und wiffenschaftlichen Beftrebungen in bem tiefften Berfall; Deutschland, Franfreich und bie Lombarbei hatten bas vollste Recht jest Rom ben Borwurf ber Barbarei gurudzugeben, ben fie fo oft von bort empfangen hatten. Selbft bie Stadt verfiel; nicht allein die bewunderten Refte bes Alterthums fürzten zusammen, auch St. Beter und St. Baul brobten in Staub und Afche ju finten. Bablreicher als je vilgerten Sahr fur Jahr Blaubiae aus bem gangen Abenblande nach ber emigen Stadt, um ihre Sehnsucht an ben heiligen Statten zu ftillen, aber fie tehrten mit thranenben Bliden gurud und liegen laut ben Ruf ber Rlage erschallen,

1046. baß ber Gräuel ber Berwüftung an ber Stätte bes Herrn walte und Riemand ihm wehre.

Der große Otto hatte einft die Ehre bes Bapfithums gerettet. Wer hatte glauben follen, baß so balb jene schandbaren Buftanbe wies berfehren murben, benen er ein Ende gemacht batte! Und boch febrten fie wieber, ober vielmehr neue traten ein, welche Alles an Scheuslichfeit überboten, was jemals glaubige Seelen an Rom und bem Saupte ber Chriftenheit zu beflagen gehabt hatten. Bar nicht 30hann XIX. nabe baran gewesen ben Brimat Betri um Gelb an bie Griechen au verrathen? Satten nicht bie Tufculaner bang burch bie schmählichfte Simonie einen zehnjährigen Knaben auf ben Stuhl Betri erhoben? Und welches großere Wergerniß fonnte es geben, als bas gange Pontificat biefes Rnaben, ben man Bapft Benebict IX. Dit ben Jahren wuchs er an Laftern, nicht an Ginficht; nannte? fein Berbrechen gab es, beffen man ibn nicht mit Recht bezuchtigte. Raub, Mord, Ungucht verübten er und fein Gefchlecht, bie Grafen von Tusculum, ungescheut und ungestraft an dem romischen Bolfe; auf bem Wege nach ben beiligen Statten plunberte man bie Bilger; an ben Grabern ber Martyrer rif man ihnen bie bargebrachten Spenben mit gegudten Schwerdtern aus ber Sand. Rom war zu einer Mörbergrube geworben, und bie größten Frevler waren ber Bapft und feine Bermandten.

Enblich brach benn boch bie Gebuld bes romischen Boffes; ein Widerftand gegen die Tusculaner erhob fich in ben Daffen; ber Aufftand brach los, fo berechtigt wie es jemals eine Emporung gegeben hat. Schon einmal hatten bei Lebzeiten Konrabs II. Die Romer Benedict vertrieben und nur burch die Macht des Raifers war er wieber jur herrschaft gelangt; jest griffen fie aufs Reue gegen ibn gu ben Baffen, und in ben erften Tagen bes Jahres 1044 mußte er abermals die Stadt raumen. Rur bie Bewohner von Traftevere, ftete in Saber mit ben Burgern ber alten Stadt, blieben bem Bapfte treu; verftarft burch mehrere Grafen ber Umgegend, Benedicts Lehnsleute und Verwandte, nahmen fie fur ihn ben Rampf mit ben Romern auf. Um 7. Januar kam es vor ben Thoren Trafteveres zwifchen ben Ramern und Trafteverinern ju einer blutigen Schlacht; bie erfteren wandten flüchtig ben Ruden, und bie Sieger hofften fogleich in Rom felbft einbringen ju fonnen. Aber ihr Angriff auf bie Thore scheiterte; bie Auffrandigen behaupteten fich in ber Stadt und erhoben am 22. Februar ben Bifchof ber Sabina, Johann mit Ramen, auf den Stuhl Petri. Auch die Wahl Johanns war durch 1846. Geld erkauft worden, und der neue Papst, der sich den Ramen Silevester. III. beilegte, zeichnete sich weder durch geistliche Tugenden vor der verderdten Masse des römischen Klerus aus, noch besaß er die Rugheit, Entschlossenheit und Tapserkeit, die seine Lage erforderten. Denn Benedict setze, nachdem er über den Eindringling öffentlich den Kirchendann verhängt hatte, mit der Macht seines Hauses den Kampsgegen die Römer sort. Rur 49 Tage konnte sich Silvester III. in Rom behaupten; mit Schimps und Schande kehrte er dann nach der Sabina zurück, während Benedict am 10. April auss Reue vom Lasteran Besitz ergriff.

Erfahrungen beffern felten einen Menfchen vom Schlage Bene-Bieber gur Dacht gelangt, überließ er fich gugellofer als je feinen niedrigen Leibenschaften und Luften und faßte endlich fogar ben faft mahnfinnigen Enischluß fich ale Bapft zu vermablen; eine Berwandte, bie Tochter bes Grafen Girard, hatte er zu feiner Gemahlin erfeben. Das Biberftreben bes Grafen fein Rind bem Fluche ber Belt preiszugeben, bie Bufpredigten bes Abtes von Grotta Ferrata, por Allem aber ber fortgesette Biberftanb bes romifchen Bolts vermochten endlich Benedict feiner Burbe ju entfagen; er hoffte bann ungeftorter feinen Luften frohnen und Girarbs Tochter beimführen gu fommen. Go blieb bas außerfte Mergerniß eines beweibten Bapftes ber Chriftenheit erfpart. Aber mit einem Act ftraflicher Simos nie, wie Benedict einft jum Stuhl Betri emporgestiegen war, flieg er auch wieber herab. Durch einen formlichen Raufcontract trat er am 1. Mai 1045 gegen die Summe von 1000 Bfund Silber bas Bontificat ab an feinen Bathen Johann Gratian, bamale Archicanonicus ber Rirche S. Giovanni vor ber Borta Lating. Der Raufer erhielt bie papfliche Weihe und nahm bei berfelben ben Ramen Gregor VI. an.

Dieser Bechsel auf bem Stuhle Petri wurde von allen Strenggläubigen mit Freude begrüßt, zumal der fluchwürdige Handel, auf ben er gegründet war, Ansangs ein Geheimniß blieb. Der neue Papk, ein älterer Mann, war eine einsache und schlichte Ratur; er besaß zwar weder hervorragende Gaben noch höhere Bildung, aber war boch von auffälligen Fehlern und niedrigen Leibenschaften frei. Bon Jugend an hatte er in keuscher Enthaltsamkeit gelebt, ein Bunder deshalb den Römern, die ihn als einen Heiligen verehrten und seinen geiftlichen Beistand mit Vorliebe suchten. So war er in ben Best eines nicht undeträchtlichen Vermögens gelangt, das er sorglich mehrte 1046. und bereinft jum Besten Roms verwenden wollte. Etwas von Bebeutung follte ihm feine große Baterfiadt zu verdanfen haben. Erft wollte er bie verfallenen Rirchen berftellen laffen; bann fcbien ibm fein Schat nicht beffer angelegt werben gut fonnen, als wenn er bamit ber Tyrannei ber Tufculaner und allen Mergerniffen, welche aus berselben Rom erwuchsen, ein Ende machte. Deshalb faufte er die Tiara. Es unterliegt feinem 3weifel, bag er ben beften Billen batte, fein Bontificat burch bie Abstellung ber gröbften Difbrauche ber Rirche ruhmlich ju bezeichnen. Schon feine Bertrauten und Freunde trieben ihn mit Gewalt auf biefe Babn. Denn er gehorte zu jener fleinen Schaar frommer Eiferer in Rom, welche mit Dbilo und ben Cluniacenfern in fehr naber Berbindung ftanden und burch bie unausgesetsten Bilgerfahrten Obilos, Salinarbs und anderer frommer Monche reae erhalten wurden. Es war eine abgefchloffene Gemeinde, in welcher bie Trabitionen Gregors V., Gilvefters II. und Benedicts VIII. nicht untergegangen waren; ju ihr hielt fich auch ber alte Erzbifchof Laurentius, aus feinem Sis in Amalfi vertrieben, einer ber vertrauteften Freunde Obilos, wie ein junger Monch aus bem Rlofter ber b. Maria auf bem Aventin, in bem Obilo ju Rom Bohnung ju nehmen pflegte. Diefen Monch - fein Rame war Silbebrand, und wer fennt ibn nicht! - ernannte ber Bapft ju feinem Capellan; ber feurige und reichbegabte Jungling gewann, in die nachfte Umgebung feines herrn und Freundes gestellt, balb einen nicht geringen Einfluß auf die Beschäfte ber Stadt und ber Rirche und lernte fo frub ben Bang ber großen Dinge verfteben.

Dem Eifer Gregors und seiner Freunde für kirchliche Resormen konnte man Anfangs wohl einen glücklichen Ersolg in Aussicht stellen. Denn die Berhältnisse schienen ihnen gunftig genug: das römische Bolk war dem neuen Papste geneigt, die Tusculaner hatte er durch den Bertrag gedunden, der ganze Einfluß Clunys stand ihm zu Gebote, die Eremitencongregationen in Italien jubelten im einstimmizgen Chorus seiner Erhebung zu und machten sich überschwängliche Hossnungen von der neuen Ordnung der Dinge. Der König von Frankreich erkannte Gregor an und schieste an ihn einen Gesanden. Wichtiger noch war, daß sich auch König Heinrich III. ihm geneigt zeigte. Wenn auch schwerlich begründet ist, was ein gleichzeitiger cluniacensischer Geschichtsschreiber versichert, daß Benedict aus Heinrichs Beschl von dem Stuhle Petri entsernt sei, so werden doch die Cluniacenser Richts versäumt haben, um die Meinung Heinrichs sur gewinnen,

und gewiß ift, daß Gregor und Heinrich im Eiwerständnisse die 1046. Erhebung Halinards auf den erzbischöftlichen Stuhl von Lyon bestrieben.

Man ichien mit gunftigem Winde ju fegeln; aber fehr balb zeigte fich boch, baß Gregor nicht von fern ber Mann mar, um bie großen Soffnungen ber Chriftenheit ju erfullen. Biel ju außerlich fab er ben Berfall ber Rirche an. Daber, meint er, fei alles Unbeil gefommen, daß die Raifer, Ronige und Fürften ber romifchen Rirche ihr Eigenthum entzogen und bie Tempel hatten verfallen laffen; er fing bamit an bie Beters- und Baulsfirche auszubauen. Ueberbies fand er fich überall burch Schwierigkeiten behindert, bie er nicht überwinden fonnte. Es fehlte ihm an ben nothwendigften Mitteln gur Aufrecht= haltung feiner Burbe. Gein Bermogen hatte er bingegeben; Die Buter ber Rirche waren in ben Sanben ber Tusculaner, felbft ben englis fchen Beterepfennig foll fich Benebict vorbehalten haben. In folder Bebrangniß fab er fich nach frommen Spenben ber Glaubigen um, und burch bie Bermittelung bes Bergogs Bilbelm von Boitiers gewann er von einer großen Bahl Beiftlicher und Laien in Franfreich bas Berfprechen eines jahrlichen Opfers, um junachft bie Berftellung ber romifchen Rirchen bamit forbern ju tonnen. Aber fo burftige Dittel reichten nicht aus, um bie Rampfe zu bestehen, in bie er alsbalb verwidelt wurde. Graf Girard hatte auch nach ber Rieberlegung bes Bontificats Benedict feine Tochter verweigert und zerfiel beshalb mit ben Tusculanern. Er ergriff jest bie Bartei bes Bifchofe ber Sabina, ber mit feinen Unfpruchen abermals hervortrat. Benedict, um ben gehofften Chebund betrogen, bereute ben Verkauf ber Tiara und trat fcamlos genug jest aufs Reue ebenfalls als Bontifer auf. So hatte man brei Bapfte ftatt eines, und alle waren in gleicher Beise ber Simonie schuldig. Das schmählichfte Schisma war ausgebrochen, und in Rom felbft tobte ber Burgerfrieg. Durfen wir fpateren Rachrichten Glauben fchenken, fo gab es eine Beit, wo bie brei Bapfte neben einander in Rom hauften, ber eine in Sanct Beter, ber andere im Lateran, ber britte bei Maria maggiore. Die Berwirrung und bas Mergerniß fonnten nicht höher fteigen.

Schon stelen auch die von Gregor ab, die seinen Antritt des Bonrificats als das höchste Glud der Rirche bezeichnet hatten. Einer jener Eremitenmonche richtete an König Heinrich in einer poetischen Epistel die dringende Aufforderung, "in Stelle des Allmächtigen" die breifachen Banden zu losen, in benen die Kirche, die reine und schone Sulamith, schmachte. Der heilige Guido von Pomposa trat mit dem Lönige in die engste Berbindung. Ebenso wandte Peter Damiani, ber Borsteher von Fonte Avellana, der hisigste und geistreichste Führer der Reformpartei in Italien, seinen Blid und seine Hoffnungen auf Heinrich III. Zu Rom selbst erhob sich der Archidiaconus Peter zu dem Gedanken, daß nur die kaiserliche Gewalt das Papsthum abermals der Schande und dem Berderben entreißen könne. Er versammelte alle Bischöse, Priester, niederen Kleriker und Mönche, welche noch Gesühl für die Ehre der Lirche hatten, auch Laien beiderlei Gesschlechts berief er und erklärte sich vor ihnen allen offen gegen die drei stmonistischen Päpste. Dann eilte er über die Berge an den Hos des deutschen Königs; sußfällig dat er ihn schleunigst der römisschen Kirche zur Hüssen.

Beinrich III. fonnte, feitbem er von ber Simonie Gregors Runbe hatte, nicht mehr in Zweifel fein, bag nur burch bie Entfernung aller brei Bapfte bie Reformation ber Rirche, welche ihm vorschwebte, in bas Werf zu seten mar. Die Priefterebe und mas man sonft als Ricolaitismus bezeichnete, icheinen ihn weniger beunruhigt ju haben; aber in ber Simonie fah er ben freffenden, Alles verzehrenben Schaben ber Rirche. Reform ber Rirche war ihm gleichbebeutenb mit Ausrottung ber Simonie. Richt bag er beshalb bie tanonischen Bablen hatte unbedingt herftellen wollen, benn auch er behielt die Besetzung ber Bisthumer in seiner Sand und vergabte fle faft burchweg an feine Raplane; aber jebe Rauflichfeit ber geiftlichen Memter wollte er ein- für allemal beseitigt wiffen. Offen hatte er beshalb bereits ber Simonie ben Rrieg erflart; wer hatte ihm nun jumuthen tonnen fich von einem fimonistischen Bapfte fronen zu laffen und mit ihm feine Rirchenreform ju beginnen? Richts Unbres mare bies gewesen, als die schone Saat, die Hoffnung ber Zufunft, blind in ben Bind verftreuen. Wollte er bies nicht, fo mußte er frei und felbftftanbig an fein Werk geben und mit ber Reinigung Roms bie Ritdenbefferung beginnen.

Schon auf einer Synobe, die zu Pavia am 25. October 1046 ber König mit 6 Erzbischöfen und 34 Bischöfen Deutschlands, Italiens und Burgunds abhielt, wurden heilsame Beschlusse für das Wohl ber Kirche gesaßt, doch sind wir nicht näher von ihnen unterrichtet. Als sich der König darauf nach Piacenza begab, ftellte sich Gregor VI. an seinem Hofe ein. Wir wissen nicht, ob er freiwillig aber einer Aussorberung des Königs solgend ism entgegenging, aber

überliefert ift, daß er mit allen Ehren, die feiner hohen Stellung iois. gebührten, empfangen wurde. Richt ber Ronig felbft wollte über bie Antlagen enticheiben, welche gegen bie brei Bapfte erhoben maren; eine große Synobe in Sutri follte bie habernben Bapfte in Gegenwart bes gesammten romifchen Rlerus anboren und richten.

21m 20. December versammelte fich bie Synobe. Der Ronig felbft hatte, von Gregor begleitet, feinen Weg burch Tufcien nach Sutri genommen; in feinem Gefolge war eine große Angahl ber erften Rirchenfürften; Gregor batte auch bie gesammte Beiftlichkeit Roms nach Sutri beschieben. Es war eine überaus ftattliche Berfammlung. Den Borfit führte Gregor; ber König war in Berfon bei ben Berhanblungen jugegen. Buerft murbe über bie Sache Silveffers III. entfcbieben, ber fich in Berfon ber Spnobe gestellt zu haben icheint. Man beschloß, bag er wegen Simonie ber bischöflichen und priefterlichen Burbe entfleitet werben muffe und feine Lebenstage in einem Rlofter beschließen solle. Dann fam Gregors Sache gur Berhandlung. wurde aufgeforbert bie Borfalle bei feiner Babl zu berichten. ehrlicher Mann, wie er war, erzählte er Alles ber Bahrheit gemaß; er machte fein Sehl aus bem mit Benedict gefchloffenen Raufvertrag, betheuerte aber rebliche Absichten bei Diefem Sanbel gehegt au haben; er überließ es ben Bifchofen bas Urtheil über ihn nach ihrem Ermeffen ju fallen. Als fie ihm bann anheimftellten, felbft über fich ju enticheiben, fprach er: "Ich Bifchof Gregor, ber Rnecht "ber Rnechte Gottes, erflare, bag ich wegen abscheulichen Raufs und "fimoniftifcher Reberet, Die fich bei meiner Babl eingeschlichen hat, "bes romifchen Bisthums entfest werben muß." "Ift bas auch eure Meinung?" fragte er bie Bifchofe. Sie bejahten es. Da ftieg er von bem papftlichen Throne herab und gerriß fein bifchöfliches Bewand. Go legte Gregor unter ber Buftimmung ber gangen Berfammlung bas Bontificat nieber. Ueber Benedict wurde ju Gutri fein Befdluß gefaßt; mahricheinlich weil er fich nicht gestellt und bie burch bas fanonische Recht gebotene breimalige Borladung nicht hatte bewirft werben fonnen.

Unmittelbar von Sutri zog ber Konig mit ben Bischofen und feinem gangen Beere nach Rom. 2m 23. und 24. December wurde hier in ber Peterefirche eine britte große Spnobe gehalten, auf ber nun auch Benedict in aller form entfest wurde. Gludlich waren bie brei fimoniftifchen Bapfte beseitigt; bie Reform ber Rirche, ber Rampf gegen bie Simonie mar an bem Saupte begonnen; ein großer Anfang war gemacht, welcher bie gewaltigften Folgen verhieß.

1046.

Die wichtigfte Frage fur ben Augenblid war, wer jest ben Stuhl Betri einnehmen und mit bem Ronige bas große Werf burchführen folle. Die Bahl bes neuen Rapftes ichien nicht ohne große Schwierigkeiten. Denn einmal hatte fich Gregor von feinen Anhangern einen Gib ichmoren laffen, bei feinen Lebzeiten feinen neuen Bapft zu mablen; andererfeits fand nicht zu erwarten, bag bie Tusculaner jeben Wiberftand auf die Dauer aufgeben wurden; endlich fehlte es in ber romifchen Beiftlichfeit burchaus an einem Dann, welder bie erforberliche Bilbung fur eine folche Stellung befeffen und fich nicht mit Simonie ober Ricolaitismus offentundig beflect hatte, wahrend bie Ginfetung eines Fremben nicht allein alteren Rirchengefegen wiberfprach, fonbern auch an fich bei ber Abneigung Roms gegen jebe Frembberrichaft zu mannigfachen Befürchtungen Anlag bot. Unter biefen Umftanben ftellte ber Klerus und bas Bolf von Rom bem Ronige anheim, ihnen ben Mann ju bezeichnen, welchen er bes bochften geiftlichen Amtes am Burbigften bielte. Beinrich glaubte bie Bahl bei ber Roth ber Zeit, bei ber felbft bie Ranones Ausnahmen verstatteten, nur auf einen beutschen Bischof lenten ju fonnen. Buerft bachte er an ben Erzbischof Abalbert von Bremen, ber fich in feinem Gefolge befand und burch Geift, Bilbung und Abel eine Bierbe Roms au merben verfprach, aber Abalbert felbft lentte bie Babl auf ben braven Bifchof Suidger von Bamberg. Diefen ergriff trot bes beftigften Wiberftrebens ber Ronig bei ber Band, zeigte ihn ber Menge als ben wurdigften Rachfolger Betri, und unter allgemeinem Jubel mit ber größten Einigfeit erhoben fich alle Stimmen fur Suibger.

So hatte die Kirche ein neues Haupt gewonnen, an beffen Lesben auch nicht der geringste Fleden haftete; ein Bischof trat an die Spise der abendländischen Kirche, welcher den König im Kampfe gegen die Simonie surchtlos unterstüßen konnte, weil er sich selbst nie mit derselben bestedt hatte. Es ist sehr bemerkenswerth, daß während drei Römer sich auf unerlaudten Wegen das Papstihum anzueignen suchten, ein deutscher Bischof sich der Wahl entzog und ein anderer nur mit dem größten Widerstreben die hohe Stellung einnahm, zu der er berusen wurde. Suidger sprach sich noch kurz vor seinem Ende in einer Bulle wahrhaft schön über die Schmerzen aus, welche ihm die Trennung von Bamberg erweckt hatte. Riemals, sagte er, sei es ihm in den Sinn gesommen, den Blick zu der Höhe auszurichten, auf die er gestellt sei; ein ruhiges und beschauliches Leben sei immer das letzte Ziel seiner Wünsche zu Bamberg getrennt, die er seine

Freundin, Schwester und Braut, seine reine Taube nennt. Er hat 1046. sich auch nicht ganz von ihr losgeriffen, sondern sich das Bisthum Bamberg bis zu seinem Lebensende bewahrt, ohne freilich jemals seis nen alten Sis wieder einzunehmen.

Die ergablten Borgange, burch welche bie fimonistischen Bapfte entfernt und ein ehrlicher beutscher Mann auf ben Stuhl Betri erhoben wurde, fanden damals faft Alle, welchen bas Bohl ber Rirche am Bergen lag, burchaus rechtlich und gefetlich. Beter Damiani wird nicht mube biefen herrlichften Triumph bes großen Ronigs ju preisen. In ber gangen Brofangeschichte weiß er einen gurften gleich Beinrich nicht zu finden; er ftellt ihn Davib und jenem Jofias an Die Seite, welcher feine Rleiber gerriß, als tas Gefet Mofis wiebergefunden wurde und er bie falfchen Altare fturgte. Co, fagt er, habe auch Seinrich ben Rirchengefegen ber Bater, Die langft bem Gebachtniffe entichwunden waren, neue Geltung und Bebeutung gewonnen. Er erinnert an bas Borbild bes Seilands, welcher bie Bechfeltifche umfturgte und bie Kramer aus bem Tempel jagte. In bie Worte bes Pfalmiften bricht er aus: "Du haft gebrochen, Berr, meine "Bande; ich werde bir weihen bas Opfer meines Lobes." Als ber ftrenge Bago von Luttich wenig spater an ber Rechtmäßigfeit biefer Borgange fich einen Zweifel gestattete, fant er boch bei ben Frommen jener Zeit wenig Unflang. Gelbft bie entschiebenften Bertreter ber Freiheit Roms haben, als ichon ber große Rampf gwifchen Raiferthum und Bapfithum entbrannt war, gegen tas damalige Berfahren Seinriche taum einen Tabel erhoben; fie haben vielmehr fast einstimmig von ben Synoben au Sutri und Rom bie Biebergeburt bes Bapfie thums batirt.

Es war ein großer Weihnachtstag, ben man barauf zu Rom bez ging. An bemfelben wurde Suidger unter bem Ramen Clemens II. zum Papfte geweiht und schmuckte bann sogleich in St. Beter nach altem Brauche Heinrich und seine Gemahlin mit der kaiserlichen Krone. Es geschach an berselben Stelle, an demselben Tage, an dem einst vor 246 Jahren Karl der Große zum Kaiser ausgerusen war. Ein anderer Karl an Macht, an Geistesschwung, an heiligem Eiser sur die Reinheit der Kirche war erstanden, und wie er noch in den ersten Mannessahren stand, schien ihm das Leben Größeres zu verbeißen, als je einem Sterblichen beschieden war. Das Ideal des germanischen Kaiserthums schien jeht seiner Erfüllung nahe zu sein. Roch niemals hatte so die höchste weltliche Macht der gesammten Kirche und ihrem Haupte gegenüber gestanden; die gläubige Kirche

1946. mußte ben Raifer als ihren Retter und Befreier anerkennen und fic ibm aus Danfbarfeit, wie um ihres eigenen Intereffes willen gang hingeben. Bugleich eröffnete fich bem beutschen Bolte ein Blid in bie glanzenbfte Butunft. Die Lage ber Dinge mar ber febr abnlich, als Dito III. von Gregor V. gefront wurde, und boch vollig verschieben. Denn bas Berg bes faiferlichen Rnaben mar bamals von bem Bauber bes alten Roms umftridt gewesen und ber beutsche Bapft hatte fich tief in die Ideenwelt ber frangofischen Monche verloren; jest hatte man einen Raifer, ber feine beutsche Befinnung hinreichenb bethatigt hatte, beffen lettes Biel fein anderes mar, ale bie Berrichaft bes beutschen Bolfes über ten gangen Occibent für alle Butunft feftzustellen; und ihm gur Seite ftand ein Bapft, welcher fich wohl in ber Abneigung gegen bie Simonie mit ben Cluniacenfern beruhrte, fonft aber burch und burch fich als Deutscher fublte und unter ben hoben Binien am Tiberufer nach feinen Riefermoalbern an ber Regnit verlangte. Wie Raifer und Bapft jest wirften, fonnte eben fo gewinnreich bem beutschen Bolfe werben, ale Ottos III. Phantafien ber Große beffelben binberlich gewesen maren.

Selbst bem romischen Bolfe machte fich bemerklich, bag man am Unfange einer neuen Beit ftebe, bag biefe Raifertronung etwas Unberes, als eine leere Ceremonie fei. Das ungeheure heer bes Rais fere, welches die weiten Raume ber Stadt erfulte und taum in ihnen Blat fand, bas ftrablende Gefolge von Kurften und Bifchofen um ben herrn ber Welt, bie ungeheuren Schlag auf Schlag eintretenben Erfolge überwältigten bie Einbildungefraft ber blinden und leichtbeweglichen Daffe. Richt allein bag bie romifche Burgerichaft bem Fremblinge, ber ihr einen fremben herrn fette, fturmifch jujauchzte; fte fand auch feine Grenze ihm ihre Ergebenheit zu bezeigen. Bas Dtto I. nur mit Gewalt ben Romern abgerungen hatte, boten fie jest freiwillig bem Raifer bar, bas Recht allein über ben Stuhl Betri ju verfügen; fie beschloffen, tein Bapft folle fortan ohne ben Bil len bes Raisers gewählt und geweiht werben. Seit ben Tagen Dttos III. hatten die Crefcentier und bann die Tusculaner unter bem Ramen bes Batriciate, beffen mabre Bebeutung fast in Bergeffenbeit gefommen war, meift willführlich ben papftlichen Stuhl befest; bamit nicht ferner bas Batriciat hierzu gemigbraucht murbe, vereinigte Beinrich nach bem Willen bes romifchen Bolfs es unmittelbar mit ber faiferlichen Gewalt und feste fich felbft ben golbenen Reif, bas Abzeichen bes Patricius, auf bas haupt. Die fpatere Zeit fannte eine Urfunde, burch welche bamals ber Papft mit bem remifchen

Bolle bie Einsebung ber Rachfolger Betri und aller Bischofe, bie 1046. Regalien befäßen, bem Raifer und feinen Rachfolgern mit bem Batriciat übertragen haben follte. Diefe Urfunde mar ficherlich ein betrügliches Madwerf, mit anderen abnlicher Art von ber faiferlichen Partei in Rom mahrend bes Investiturftreits geschmiebet; aber als Thatfache ift burch unumftofliche Zeugniffe feftgeftellt, bag bem Raifer mit bem Batrieiat von bem Plerus und bem Bolfe Roms ausbrud. lich bas Recht ber freien Berfügung über ben Stuhl Betri jugeftanben wurbe.

Ueber ben neuen Bischof und herrn, welchen bie Romer vom Raifer erhalten hatten, fonnten fie fich mit Richten befchweren. Clemens II. \*) war ein frommer, ftiller und wohlwollender Dann; bie Romer felbst haben ibm ben Beinamen bes Gutigen gegeben; ftrenge Giferer, wie Beter Damiani, flagten ihn ju großer Beichheit und Rachgiebigfeit bes Charafters an. Den Ramen Clemens hatte er fich unfraglich gewählt, um an bie ichonen Anfange ber romischen Rirche au erinnern, wo fie noch in ursprunglicher Reinheit ftrabite. Bon ben entftellenden Mateln ber fpateren Beit fie ju reinigen, war fein Bunfc und feine Sorge. Der Kampf gegen bie Simonie war ihm burch feine gange Stellung jur erften Pflicht gemacht. Schon in ben erften Wochen bes Januars 1047 hielt er eine große Synobe gu mit. Rom, auf ber burchgreifende Befchluffe gegen bie Simonie fur bie gange abenblanbifche Rirche gefaßt wurden. Ber fich bes Berfaufs geiftlicher Weihen und Wurben schulbig gemacht hatte, wurbe mit bem Rirchenbanne belegt; wer fich wiffentlich von einem Simoniften hatte weihen laffen, zu einer vierzigtägigen Rirchenbuße verurtheilt. Bon bem Stuhle Betri berab ertonte enblich eine Sprache, wie fie bie Cluniacenfer, Die Junger Romualbe, alle aufrichtigen Christen langft gehofft hatten. Gine neue Ordnung ber Rirche begann mit bem Tage, wo bas Saupt ber Rirche bie Simonie mit bem Bamfluche belegte.

Es mußte als ein Blud ericheinen, bag man zu berfelben Beit Belegenheit fand eine nicht geringe Anzahl bebeutenber Biethumer zu

<sup>\*)</sup> Suibger ftammte aus einer vornehmen Familie Sachfens; fein Bater Ronrab war in ber Wegend von Salberftabt fehr begutert und befag Moreleben umb Borneburg; feine Mutter Amulrab war bie Schwefter bes im Jahre 1012 verftorbenen Erzbifchofe Waltharb von Ragbeburg. Sulbger murbe Domberr in Salberftabt, trat bann in bie fonigliche Rapelle ein und erhielt in ben letten Tagen bes Jahres 1040 nach Cberharbs Tobe burch bie Bunft Beinriche III. bas reiche Biethum Bamberg, welches burch feine Erhebung auf ben Stubl Betri mit einem neuen Banbe an Rom gefeffelt wurbe.

besethen; benn die neue Zeit wollte neue Menschen. Das Erzbisthum Ravenna war seit Wiggers Absehung nicht vergeben; es siel jeht dem Humstied zu, dem Kanzler des Kaisers lisher für italischen Länder, einem deutschen Manne. Humstied wurde vom Papste geweiht, und da der Rangstreit zwischen Mailand, Ravenna und Aquileja auf der zuleht erwähnten Synode abermals zur Sprache kam, wurde er diessmal zu Gunsten Ravennas entschieden. Der Kanzler des Kaisers sür Deutschland und Archikaplan Dietrich erhielt gleichzeitig das erledigte Bisthum Kosinis. Ein anderer Dietrich, ebenfalls Kaplan des Kaissers, wurde Bischof zu Berdun. In Straßburg wurde der speiersche Domprobst Herrand der Rachsolger Bischof Wishelms, des Großoheims des Kaisers. Roch mehrere andere Bischumer wurden damals oder in der nächsten Folge vertheilt und kamen sast sämmtlich an Männer aus der nächsten Umgedung des Kaisers, welche völlig in seine Absichten eingeweiht waren.

Bahrend ber Bapft Die verworrenen Berhaltniffe ber romifchen Rirche ju ordnen fuchte, hatte ber Raifer Die Umgegend ber Stadt burchzogen, um bie Burgen bes rebellischen Abels, namentlich ber Tusculaner, zu brechen. 2m 1. Januar 1047 ftand er bei Colonna Der weit überlegenen Streitmacht bes Raifers unweit Tusculum. war Benedicts Sippschaft in feiner Weife gewachsen; fie fceint fic beshalb unterworfen und Berfprechungen gegeben zu haben, welche fie balb genug brach. Rur furge Beit verweilte ber Raifer in ben romifchen Gegenben. Rachbem er ben größten Theil feines Beeres, ba ber Sauptzwed bes Buges erreicht war, entlaffen und feine Gemabilin, bie ihrer Entbindung entgegensah, mit ben Beimfehrenben nach bem Rorben Italiens gefendet hatte, brach er felbft, vom Bapfte begleitet, mit einer fleinen Streitmacht nach bem Guben ber Salbinfel auf, um die Berhaltniffe ber langobarbifden Furftenthumer und ber Rormannen zu regeln.

## b. Heinrich III. belehnt die Aormannen mit Apulien.

Die Unterstützung, welche abenteuernde Schaaren des Abendlandes dem griechischen Reiche in Sicilien geleistet hatten, war in ihren Folgen sehr verhängnisvoll für ben Kaiserthron von Byzanz geworden. Wie schlecht man auch im Allzemeinen die guten Dienste des Abendlandes belohnt hatte, am Uebelsten war doch dem Mailander Arduin begegnet, der unter diesen Schaaren eine hervorragende Rolle zespielt

batte. \*) Als er um bas erbeutete eble Roß eines Sarragenen mit bem int. griechischen Felbheren in Streit gerieth, verlor er nicht nur feine Beute, fondern mußte fogar auch eine ehrenfranfende Buchtigung aushalten. Seitbem fann ber Lombarbe auf eine glanzende Rache an bem bab gierigen und hochmuthigen Geschlecht ber Griechen und wußte mit bemundernewurdiger Lift feine Blane anzuspinnen und burchzuführen.

Tief im Bergen feinen Griechenhaß bergend, begab fich Arduin zu bem Ratapan Doceanus, gewann fich burch Schmeichelei und Gefcente beffen Gunft und brachte es, inbem er bie größte Ergebenbeit gegen ben Raifer jur Schau ftellte, in ber That babin, bag ibm bie Dbout einer Angabl griechischer Stabte übergeben wurde. Sier zeigte er seinen Untergebenen ein Bohlwollen, wie es bei ben Beamten Conftantinopels felten genug anzutreffen war, und gewann fich baburch leicht bie Bergen berfelben. Raum aber war er ihres Bertrauens ficher, fo ftreute er unter ihnen Die Saat bes Aufruhrs aus; er zeigte ihnen bie Bewinnsucht und Sarte ihrer fremben Bebruder und ftellte ihnen Befreiung von biefem unerträglichen Joche in nabe Aussicht. Unter bem Borwande einer Bilgerreife nach Rom verließ er Apullen und begab fich nach Aversa, wo er Graf Rainulf und die Rormannen aufforberte mit ihm gemeinschaftliche Sache jur Eroberung Apuliens ju machen. "Ich werbe vorangeben," fagte er, "und ihr follt mir "folgen. Und beshalb will ich vorangehen, daß ihr feben fonnt, wie "weibisch bas Bolf ift, gegen bas ich euch führe und bas ein so wei-"tes und reiches Land bewohnt." Die Eroberung Apuliens mar für Die Rormannen tein neuer Gebante. Um fo bereitwilliger gingen fie beshalb auf Arbuins Borfchlag ein; ein Bunbesvertrag wurde mit ibm geschloffen und beschworen, burch welchen Arbuin bie Balfte aller Eroberungen zugefichert wurde, mabrend bie andere Salfte ben Rormannen verbleiben follte. 3wolf angefehene Ritter mablte Rainulf aus ben Seinen; unter ihnen waren die Sohne Tancrebs von Sauteville, Wilhelm ber Gifenarm und Drogo, Die ichon in Sicilien Bunber ber Tapferfeit vollführt hatten. Diefen gwölf Führern gab Rainulf breihundert Ritter mit und gebot ihnen ihre Eroberungen ju gleichen Antheilen unter fich ju "Er legte ihnen die Fahne bes Siegs in die Sand," fagt bie alte Geschichte ber Normannen, "füßte fle und fandte fie in ben "Rampf um tapfer an Arbuins Seite gegen bie Griechen ju ftreiten."

3m Unfange bes Jahres 1041 brachen bie Rormannen unter Arbuin auf; bei Racht führte er fie heimlich in die Thore Melfis.

<sup>\*) 6. 315.</sup> 

1047. welche Stadt bas Bollwerf und ber Schluffel Apullens war. Als fic in ber Fruhe bas Bolf gegen bie fremben Ritter erheben wollte, wies Arbuin auf fie als die verheißenen Retter aus ber Stlaverei. folgenden Tage Schweiften bie normannischen Ritter schon bis Benosa, am britten bis nach Afcoli und Lavello; überall fanden fie bas Land wie einen Garten und Beute in Rulle, welche fie nach Melfi fortichleppten; nirgende fliegen fie auf einen geind ober auf Biberftanb. "Sie "theilten ihre Beute und suchten fich anzueignen, mas noch übrig mar. "Sie vergnügten fich mit ben Weibern ber Melfitaner und waren "froh über die Reigheit ber Manner, Die fie im Lande fanden. "Bertrauen auf Gottes Allmacht und ihre Tapferfeit meinten fie schon "gang Apulien fich unterworfen zu haben, und bie Bewohner bes Lan-"bes glaubten felbft nicht anbers." Aber biefe ichidten benn boch Boten an ben Ratapan - es war Doceanus ber Jungere, welcher erft vor Rurgem fein Amt übernommen hatte - flagten ihm ihre Berlufte und verlangten Hulfe. Der Katapan versammelte ein heer und rucke ben Rormannen entgegen. Ebe er fich mit ihnen in einen Rampf einließ, fnupfte er Unterhandlungen an. Er verlangte von ihnen fofortige Raumung bes Landes; fie bagegen beanspruchten bie Gemabr ibrer Eroberungen und versprachen bem Raifer Treue zu ichworen und mit ihren Baffen zu bienen, wenn er ihnen bas gewonnene Land belaffen würde. Der Katapan gerieth über biefe Antwort ber bochmutbigen Barbaren in ben bochften Born und verlangte banach fie im Rampfe zu züchtigen. Tag und Ort ber Schlacht wurden bestimmt. Am 17. Mary foliug man am Olivento bei Benofa. Trop ber ungebeuren Uebermacht des Katavans, der rustische Barager und fleinaftatifche Truppen bei fich batte - hunbert gegen einen follen gefampft haben — erlitten bie Griechen bie vollftandigfte Rieberlage und warfen sich in wilde Flucht. Der schwache Kaifer Michael soll bei ber Rachricht von der furchtbaren Schande sein Rleid unter bem Rlageruf gerriffen haben: "Sicherlich wird biefes Bolf mich noch meiner Rrone "berauben und aus bem Reiche verjagen."

Die Griechen machten neue große Ruftungen: ber Kaiser öffnete seinen Schap, bas Bolt brachte allgemeine Beisteuern auf, man sparte keine Kosten, um ein zahlreiches, wohlgerustetes heer in Italien aufzustellen. Abermals bilbeten Warager ben Kern beffelben, in Klein-Afien waren bedeutenbe Aushebungen gemacht, auch in Italien hatte man zahlreiche Truppen geworben. Aber auch die Normannen hatten sich nach Beistand umgesehen und ihn in Benevent gefunden. Um die Stimmung der Eingebornen sich zu gewinnen, hatten sie sich

fogar unter ben Befehl eines Bruders des Fürsten von Benevent, Ate, 10st. nulf mit Ramen, gestellt. Am 4. Mai kam es abermals zur Schlacht. Am Ofanto, dem alten Ausidus, wurde gekampst und die griechische Schlachtreihe abermals zum Weichen gebracht; unermeßliche Schaaren fanden in den Wellen des Flusses ihren Untergang, und das reiche Lager des Katapan siel in die Hande der Rormannen.

Die boppelte Rieberlage bes Doceanus bewog ben Raifer ifin feines Amtes ju entfegen und als feinen Rachfolger ben Bugianus uber bas Meer ju fenben, einen Sohn jenes Bafilius Bugianus, ber im Jahre 1018 bie Rormannen aus Apulien gurudgeschlagen hatte. Dit ben bochken Bollmachten als Bicar bes Raifers fam Bugianus über bas Deer, ein neues Baragerheer und ungeheure Gelbsummen führte er mit fich, um burch Werbungen in Italien fein Beer zu verftarten. Auch bie letten Streitfrafte in Sicilien fchaffte man auf bas Festland herüber. Inbeffen hatten auch die Rormannen mit ben erbeuteten Schaben ihr heer ju verftarfen gewußt. Bon beiben Seiten ruftete man fich ju einem entscheibenben Rampfe. Bugianus wollte die Rormannen in Delfi einschließen, aber fie tamen ihm gupor, verließen die Stadt und überraschten bie Briechen bei Monte Belofo. Sie verlangten ben Rampf, und Bugianus nahm ihn an. Er entschied fich alebald fur bie Rormannen; bie Warager, bie Apuler, Calabrefen, alle die anderen Bolfer, die unter bem griechischen Feldzeichen bienten, konnten ber normannischen Sapferkeit nicht Stanb hab ten. Das gange heer bes Bugianus wurde vernichtet; er felbft gerieth in bie Gefangenschaft ber Reinbe. Mit biefem vornehmen Gefangenen und allen Fahnen ber Feinde tehrten bie Normannen nach Melfi gurud und vertheilten bier ihre Beute. Altenulf erhielt ben Bugianus zugesprochen und verließ balb barauf bas heerlager ber Rormannen; er gebachte burch feinen Befangenen fich ein großes Lofegelb und bie Gunft bes Raifers von Bygang zu gewinnen. Absicht erreichte er ohne Dube, und bald waren bie Beneventaner bie Bundesgenoffen bes Raifers und erbitterte Reinde ber Rormannen, welche fie bisher unterftust hatten.

Die Normannen bedurften eines andern Führers, bessen Name die Eingebornen für sie gewinnen könnte. Sie fanden ihn in dem Argyros, dem Sohne jenes Melus, der einst zuerst französische Ritter nach Apulien geführt hatte. Argyros war in Constantinopel erzogen und im Jahre 1040 von dort nach Apulien gesendet worden, um einen Ausstand in Bari zu unterdrücken. Die Popularität seines Hauses dasselbst wollte der Kaiser bemuhen und hielt sich der Treue des Ars

gyros für sicher. In der That bewähligte Argyros den Austand in seiner Baterstadt. Als sich aber nach den Siegen der Rormannen Bari aus Reue emporte, Matera und andere Städte daun sich dem Aufruhre anschlossen und mit den Rormannen in Berträge einließen: da wankte auch die leichte Treue des Argyros, und er ließ sich von den ausständigen apulischen Städten und von den normannischen Eroberern zu ihrem gemeinsamen Ansührer wählen (Februar 1042). Die Rormannen machten seht die schnellsten Fortschritte; sast alle Städte Apuliens ergaben sich, die einen freiwillig, die andern durch Wassenger walt bezwungen. Auch im Gebiet von Benevent machte man namhaste Eroberungen; die ganze Gegend um den Monte Gargano mit dem Heiligthum des berühmten Michaelsklosters siel in die Hande der Rormannen.

Inbeffen war im December 1041 Raifer Michael IV., Boes fcwachlicher Gemahl, mit Tobe abgegangen, und fein Reffe Dichael V., Boes Aboptinfohn, hatte ben Thron ber Cafaren bestiegen. Er entließ alebalb ten Maniaces, beffen gludlicher Thaten in Sicilien man in ber Roth bes Augenblide gebachte, aus ber Saft und fandte ihn nach Italien. 3m April 1042 langte Maniaces in Tarent an und gewann Matera nebft einigen andern Orten ber Umgegend wieber. Argyros machte febr erhebliche Buruftungen, um ihm ju begegnen. Richt allein die Normannen, die fich unter feinen Befehl gestellt hatten, bot er auf, fonbern auch Rainulfs Rriegeschaaren leifteten ihm Beiftand. Go geruftet jog er Maniaces entgegen, ber vor ihm gurudwich und fich in Tarent einschloß. Im Juli belagerte Argyros mit feinen Apulern und Rormannen Giovenaggo und nahm es mit Sturm, bann rudte er vor Trani, bas noch von ben Griechen befest mar. Abfichtlich verschleppte er bie Belagerung Dies fes Blages lange Beit, benn fcon hatte er fich mit bem Sofe ju Conftantinopel in Berhandlungen eingelaffen, um abermale Bort und Treue ju brechen.

Schon im April war Michael V., ber Sohn bes Schiffstalfaterers, von ber Höhe gestürzt worden, auf welche ihn eigenthümliche Berkettungen geführt harten. Nach seiner Entthronung war Zoe mit ihrer Schwester Theodora als Kaiserin ausgerusen worden, und noch einmal gedachte die mehr als sechszigjährige Kaiserin sich einen Gemahl, dem Reiche einen Kaiser zu wählen. Ihre Wahl siel auf Constantin Wonomachus, ihren früheren Günstling, der am 11. Juni 1042 als Kaiser ausgerusen wurde und 12 Jahre, Zoe überlebend, auf dem Throne von Byzanz sas. Constantin, ein alter Rival und

Feind des Maniaces, nahm diesem sogleich den Oberbefehl in Apus 1047. lien, woraus sich der entseste Feldherr empörte und selbst zum Kaiser ausrusen ließ. Unter diesen Umständen bot man zu Constantinopel Alles aus, um sich Argyros zu gewinnen, und dieser verkauste in der That, als man ihn zum Patricius und Katapan erhob, sich und Bari. So kehrte ein Theil Apuliens — besonders der Süden und die meisten Seestädte — wieder unter die Botmäßigkeit des Kaisers zurück. Umsonst machte Maniaces im October einen Angriss auf Bari. Als im Ansange des Jahrs 1043 Argyros neue Hülssträfte an sich zog, nöthigte er den Maniaces den italischen Boden ganz zu verlassen und sich nach Durazzo einzuschiffen.

Bon bem Barenfer, wie von bem Langobarben verratben, faben fich bie Rormannen auf fich felbft verwiesen. Ihre gwölf Rubrer beburften eines Oberhauptes, wenn fich bie Rrafte nicht in bem ohnes bin fcwierigen Rampfe zugleich gegen bie Griechen und bie Eingebornen zerfplittern follten. Go mablten fie Wilhelm ben Gifenarm im September 1042 ju ihrem Fuhrer, ber feine Belehnung von Baimar von Salerno und Rainulf von Aversa empfangen follte. Sie geleis teten Bilhelm nach Salerno, und fo erfreut war Baimar über bie hulbigung bes Normannen, bag er ihm bie Tochter feines Brubers Buibo, bes Fürften von Sorrent, jur Che gab. Bald barauf famen Baimar und Rainulf felbft nach Melfi, wo fie mit ben größten Chren empfangen wurden. Wilhelm wurde als Graf Apuliens inftallirt; Rainulf ale gemeinsamer Lehnsherr ber Rormannen erhielt Gis pont und bie Begenden um ben Monte Bargano mit bem Michaels, flofter, Bilhelm und bie anderen eilf Fuhrer Der Normannen empfingen jeber ein besonderes Stadtgebiet; Melfi blieb gemeinsamer Befit und Mittelpunft ber gangen friegerischen Colonie. Arduin murbe bem Bertrage gemaß bie Salfte ber Eroberung überlaffen, boch icheint man ibn mit bem am Benigften geficherten Untheil abgefunden zu haben. Das maren bie Unfange ber normannischen herrschaft in Apulien.

Die Waffenthaten ber französischen Ritter in Unter-Italien hatten Baimar eine Stellung gegeben, wie sie seit Pandulf dem Eisenhaupt kein langobardischer Fürst jemals wieder gewonnen hatte. Nicht allein daß ihm Salerno, Capua und Amalsi unmittelbar gehorchten, daß er seinen Bruder Guido zum Herzog von Sorrent erhoben hatte, auch die Normannen von Aversa und in Apulien erkannten ihn als ihren Lehnsherrn an, und mit Rainulf im Bunde gewann er zulest auch Gaeta und setzte bort Rainulf zum Herzog ein. Aber seine Macht war doch nicht unbestritten. Nach dem Tode Kaiser Mi-

Siefebrecht, Gefch, ber Raifergeit II.

1047. chaels IV. war Banbulf von Capua aus feinem Exil im fernen Often aurudgetehrt und versuchte nun burch griechischen Beiftand fein Furftenthum wieber zu gewinnen. Wenn er auch bei einigen Grafen Campaniens Anhang fanb, fo hatte boch Baimar wenig von ihm au befahren, fo lange er ber einmuthigen Unterftugung ber Rormannen ficher Aber ein großer Berluft fur Baimar mar ber Tob bes tapfern Rainulf, und noch bebenklicher wurde feine Lage burch bie Berwickelungen, welche biefem Tobesfalle folgten. Baimar hatte gunachft einen Reffen Rainulfs, Usclittin mit Ramen, mit Averfa belehnt; aber biefer, bie allgemeine Liebe Aller, "ber ichone junge Graf," ftarb balb nach bem Antritt ber Bewalt, und burch einen unglucklichen Einfall Baimars wurde ein normannifder Ritter, Ramens Rubolf, ber nicht zu Rainulfs Familie gehörte, mit Aversa belehnt. Die Rormannen, bereits an ber Erblichfeit ber Leben fefthaltenb, verjagten nach turger Zeit Waimars Schutling und erhoben zu ihrem Grafen Raibulf Trincanotte, einen Reffen Rainulfs, ber fo eben erft aus Baimare Rerter entsprungen war. Gemeinsames Intereffe verband Panbulf und Raibulf gegen Baimar, beffen Lage fo eine febr gefahrliche geworben ware, wenn er nicht an ben Normannen Apuliens eis nen ftarten Rudhalt behalten batte.

Bilhelm ber Gifernarm zeigte fich bis zu feinem Tobe als ber getreufte Lehnsmann Baimars. 3m Anfange bes Jahres 1044 hatten fie gemeinsam bie Griechen auch in Calabrien angegriffen und bann am 8. Mai noch einmal in Apulien vollständig geschlagen. 3wei Sahre fpater farb Bilbelm, und Die Normannen mablten feinen Bruber Drogo au ihrem Grafen; ihre Bahl bestätigte nicht allein Baimar, fonbern gab auch bem Drogo feine eigene Tochter jur Gemah. lin, bie er auf bas Reichlichfte ausstattete. Co wurde ber neue Graf von Apulien an feinen Schwiegervater burch bie festesten Banbe ge-Als nun Panbulf und Raibulf gegen Salerno rufteten, eilte Drogo mit seinen Normannen Waimar jur Hulfe und wandte nicht nur die augenblidliche Gefahr von ihm ab, fonbern verfohnte ihn auch mit Raibulf und ben Aversanern. Raibulf gelobte Waimar Treue und wurde mit ber Kahne von Aversa investirt. Banbulf sette zwar auch in ber Folge einen fleinen Rrieg gegen Baimar fort, aber ohne nennenswerthen Erfolg, ba Aversa mit seinen Rormannen Baimar fcutte. Indeffen fampfte Drogo in Apulien bald mit auffähigen normannifchen Anführern, bald mit griechischen Beeren, beren Befehlshaber fonell wechfelten, nachdem Argyros nach Conftantinopel befdieben und bort mit großer Auszeichnung aufgenommen war; aber tros

Diefer mannigfachen Rampfe zeigte fich Drogo ftete jum Schube feis 1047. nes Schwiegervaters bereit, beffen Macht, wenn auch nicht unbefirits ten, boch noch immer weithin geachtet war. Durch gang Italien erscholl ber Rame bes Furften von Salerno, und fein Bof murbe wie ber hof eines Raifere gesucht; alle Großen ber Umgegend nahmen gern von ihm Leben, felbft bie machtigen Grafen bes Marferlanbes bekannten fich ale feine Bafallen. Mit bem Markgrafen Bonifactus, bem reichften und angesehenften Furften bes norblichen und mittleren Italiens, ftand er in vertrauten Begiehungen, und zweimal in iebem Jahre fandte er Boten mit prachtigen Gefchenken an Ronig Seinrich über bie Berge und wurde mit nicht minder foftbaren Gegengaben von bem Ronige geehrt. Baimar hatte feine gange Stellung an bas abenblanbifche Reich gefettet, Conftantinopel hatte er fur immer ben Ruden gefehrt. Mit feiner Macht aber war zugleich bie jener frems ben Ritter befestigt worben, welche bas wunderbarfte Gemisch gwifchen höfischen Cavalieren und gemeinen Begelagerern fich auf bem fremben Boden theils burch Gewalt, theils burch treue Lehnevflicht, theils burch Berbindungen mit italischen Fürftentochtern bleibenbe Bohnfibe gewonnen hatten.

Dies war bie eigenthumliche Lage ber Dinge, als ber Raifer, vom Bapfte begleitet, im Unfange bes Februare 1047 in bie lango. barbifchen Fürftenthumer tam. Rach einem Befuche in Monte Caffino begab er fich nach Capua und beschied bie Großen Italiens vor fetnen Thron. Biele fürchteten vor ibm ju erscheinen, benn fie bangte por bem Born bes Raifers wegen ihrer Uebelthaten. Aber freudig erfcbien Baimar mit allen feinen Grafen und Baronen, und mit ihm kamen bie Rormannen, Raibulf und Drogo an ihrer Spige. Baismar fand bei bem jungen Raifer eine eben fo gute Aufnahme, wie einst bei beffen Bater; bennoch nothigte ihn ber Raifer Capua wieber an Banbulf und beffen jungen Sohn gegen eine bebeutenbe Gelb. fumme abzutreten. Entweber ging bes Raifere Abficht hierbei babin, ber übergroßen Macht Baimars ein Gegengewicht zu geben, ober es lag ihm baran alle Rrafte bes italifchen Gubens gegen bas Reich von Byzanz zu vereinen, mit bem man feit bem Tobe Raifer Ronrabe in neue Bermurfniffe gerathen mar. Die Eroberung Apuliens burch bie Rormannen war ein Ungriff bes Abenblanbes auf alte Befigungen bes morgenlanbifchen Reichs gewesen, und Beinrich gab beutlich zu erkennen, wie er bie Eroberung ber Rormannen nicht allein ju fchuten gewillt fet, sonbern als feine eigene anfebe. Er belehnte bamale wie Raibulf mit Aversa, so Drogo mit ber Grafschaft

1047. Apulien und nahm somit Besthungen in Anspruch, die niemals zum deutscherömischen Reiche gehört hatten. Weit nach dem Süden hin schob er die Grenzen seines Imperiums vor und überließ die Vertheis digung derselben den tapferen französischen Rittern. Auch für die Stellung des Kaisers zu Frankreich war der Bund mit den Rormannen nicht ohne Bedeutung; wie mit den französischen Mönchen vordem, trat er jest mit dem französischen Abel in nähere Beziehungen.

Bon Capua begab fich ber Papft nach Salerno, auch ber Rais fer wird biefe Stadt auf feiner Reife berührt haben; noch im Sebruar brachen bann beibe gegen Benevent auf, fanden aber bie Thore ber Stadt gesperrt. Die Fürften Bandulf III. und Landulf VI. hatten fich bem griechischen Reiche angeschloffen, und auch bie Burgerschaft scheint in ber Aurcht vor ben Normannen feinen andern Schut als in ber Macht Conftantinopels gefehen au haben. Die feindseligste Stimmung gegen bas abenblanbifche Reich herrschte in ber Stabt. Schon hatte man bie Schwiegermutter bes Raifers, als fie fury vorher von einer Bilgerfahrt nach bem Monte Bargano beimtebrend Benevent berührte, ichmer gefranft; jest verweigerte man fogar bem Raifer felbft und bem Bapfte bie Aufnahme. Beinrich, nur auf schleunige Rudfehr nach Deutschland bedacht, war fern bavon bie Unterwerfung Benevents jest erzwingen ju wollen; er gab es ber Race feiner Betreuen Breis. Stadt und Land, mit bem Banne bes Bapftes belegt, überließ er jur Buchtigung Drogo und feinen Rormannen.

Der Kaiser selbst eilte durch die Marken nach Rimini, wo er am 3. April einen Fürstentag hielt. Ein hier beschlossenes Edict ist auf uns gekommen, in welchem er sich auf die Borschriften der Kaiser Theodossus und Justinian berusend verordnet, daß kein Kleriker sortan in irgend einem Rechtshandel zu einem Eide genöthigt werden solle, sondern ihn durch seinen Advokaten leisten lassen könne. Auch hierin zeigt sich das Bestreben des Kaisers die begonnene Resorm der Kirche durchzusühren. Wenige Tage später sinden wir den Kaiser in Ravenna, von wo er nach Mantua eilte. Hier seierte er das Oftersest (19. April) und erfreute sich des Wiedersehens seiner Gemachlin, die damals ihr zweites Kind, abermals eine Tochter, auf italischem Boden gedoren hatte. Eine schwere Krankheit hielt den Kaiser bis zu den ersten Tagen des Mais in Mantua zurück, dann nahm er seinen Weg über Berona und Trient nach dem Brenner und betrat in der Mitte des Mais wieder den beutschen Boden.

Den himmelfahrtstag feierte ber Kaifer in Augeburg, Pfingften bereits zu Speier am Grabe feiner Eltern. In bem Gefolge bes

Raisers waren ber entsette Papft Gregor und beffen junger Freund 1047. Bilbebrant, welche unfreiwillig Rom und Italien hatten verlaffen muffen. Der Raifer wies ihnen Bobnfite ju Roln an, wo fie unter bie Dbhut bes treuen Ergbischofs hermann gestellt wurden. Un ben Ufern bes Rheins ftarb Gregor im folgenben Jahre. Auch einen Tobten hatte ber Raifer erilirt. Es war Guibo von Bompofa, ber große Beilige ber Reformpartei in Italien, ber furz vor ber Unfunft bes Raifers gestorben war und im Tobe sich noch munberthätiger erwies ale im Leben. Die irbifchen Ueberrefte biefes neuen Seiligen nahm ber Raifer mit fich nach Deutschland und fette fie in bem von Konrab II. begrundeten Johannisstift bei Speier bei, welches feitbem ben Ramen bes b. Guido annahm.

Die Furften bes Reichs umgaben ben Raifer in Speier, und in ihrer Mitte verlieh er bem jungen fcmabifchen Grafen Belf, bem Letten vom Mannoftamm biefes altberühmten Saufes, bas Berzogthum Rarnthen mit ber Marf Berona. Welf war burch feine Mutter Irmingard ein Reffe ber Bergoge Beinrich von Baiern und Friedrich von Riederlothringen; bas britte Bergogthum fiel ber luremburgifchen Sippfchaft ju. Inbem ber Raifer jest auch Rarnthen, bas lette noch mit ber Rrone verbunbene beutsche Bergogthum, aufgab, manbte er fich gang von ber Bahn ab, bie einft fein Sater eingefchlagen batte. Beinrich III. hielt feine Dacht fur gu feft begrunbet, ale bag fie noch weiterer Stugen bedurft hatte, ale bie unmittels bar mit ber toniglichen und faiferlichen Macht felbft gegeben maren. Und in ber That, als heinrich von feinem Buge nach Stalien gurudtehrte, ale er im fluge bie Raiferfrone gewonnen, mit einem Schlage bas firchliche Schisma beendet, bas Bapftthum mit unauflöslichen Banben an fich gefeffelt, bie Reichsgrenze im Guben ohne Schwerbtftreich erweitert hatte - mer hatte bamale glauben follen, baß er noch jene nieberen Gewalten ju furchten batte, Die ju folchen Soben niemals binaufreichen fonnten!

#### 11.

# Der lette Rampf mit Perzog Gottfrieb.

1047.

Das Ziel bes Kaisers — bas sah und fühlte nun wohl Jebermann - war bie Alleinberrschaft über bie abendlandische Belt und fonnte nach ber Ratur feiner Stellung faum ein anberes fein; mit fturmenben Schritten ging er auf biefes Biel los und ftanb nicht mehr fern von bemfelben. Aber noch immerbar haben bie Bolfer Guropas bem vernichtenben Drud einer Universalmonarchie, welche fich mit Rothwendigfeit ju ber furchtbarften Despotie hatte gestalten muffen, mit aller Macht wiberftrebt. Die herrschaft ber romischen Imperatoren, Die Monarchie Raris bes Großen hatten fich Grengen fegen muffen und maren felbft innerhalb biefer Grengen felten unangefochten geblieben. Das innerfte Leben ber europäischen Bolfer ift nas tionale Freiheit; man fann biefe beschränken, aber niemals erftiden. Wie batten ba Seinrichs Bestrebungen auf die Dauer ohne Biberftand bleiben follen, ob fich auch fur ben Augenblid von einem Ende Europas jum andern bie Fürften und Bolfer ihm willig zu beugen fcbienen! Biel zu fraftig hatte fich icon bas nationale Gefühl ents widelt, als daß jest auch nur ein abnliches Raiferreich zu begrunden gemefen mare, wie es einft Rarl ber Große gefchaffen hatte. Bie fich felbft ein Rathfel ber Knabe zum Jungling ermachft, fo reiften unbewußt die Rationen bes Abendlandes zu bem immer beutlicheren Befühl eigener Rraft und Selbstftanbigfeit heran und wiberftrebten mit bem Trop angeborener Freiheit jebem Berfuch ihr besonderes Leben zu brechen. Und biefer Wiberftand war ber faiferlichen Gewalt um fo gefährlicher, ale fie bei ihrer eigenthumlichen Stellung ju bem beutschen Fürftenthum niemals auf bie Dauer ben Gegensat ber Barteien im Innern ausgleichen konnte. Go fab fich benn Beinrich inmitten und trot feiner ungeheuren Erfolge body balb abermals von innern und außern Reinben angegriffen; mabrend er ichien ben Rampf um bie Welt magen ju fonnen, wurde feine Macht in fleinliche Streitigfeiten verftrickt, seine Rraft in ihnen gehemmt und gebunden.

Der Mittelpunkt aller seinblichen Bestrebungen gegen heinrich war und blieb Herzog Gottfried. Db alle Sterne dem jungen Kaiser glückringend zu leuchten schienen, Gottfried gab die Hoffnung nicht auf, daß schon die Stunde kommen werde, wo er für alle erlittene Unbill Rache nehmen könne. Wohl nur ein Mann seines unverzag-

ten Muthe, feiner erprobten Tapferfeit und feines Unfebens im Reiche ior. fonnte noch ben Gebanten eines abermaligen Rampfes gegen Beinrich im Bergen bewegen und mitten in ben größten Erfolgen bes Raifers neue Anfchlage gegen ihn fcmicben. Bar Beinrich bie glanzenbfte Berfonification ber faiferlichen Ibee, fo ftellte fich in Gottfried bagegen jest in feiner gangen ftarren und gaben Rraft jenes alte Fürftenthum bar, welches einft icon ber Begrundung bes Reichs ben hartnädigften Biberftanb entgegengefest hatte.

Bahrend Beinrich in Italien verweilte, hatte Gottfried nicht nur mit allen Großen Lothringens, bei benen er eine Geneigtheit auf feine Abfichten einzugeben voraussette, hochverratherifche Berbinbungen angefnupft, sondern auch jugleich mit bem Ronige von Frankreich bie früheren Berhandlungen aufgenommen. Der Konig horte gern auf bie Berfprechungen Gottfriebs und zeigte fich erbotig mit einem Beere in Lothringen einzufallen; er wollte fich Achens bemachtigen, inbem er Diefe Stadt und Die Lander bis jum Rhein fehr mit Unrecht als ein Erbe feines Gefchlechts anfah. Man ergahlt, baß bie Borftellungen bes alten Bifchofe Bago von Luttich ben Ronig vermocht hatten von bem Rriegszuge abzustehen; glaublicher ift, bag innere Bemegungen in Franfreich, an beren Spipe Baufried von Anjou, bes Rais fere Schwiegervater, ftanb, bas Unternehmen vereitelten. Dhne ben Beiftand ber Frangofen glaubte auch Gottfried fur ben Augenblid Richts unternehmen ju tonnen und hielt fich außerlich rubig, bereitete aber nichtsbestoweniger im Bunbe mit ben Grafen Balbuin von Flanbern, hermann von Mone und Dietrich von Solland im Stillen Alles ju einem großen Aufftand in Lothringen vor.

Der Raifer, von biefen Borgangen entweber fcblecht unterrichtet ober boch feine ernftliche Gefahr beforgenb, berieth Bfingften 1047 mit ben Furften ju Speier eine neue Beerfahrt gegen bie Ungern. Denn bereits im Commer juvor hatten biefe ber herrichaft feines Schützlings Beter bas traurigfte Enbe bereitet. Die Ungufriebenen hatten ben Andreas, einen Fürften aus Arpads Stamm, \*) ber mit feinen Brubern in ber Berbannung lebte, jurudgerufen und bie Krone bes beiligen Stephan angeboten. Andreas fehrte beim, und um ihn fammelten fich alle Biberfacher ber bestehenben Orbnung. barer Gewalt brach ber Aufftand gegen Beter und feine beutschen Befchuger los; er richtete fich jugleich gegen bie driftliche Rirche und ihre Diener. Die Tempel und Altare wurden mit Feuer und Schwerdt

<sup>\*)</sup> Anbreas war ber Sohn eines Reffen bes beiligen Siebban.

1047. gerftort, und eine graufame Berfolgung erging über bie Briefter bee Berrn; ber Kirche Chrifti follten auch in Ungern zahlreiche Martyrer nicht fehlen. Die Aufftanbigen verlangten ben alten Bopenbienft, fie verlangten noch lauter nach ber Freiheit und bem Recht ihrer Borfab-Beter, ber fich und feine Sache fogleich verloren gab, wollte nach Baiern flüchten, fand aber alle Bugange bes Lanbes befest; nothgebrungen fehrte er um und gab fich, nachdem feine beutsche Soutmache niebergemetelt mar, in bie Sand feiner Feinbe. Befangen fcbleppte man ihn nach Stuhlweißenburg, wo er geblenbet und verftummelt bes schmählichften Tobes ftarb. Andreas mar herr bes Bolles und Lanbes; aber er fah, baß nur ein Chrift bie Rrone bes beiligen Stephan tragen, bas von bem großen-Ronige begrundete Reich nur mit Bifchofen regiert werben tonne. Sobalb ber erfte Sturm bes Aufftandes vorübergebrauft mar, ließ er fich von ben Bis schöfen, welche ber Berfolgung entronnen waren, tronen und gebot bie Berftellung ber driftlichen Rirchen. Raifer Beinrich batte, eben im Begriff bie Alpen ju überfteigen, Rachricht von ben furchtbaren Ereigniffen in Ungern erhalten; balb barauf ereilten ihn Befanbte bes neuen Ronigs, ber fich bie Urheber bes Aufftandes auszuliefern erbot und vor Allem Friede und Freundschaft mit ben Deutschen begebrte. Treue Dienftpflicht und jahrliche Tributzahlungen verfprach er in gleicher Beife, wie fie fein Borganger geleiftet batte. Seinrich befahl ben Gefandten ibm nach Rom ju folgen, in St. Beter wolle er über Ungern entschelben. Belde Entscheibung er bort getroffen bat, wiffen wir nicht; aber wir horen, bag er, faum nach Deutschland gurudgefehrt, einen Rachezug gegen Ungern betrieb. Richt fowohl bie erneuerten Berficherungen bes ungerichen Ronigs, bag er ju jeber Dienftpflicht bereit fei, hielten ben Raifer gurud fein Beer fogleich abermals in die Donaugegenden ju fuhren, als bie offenbarften Beweise von einem neuen Aufftande in Lothringen, Die er furz barauf erbielt.

Schon hatte Graf Dietrich bas Gebiet ber ihm benachbarten Bischöfe von Utrecht und Luttich mit Arieg überzogen; schon ftand Balduin von Flandern gerüftet, und Gottsrieds Plane waren enthült, wie sehr er auch durch trügerische Botschaften den Kaiser über seine Absichten zu tauschen suchte. Der Kaiser mußte sich zum Kampf gegen diese Rebellen rüften und kehrte nach einem kurzen Aufenthalt in Sachsen im Ansang September an den Rhein zuruck, um zunächst Graf Dietrich anzugreisen, der zuerst die Fahne des Aufruhrs erhoben hatte. Ein großes heer hatte der Kaiser ausgeboten; auch die Hers

zöge von Schwaben und Baiern scheint er entboten zu haben, bie 1017. kurze Zeit darauf schnell nacheinander in Lothringen starben. Herzog Otto von Schwaben verschied auf seinem Gute Tomberg bei Köln und wurde im Kloster Braunweiler, der Stiftung seiner Familie, besstattet; Herzog Heinrich von Baiern sand zu derselben Zeit ein unserwartetes Ende — er hatte eben die Absicht sich zu vermählen — und sand sein Grab zu Trier. Der Heimgang dieser Getreuen schien wahrlich kein glückliches Borzeichen für das Unternehmen des Kaisers.

Beinrich felbft befand fich am 7. Ceptember ju Kanten am Rhein und trat gleich barauf ben Bug gegen Dietrich an. Er fette fein Seer nach Blaardingen über und fuchte ben Feind auf. es wiederholten fich abnliche Unfalle, wie im Jahre 1018 \*) in biefem mafferreichen ganbe bas lothringische Ritterheer im Rampf gegen bie Bauern und Schiffer betroffen hatten. Die großen Beeresmaffen bes Raifers konnten fich nirgends frei bewegen, überbies mar von ber Seefeite bem Feinde nicht beizutommen, und bas Beer ließ fich in bem wenig angebauten Lanbe fcwer ernahren. balb an ben Rudzug benten, auf bem bie Friefen, in leichten Rahnen ben Abziehenben folgenb, bem taiferlichen Beere mannigfache Berlufte beibrachten. Indeffen mar aber auch icon Gottfried mit ben andes Er hatte bie Raiferburg ju Rymren Verschworenen losgebrochen. megen, die alte Pfalz Rarle bes Großen und ben Lieblingefit Ronrabe II., überfallen, geplunbert, mit Feuer und Schwerdt gerftort. Inbem er biefe alte hauptfefte bes Reichs brach, ichien er fur immer mit Raifer und Reich zu brechen. Bon Nymwegen manbte er fich gegen ben alten Bajo von Luttich, ber fraftvoll und muthig noch in feinen letten Tagen bie Ehre bes Raifers vertheibigte. Dann fturmte Bottfried auf Berbun los, bie Stadt feiner Bater; burch Lift trang er in die Mauern ein und gerftorte von Grund aus mit Feuersgewalt Die alte Stadt. Rad allen Seiten flüchteten bie ungludlichen Ginwohner, in Schutt und Afche ihre Habe verlaffenb. Auch ber Dom ber Stadt mit seinen Schäten und heiligen Gerathen wurde von ben Klammen gerftort, und Gottfrieb, beffen Ahnen einft als ber Schirm und Schut ber Beiligen Lothringens geglangt hatten, murbe jest ber 26fcheu und Fluch aller Frommen. Mit allen Ueberlieferungen feines Saufes hatte Gottfried abgerechnet, ale er fich in wilbem Borne in ben Rampf gegen ben Raifer und bie Bifchofe fturate.

Beinrich fah, Diefer Mann war ein unverfofinlicher Gegner und

<sup>\*) 6. 142.</sup> 

1047. jebe Macht, die er ihm ließ, diente ihm nur als eine Waffe mehr gegen die Krone. Wie nicht anders zu erwarten ftand, entfleidete er ihn abermals des Herzogthums und verlieh Oberlothringen dem Grafen Abalbert vom Elfenzgau, einem nahen Berwandten feines Haufes, \*) der im Elsaß, in Franken und im oberen Lothringen reich begütert war. Aber damit war Gottfrieds Macht in dem Lande nicht gebrochen, die Wuth des undändigen Feindes vielmehr nur schärfer und tiefer gestachelt. Nachdem Gottfried Alles verloren, mußte er um Alles streiten.

Es war unleugbar, bie emparten Fürften hatten für ben Augenblid über ben Raifer in aller feiner Dacht einen bemerkenswerthen Triumph gewonnen; es hatte fich ber Welt fundgegeben, biefe angestaunte Macht hatte ihre febr verwundbare Stelle; ber Eindrud ber kaiferlichen Riederlage war um so gewaltiger, je weniger man ste erwarten fonnte. Bo man bieber vor bem Glang ber immer hober fteigenben Sonne geblenbet bie Augen gefenft hatte, magte man ben Blid von Reuem zu erheben; mo tropige Bergen vor weltlicher 201: macht gebebt und gegittert hatten, fclugen fie wieber freier. Ber mochte baran zweifeln, bag bie Großen Deutschlands, Burgunds und Italiens mit icheuen Bliden bem Siegeslauf bes jungen Raifers gefolgt maren, bag fie freier aufathmeten, als Gottfriebs unverzagter Ruth bie ftolgen hoffnungen bes Weltherrichers taufchte! Und wie mußten erft die Ronige von Frankreich und Ungern jedes Sinderniß fegnen, welches ben Raifer in weiteren Fortfchritten hemmte! In gang Europa machten fich bie Wirfungen von Gottfrieds Erfolgen fühlbar: in ben beutschen ganbern und Burgund regten fich aufrube rerifche Gebanten, in Ungern faßte man neue Soffnungen ber beutfchen Herrschaft ledig ju werben, ber Bole bachte abermals auf bie Erwerbung ber ichlefischen ganber; vor Allem aber in Italien wurben bie Folgen ber faiferlichen Rieberlage fofort bemerfbar.

Jedermann hatte sich vor Heinrich gebeugt, als er die Halbinsel burchzog, er hatte Alles nach seinem Willen geordnet; kaum aber trafseine Macht der erste Schlag, so wankte das Gebäude, das er so eben errichtet hatte. Waimar von Salerno belagerte mit seinen Rormannenschaaren Capua und nothigte Pandulf zu einem Bertrage, in welchem er eine gewisse Abhängigkeit von Salerno scheint anerkannt zu haben. Zu derselben Zeit traten die Grafen von Tusculum abermals hervor, um trop des Kaisers Patriciat von Reuem die Herren in

<sup>\*)</sup> Raifer Konrabs Mutter II. und herzog Abalberts Bater waren Gefdwifter.

Rom zu spielen. Und sogar ber reiche und übermächtige Markgraf 1047. Bonifacius von Tuscien, ber bisher wie sein Bater und Großvater in ber strengsten Dienstpsticht gegen die beutschen Herren beharrt und solcher Ergebenheit seine ganze Stellung zu banken hatte, ließ sich in geheime Berbindungen gegen den Kaiser ein. Wahrscheinlich ist, daß Waimar im Einverständniß mit dem Markgrafen handelte; gewiß, daß bieser mit den Grasen von Tusculum verbundet war.

Auch die Kirchenreform bes Raisers in Rom schien schon in ihren Anfangen beseitigt. 3war hatte Bapft Clemens, welcher aus bem Suben Italiens nach Rom jurudgefehrt war, in feinen loblichen Beftrebungen nicht geraftet und mit ben Eremitenmonchen und bem alten Obilo, ber bamale feine lette Bilgerfahrt nach Rom machte, im engften Bunde gegen bie Difftanbe ber Rirche unverbroffen angefampft; aber ein fruber Tob fette feinen Arbeiten fchleunig ein Biel. 21m 9. Oftober 1047 ftarb Clemens in einem fleinen Rlofter im Avennin \*) unweit Befaro; feine letten Gebanken weilten bei Bamberg und bei bem Rlofter Theres, welches er im Bambergerlande begrundet hatte. Als die Romer Die Rachricht vom Tobe bes Babftes erhielten, versammelten fie fich fogleich und ordneten, ihres Berfprechens eingebent, Befandte an ben Raifer ab; fie übergaben biefen . ein Schreiben, in bem fie ben Raifer "wie bie Rnechte ihren herrn, "die Rinber ihren Bater" baten, ihnen einen feuschen, gutigen und Attenreinen Bapft ju ichiden. Sie hatten ihre Augen auf ben Ergbifchof Salinard von Lyon gerichtet, ber burch vielfache Ballfahrten in Rom wohlbefannt und ihrer Sprache fundig war, auch bei bem Raifer als ein Rieriker ber ftrengften Richtung in Unfeben ftanb. Die romifchen Gefandten fcheinen beshalb ihren Beg über Lyon genommen gu haben, aber fie fanden Salinard ihrem Bunfche nicht geneigt. Erft fpat famen fie an bem faiferlichen Sofe an, ale ber Stuhl Betri ju Rom icon nicht mehr frei ftanb. Gin unverburgtes Gerucht ging, Benedict X. habe, um aufe Reue bas Pontificat ju geminnen, Papft Clemens burch Bift befeitigt; es wurde um fo leichter geglaubt, als fich in ber That ber verruchte Menfch bald barauf burch Belt einen Unhang in Rom gewann, bann von feiner Bermanbtichaft offen, von Martgraf Bonifgcius im Geheimen unterflütt, am 8. Rovember nach Rom jurudfehrte und aufe Reue ben Stuhl Betri be-

<sup>\*)</sup> Es war bas Rlofter bes h. Thomas am Flufichen Apofella. Beshalb fich Climens hierhin begeben hatte, ift nicht bekannt; er scheint die Rabe ber Eremitenmonche gefucht und die Fieberluft Roms gemieben ju haben.

1947. ftiea. Bas war für bie Reform ber Kirche, was für bie Zufunft bes Raiserthums zu hoffen, wenn es ihm gelang', fich im Lateran zu behaupten!

216 ber Raifer bas Weihnachtsfest zu Bohlbe feierte, bebrangten ihn von allen Seiten schwere Sorgen, aber bie wichtigfte Frage bes Augenblide mar, wie er feine Autoritat in Rom berftellen fonnte. Er hatte von ben angesehenften Bischofen Gutachten über bie Befebung bes papftlichen Stuble verlangt. Bir fennen nur bie Deinung bes alten Bago. Er fab in bem ichnellen Tobe bes reblichen Guid. ger eine Strafe Gottes fur bie Berletung bes pseuifidorischen Grundfanes, bag ber Bifchof ju Rom feinem Gericht auf Erben jur Rechenschaft verpflichtet fei; er griff bamit, soviel wir wiffen, querft bie Rechtmaßigfeit ber Beschluffe von Sutri an. Folgerichtig rieth er bem Rais fer, Gregor VI. nach Rom jurudzuführen. Er murbe bamit gewiß wenig Eindrud auf Beinrich gemacht haben, felbft wenn biefer nicht bereits feinen Entschluß gefaßt hatte. Die Bahl bes Raifers war auf ben Bifchof Boppo von Briren gefallen. Boppo mar ein Baier von Geburt und erft feit Rurgem ju feinem Bisthum erhoben; im Dienste bes Raifers hatte er fich eifrig bewiesen, die Romfahrt begleitet und auf bem romifchen Concil fich burch Renntniß bes fanonischen Rechts hervorgethan. Gin fraftiger Mann, nicht ohne Ehrgeig, icheint er felbft nach ber hochften Burbe ber Rirche verlangt ju haben und ben Abfichten bes Raifers auf halbem Wege entgegengefommen ju fein.

Nachbem fo zu Bohibe ber Rirche ein neues Oberhaupt gegeber 1048. war, begab fich ber Raifer im Anfange bes Jahres 1048 burch Franken nach Ulm, wo er einen großen Landtag versammelt hatte, um über bas herzogthum Schwaben ju verfügen. Der Markgraf Otto von Schweinfurt trug bas ichone Leben bavon, ber Sohn jenes Martgrafen heinrich, ber in ben Tagen heinriche II. eine fo bentwurdige Rolle gespielt hatte. Der neue Bergog gehorte bem babenbergifchen Saufe an, welches ichon einmal in bem Befite biefes Bergogthums gewesen war, und bie abermalige Belehnung mit bemfelben fchien gleichsam ein Erfat fur ben Dachtverluft, welchen es im Jahre guvor burch ben Tob bes Ergbischofe Boppo von Erier erlitten hatte. Berjog Otto ftand bereits in vorgerudten Jahren, feine Treue hatte ber Raifer in ben Bohmenfriegen erprobt; überbies mar Ottos Schwager ber eble Bergog Bretislaw von Bohmen, beffen Ergebenheit bem Rais fer in Diefen Zeitlaufen von unschatbarer Bebeutung fein mußte. Auch weit nach Burgund und Italien hinein reichten Ottos Berbindungen; benn er war mit Emilia, einer Tochter bes verftorbenen Markgrafen

Maginfred von Susa vermählt, beren Schwester Abelheib, einst bes 1046. Raisers Stiefbruber Herzog Hermann von Schwaben vermählt, sich nach bessen Tode mit Obo, bem Sohne bes Grasen Hubert von Maurienne, verehelicht und diesem die Markgrafschaft Susa zugebracht hatte.

Der ermählte Bapft mar bem Kaifer nach Ulm gefolgt, wo biefer ibm noch am 25. Januar eine Schenfung fur Briren übergab; unmittelbar barauf trat Boppo bie Reise nach Rom in Begleitung einiger beutscher Bijchofe an, mabrent ibm bie romifchen Gefantten bereits mit ber Botichaft bes Raifers vorausgeeilt maren. Der Marfgraf Bonifacius erhielt ben Auftrag, Poppo nach Rom ju geleiten und gegen bie Tusculaner au fchuben; aber ale ber geheime Berbunbete Benebicte X. weigerte fich ber Markgraf ben kaiferlichen Befehl zu voll-Boppo fab fich beshalb genothigt ben Rudweg anzutreten ftreden. und eilte nach Regensburg, wohin fich ber Raifer von Ulm begeben hatte, weil er bem Ausbruch eines Ungernfrieges vorbeugen wollte. Beinrich hatte jest von ber Treulofigfeit bes Markgrafen einen augenfälligen Beweis in Sanben; er überfah die ungeheure Befahr, bie ibm brobte, wenn awischen ben auffätigen Großen Deutschlants, Italiens und Burgunds ein Bund geschloffen und gemeinfame Magregeln ergriffen werben follten, mabrend man zugleich in Frankreich und Ungern nur auf einen gunftigen Augenblid ju einem Ginfalle in bas Reich barrte.

Mit großer Alugheit vermied Seinrich unter biefen Umftanben fich felbft an bem Rampf in Lothringen ju betheiligen, beffen Fortfegung er ben Bergogen und Bifchofen bes Lanbes überließ. Die michtigere Aufgabe war bas fubliche Deutschland und Burgund in ber Treue ju erhalten, jebe Berbindung amifchen ben Aufftandigen in Deutschlant, Burgund und Stalien unmöglich ju machen und zugleich brobenben Angriffen bes Konige von Frankreich und ber Ungern vorzubeugen; und biefe Aufgabe fah ber Raifer ale bie feine an. Bu bem Ente verweilte er bis in ben Sommer im obern Deutschland. Das Ofterfest feierte er noch in Regensburg in Gemeinschaft mit ben Bergogen Dito von Schwaben und Bretissam von Bohmen, bann jog er nach Schwaben, wo wir ihm ju Ulm, Reichenau und Burich begegnen. Das Bfingftfeft beging er in Burgund ju Solothurn und eilte bann nach bem Elfaß. So gelang es ihm bie bringenbften Befahren zu beseitigen. Ale er Boppo jum zweiten Male nach Italien fandte, jugleich ben gemeffenften Befehl an Markgraf Bonifacius erlaffend, feine Treulofigfeit vergeffen ju machen und ben rechtmäßigen Bapft

nach Rom zu führen, widrigenfalls er selbst sosort mit Heeresmacht nach Italien ausbrechen werbe, wagte Bonifacius nicht länger in seiner Weigerung zu beharren; er entsernte ben Tusculaner aus Rom und geleitete selbst den deutschen Papst borthin, der am 17. Juli in der Peterskirche geweißt wurde und den Ramen Damasus II. annahm. Indessen hatte auch der Kaiser mit dem Könige von Frankreich durch den Bischof Brun von Toul Unterhandlungen angesnüpft, in Bolge deren für den Herbst eine Jusammenkunst der beiden Herscher an den Grenzen ihrer Reiche verabredet wurde. Wahrscheinlich steht hiermit im engen Jusammenhauge, daß Gaufried von Anjou sich damass mit seinem Könige vertrug und seine Wassen gegen den Herzog Wilhelm von der Normandie wandte.

Der Kaifer hatte fich im Juli nach Sachsen begeben. Huch bier burfte er nicht Allen trauen, am Wenigsten ben Billingern; benn obwohl biefe bisher bie Berrichaft ber Franken auf alle Beife geftust hatten, fingen boch jest auch fie an vor bem erbrudenben Uebermaß bes Raiferthums beforgt zu werben. Sie faben nicht ohne Bangen, baß Beinrich bie fachfifchen Bfalgen am Barge mit Borliebe auffuchte und ben Sit feiner Macht von Franken gang nach Sachsen zu verlegen fchien. Es war um biefe Beit, baß er ju Goslar bie großartigften Bauten begann und mit gewaltigem Gifer beschleunigte. Reben einem ftattlichen Raiferpalaft legte er einen prachtvollen Dom an, welchen er ben b. Aposteln Simon und Jubas weihte, an beren Festtage er geboren mar. Die haufige Unmefenheit bes Raifers in Sachfen beangfligte aber bie Billinger um fo mehr, als fie in bem Erzbifchof Abalbert von Bremen, beffen vertrautes Berhaltniß jum Raifer allgemein befannt mar, nur einen ihnen unmittelbar auf ben Sals gefesten Spaber faben. Bergog Bernhard pflegte mohl ju außern, ber Erzbifchof mare als ein Runbichafter in biefe Begenben gefandt, um bie ichwachen Stellen berfelben bem Raifer ju verrathen; boch fo lange er und Gie ner feines Saufes lebe, folle fich ber Erzbifchof feines rubigen Tages ju erfreuen haben. Bei folden Gefinnungen hatte ber Raifer in jo bebenklichen Beitlaufen Mues von ben Billingern ju fürchten; er begab fich beehalb jest in ihre unmittelbare Rabe, um fie entweber gur Treue ju zwingen ober ihre Untreue ju guchtigen. Er ging nach Bremen, wo er von bem Ergbischof mit toniglicher Pracht aufgenommen wurde, und bann nach Lefum. hier empfing er die Rachricht, baß Thietmar, ber Bruder Bergog Bernharbs, einen Anschlag gegen fein Leben ober feine Freiheit vorbereite. Arnold, ein Dienstmann Thietmars, trat als Unflager feines herren auf und verfocht bann, als

ber Angeklagte feine Unichuld im Zweitampfe barzuthun verlangte, 1048. fiegreich feine Beschuldigung. Das Gottesgericht fant zu Bobibe am Michaelistage ftatt, und Graf Thietmar bußte in bemfelben bas Leben ein. Thietmars Sohn, ber auf graufame Beife ben Tor feines Baters an Arnold rachte, wurde jur Strafe feines Frevels in bas Eril geschickt. Seitbem war bie bitterfte Feinbschaft zwischen bem Erzbischof und ben Billingern, Die nicht minber im Stillen gegen ben Raifer grollten und die nur bie Furcht noch im Zaume hielt. Man befürchtete, bag balb auch fie offen ju ben Baffen greifen wurben. Bon großer Bichtigfeit mar es baber, bag burch bie Bermittelung bes Erge bischofe ein fester Bund zwischen bem Raifer und bem Ronige Grend Eftrithson, ber ingwischen Magnus aus Danemart verbrangt hatte, jum Abschluß tam. Der Dane gelobte bem Raifer Beiftand gegen feine Keinte und bekannte fich als beffen Bafallen. 3m Anfang bes Octobers brach bann ber Raifer ju ber verabrebeten Zusammentunft mit bem Konige von Franfreid, auf; in ber Mitte bes Monats trafen bie beiben Berricher ju Ivois jufammen, ftellten ben Frieden zwischen fich und ihren Reichen her und gelobten fich eiblich Treue und Freundschaft. ")

Bifchof Brun, ber gludliche Bermittler biefes Bunbes, wurde bald barauf zu ben bochften Ehren ber Rirche berufen. Schon in Sachsen hatte ber Raifer bie Rachricht erhalten, bag Bapft Damafus II., nachbem er faum fein Umt angetreten hatte, am 9. August ju Baleftring bei Rom aus bem Leben gefchieben fei. Die Gefantten, welche bie Tobesbotschaft brachten, verlangten zugleich vom Raifer bie Ernennung bes neuen Bapftes. Da fich jedoch abermals bas Gerücht verbreitet hatte, bag ber Bapft vergiftet fei, fand ber Raifer in feiner Rabe feinen Bifchof, ber große Reigung gezeigt hatte, ben gefährlis den Bang nach Rom anzutreten. Unter ber lothringifchen Beiftliche teit hoffte ber Raifer eber einen eifrigen Mann gu finden, ber für bas Wohl ber Rirche bas Leben einzusepen mage; er beschloß beshalb Die Wahl zu verschieben, bis er von feiner Reife nach Ivols beimgefehrt fei. Ale er bann im Unfang December ju Worms Sof hielt, follte endlich bie Wahl getroffen werden. Somohl die Augen bes Raisers hatten sich auf Bifchof Brun gerichtet, wie Die Buniche ber romifchen Gefandten, welche Brun burch feine haufigen Bilgerfahrten nach Rom fannten und seinen beiligen Gifer verehrten; tros bes bef. tigften Wiberftrebens mußte Brun bie Abzeichen ber Nachfolger Betri annehmen und fich ber fcweren Burbe bes romifchen Bisthums un-

<sup>\*)</sup> Bu berfelben Beit gebar bie Raiferin ihr brittes Rinb, abermals eine Tochter,

terziehen. Er kehrte noch einmal nach Toul zurück; bann trat er gleich nach Beihnachten die Reise nach Rom an. Rirgends begegnete er einem Biderstande; am 12. Februar 1049 wurde er in der Peterskirche geweiht und wählte den Ramen Leo IX. Ein Blutsvers wandter des Kaisers, der diesem bereits die wichtigsten Dienste gesleistet hatte, bestieg in ihm den Stuhl Petri und gewann sich bald in Rom durch ausgezeichnete Gaben allgemeine Ancrkennung und Achtung; die Resorm, welche durch den frühen Tod seines Vorgängers gehemmt war, gewann bei dem frommen und nachhaltigen Eiser des neuen Papstes frisches Leben und machte schnell wunderbare Fortsschrite. Die Dinge nahmen, wie an andern Orten, so auch in Italien wieder eine für den Kaiser günstige Bendung.

Inbeffen war in Lothringen ber Rrieg gegen Gottfrieb und feine Berbunbeten ununterbrochen fortgeführt worben. Große Dienfte leifteten bamale bie lothringischen Bischöfe bem Reiche; vor Allem an ibrem unerschrodenen und gaben Biberftanbe brach fich ber wilbe Trop Bergog Gottfriede. Riemand geichnete fich mehr burch Bebergtbeit und Umficht in diesen Rampfen aus, als ber alte Bischof Baw von Luttich, ber freilich bas Enbe berfelben nicht mehr erlebte. ftarb am 8. Juli 1048; fein Rachfolger Dietwin übernahm bas Bisthum in fcwerer Beit, hielt aber treu unter allen Befahren jum Rai-Wenn nun auch Gottfried noch einzelne Bortheile gewann, ja es ihm selbft gelang ben Bergog Abalbert in einen Sinterhalt zu verloden und bort zu erschlagen; ce war nichtsbestoweniger seine Sache verloren, feitbem es bem Raifer gegludt mar, ihm alle Berbindungen nach außen abzuschneiben. Auch bas Glud ber Schlachten blieb Gottfrieb und ben Seinen nicht immer getreu. Wahrend Gerhard, ber neue Bergog von Oberlothringen, \*) ihn beschäftigte, griffen bie Bischofe von Utrecht, Luttich und Des mit vielen bem Raifer getreuen Bafallen zur Winterszeit Graf Dietrich an und brachten ihm am 11. Januar 1049 bie vollständigfte Rieberlage bei, in welcher er felbft bas Les ben perlor. Die Sieger überschwemmten jest bas gange bisher von Dietrich behauptete Gebiet mit ihren Rriegsleuten; vergebens eilte Bottfried herbei und suchte fie baraus ju verbrangen. Auch er erlitt eine Rieberlage und fam faum mit bem Leben bavon.

Der Kaifer hatte fich von Worms burch Schwaben nach Balern begeben, wo er bas Beihnachtsfest zu Freisingen feierte und

<sup>\*)</sup> Gerhard war bieber Graf vom Elfag gewefen; er war ein Bruber ober Reffe bes erichlagenen Bergogs Abalbert.

baselbst das noch immer erledigte Herzogthum Balern an Konrad, 1866: einen Ressen des Erzbischofs Hermann von Köln, verließ. Konrad entstammte dem Hause der lothringischen Psalzgrafen, das setzt durch Baiern für das verlorne Herzogthum Schwaben entschädigt wurde. Rach einem längern Ausenthalt in Regensburg ging der Kaiser gegen Oftern 1049 über Bamberg nach Sachsen und seierte das Fest zu Mersedurg. Bis in den Juni verweilte er in Sachsen, seine Bes danken auf einen neuen Kriegszug gegen Gottsried und Baldum richtend, an dem er sich selbst betheiligen wollte. Der Zeitpunst war gesommen, wo er mit einem Schlage seine Gegner völlig zu vervnichten hossen durste.

Der Raifer hatte ju biefem Buge gegen bie rebellifchen Fürften bie größten Borbereitungen getroffen. Richt allein, bag er felbft ein jablreiches heer versammelte, er hatte auch ben Ronig Svend mit einer banifchen Flotte entboten, um bie lothringischen und flandrifchen Ruften befett ju halten und bem Feinde feben Ausweg ju verrennen. Selbft Ronig Ebward von England,\*) ein Begner Balbuine, an beffen Sof bie englischen Digvergnügten Aufnahme fanten, bielt eine Blotte ju Sandwich bereit, um im Rothfall Evend ju Gulfe ju eilen, und unterftutte fo auch feinerfeite ben Angriff bee Raifers auf feine rebellischen Bafallen. Roch ein anberer Bunbesgenoffe begleitete ben Raifer und trug nicht wenig bagu bei, ben Duth feiner Begner gu brechen. Es war Bapft Leo IX., ber unmittelbar nach feiner Beibe eine Bilgerfahrt nach bem Monte Bargano angetreten, Die unteritalifden Stabte im Rluge burchzogen, bann in Rom jur Dfterzeit auf einer großen Synobe burchgreifenbe Befchluffe gegen bie Simonie verfunbet batte, und jest wieber bem Raifer queilte. Um 29. Juni feierten Raifer und Bapft ju Roln jusammen bas Beter- und Baulofeft; noch am 5. Juli weilten fie in tiefer Statt, beren Erzbifchof bamale vom Bapfte bie größten Auszeichnungen empfing. Der Bapft begleb tete barauf ben Raifer in fein Lager nach Achen und foleuberte ben Bannfluch ber Rirche gegen Gottfried, Balbuin und ihre Genoffen. Bottfried, von jeber Bulfe verlaffen, von bem Raifer und feinen Bunbesgenoffen umringt, burch bie Acht bes Reichs und ben Bann ber Rirche bem zeitlichen und ewigen Berberben überliefert, gab ohne Schwerbiftreich feine Cache verloren; er tam in bas Lager Des Rais

<sup>9</sup> Rach Baralbe und horbefnube fruhem Tobe hatten bie Angelfachfen Ethelrete Gofn Ebward aus ber Normanbie gerufen und auf ihren Thron gefest, boch wurden fie ihm balb wegen feiner frangofichen Sitten und Gunftlinge abholb.

Giefebredt, Gefd. ber Raiferzeit. II.

1060. sers und unterwarf sich ber Entscheidung seines mächtigen Gegners. Auf die Fürbitte des Papstes schenkte ihm der Kaiser das Leben und gab ihn unter die Obhut des getreuen Erzbischoss Eberhard von Trier. Balduin versuchte auch jeht noch Widerstand zu leisten, aber vergeblich. Das Heer des Kaisers siel in Flandern ein und versheerte weithin das blühende Land; auch von der Seeseite sah sich Balduin eingeschlossen und fand zuleht keinen anderen Ausweg als den, welchen Gottfried schon zuwor ergriffen hatte. Auch er unterwarf sich auf demüthigende Bedingungen, für deren Erfüllung er dem Kaiser Geißeln stellte. Hierdurch rettete er mindestens das Leben und die persönliche Freiheit.

3m Spatfommer 1049 gelang es fo bem Raifer, ben Trop feis nes tapferften, tuchtigften und erbittertften Biberfachers ju brechen. Dehr noch ale biefer Erfolg zeugten feine Bunbesgenoffen im Rampfe für bie weitreichenbe Unerkennung, welche fich bas Raiferthum gewonnen hatte. Dannemart und England reichten bem Raifer bie Sand, um feine Stellung im Innern bes Reichs zu befestigen; felbft ber Papft tam über bie Alpen, um ben Rebellen mit bem Bannftrahl ber Rirche zu entwaffnen. Bottfrieb batte nicht feinem Stamme ents sproffen fein muffen, wenn nicht ber Bluch ber Kirche schwer auf feinem Gewiffen gelaftet hatte. Man fab ibn fich balb barauf ben empfindlichften Bugen unterworfen; öffentlich fette er fich ben Streis den ber Beifel aus; burch große Summen erfaufte er ben Schmud feiner Loden; auf eigene Roften ftellte er ben Dom in Berbun her und trug felbft gleich einem Sanblanger bie Steine ben Bauleuten gu. Es lag ihm Alles baran, fich bie Meinung ber firchlich Gefinnten ju verfohnen.

Wie jungst Clemens II. gegen bas rebellische Benevent, so hatte jest Leo IX. gegen die aufständigen Fürsten Deutschlands den Bann geschleudert; es war eine neue Erscheinung, daß Rom gegen die Feinde des deutschen Reichs seine schärssten Wassen warbe. Ein hellleuchtender Stern war in Leo der römischen Kirche ausgegangen; aber er schien vor Allem seinen Glanz der Sonne zurückstrahlen zu wollen, von der er sein Licht empfangen hatte. Das durch den Kaiser reformirte Papstihum hatte schnell große Ersolge gewonnen und größere stanzden in Aussicht; wie aber, wenn alle diese Ersolge nur neue Triumphe für das schon übermächtige Kaiserthum wurden, wenn dasselbe aus ihnen die Kraft zu dem letzten entscheidenden Sieg über alle Gewalzten des Abendlands sog, wenn sich Roms Ideen von Universalherrsschaft so durch Deutsche verwirklichten! Seit Jahrhunderten waren

Raiferthum und Papsithum nie zu berselben Zeit so frastwoll und tüchtig repräsentirt gewesen, wie eben jett, und zugleich war niemals das Papsithum mehr zu dem engsten Bund mit dem Kaiser hinges brangt worden: was hatte die Welt von diesem Bunde zu hoffen oder zu fürchten?

#### 12.

## Reuer Aufschwung bes Reichs und ber Rirche.

### a. geinrichs III. kaiferliches Megiment.'

An ben Grenzen bes Reichs herrschte Friede, im Innern mar 1850. Rube. Mit gewaltiger Rechte schützte ber Kaiser Recht und Geset, ber Landfriede ist wohl selten in dem beutschen Reiche besser bewahrt worden als damals. Es gab eine starte Reichsgewalt, deren Bestand nach allen Seiten gesichert schien; die Kirche hatte den engsten Bund mit der Krone geschlossen; die territorialen Gewalten waren gedemusthigt und dienten.

Ber batte nicht wunfchen follen, biefer Buftand, fegensreich wie er nach allen Seiten fich zeigte, mochte fich bauernd befestigen! Aber faum ließ fich bies anbers erreichen, ale burch ein geschriebenes Recht, burch Raifergefete im Beift und Sinn der farolingischen Cas pitularien. Der Bebante baran lag ber Beit nicht fo fern, wie man gewöhnlich glaubt. Der Burgunder Wippo, bes Raifere Erzieher, hatte feinen Bogling ichon vorlängst ermahnt, wenn er feine Feinbe überwunden und ben Weltfrieden bergestellt babe, Die Raiferrechte gu verzeichnen; er hatte baran bie andere Ermahnung gefnuvit, ber Rais fer folle bie beutschen herren nothigen, ihre Rinder in Die Schule ju fchiden, bamit fie ein gefdriebenes Recht anwenden lernten, wie es in Italien geschähe. Und in ber That war wohl niemals ein gunftiges rer Moment eingetreten, um die gesetgebenbe Thatigfeit Rarls bes Großen in wirffamer Beife aufzunchmen? Beinrich befaß, wenn wir nicht irren, eine mehr ale binreichende Dacht, um bie Bestimmungen über die Thronfolge bauernd zu regeln, ber fürftlichen Macht fefte Grengen ju gieben, beilfame Anordnungen fur bie Sicherheit bet Berfon und bes Eigenthums ju treffen und einen feften Rechtsgang beryustellen. Ein burchgreisender Wiberstand von Seiten der Kurken war nach Gottfrieds Sturz nicht mehr zu fürchten, die Zustimmung der Kirche konnte ihm nicht entstehen, und mit Jubel hätten die niesderen Klassen des Bolks eine Resorm des Reichs nach der Resorm der Kirche begrüßen müssen. Aber wir sinden von einer gesetzebenzden Thätigkeit Heinrichs, von einigen Zusätzen zu dem lombardischen Rechte abgesehen, keine Spur; in Deutschland begnügte sich der Kaiser mit der Berkündigung eines allgemeinen Landfriedens, den er gleichsam im Bunde mit der Geistlichkeit herstellte. Wippos Rath verhalte undeherzigt oder hatte doch keinen nennenswerthen Ersolg. Ein underechendarer Rachtheil wurde es für das Reich, daß die Kirche bald nachher zu einer allgemein anerkannten geschriebenen Gesetzgebung gelangte, ohne daß die Kaiser ihre Besugnisse durch den Buchstaben eines über alle Zweisel erhobenen Rechts gesichert hatten.

Baren aber bie Schwierigfeiten, ein gefchriebenes Recht unter ben Deutschen gur Anerkennung ju bringen und bie faiferliche Macht burch baffelbe bauernb ju befestigen, bamale wirklich unüberfteiglich, fo hatte fich boch minbestens erwarten laffen, ber Raifer murbe feine Racht benuten, um burch irgend welche politische Inftitutionen bie Bufunft ber Krone gegen bie territorialen Gewalten ju fichern, ober burch eine consequente Politif im Junern Die weitere Entwicklung ber Aber auch biese Erwartung bat er Reichsgewalt unterftugen. nicht erfüllt. Das Bergogthum, bas fein Bater nabezu befeitigt hatte, Rellte er überall ber; aber er that es, indem er zugleich bie Marfen gegen bas Bergogthum ftartte, inbem er ihm überbies burch bie Einsebung Frember bie nationale Bedcutung entzog, indem er endlich burch die Wahl von Mannern ohne mannliche Rachfommenschaft ber Bererblichung vorzubeugen fuchte. Es war eine Bolitit bes Diffe trauens, in ber fich fein neuer, fein gefunder und fruchtbarer Bedante erfennen lagt, und fie zeitigte feine beffere Frucht, als bie meift aus ber Saat bes Diftrauens auffeimt. Conrab hatte fobann bie Ritterschaft burch bie Ancreennung ber Erbberechtigung in ihren Leben für die Krone ju gewinnen gewußt, und die freudige hingebung, Die feinem Sohne bei feinen erften Rriegen im Abel entgegenkam, war wohl jum großen Theil eine Folge ber veranberten Stellung, welche Die Lehnbritterschaft jur Krone gewonnen hatte; mit beispiellofer Freis gebigfeit hat Beinrich die Tapferfeit feiner Rrieger belohnt, aber bas Bichtigere hat er verfaumt, burch bauernde Einrichtungen bie Trene biefes Lehnsabels an die Krone als die allgemeine oberlehnsberrliche Bewalt ju feffeln und biefen Abel ale eine feftgefchloffene Bhalanr

um der beutschen Thore zu schaaren. So kam es, daß als fich das 1050. Fürstenthum von Neuem erhob, die Krone an dem niederen Adel doch keine ausreichende Stüze fand und auch kaum sinden konnte.

Durch das Verdienst seiner Vorsahren und durch eigene Kraft gelang es Heinrich, das beutsche Reich zu einer Machische zu etheben, die es niemals vorher erreicht hatte und nie wieder erreichen sollte; sein Rame ist in unserer Geschichte von dem hellsten Glanze umstrahlt und sindet neben dem Otto des Großen und Friedrichs des Rothbarts seine würdige Stellung. Bielleicht nie ist das deutsche Kaiserthum in einer glänzenderen Perfönlichkeit repräsentirt gewesen, als in diesem Heinrich. Aber das läßt sich ihm nicht nachrühmen, daß er die Umsicht des weisen Architekten bewährt hätte, der erst, nachdem er die Fundamente gesichert und verstärft, den Bau höher in die Lüste sührt. So kühn, schwunghaft und großartig Heinrichs Entwürse waren, so hat er doch wenig gethan, um seiner Rachsonsmenschaft und seinem Volle die gewonnene Racht dauernd zu sichern.

An perfonlicher Thatfraft, an burchgreifender Thatigfeit und aufopfernder Bingabe fur feinen hoben Beruf ließ es Beinrich am Bemigften fehlen; viel eher war fein Fehler, bag er bie Rraft bes Reichs faft allein in feine perfonliche Wirffamkeit fette. Benige Raifer haben felbftftanbiger regiert als er und gleich ihm bie gange Laft ber herrschaft auf ihre eigenen Schultern genommen. Dit unermublicher Sorgfalt mar er auf bie Bahrung bes Rechts bebacht; mit rudfichtelofer Strenge und eiferner Festigfeit mahrte er bie Sapungen ber Rirche und bes Staats gegen jebe Berletung, foutte er beibe gegen jeben Gingriff ber Billfuhr. Bir wiffen aus bem Beugniß feines Sohns, baß er einen Chriften wegen ber Tobtung eines Juben die Augen ausreißen und bie rechte Sand abhauen ließ. Go erregte es ihm auch fein Bebenfen, einige Danner, bie manichaifder Regereien angeschulbigt maren, ju Gostar auffnupfen ju laffen. 3wei ber machtigften Bergoge Deutschlands entsehte er ihres Furftenthums, weil fie gegen bas Reich conspirirten; eine lange Reihe von Confistationen gieht fich burch feine Regierung hindurch. Go hoch er bas geiftliche Umt achtete, fo ergriff er boch gegen die Bifcofe bie schärfften Dagregeln, sobalb fie ihr Intereffe hoher gu ftellen fchienen, ale bas Bohl bee Reiche und ber Rirche. Ale ber Bifchof Lietbert von Cambray die Caftellanei in feiner Stadt nicht fo befeten wollte, wie es bie Lage bes Reichs erforberte, ließ ihn ber Rais fer von feinen Rriegern ergreifen, aus feinem Bisthum fortichleppen, in Saft bringen und nicht eber in Freiheit feten, ale bie er fich

1050. fügte. Gleich Otto bem Großen führte ber Raifer einen Papft über bie Alpen, um fein Enbe in ber Berbannung zu erwarten.

Diefe Strenge war heinrich nicht naturlich; ein milber und weichherziger Bug geht vielmehr burch feinen Charafter hindurch, ber feinem Befchlechte fonft wenig eigen, mit feiner myftifch afcetifchen Religiofitat im Busammenhange fteht. Er liebte es, beflegten Wegnern nicht nur zu verzeihen, fonbern fie auch burch Boblthaten fic ju verbinden. Selten haben fich bie Bifcofe umfonft fur Berbrecher an feine Gnabe gewendet. Richt allein gegen ben offenen Feind in Baffen, fonbern auch gegen ben Spion zeigte er fich milbe und großmuthig. 216 im fanbrifchen Rriege ein Rlerifer ergriffen wurde, ber fich in ber Maste eines lahmen Rruppels auf Stelzen unter ber Schaar ber Almofenempfanger in ber Rabe bes Raifers gefchlichen hatte, wurde fogleich im Lager ber Balgen fur ihn errichtet; aber ber Rais fer befahl, bie hinrichtung bis nach ber Mittagsmahlzeit zu verfchies ben, beschieb bann ben Ungludlichen an feinen Tifch und begnabigte ibn nicht allein, fonbern gab ibn überbies reiche Gefchente. "Bft er auf Stelgen ju une gefchlichen", fagte er, "fo mag er ftolg au Rog von bannen gieben." Rur Die Erkenntnig, bag biefes Befolecht fich nicht andere ale burch bie Buchtruthe unbeugfamer Gerechtigfeit bewältigen ließe, tonnte einen gurften feiner Art ju Daagregeln vermögen, welche icon die Beitgenoffen bart und graufam fdalten.

Und was hat heinrich fo erreicht? Es ift mahr, bag ber Land. friebe unter ihm beffer bewahrt wurde, ale feit langen Beiten, obmobl wir boch bald nachher wieder von neuen Storungen beffelben in Balern und Schwaben boren. Wippo berichtet, bag alle Ber-Ranbigen bem Raifer ben Ehrennamen "Richtschnur ber Berechtigfeit" gaben, und ein frangofischer Schriftfteller jener Beit preift ibn als Begrunber und Freund bes gottlichen Friedens. Auch fam Beinrich bie Liebe und Berehrung bes beutschen Bolfs in ben erften Jahren feiner Regierung freiwillig entgegen. Aber gerabe je bober feine Dacht flieg, je energischer und burchgreifenber fich fein Regiment ents faltete, befto mehr erfaltete bie Buneigung bes Bolfs. Riemand wirb fich verwundern, wenn bie Fürften feben neuen Buwachs feiner Dacht mit bem Blide fcheuer Furcht faben, wenn fie bie Strenge bes Rais fere mit bem Ramen grausamer Tyrannei brandmarkten; aber auch bie Armen flagten über Bernachlaffigung, fobalb fie nicht fogleich im Balafte ju Boslar Behör und Erledigung ihrer Befchmerben fanben. Soch und Riedrig fing an ju murren, ben freigebigften gurften nieberer Habsucht anzuschuldigen und trot seiner raftlofen Thatigkeit wie feine sorglose Regierung Beschwerde zu führen. Schon längk, sagte man, sei er von dem Pfade der Gerechtigkeit, Friedensliede, Frömmigkeit, Gottessucht und anderer Tugenden, den er Anfangs betreten, abgewichen und werde noch viel schlimmer werden, als er schon sei. Die Misstimmung gegen die strenge Herrschaft des Kaissers war allgemein; er thronte in einsamer Höhe, gefürchtet und ges haßt, ohne den Dienst und den Dank der Liebe.

Weber bie politischen Institutionen bes Reichs noch bie Buneigung ber wankelmuthigen Menge ficherte Beinrich in ber unvergleichs lichen Macht, die er erreicht hatte; nur allein ber Glaube ber Welt an fein Blud, ber jauberifche Glang feiner gebietenben Berfonlichfeit, bie rafche Folge namhafter Siege, ber erwunfchte Ausgang aller seiner bisherigen Unternehmungen konnten ihn unangefochten auf folder Machthobe erhalten. Richts hatte er mehr zu furchten, als bie Launen bes Gluds; jebe Rieberlage burch außere Feinbe bebrofte augleich bie Sicherheit seiner Berrichaft im Innern. Erfolge über Erfolge wurden faft jur nothwendigen Bedingung für feine Erhaltung. Die Ibee bes Raiferthums ihrer vollständigen Berwirklichung im Abentlande entgegenzutreiben murbe ihm fo icon burch bie Ratur feiner Stellung geboten worben fein, waren felbft nicht alle Triebe feiner Seele ohnehin nach diesem Biele gerichtet gewesen. fcon von fruh an bas Raiferthum in bem Ginn einer Universalbertschaft über bie lateinische Christenheit aufgefaßt hatte, fo feben wir ihn nun immer entschiebener auf bas lette Biel feines Strebens los fturmen. Unablaffig war er mit neuen Blanen befchaftigt, um feine faiferliche Macht ju allgemeiner Anerkennung ju bringen und bie Fürften und Bolfer bes Aberdlandes feinem Willen zu beugen; babin richteten fich alle feine Bebanten, Dabin gielten alle feine Arbeiten und Muhen. Bielleicht hat ihn Nichts fo fehr von ber bringend geforberten Reform ber innern Berhaltniffe abgehalten, ale biefes unausgesette Trachten nach Ausbreitung feiner faiferlichen Gewalt.

Zwei Wege boten sich bem Kaiser bar, um zu seinem Ziel zu gelangen; auf bem einen mußten die widerstrebenden Mächte durch die Gewalt der Waffen gebeugt werden, auf dem anderen galt es, sich die Gemüther der Menschen durch die geistlichen und firchlichen Mächte zu unterwersen. Beide Wege hat Heinrich eingeschlagen, aber den zweiten mit besonderer Borliebe, da er ihm bauerndere Ersfolge versprach. Der entscheldendste Schritt auf diesem Wege war die Reform des Papstihums; durch sie glaubte er die Kirche für

intmer an fich gesesselt zu haben und jeben Zuwachs berselben an Gewalt, Kraft und Ehre fortan als eine Erhöhung seiner eigenen Machtstellung ansehen zu barfen. Die Kirche wurde der wichtigke Factor in allen politischen Berechnungen des Kaisers; sie, hoffte er, wurde die ganze abendländische Welt seinem Scepter unterwerfen, Europa von einem Ende zum andern dem Kaiserthum dienstbar machen.

Mit welcher Befriedigung mußte ber Raifer ba auf bie weltfundigen Erfolge Leos IX. feben. Leos Borganger batten bie Reform faum in Ungriff nehmen tonnen; unter ihm machte fie reißenbe, unaufhaltsame Fortschritte. Der Ruhm des frommen und großen Rirchenfürsten erfüllte fonell bas gange Abendland, und ein nicht geringer Theil beffelben ftrabite auf ben eblen Raifer jurud, ber bem frommen Bapfte bie Bege bereitet hatte und in beffen Dienft er allein zu handeln ichien. Dit Bermunderung nimmt man mahr, wie fich zuweilen in einer Berfon Die fcroffften Gegenfate, welche mit ibrem Streite bie Beltgefchichte auf Jahrhunderte bin erfullen, rubig neben einander bewegen und die harmonie ber Seele taum merklich ftoren. Es ift unbestreitbar, bag Leo ben Unterbau ju bem machtigen Briefterftaate, ber fich alebald neben und gegen bas Raiferreich erhob, gelegt bat, aber es ift nichtsbestoweniger gewiß, bag er augleich ber befliffenfte Diener bes Raifers, "feines gartlichft geliebten Sohne", wie er ihn öfters in ben Urfunden nennt, ju allen Zeiten biteb und bag er fich bie Ehre feines Bontificats von bem Glang bes beutschen Reichs nicht getrennt benten fonnte. Es ift ber Dube werth, ber Berfon bes eigenthumlichen Mannes naber au treten, um feine Stellung ju Raifer und Reich, wie feine Bebeutung fur bie Beltgeschichte gang ju erfaffen.

### b. Die Anfange feos IX.

Brun — bies war Leos Taufname — war im Elfaß geboren und ftammte aus einem reichen alamannischen Grafengeschlecht, welches besonders in jenen Gegenden an ten Bogesen begütert war, die man später als die Grafschaften von Egisheim und Dasburg bezeichnete. Sein Bater Graf Hugo pflegte auf seiner Burg Egischeim zu hausen; er war ein überaus angeschener Mann und ftand in den glänzendsten Berbindungen, den herzogen von Oberlothringen und dem luxemburgischen Hause war er verwandt und ein rechter Beiter Kaiser Konrads II. Seine Gemahlin heilwide war ungesachte ihres deutschen Ramens nicht auf deutschem Boden geboren;

fie ftammte wahrscheinlich aus bem romanischen Burgund, wo bie fa- 1930. mille wichtige Berbindungen batte und ein Sohn Graf Sugos fich fpater mit einer Richte bes letten Ronigs vermablte. Deutsch und Romanifc wurden neben einander in bem Saufe bes Grafen gefprochen; in beiben Sprachen wuchsen bie Rinber auf. 21m 21. Juni 1002 wurde bem Grafen bas Rnablein geboren, bas ju fo großen Dingen in ber Belt bestimmt war. Auffällige Umftanbe bezeichneten Bruns Geburt und waren bie Beranlaffung, bag bie Mutter wiber ihre Bewohnheit felbft ben Rnaben faugte; fie fcheinen auch bie Eltern bestimmt zu haben, biefen Gohn ichon im funften Jahre ber Schule ju Toul ju übergeben und fur ben geiftlichen Stand ju beftimmen. Die Vorfahren bes Grafen hatten, obwohl im Waffenhandwerf und Beligetimmel lebend, fich meift burch werfthatige Frommigteit ausgezeichnet, manche Rlofter im Elfaß maren burch ihren religiojen Gifer geftiftet worben, und einzelne biefer frommen Ritter hatten felbft am Ende bes Lebens bie Rutte genommen; ber Entfolus ber Eltern hatte beshalb wenig Auffälliges, jumal Brun noch altere Briber hatte, welche bie weltlichen Intereffen bes Saufes wabrnebmen fonnten.

Die Schute ju Toul ftanb bamals in anerkannter Bluthe unb wurde haufig von ben Sohnen bes lothringifchen Abels befucht. Dit zwei ihm verwandten Fürstenfohnen wuchs ber junge Brun auf, von benen namentlich ber eine - es war ber fpatere Bifchof Abalbero von Des - obwohl etwas alter, Die vertrautefte Freundfchaft mit bem Rnaben fchloß. Die beiben Freunde wetteiferten im rubmlichften Fleiße, burchliefen bas Trivium, b. h. bie nieberen Studien, fcnell und magten fich felbft an bie nur felten berührten boheren Stubien, bas fogenannte Quabrivium. Sie übten fich in profaischen und metrischen Compositionen, wie in ber Dusit, auch gerichtliche Declamationen hielten fie, um fich fur bas Gefcaftoleben ju bilben. Die Schulftubien murben oftere burch Befuche im elterlichen Saufe unterbrochen, und bei einem biefer Befuche verfiel Brun, fcon jum Jungling heramvachsent, in eine lebenogefahrliche Rrantbeit, von ber er nach feiner Meinung nur burch ben fichtlichen Bei-Rand bes beiligen Benedict befreit wurde. Seitbem bewahrte er eine befondere Berehrung für ben Moncherater und alle flofterlichen Einrichtungen. Dbwohl er felbft nicht bie Rutte nahm, fonbern fich unter bie Tonler Domherren aufnehmen ließ, gewann boch fein ganges Leben eine ftreng afcetifche Farbung; bie 3been Glunys, Die fich eben bamals über ben lothringifchen Rierus verbreiteten, beherrich, ten ihn völlig.

**105**0.

Als Konrad ben Thron- bestiegen hatte, mußte Brun auf ben Wunsch seiner Angehörigen an ben Hof gehen und trat in die Kapelle des Königs ein. Durch seine Verwandschaft mit demselben war ihm sosort eine ausgezeichnete Stellung gesichert, und sein versständiges Benehmen, der Abel seiner Gesinnung und eine empsehlende Gestalt gewannen ihm in kurzer Zeit die allgemeine Gunst. Seine Gutmuthigkeit entwassnete den Neid; "der gute Brun" wurde er genannt, um ihn von seinen zahlreichen Namensvettern zu unterscheiden. Konrad und Gisela, welche in wichtigen Angelegenheiten ihn zu Rath zogen und seine Einsicht erprodten, wünschten ihn bei erster Gelegenheit zu einem der einslufteichsten Bisthumer des Reichs zu verhelsen. Aber Bruns Absichten waren andere; sollte er einmal den Krummstad nehmen müssen, so verlangte er mehr nach einer kleinen und armen Kirche, die ihn weniger in weltliche Sorgen und Geschäfte zu verstrieden drohte.

Auf bem erften Bug nach ber Lombarbei begleitete Brun, bamale noch Diakonus, ben Ronig, um die Bafallen bes Touler Stifts ju fuhren, ba ber alte Bifchof hermann fich nicht felbft mehr ben Duben ber Beerfahrt unterziehen fonnte. Der junge Rleriter fab hier in ber Rabe ben Rrieg und zeigte, bag ihm bie Renntniß bef. felben von feinen Batern vererbt fei. Er betries in allen militairifden Dingen nicht geringe Umficht, machte fich ben Seinen wie bem gangen heere in vielfacher Begiebung nutlich und gewann fich verbieute Anerkennung beim Ronige. Bahrend er noch in Italien verweilte, ftarb Bifchof hermann am 1. April 1026. Der Rierus und bie Gemeinde von Toul mabiten einstimmig Brun ju hermanns Rachfolger und fandten eine Befandtichaft an ben Ronig ab, um feine Buftimmung ju erwirken. Ronrab fpottete bes armen Bisthums, bas einen Bermandten feines Saufes fich erwerben wollte. gerabe bie Armuth ber Rirche bestimmte Brun auf bas Gesuch ber Touler einzugeben; überbies machte es Eindruck auf ihn, bag er ohne simoniftische Rante burch freie Babl, wie fie felten genug portam, jum bifchoflichen Regiment berufen wurde. Er erffarte beshalb bem Ronige, baß er mit Benehmigung beffelben bas Bisthum au übernehmen bereit fei, und erlangte auch schließlich bie geminfcte Einwilligung. Unter großen Gefahren trat er bann bie Reise nach Toul an und wurde bier am himmelfahrtstage (19. Mai) feierlich in fein Umt eingeführt. Die Beibe verzog fich indeffen ungewöhnlich lange, ba fein Metropolitan, ber Erzbischof Boppe von Trier, ein geschärftes Gelübbe ber Treue von feinem neuen Suffraganen

verlangte, welches biefer abzulegen fich fanbhaft weigerte. Erft nach 1050. ber Rudfehr bes Raifers murbe ber hieraus erwachsenbe Zwiefpalt beiber beigelegt; ber Ergbischof begnügte fich mit bem bieber berfommlichen Gelubbe und ertheilte bem jungen Brun bie Beibe.

Mit großem Gifer lag Brun ber geiftlichen Pflichten feines Umtes ab. Befonbers machte er fich um bie Reform ber Rlofter verbient, die in feiner Diocefe noch fehr im Argen lagen; er trat bierbei gang in die Fufftapfen bes großen Abts Dbilo, bes heiligen Bilhelm von Dijon und feines Rachfolgers Salinard, mit welchen Mannern er fich auch in perfonliche Berührungen feste und ihnen öftere auf feinen Ballfahrten nach Rom begegnete, die er felten und nur ungern jur Ofterzeit aussehte. Aber wie febr er auch bie geiftliche Geite feines bifcoffichen Amts heraustehren mochte, Brun war nichtsbestoweniger viel und anhaltend mit weltlichen Gefcaften belaftet, theils im Intereffe feiner Rirche, theils fur bas Bohl bes Reichs und bes Raifers. Die Angriffe bes Grafen Dbo von Champagne auf Konrad richteten fich wiederholentlich zuerst auf Toul, und Brun wußte ihnen trefflich ju begegnen. Dann fpielte er bei ber Ginverleibung bes burgunbifchen Reichs in bas Raiferreich eine einflugreiche Rolle, ju ber ibn feine perfonlichen Berbindungen in Burgund vor Allen befähigten. Auch ber Friede zwifchen Raifer Ronrad und bem Ronig von Franfreich im Jahre 1032 war außer ben Bemuhungen bes Abts Boppo von Stablo vornehmlich seiner Bermittelung ju banten. Brun war bamale felbft an ben frangofischen Sof gegangen und hatte fich burch fein eben fo einfichtiges als bemuthiges Auftreten allgemeine Anerkennung gewonnen. Fruh verbreitete fich ber gunftigfte Ruf von bem verftanbigen und frommen Bifchof burch gang Burgund, Franfreich und Italien; nicht wenig trug gewiß bagu bei, bag er von Jugend an neben feiner fcmabifchen Rundart auch bie romanischen Dialefte zu fprechen gelernt batte.

Much bei Beinrich III. ftand Brun im größtem Unfeben. In ben Rampfen gegen Bergog Gottfried hielt er treu zu bem Raifer und leiftete ihm vor Allem baburch einen wichtigen Dienft, bag er fich im Jahre 1048 abermale an ben frangofifchen Sof begab und jenen Frieden vermittelte, ber Bottfried jeder Soffnung auf frangofische Unterftugung beraubte. Wir wiffen, wie eng Beinriche reformatorifche Bestrebungen fur die Rirche mit feinen politischen Absichten jufammenbingen und wie er vornehmlich burch jene einen burchgreifenden Ginfluß auf bie Berhaltniffe bes frangofifchen Reiche zu gewinnen hoffte; was mußte ibm beshalb ermunschter fein, als bei ber abermaligen

1050. Erledigung bes römischen Bisthums einen Mann an die Spipe ber Kirche stellen zu können, ber alle Beziehungen bes Reichs zu Frankzeich auf das Genaueste kannte und in der vertrautesten Freundschaft zu den Häuptern der cluniacensischen Richtung stand. Wer die Umskände reislich erwägt, wird sich der Ueberzeugung nicht erwehren können, daß die Gründe für Brund Berufung auf den Stuhl Petri weniger in den beutschen und italienischen Verhältnissen zu suchen sind, als in der Stellung bes Kaisers zu Frankreich.

Rur widerftrebend nahm Brun die Burbe bes Bapfithums auf fich, ausbrudlich bie Bebingung ftellenb, bag in Rom Deiftlichfeit und Bolf über feine Erhebung nachträglich ihre Meinung abzugeben veranlaßt murben. Er verlangte eine Bahl, welche unferes Biffens bei ber Ginfepung feines Borgangere nicht einmal bem Scheine nach abgehalten war. Im burftigen Bilgerfleibe, obwohl von ben romifchen Gefandten, bem Erzbifchof Eberhard von Trier als faiferlichem Bevollmächtigten und einem großen Gefolge begleitet, nahte fich Brun Rom; barfuß jog er ber Menge nach, die ihn jubelnt einholte. Es ift fehr mahrscheinlich, bag er auf ber Reife ju Befangon mit Abt Sugo, ber eben bamale bie Leitung Clunys übernahm, eine Aufammentunft hielt und bag in Folge berfelben ber Dond Silbebrand Brun nach Rom begleitete. Db ber ernannte Bapft auf Silbebrands Aufforderung Die Infignien feiner bochften Burbe ablegte und Buffleiber annahm, wie man fpater erzählte, fann bezweifelt werben; aber gewiß ift, baf hilbebrand sich alebalb bem neuen Bapfte anschloß und in furger Zeit eine nicht unwichtige Stellung an beffen Seite annahm. Daß Silbebrand nur ungern Cluny verließ, wohin er fich nach bem Tobe Gregore VI. begeben hatte, miffen wir aus feinem eigenen Munbe; er folgte einem bohern Befehl, fei es bes Bapftes ober bes 26ts. Der Raifer wiberftrebte, foviel wir miffen, ber Ruds fehr bes Monche in feiner Beife, wie er fich auch einer nachtraglichen Wahl in Rom nicht wiberfest hatte. Das bemuthige Auftreten Brund gewann bem Ernannten bes Raifers Aller Bergen; bie Babl erfolgte einftimmig. 2m 12. Rebruar 1049 murbe ber Ermabite inthronistrt und übernahm als Leo IX. Die Regierung Roms und ber abenblanbifchen Rirche.

Unleugbar ift, bag Leo noch nach einem anderen Fundament seiner Gewalt suchte, als in der kaiferlichen Autorität ihm geboten war; unbestreitbar ist ferner seine enge Berbindung mit einer Partei, welche am Wenigsten in einer unbeschränkten Herrschaft des Laisers über Rom das letzte Ziel ihres Strebens sah: aber nicht minder ge-

wiß bleibt bennoch, daß er nicht von fern gemeint sein konnte, feine 1050. Sache und bas Intereffe ber Rirche von bem bes Raifers ju trennen. Denn erftlich batte iene ftrengere Bartei bes Rlerus felbft, ber er angehörte, nirgenbe einen machtigeren Beschüger, ale ben Raifer; bann hielt ben Bapft feine gange Bergangenheit und fogar Blutes verwandtichaft an bas faiferliche Saus auf bas Engfte gefeffelt; enb. lich war feine Lage in Rom felbft ohne ben Rudhalt ber faiferlichen Macht faum auf Die Dauer ju halten.

Leo fand bie außeren Berhaltniffe bes Stuble Betri beim Untritt feines Pontificats in ber argften Berruttung, ba felbft bas Beniae. mas Beuedick noch feinen Rachfolgern gelaffen hatte, in ben langen Sebisvafangen gerftreut mar. Richt einen Pfennig traf Leo in bem papftlichen Schape an, fo bag er nicht einmal fein Gefolge erhalten fonnte. Seine Begleiter wollten, nachbem bas von Saufe mitgebrachte Gelb verquegabt war, ichon ihre Rleiber verlaufen, um nur bas Reifegelb jur Rudfehr ju gewinnen. Aber unerwartet fam bulfe. Bornehme Beneventaner fuchten burch große Gefchenfe bie Bunft bes Bapftes ihrer Stadt ju gewinnen, auf welcher ber Bannfluch ber Rirche rubte und bie ju ihrem Berberben ber Beuteluft ber Rormannen preisgegeben war. Diese Beschente halfen über bie Roth bes erften Augenblick fort, und allmählich fam man babin, bem romifchen Abel Manches ju entreißen, was er ber Rirche Betri geraubt Mit großem Scharffinn übertrug Leo bie Sorge fur ben Baushalt bes apostolischen Stuhls an Silbebrand, ben er jugleich jum Gubbiatonus ber romifchen Rirche ernannte. Denn trot feiner Monchofutte legte Diefer junge Rlerifer eine munberbare Befchichlich. teit für alle weltlichen Geschäfte und besonbers fur bas Geltwefen an ben Tag. Dhne bie Unterftubung bes Raifers hatte jeboch felbft ein Silbebrand fo wenig bamals als fruber Mittel und Wege gefunben, um ben romifchen Baronen mit Erfolg ju begegnen.

Die außeren Geschäfte bes romifchen Bisthums felbft hat fich bann Lev wenig angelegen fein laffen; aber nach anderen Seiten bat er eine Thatigfeit und Rubrigfeit entfaltet, wie vielleicht tein Bapft jemals vor ober nach ihm. Sein ganges Bontificat ift ein ununterbrochenes Reifen und Bandern; unter ber tobtlichen Connenhipe bes italienischen Gubens richtet er borthin feine Schritte, mitten im Binter gieht er bann über bie Alpen und burdmanbert bie Stabte bes Undere Bapfie hatten ihre Legaten nach Deutschland, Franfreich, Burgund und Ungern geschickt; er erscheint überall felbft, um Sympten gu halten, Rirchen gu weihen, Die Reliquien ber Beiligen

1030. ju erheben, neue Seilige ber Berehrung ber Blaubigen ju empfehlen. bie Sobeit bes beiligen Betrus aller Welt vor Augen ju ftellen. ift feine berühmte Ballfahrtoftatte im Abenbland, Die er nicht auffuchte, fein altes und ehrmutbiges Rlofter, wohin er nicht wallte-Entweder fieht man ihn boch ju Rof, von einem glangenden Gefolge romifcher Priefter und herren umgeben, ober man findet ibn barfuß gleich einem folichten Bilger jum Grabe eines Beiligen wallend; balb celebrirt in allem Glang feines bochften Briefterthums bie Deffe ober fitt im Preife hoper Rirchenfürften als ber bochfte zu Rathe; balb predigt er wie ein manbernder Mond einer anbachtigen Gemeinde in einem armen Rlofter; balb wieber tafteit er feinen Leib mit Kaften und Bugungen, ale mare er ein fanatifcher Ginfiedler aus Romualbs Dan weiß nicht, foll man feine Fahrten jenen erften Difftonereifen, von benen une bie Apoftelgeschichte melbet, vergleichen ober ben festlichen Umgugen ber Raifer burch bie Beiten bes Reichs jur Seite ftellen. Im Lateran hat Leo felten anbere gehauft, als in ber Ofterzeit, bie er an ben Grabern ber Apostel nach feiner alten Sitte ju feiern liebte und an die fich bann jene großen Ofterconcilien anschloffen, auf benen er bie vergeffenen Sapungen ber Borgeit ber Welt in bas Gebächtniß zurückrief.

Es war auf feiner erften großen Ofterspnobe im Jahre 1049, baß ber Bapft eine lange Reihe antiquirter Sapungen in Erinnerung Sie betrafen nicht allein bie Simonie, sonbern auch bie Briefterebe, Die Che in ben verbotenen Graben, Die Leiftung und Berwendung ber Behnten u. f. w.; ber Rampf gegen bie Simonie blieb indeffen noch immer ber Mittelpunft ber firchlichen Reform. Bas Glemens II. hier begonnen hatte, febte Leo fort, aber er glaubte icon icharfer burchgreifen ju fonnen, als es fein Borganger gewagt hatte. Er brobte bereits alle von Simoniften ertheilten Beihen fur ungultig ju erflaren, - und nur ein Aufruhr unter ber romiften Geiftlichfeit brachte ihn endlich boch wieber zu ben milberen Rirchenftrafen Cle-Balb barauf begab fich Leo nach ber Lombarbei mene II. jurud. und hielt in ber Bfingstwoche ein Concil zu Bavia. Dann eilte er an ben faiferlichen Bof gurud und folgte bem Raifer, ben er ichon im Juni in Sachsen erreicht hatte, an ben Rhein, um über Gottfrieb und Balbuin ben Bann ber Rirche auszusprechen. Raum aber hatten bie Feinde bes Raifers bie Baffen niebergelegt, fo richteten Raifer und Bapft in gleicher Beife ihre Blide auf Frankreich. Gin großes Concil in Reims unter bem Borfit bes Bapftes follte bas Unfeben Roms in bem Weften fur immer feftstellen. Rach ber Lage ber

Dinge ware die Unterwerfung Frankreichs unter die Allgewalt Des 1030. romifchen Bontifer jugleich einer Anerkennung taiferlicher Obmacht giemlich nabe gefommen.

Seit mehr als einem Jahrhundert hatte fein romifcher Bapft ben frangofischen Boben betreten, und mit Unspruchen, wie fie jest erhoben wurden, mar ju feiner Zeit ein Bapft im Reiche ber Raros linger erschienen; noch immer hatte fich ber frangofische Episcopat eine gewiffe Freiheit und Selbstfanbigfeit zu erhalten gewußt, wie bemuthig er fich auch zeitweise gegen ben Stuhl Betri benommen batte. Es war ein folgenschweres Ereigniß, wenn Leo jest mitten unter ben frangofischen Rlerus treten, wenn er hier alle Forberungen, bie Rom feit ber Falfchung bes Pfeudoifibor erhoben, jur Gelrung ju bringen vermochte. Der Moment war gunftig genug gewählt. Ibeen Clunys hatten fich nach allen Seiten verbreitet und felbft unter vielen Bifchofen Frankreichs Anerkennung gefunden; überbies waren gerabe auf Diesem Boben Die Anschauungen ermachsen, Die in Leos Reformen jest verwirflicht zu werben ichienen. Der Raifer, ber Schupherr bes Bapfts, Clunys und ber gangen reformirten Rirche, ftand in ber Bluthe ber Macht, und alle feine Bunfche maren mit Leo. Auch bas Bolt mar bem Borhaben bes Bapftes geneigt, und recht gefliffentlich legte berfelbe feinen Blan auf eine religiofe Bewes gung ber Daffen an. Inbem er bie Bifchofe und Mebte auf ein gro-Bes Rationalconcil nach Reims berief, fündigte er jugleich bie Erhes bung ber Reliquien bes beiligen Remigius in bem Rlofter beffelben bei Reims an und verfprach Die bortige Rirche ju weiben; am Fefttage bes Beiligen felbst (1. October), wo ohnehin eine große Menge von Bilgern nach Reims zusammenzuftromen pflegte, follte bie Erbebung stattfinben.

Man begreift, bag ber Ronig von Frankreich ben Buruftungen ju biefem Concil mit großem Mißtrauen jufah. Obgleich er im Anfange feine Gegenwart bei bemfelben verfprochen hatte, nahm er boch balb barauf nicht allein biefes Berfprechen gurud, fonbern fuchte auch burch Antunbigung einer heerfahrt gegen aufftanbige Große ber hohen Geiftlichkeit feines Reichs unmöglich ju machen, in Reims ju ericheinen. Er unterrichtete hiervon ben Bapft; aber fo leichthin gab biefer feine Abficht nicht auf. Er erflarte, fein Bille fei bas Concil gu halten, und er hoffe Danner, Die Chriftus liebten, in Reims gu finden. Die Festigkeit bes Bapftes machte auf ben Ronig folden Einbrud, bag er unverzüglich fein Beer entließ.

Gutes Muthe jog ber Bapft nach Reims; ihn begleiteten ber

Gezbischof von Trier und andere lothringische Bischofe; außer einigen Italienern waren ferner auch die Erzbischofe Halinard von Lyon und Hugo
von Besangon, die unzertrennlichen Begleiter des Papstes, in seinem
Gesolge. Eine gewaltige Menschenmenge, aus Frankreich, Burgund,
Spanien, England und Irland herbeigeströmt, empfing den Papst,
der bei dem unermeßlichen Andrang des Bolts die heitigen Handlungen gar nicht rornehmen zu können besorgte. Aur Drohungen,
die Feier ganz auszusehen, stellten einigermaßen die Ordnung unter
den Boltsmassen her. Am 1. October erhob der Papst unter großen
Feierlichseiten die Gebeine des h. Remigius; am solgenden Tage weichte
er die Kirche. Die religiöse Begeisterung war zu hellen Flammen
angesacht. Man seierte Leo wie einen Heiligen; das resormirte Papstthum trug in ihm den glänzendsten Triumph davon.

Unter folden Ginbruden eröffnete ber Bapft am 3. October bie Bon ben frangofischen Ergbischöfen batte fich allein ber Reimser ber Gegenwart bes Papftes nicht entziehen tonnen, fein anberer war erschienen; auch von ben Bischofen Frankreiche hatten fich nur wenige eingestellt, es mochte faum ber fechste Theil fein; bagegen maren die Aebte in bichten Reihen auf bem Plate, an ihrer Spite Sugo von Cluny. Ein nicht geringes Bewicht gab bem Concil bie bichtgebrangte Bolfsmaffe, welche ben Berhandlungen beiwohnte und alle Beschluffe mit fturmischem Beifall begleitete. Der Sauptgegenftand ber Berbandlungen war abermals bie Simonie, aber auch bie fanonischen Bablen brachte ber Bapft in Erinnerung, wie er es wohl nie auf beutschem Boten versucht batte. Bor Allem wichtig mar, baß ber Bapft auf eine ausbrudliche Erflarung brang, bag er allein bas haupt ber allgemeinen Rirche fei und Riemandem als ihm ber Rame bes Apoftolicus gebuhre; ber Erzbifchof von St. Jago ju Compostella, ber fich biefen Ramen beigelegt hatte, wurde ercommunicirt. Dan ficht, wie bie Blide bes Papftes, und wohl nicht minder bie bes Raifers, foon vom frangoffichen Boben nach Spanien hinüberschweisten. Wie wenig bas Ausbleiben ber meiften frangofischen Bifchofe ben Bapft in feinen Abfichten auf die gallicanische Rirche mantend machte, zeigt fich barin, baß er über alle bie Bifchofe, welche feiner Ginladung nicht Folge geleiftet und ohne Entschuldigung ausgeblieben waren, ben Bann ber Rirche verhangte. Auch unmittelbar in Die weltlichen Angelegenheiten bes Weftreichs griffen bie Befchluffe ber Synobe cin. Dem Grafen Balbuin von Flandern, bem Begner bes Raifers und Schmager bes Ronigs von'Franfreich, unterfagte ber Bapft, feine Tochter bem Bergog Bilhelm von ber Rormandie ju vermablen, und gebot bem Grafen

Saufried von Anjou ben Bischof von Le Mans, welchen berfetbe 1000. ichon mehrere Jahre in Sast hielt, aus bem Gefangniß zu entlaffen.

Um Tage nach bem Schluß ber Synobe tehrte ber Bapft über Berbun, bas er noch in Schutt und Afche fanb, und über Des an ben Rhein gurud. Schon hatte er auch ju einem großen beutschen Rationalconcil bie Ginlabung ergeben laffen, und am 19. October trat bas Concil in Maing gufammen. Einen völlig anberen Anblid bot biefe Rirchenversammlung bar, ale bie ju Reime. Der Raifer felbft war mit vielen Großen bes Reichs zugegen, alle beutschen Erzbischöfe und bie Debraabt ber Bifcofe waren erfchienen, auch Bifchofe ber Danen und Liutigen tamen in ihrem Gefolge; aber es fehlte fene enthusiaftifche Menge, welche in Reims ben Bapft umschwarmte. Bichtige Befchluffe gegen Simonie und bas eheliche Leben ber Beifts lichfeit wurden gefaßt. Der Bifchof Sibico von Speier, ber in fruberen Beiten großes Unfeben beim Raifer gehabt hatte, murbe wegen Unzucht angeflagt und fuchte fich burch ein Gottesurtheil au reinigen, indem er fur feine Unschuld bas Abendmahl nahm. Die allgemeine Meinung fcheint ihn aber bennoch fur fculbig gehalten gu haben; wohl auch ber Raifer, ber ihm feitbem entschieben abgeneigt war und seinetwegen auch ber Stadt und Rirche ju Speier feine Gunft entzog. Gine um fo größere Borliebe manbte ber Raifer nun Goslar ju; mit bem regften Gifer betrieb er ben Bau bes bortigen Dome und übertrug bas mit bemfelben verbundene Stift bamale qu Maing bem besondern Schute bes Bapftes. Biel mifber trat Leo in Deutschland auf, ale in Frantreich; hier horen wir nichts von 216. febungen und Excommunicationen, mahrend er bort alle Baffen Rome rudfichtblos gegen bie gallicanifche Rirche gefdwungen Batte.

Nach ber Synobe besuchte ber Papst seine Heimath und kehrte bald barauf durch Schwaben und Baiern nach Italien zurud. Um Weihnachten ging er über ben Brenner und seierte die Geburt des Herrn in Berona. In der Fastenzeit unternahm er seine zweite Pitzgersahrt nach dem Monte Gargano, auf welcher er auch Benevent berührte, und beging dann das Oftersest zu Rom, wo nach dem Fest abermals eine große Synode zusammentrat. 55 Erzbischöse und Bischöse und außer ihnen 32 Aebte waren anwesend, Hugo von Cluny, Halinard von Lyon und Hugo von Besangon sehlten auch diesmal nicht; die anderen Bürdenträger gehörten sast sammtlich italienischen Kirchen und Klöstern an. Zum erstenmal verurtheilte Rom auf dieser Synode Berengars Abendmahlslehre. Der Papst, in Dogma nicht minder seit als in der Disciplin, sielt Berengars Lehren schlechthin für

soon. Rehereien und trat ganz auf Lanfranks Seite, in bem Berengar seinen erbittertsten Gegner und Anklidger gesunden hatte. Lanfrank hatte um so leichteres Spiel, als Berengar auf der Synode nicht erschienen war.

Balb barauf fehrte Leo nach bem Guben Italiens gurud, bem er von Unfang feines Bontificats besondere Aufmerksamfeit jugemenbet hatte und bereits jum britten Male zueilte. Die verworrenen Berhaltniffe biefer Begenben forberten eine Lofung, und Leo hoffte fle enblich gang und bauernd an bas Abenbland und Rom feffeln gu tonnen. Die Berhaltniffe ichienen bierzu aberaus gunftig. Baimar pon Salerno, ber machtigfte Rurft Unter-Italiens, zeigte fich bem Bapfte im hohen Maaße geneigt und hatte ihm bereits bie Sand geboten auf einer Synobe ju Salerno burchgreifenbe Bestimmungen gegen Simonie, Meineib und unfirchliche Ehen ju verfünden. Richt minder freundliche Aufnahme hatte ber Bapft bei ben Rormannen ge-Wie scharf er auch ihre Buchtlofigfeit rugte und die Gewaltthaten wiber bie Rirche und bas arme Bolf ftrafte, bezeigten fie boch bem frommen Rirchenfürsten ungeheuchelte Berehrung und geflatteten ibm zu Siponto eine Spnobe zu halten. Schon batte er feine Blide felbft nach Sicilien binübergerichtet und einen lothringis fchen Rlerifer, Sumbert mit Ramen, ber ihm nach Rom gefolgt mar und fich burch Renntnig ber griechischen Sprache auszeichnete, jum Erzbifchof ber Infel geweiht. Wie gludlich fich aber auch Alles für ben Bapft in Unter-Stalien ju geftalten ichien, die Furften von Benevent verharrten noch immer in ihrer Feindschaft gegen Rom und bie Mächte bes Abendlands. Aufs Reue traf beshalb fie und ihr Land ber Bann bes Bapftes, und die erneuten Strafen beffelben trugen jest fichtliche Fruchte. Mehrere Stabte im Beneventanischen bulbigten alsbald bem Papft und feinem Raifer, und noch in bemfelben Jahre verjagten bie Beneventaner felbft ihre Fürften und unterwarfen fic bem Stuhle Betri.

Schon war indessen ber Papst aus ben sublichen Gegenden nach ber Lombardei ausgebrochen, um ein bereits langer angekundigtes Concil zu Bercelli zu halten, zu bem er die noch widerstrebenden Bischofe Frankreichs beschieden hatte. Auch Berengar war vorgesladen, konnte sich aber, in die Gesangenschaft seines Königs gefallen, der Bersammlung nicht stellen. Richtsbestoweniger wurde auf dem Concil, das im Ansange des Septembers eröffnet wurde, abermals über Berengars Lehre verhandelt, sie abermals verworsen und die von Lanfrank angegebene Fassung des Abendmahlsbogmas angenom-

Auch andere Angelegenheiten beschäftigten bie Synobe. forgt fab ber Ergbischof Sumfried von Ravenna, ber frubere Rangler bes Raifers, bie machfenbe Dacht bes Papftes, ber icon mit ben faft vergeffenen Anspruchen Roms auf bas Exarchat aufs Reue hervortrat. Bu Bercelli tam es zwischen bem Papft und bem Erzbischof zu argerlichen Auftritten, in Folge welcher ber lettere ju ftrenger Rirchenbufe verurtheilt und vom Amt suspendirt wurde. Auch ber neue Batriarch von Aquileja - ein Gobebalb, ber von Speier herübergetommen - fab nicht mit freundlichen Bliden auf ben Bapft, ber feinem Wiberfacher, bem Batriarchen von Grado, bie augenfälligften Beweise großer Gunft ertheilte. Je hoher fich bie Rirchen von Ravenna und Aquileja, fcon feit geraumer Beit in ben Sanben beutfcher Manner, bei ber Schwache Roms emporgeschwungen hatten, je mehr Gefahr brobte ihnen jest, wo ein Deutscher bas Bapftibum wieber gu bem Bewußtfein feiner Rechte und feiner fruberen Stellung erhob.

Bon Bercelli aus ging Leo am St. Bernharb über bie Alpen und begab sich über Befangon nach Toul, wo er immer noch bie bischöfliche Gewalt neben feinem hochften Bontificate betleibete. ber Racht vom 20. auf ben 21. October erhob er hier unter einem großen Bulauf von Menfchen bie Bebeine bes beiligen Berhard, feines gefeierten Borgangers ju Toul. Langere Beit verweilte er in Toul, mit bem Bedanken an eine abermalige Reife nach Frankreich beschäftigt, ben er jeboch nicht jur Ausführung brachte. In ber Mitte bes Januars 1051 traf er mit bem Raifer, ber bas Beib. nachtofeft in bem öftlichen Sachsen gefeiert batte, ju Erier jusammen und folgte bann langere Beit bem taiferlichen Soflager. Das Fest ber Geburt Maria (2. Februar) begingen Raifer und Bapft mit einanber ju Angeburg. hierhin war auch ber Erzbischof von Ravenna befcieben; er mußte fich nach bem Willen bes Raifers mit bem Papfte verföhnen, ihm Genugthuung leiften und ihn fußfällig um Bergelbung bitten. Sumfried that es, bem Raifer gehorchend, lachte aber, inbem er fich erhob, bem Bapfte bobnifch in bas Geficht. Man fab es als eine Strafe bes himmels an, bag ber Erzbischof balb barauf ein unerwartetes Ende fand. Unter herglichen Liebesbeweisen trennte fich ber Bapft von bem Raifer und eilte nach Rom jurud, um bort bas Ofterfest zu feiern und nach bem Rest bas gewohnte Concil auch in biefem Jahre au halten. -

Wie lange hatte neben bem frischen Leben, bas fich im Raiserthume regte, Rom gleich wie vom Starrframpf befallen barnieber gelegen; mubfam mußten wir ben burftigen Lebenszeichen nachspuren,

1.55

1050. bie fich ab und zu in beni Bapftthume kundgaben. Freiwillig fam ihm bie Devotion ber Bolfer entgegen, aber faum fo viel Rraft befaß es, um nur bie Beweife biefer Devotion entgegenzunehmen. Run aber ift Alles wie mit einem Bauberfchlage geanbert. Bir feben einen Bapft vor une, ber gang und gar burchbrungen ift von ber Burbe und Sobeit feines apostolischen Berufes, ber fein Leben einfest für bas 3beal kirchlicher Einheit und Reinheit, von bem feine Seele erfullt ift; wir feben, wie feine Dube er fceut, wie feine Befabr ibn abschredt, um bie vergeffenen Rirchengesete wieber in bie Erinne rung ber Glaubigen ju rufen. Wie ein Bote bes Evangeliums giebt er von Land ju Land, von Stadt ju Stadt umber, um aller Belt au verfundigen, bag es nur ein Saupt ber Rirche Chrifti giebt, ben Bapft zu Rom, und fein anderes neben ihm, und um burch unwiderfprechliche Beichen ber Welt zu beweifen, bag bie Dacht Gottes mit ihm als bem römischen Bontifer ift. Und er predigt ba nicht in ber Die Maffen bes Bolts heften fich an feine Ferfen, bie Monche zuhauf - ob in schwarzen Rutten, ob in weißen - bilben einen ungeheuren Schwarm gehorfamer Satelliten, bie Bifchofe beben vor bem Bannftrahl, ben er in feiner Sand tragt, und ber machtigfte Berr ber Belt ift burch bie engften Banbe bes Blute und ber Freundschaft mit ihm verbunden. Der Erfolg feiner Thatigfeit mar ungeheuer. Richt bie Menschen allein, auch bie unvernünftigen Thiere beugten fich, wie man ergablte, vor feiner geiftigen Dacht. Gin Sabn in Benevent follte ben Ramen bes Bapftes fragen, und ein Sund in Apulien bas Lob Gottes bellen u. f. w. Alberne Geschichten, bie aber boch ichon bei Beitgenoffen bes Bapftes und bei Mannern, bie ihm perfonlich nicht fern ftanben, Glauben fanben.

Die Ibee ber Kirchenresorm war entlich frastwoll, wie man steht, in das Leben getreten und hatte in Leo, wenn es sich einmal nur um eine Rudsehr zu ben alten Kirchengesehen, nicht um eine Weiterbildung der firchlichen Institutionen handelte, die glucklichste Repräsentation erhalten, die ihr jemals zu Theil werden konnte. Denn mit eiserner Starrheit hielt Leo an den alten Kirchensahungen, an dem überlieferten Dogma, an der Summe der gesammten Tradition; er war gläubig die zum blindesten Aberglauben; es schien, als ob kein Zweisel se seine Seele berührte. Aber wie starr sein Dogma, wie streng seine Gebote waren, er selbst war der Erke, sie zu erfüllen. Aufrichtigkeit und Wahrheit war in seinen Worten und Thaten. So überschwängliche Vorstellungen er von der Bedeutung seines Umte hatte, so lagen doch Hochmuth und Stolz seinem Her-

gen fehr fern. Im Princip von unangreifbarer Festigkeit, zeigte er 1050. fich in ber Braris oft überaus nachglebig und milbe. Gin eigenthumlicher Bug ichmabifcher Gutherzigfeit burchbrang fein ganges 2118 er einft einigen fcweren Berbrechern feine bartere Strafe auferlegte, ale an brei Freitagen ju faften, ftellte man ibm bie gefährlichen Folgen folder Milbe vor Augen. "Richt meine Rachficht tabelt", gab er jur Antwort, "fonbern meine Strenge. Denn ber herr hat Riemanden mit Faften und Beißelhieben beftraft, fonbern zu ber reuigen Gunderin gefagt: Bebe in Frieden und fundige fort nicht mehr." Auf bem Concil ju Bercelli erhoben fich bie argerlichften Rlagen gegen ben Bifchof ber Stabt, welcher bie Braut eines Berwandten entehrt und verführt hatte. Trop feiner unleug. baren Schuld tam ber Bifchof bamale unbeftraft bavon; erft auf ber folgenben Ofterfynobe entfeste ibn ber Bapft feines Umtes, und ftellte ihn bann boch balb wieber ber, ale er Bufe that und Befferung gelobte. Gelbft ju einer offenbaren Berletung ber Rirchengesethe ließ fich Leo burch feine Butmuthigfeit verleiten, indem er Beiftlichen, Die wegen simoniftischer Umtriebe entfest waren, von Reuem Die Weihen ertheilte. 216 man ihm biefen Berftoß gegen die kanonischen Borfdriften porhielt, brach er in einen Strom von Thranen aus und bußte feine Sould reumuthig ab. Bielleicht mar es gerade biefe Berbindung von herglichem bis gur Schwache gesteigertem Mitleid mit bem brennenbften Gifer fur feine beilige Sache, Die ibm fo fonell bie Bemuther ber Menfchen gewann. Dazu fam eine überaus anziehenbe Berfonlichfeit. Der Bapft mar ein iconer Mann mit rothblonbem Saare, von hoher imponirenber Bestalt; feine Saltung konnte balb bie eines frommen Bugers, balb bie bes erfahrnen Weltmanns fein; bei einem umfaffenden Wiffen ftand ibm bie Rebe in feltenem Maage ju Bebote, ob er beutsch mit ben Deutschen ober in romischer Sprache mit ben Romern zu verhanbeln hatte.

Wer kann zweiseln, daß diese großen Erfolge des reformirten Papstthums in seinen Anfängen auch dem Kaiserthum vielsach zu Gute kommen mußten und kamen! War es doch der Kaiser, der Leos Thätigkeit hervorgerusen hatte und unablässig unterstützte; war dieser Papst doch selbst noch immer ein deutscher Bischof, der fast mehr an dem deutschen Hose und in seinem deutschen Bisthume verweilte, als im Lateran und Sanct Peter. Was ihm an Obedienz in Frankreich, was in Apulien entgegengebracht wurde, es schien Alles eben so sehr der Ausbreitung kaiserlicher Macht, als der Ershöhung des Stuble Vetri zu dienen.

. AEA

1030.

#### c. Adalbert von Fremen und der Abedrite Gobichalk.

Gleichzeitig mit ber Reform ber Kirche trat auch die lange vernachlässigte Mission wieder frischer in das Leben. Die Reaction des Heis
benthums im östlichen Europa war, so bedenklich sie für den Augenblid schien, doch ohne nachhaltige Kraft gewesen und hatte weder in
Ungern noch in Polen durchdringen können. Wie Kasimir hier auf die
kirchlichen Bestrebungen Boleslaws Chrobrys zurückzieng, so verordnete
Rönig Andreas dort alsbald, daß jedermann in seinem Reiche unverzüglich bei Strase an Leid und Leben, an Hab und Gut zu dem wahren
Glauben an Jesus Christus zurückehren und das vom heiligen König
Stephan gegebene Geses annehmen solle. Es ist bemerkenswerth,
daß sich kein Einsluß des deutschen Klerus auf die Herstellung der
frichlichen Einrichtungen in diesen Ländern nachweisen läst. Weder
Magdeburg noch Passau zeigten sich für die Behauptung ihres alten
Risssonssprengels thätig. Der Eiser für die Ausbreitung des Evangeliums war hier wie dort längst erlahmt, wo nicht völlig erstorben.

Bang anders im Norben. Schon in ben Zeiten bes trefflichen Unwan war in Bremen bie Mission wieber in Aufnahme gefommen und hatte erft bei Anud bem Großen, bann bei feinen Rachfolgern bereitwillige Unterftubung gefunben. Wir wiffen, wie bann bas große Wert ber Beibenbefehrung Ergbischof Abalbert, fobalb er an bie Spipe ber norbischen Metropole trat, mit bem gangen Reuer felner hochstrebenben Seele ergriff. Alles tam ibm ju Gulfe, um fonell außerorbentliche Erfolge ju gewinnen; bie Bunft bes Raifers, bie Freundschaft Clemens II. und Leos IX., por Allem bas Intereffe ber nordischen Ronige, die mannigfach in innere Rampfe verwidelt, an ben Sachsen und am Raifer einen Anhalt suchten. Samburg-Bremen wurde nun unbeftritten ber Mittelpunkt aller firchlichen Beftrebungen im Rorben. Richt in Dannemart, Rorwegen und Schweben allein brachte es bie Rechte feiner Legation gur Anerkennung. fondern fo weit die Macht ber scandinavischen Bolfer reichte - und fie war auf ihren Sobepunkt geftiegen — verbreitete fich bie Autoritat bes Erzbischofs von Samburg. Bon Island, Gronland und von ben Orfnepinfeln tamen Gefandte nach Bremen; fie alle bezeuge ten bort bem Ergbischof ihre Berehrung und baten um Bischofe und Briefter. Das fleine Bremen murbe in Mabrbeit ein Mittelbunft ber driftlichen Rirche fur ben gesammten Rorben, wie es einft bas gewaltige Rom für bas sübliche und mittlere Europa gewesen war und noch immer zu sein behauptete. Man fühlte zu Bremen recht wohl, zu einer wie großartigen Stellung sich das Bisthum erhoben hatte, wie unermeßliche Folgen sich an das Gewonnene knüpfen konsten; und wohl Riemand erkannte dies bester als der Erzbischof Abalbert selbst. Hieraus läßt sich begreifen, weshalb er, dessen sinn stets auf die höchsten Höhen des Lebens gerichtet, doch sein nordisches Bisthum nicht mit dem Stuhle Petri vertauschen mochte.

Richts hatte ben Fortschritten Samburgs bisher mehr im Bege geftanden, als bag in feiner unmittelbaren Rabe bas Beibenthum unter ben Wenben nicht allein niemals völlig ausgerottet werben konnte, fondern fich fogar nach grunblicher Rieberlage abermals tropiger als je erhoben hatte. Mit welcher Freude mußte baber Abalbert bie Anzeichen begrußen, bag ber Gogenbienft enblich auch bier feinem Untergange entgegengehe; mit welchen Soffnungen mußte er fich einem abobritifchen Furften verbunden, ber in bie Ausbreitung bes Chriftenthums unter feinen Landsleuten feine Lebensaufgabe feste, jumal berfelbe überbies Rraft, Muth und Selbftverleugnung in foldem Maage befag, bag man fich von feinen Bemuhungen bas Befte versprechen konnte! Es war Gobichalt, ein Gobn bes Abobritenfürften Uto, ber bem Ergbischof jur Bernichtung bes Beibenthums unter ben Benben bie Sand reichte. Bei einer perfonlichen Bufammentunft, bie beibe in Samburg hatten, ermahnte Abalbert bringenb ben Abo. britenfürften au mannhafter Ausbauer in feinen ruhmlichen Beftrebungen und verfundete ihm prophetisch bie Bewißheit bes Siegs. Sollte Gobichalt aber ja, fügte er bingu, im Dienfte Chrifti etwas Menfchs liches begegnen, fo feien ibm nur um fo mehr bie himmlischen Ehren gewiß.

Gobschalfs Lebenslauf war wunderbar genug gewesen. Sein Bater war Chrift geblieben in jener Zeit, wo die Masse der Abosdriten in das Heidenthum zurücksiel, und hatte deshalb seinen Sohn der Schule des Michaelsklosters bei Lünedurg übergeben. Der Borssteher dieser Schule hieß damals Gobschalt, und wahrscheinlich von ihm nahm das Wendenkind den deutschen Ramen an. Wie tief das mals die christlichen Lehren in ihm Wurzel schlugen, steht dahin; wesnigstens zeigte er sich bald als ein arger Bedränger der Christen. Sein Bater, ein harter und gewaltthätiger Mann, wurde von einem sächssischen Ueberläuser erschlagen; das Gebot der Blutrache übertönte da in Gobschalts Herzen alle Worte der Priester. Er entwich dem Klosster, ging über die Elbe, sammelte um sich eine Schaar seiner Landsleute und verheerte das ganze nordelbingische Land. Die Sachsen

1950, wurden erschlagen, wo er auf fie ftieß, die Rirchen niedergebranut, bas Land ber Solfaten, Stormarn und Dithmarfchen ringeum vermuftet. Aber mitten in biesem blutigen Bert ber Rache foll ihn boch bie Reue beschlichen haben. Als er eines Tages - fo erzählte man wenigstens spater - burch Busch und Felb ftreifte und weithin Die furchtbare Ginobe fab, erfchrat er über feine eigenen Thaten und entfernte fich migmuthig von bem wilben Schwarm feiner Genoffen. Da begegnete er einem fachfichen Mann, ber querft eiligft por bem bemaffneten Benben fluchtete, bann aber feine Schritte bemmte, als ihm Gobichalf zu bleiben befahl und Sicherheit zusagte. fragte ben Sachsen, wer er ware und was er Reues vernommen "3d bin ein armer Mann aus Solftein", antwortete ber Sachse, "Reues hort man genug, aber nichts Butes. Denn ber Abodritenfürst Godschalf thut unserem Bolte viel Boses fattigt feine Graufamteit an unferem Blute. D mochte fich boch Gott enblich unserer Roth erbarmen!" "Du machft jenem Manne", erwiederte Gobichalf, "fdwere Vorwurfe, und gewiß - er hat viel Roth über euer Bolf gebracht, indem er volle Rache fur ben Mord feines Baters nahm. Aber wiffe, ich bin es felbit, und es befummert mich, bag ich wiber ben herrn und bie Chriften fo großes Unrecht begangen habe. 3ch wunsche mich beshalb mit euch ju verföhnen. Bebe also beim ju ben Deinigen und fage ihnen, fie follten mir heimlich Manner ichiden, mit benen ich einen Frieben unterhandeln fann. Werben wir eine, fo will ich bie gange Rauberschaar, an bie mich mehr Zwang als mein Berg binbet, in ihre Sanbe liefern." Der Sachse fant inbeffen bei ben Seinigen feinen Glauben. und so unterblieb bie Unterhanblung.

So berichtet die Wendenchronik des Helmold, der mehr als hundert Jahre nach diesen Ereignissen schrieb. Abam von Bremen, der benselben ziemlich nahe ftand, meldet nur von dem Rachefrieg Gobschalks, und daß er dadurch sein Ende fand, daß der Abobrite in die Gesangenschaft Herzog Bernhards gerieth. Der Herzog, den tapfern Muth des Feindes ehrend, entließ ihn jedoch alsbald gegen Bürgschaft der Haft; Gobschalk begab sich darauf zu Knud dem Großen und diente lange Zeit unter dessen Kahnen in England. Rach Knuds Tagen schloß sich Gobschalk an dessen westen Efteithson an, dessen uneheliche Tochter er zur Ehe nahm. Als es Svend gelang, sich in der Herrschaft über Dannemark zu befestigen, kehrte endlich auch Gobschalk, wohl von seinem Schwiegervater unterstützt, in das Wendenland zurück und gewann in glücklichen Kams

pfen nicht allein die herrschaft seines Baters wieber, sondern breis 1050. tete feine Macht nach und nach öftlich bis an die Beene aus. Alle Benben, Die einft jur Rirchenproving bes Ergftifts Samburg gebort hatten, unterwarfen fich ibm, gablten ibm Tribut und bienten ihm gleich einem Ronige.

Es war etwa um biefelbe Beit, bag Abalbert auf ben erzbischoflichen Stuhl von hamburg erhoben wurde und Gobichalt feine Berrschaft unter ben Benben begrundete; fofort verftanden und verftandig. ten fich beibe, ba fie berfelbe Gifer fur bie heilige Diffion befeelte. Bobichalt mar es nicht genug, tie Briefter, welche ihm ber Erzbischof fanbte, auf alle Beije ju unterftugen; er prebigte oft felbft und bemubte fich, die Borte und Gebrauche ber lateinischen Deffe feinen Wenben in wenbischer Sprache ju erlautern. Der Erfolg feiner Beftrebungen übertraf felbft bie bochgespannten Erwartungen bes Erg-Maffenweise ließen fich bie Wenden taufen, bie Rirchen bischofs. wurden hergestellt, schon fing man an Rlofter im Wenbenlande ju Dan berechnete, bag etwa ber britte Theil bes abtrunnigen Bolts wieber jum Chriftenthum jurudgetehrt fei. Der Monch Gigo, ber jum Bischof von Olbenburg geweiht war, ging in feinen Sprengel. Und icon gebachte Abalbert neben Olbenburg zwei andere Bisthumer im Wenbenland ju errichten. Er fanbte einen irlanbischen Bifchof, mit Ramen Johannes, nach Medlenburg, ber Sauptstadt ber Abobriten; einen anderen Bifchof, Arifto mit Ramen, nach Rageburg. Auch Arifto war ein Fremdling; ber Ort seiner Geburt und Weihe ift unbefannt; breimal war er nach Jerufalem gepilgert und auf einer feiner Reifen von ben Saragenen aufgegriffen und bis nach Bagbab geschleppt worben. Es waren bemnach weber allein noch vorzuges weise beutsche Misstonare, welche Bremen bamals in bas Slawenland und nach bem Rorben aussandte. Daß Abalberts Blane bas gange Benbenland umfaßten und weit über bie alten Grenzen feiner Broving hinausgingen, icheint baraus hervorzugeben, bag er bem Bifchof Dantwart von Brandenburg, ber in feinem Sprengel feine Statte mehr hatte, ju Bremen Unterhalt gewährte.

Abalbert, bei allen feinen trefflichen Gigenschaften boch ftolg und eitel, fcweigte in ben fich überfturgenben Erfolgen feines Bontificats. er freute fich ber uppigen Bluthe, ju ber unter ihm bas Ergbisibum aufschoß, und verftieg fich von bem Grund bes Erreichten auf ben Gipfel ber überspannteften Soffnungen. Seine Buniche concentrirten fich endlich in bem Gedanten, Samburg ju einem norbischen Batris archat ju erheben. Das Berlangen bes Danenfonigs, ein eigenes

Erzbisthum in feinem Reiche ju befiten, gab biegu ben Unftof. Der Konig hatte Papft Leo bereits für feine Abfichten gewonnen, und so wenig ber Erzbischof auch benfelben geneigt war, fonnte er boch auf bie Dauer ben Bunfchen feines foniglichen, im Rorben fo machtigen Freundes nicht wiberftreben. Da ergriff er ben Gebanten eines Batriarchats, welches bem banifchen Erzbisthum übergeorbnet und mit foldem Glanze umfleibet werben mußte, bag bas Licht ber neuen Metropole ber Danen vor ihm nicht auffommen tonne. Das Batriarchat follte in Friesland, Sachfen und im Clawenlande gwolf Bisthumer unter fich haben, bie faft fammtlich erft neu zu ftiften waren; überdies follten mit bem neuen banifchen Erzbisthum und beffen Suffraganen alle bifcoflichen Rirchen bes Rorbens in Abhangigfeit von ihm treten. Gin großes Rirchensuftem follte fo ben Rorben umfaffen, und wenn hamburg auch immerbar eine Tochter Roms blieb, fo hoffte es Abalbert boch ju ber ichonften und blubenbften feiner Tochter ju machen. Rur unter ber Bebingung, bag fein Ergftift ju folden Ehren erhoben wurde, gab er endlich feine Einwilligung au bem banifchen Erzbisthum. Beitlauftige Erörterungen wurden bedhalb mit Rom eröffnet, bie bei Papft Leos Lebzeiten nicht mehr jum Abschluß gebieben und nach beffen Tobe unseres Wiffens niemals wieder aufgenommen find.

Wie überspannt und maaflos auch bie Plane bes Erzbischofs waren, fie zeigen nichtsbestoweniger, in wie großartiger Weife er feine Stellung erfaßte. Und welche Bedeutung mußte fur ben Raifer Diefer ausgezeichnete Mann haben, welcher bie Angelegenheiten bes gangen Rorbens wie fein anderer überfah und zu berfelben Beit bie Achtung vor bem Raiferthum unter bie fcanbinavifchen Bolfer bes Rorbens verbreitete, wo ber Papft ihm ben romanischen Guben mehr und mehr unterthan machte! Um fo fester aber konnte ber Raifer auf Abalbert trauen, als ibn das Intereffe feines Saufes, feine firchlichen Entwurfe, vor Allem aber bie im Stillen fortichleichenbe Feinbschaft mit ben Billingern in gleicher Beife auf Die engfte Berbindung mit bem hofe verwiesen. Darüber war nur eine Stimme, bag ber Raifer feinen ergebeneren und bienstwilligeren Bifchof in feis nem Reiche hatte, ale Abalbert von Bremen. Erop ber außerorbentlichen Thatigfeit, Die er in feinem Sprengel entfaltete, fab man ibn unablaffig am Bofe; auf allen Bugen, fetbft in bie entfernteften Ge genben, folgte er bem Raifer und trug willig alle Befchwerben und Untoften bes faiferlichen Dienftes.

Ein hochstrebenber und fraftiger Beift regte fich in ber beutschen

Ritche, aber boch ftant fie gang im Dienfte und unter bem 3manae 1000. bes Reichs; die beutschen Bischöfe hatten taum eine wichtigere Aufgabe, als ben faiferlichen Thron zu befestigen und so hoch wie möglich zu ftellen. Freilich maren nicht alle Bischofe Manner von ber Thatigfeit und ben großen Gaben Leos und Abalberts. unruhige Geifter, wie Gebhard von Regensburg, ben Dheim bes Raifers; es gab ftille Raturen, wie hunfried von Magbeburg und feinen Rachfolger Engelharb, rechtschaffene Manner, bie aber weber für bie Miffion Erhebliches geleiftet haben, noch in ben innern Ungelegenheiten bes Reichs von Ginfluß maren. Und mancher Bischof erfullte feine Bflichten gegen Raifer und Reich gewiffenhaft, flagte aber boch bitter im Stillen über bie brudenbe Laft bes Sofbienftes. Der alte Barbo von Maing, seiner Bilbung und Gefinnung burch und burch monchisch, ein unftrafficher Mann, voll beiliges Gifere fur ben Glauben und ein feuriger Brediger, theilte wohl bie Beftrebungen bes Raifers und Bapftes fur bie Reform bes firchlichen Lebens, aber von ber imponirenden Macht bes Bapftes über bie Seelen ber Menfchen, von beffen Ruhrigfeit und Gemanbtheit in ben Geschäften ber Welt war an ihm Richts zu bemerken. 3m Rathe Der Fürften nahm er nicht bie Stelle ein, die ibm gebührte; ichweigsam, unter feiner Mondsfutte gufammengefauert, faß er ba und antwortete bem Raifer faum auf feine Fragen. Rein Bunber, wenn er murrifch und ungufrieden war und erschien; benn noch immer laftete auf feinem Erge ftift fcmer bas Uebergewicht, welches Koln unter Konrad II. erlangt hatte. Barbo hinterließ bie Mainzer Kirche, als er am 11. Juni 1051 ftarb, nicht eben in glanzenbem Buftanbe. Sein Rachfolger Liutpold murbe von Bamberg herübergeholt; er hielt bas Undenken Barbos in Ehren und wußte ihn mit einem Seiligenschein ju umfleiben, aber er hutete fich boch in beffen Fußstapfen zu treten. großer Ausbauer fuchte er bas gefuntene Unfeben feines Erzftifts au heben, ohne bag er jeboch Maing bie Stellung hatte wiebergewinnen tonnen, bie es ju Billigis Beiten gehabt hatte.

Um so glanzender war bie Rolle, welche Erzbischof hermann von Koln im Rathe bes Raisers spielte; bei allen wichtigen Fragen in Rirche und Reich war seine Stimme von Einfluß. In hermanns Abern rollte faiferliches Blut und mit ben hochften Ehren und Burben bes Reichs mar fein Saus geschmudt; im frifcheften Aufschwung hatte er fein Erzbisthum übernommen und bann alle Bortheile feiner perfonlichen Stellung benutt, um bas Unfeben beffelben noch bober gu fteigern. Richt allein erhielt er Roln bas Rronungerecht und bas

1000. wichtige Erzfanzleramt für Italien, auch die ehrenvolle Stellung eines Ergfunglers und Bibliothefars bes apostolischen Stuhls gewann er. wie fie einft ichon Villgrim in abnlicher Weife befeffen hatte. Das reformirte Bapfithum fnupfte bamale fogleich in feinen Unfangen ben engen, für alle fpateren Beiten fo folgenreichen Bund mit ber Rolner Rirche. Durch eine Urfunde vom 7. Mai 1052 bestätigte ber Bapft bem Ergbifchof die Ranzelei bes apostolischen Stuhls, bes Rronungs. recht innerhalb ber Rolner Diocefe, b. h. ju Achen, und andere nicht minder werthvolle Privilegien. Gleiche Gunftbezeugungen erhielt ber Erzbischof von bem Raifer, ber bie treuen Dienfte beffelben nach ihrem vollen Berthe erfannte. Nachft bem Bapfte und Abalbert nahm im Reiche fein geiftlicher Furft eine bebeutenbere Stellung ein als Erge bifchof hermann. Um fo mehr ift ju bedauern, bag wir nur frage mentarifche Rachrichten über bas Leben bes einflugreichen Mannes befigen.

# d. Geburt geinrichs IV. und Abt Sugo von Cluny.

Rach allen Seiten waren bie firchlichen Gewalten bem Raiferthum bienftbar; fie fuchten ebenfo fein Anfehn nach außen ju verbreiten, wie es im Innern ju befestigen. Aber wie bienftreich fie ihm auch sein mochten, ber höchste Thron ber Christenheit ftand bennoch auf schwantem Grunde, so lange nicht wenigstens bie Rachfolge im Reiche gefichert war. Und schon regierte ber Raifer elf Jahre und lebte im fiebenten Jahre feiner zweiten Che, ohne mannliche Rachkommenschaft erzielt zu haben. 216 im Berbft 1047 bie inneren Rriege von Reuem ausbrachen, hatte Ergbischof hermann von Roln alle Betreuen aufgeforbert, Gott inbrunftig ju bitten, bag er bem Rais fer einen Sohn ichenten moge; benn nur fo ließe fich ber Friebe bes Spat wurden biefe Bebete erhort; erft am 11. Reiches erhalten. Rovember 1050 gebar bie Raiferin ihren erften Anaben. "Endlich! - fagt hermann von Reichenau - wurde bem Raifer ein Sohn Mit größerer Freude ift wohl felten ein Rind von ben geboren." Eltern begrüßt worben; bie ichonften Soffnungen inupften fich an biefes junge Leben, bem boch nur eine unabsehliche Reihe ber fcwerften Rampfe und herbsten Leiben hienieben beschieben sein sollte. Raifer, ber abermale frant barnieber lag, hielt fich im Winter biefes Sahres meiftentheils ju Goslar auf, und bort auf fachfifchem Boben wird ber Anabe geboren fein. Sier ließ auch ber Raifer am Beihnachts. feft, als fich nach ber Gewohnheit viele Fürften um ihn versammelt hatten, ste sogleich seinem Sohne Treue und Gehorsam schwören; auch 1000. ohne Wahl und Krönung galt bet Knabe schon als ber Erbe bes Raiserreichs.

Sehr bemerkenswerth ift, wie ber Kaiser seinen Sohn fogleich in eine ähnliche Stellung zur abenbländischen Kirche zu bringen suchte, wie er sie sich selbst bereitet hatte. Keinen andern ersah er zum Bathen des Knaben als den Abt Hugo von Cluny, den er sogleich zu sich beschied. Der Abt war verhindert, die weite Reise nach Sachsen im Winter zu unternehmen und entschuldigte brieflich sein Ausbleiben; eine zweite Einladung des Kaisers beschied ihn darauf nach Köln zum Oftersest, um dort den Knaben aus der Tause zu heben. Das deshalb nach Cluny ergangene Anschreiben des Kaisers ist uns erhalten und vielleicht das merkwürdigste Zeugniß für das eigenthümliche Verhältniß des Kaisers zu der Congregation, das wir besiben.

Rachbem Beinrich ben Abt feiner Gunft verfichert, bebt er an: "Ueber beinen Brief, beiliger Bater, find wir febr erfreut gewesen, und haben um fo lieber ibn empfangen, je brunftiger ber Gifer ift, mit bem bu bich, wie wir wiffen, in bie Anschauung ber gottlichen Dinge verfenift. Daß bu fo große Freude über unfere gludliche Benefung und über Die Beburt bes Sohns, ben uns ber himmel gefcentt bat, in beinem Briefe an ben Tag legft, bafur find wir beiner Liebe erfenntlich und banfen bir vom Grund unferer Seele. gleich aber tragen wir bir eben so ausbrudlich auf, als wir bich bemuthig barum bitten, bag bu unablaffig zu unferem gnabigen Gott für bas Bohl bes Staats, für bie Ehre unferes gangen Reichs und für unfer und ber Unfrigen Seil flebeft, bamit bas vom himmel und befebiebene Glud ben Rirchen und allem Bolfe Friebe und Ruhe ge-Denn welcher verftanbige Mann munschte nicht bein und ber Deinigen Gebet? Wer trachtete nicht burch ein unauflösliches Band mit benen verbunden ju werben, beren Gebet um fo reiner ift, je ferner fie ben Geschäften ber Belt leben, und um fo murbiger, je naher fie bem Ungeficht Gottes fteben? Du betheuerft, bag bu megen ber weiten Entfernung nicht nach unferem Befehl zu uns fommen fonnteft, und fo ermunicht une bein Erfcheinen gemefen mare, verzeihen wir boch bein Ausbleiben unter ber Bedingung, bag bu zu Oftern nach Roln, wenn es tir moglich ift, ju uns fommft, bamit bu bort - wir magen es auszusprechen - ben Knaben, über beffen Geburt bu folche Freude bezeugft, aus ber beiligen Taufe bebft und ihm als Bathe beinen Segen verleihft und bamit wir bann gereine Himmelsspeise, bas Mahl bes Herrn, genießen."

Das wunderbarfte Gemisch einer gebietenden Stellung und ber vollständigsten Devotion zeigt sich in diesem Briefe, der seine Wirkung nicht versehlte. Abt Hugo erschien zu Koln und hob am Oftertage 1051 (31. März) den Sohn des Kaisers aus der Lause, bei der Erzbischos Hermann das Sacrament verwaltete. Man erzählt, daß der Knabe zuerft nach dem Namen seines Großvaters Konrad gestauset, später aber nach seinem Bater umgenannt sei.

Die Beburt eines Sohnes fronte Die reichen Gaben, mit benen mahrend eines Jahrzehnts bas Glud unablaffig ben Raifer gleichwie feinen Liebling bedacht hatte. Run erft fcbien bie Bufunft bes Reichs gefichert, welches er in frifcher Bluthe ererbt, burch glangenbe Siege erweitert, burch bie Ergebenheit ber geiftlichen Dachte befestigt und gleichsam geheiligt hatte. Dit bem Auffcwung ber faiferlichen Bewalt war zugleich die Reform ber Rirche, fo oft verheißen und fo oft vereitelt, endlich auch in bas Leben getreten, und mit ber Reform gewann auch bie Rirche einen bochft energischen Aufschwung. Reue Rrafte regten fich in ihr, beren weitere Entwidelung Riemand vorberfeben mochte, bie aber jest noch bem Berrfcher, ber fie erweckt hatte, fich bienftbar zeigten und feiner Richtung auf eine univerfelle Dachtftellung ben gunftigften Borfchub zu leiften ichienen. Gin Trieb jur Universalmonarchie lag in bem Raiferthum an fich und lag vor Allem tief in ber Seele bes Furften, ber jest in ber faiferlichen Rrone ftrablte. Erfolge über Erfolge hatten ihn immer weiter bem Biele zugetrieben, bei bem fich allein bas Raiferthum glaubte genugen ju tonnen. Der Entwurf zu bem foloffalften Bau eines Beltreichs war gemacht, Die Fundamente waren gelegt, ruftig fchritt ber Deifter an bas Werf und mochte hoffen bei gunftigen Umftanben balb baffelbe vollendet ju feben. Wie aber, wenn biefe Bunft ihm verfagt blieb, wenn bie Launen bes Gluds auch ihm fich fublbar machten und hemmniffe eintraten, die Riemand voraussehen konnte? allzubald traten fie ein, und ba zeigte fich beutlich, daß bie Funbamente bes Baues nicht ficher lagen und wenig Aussicht blieb, bas Wert in bem großartigen Maafftab ju vollenden, in bem es gebacht und begonnen war.

## 13. Umfdwung bes Glücks.

### a. Die lehten Angernkriege Heinrichs III.

Rachbem in ben Jahren 1049 und 1050 eine Zeit lang bie 1000. Baffen bes Reichs geruht hatten, brachen im Berbft 1050 bie außeren Rriege von Reuem aus. Rach bem Often, wo ber Raifer feine erften und glangenbften Siege gewonnen batte, mußte er abermals feine Blide richten, um bas Unfeben feiner herrschaft zu fichern. Bergog Rafimir von Bolen, welcher ben Berluft Schleftens niemals verschmerzen fonnte, trat von Reuem in eine feinbliche Stellung ju Bergog Bretiflam von Bohmen, in bem fich ber Raifer ben treuften Bafallen und ergebenften Bunbesgenoffen gewonnen hatte. Ueberbies war noch immer an ben Ungern bas vergoffne Blut fo vieler Deutschen nicht geracht, und Konig Unbreas zeigte fich, fo wenig er es an Berficherungen ber Ergebenheit fehlen ließ, in ber Erfüllung ber Bafallenpflichten und ber Zahlung bes Tributs febr faumig. Selbft au offenen Feinbseligkeiten war es ichon an ber ungerichen Grenze gefommen, welche ber unruhige Dheim bes Raifers. Bifchof Gebhard von Regensburg, veranlaßt hatte. 3m Anfange bes Jahre 1050 batte er bei einem aufälligen Aufenthalt an ber Grenze einen Beutes aua in bas ungerische Gebiet gemacht, ben bie Ungern gleich barauf rachten, indem fie in die Mark einfielen, Alles mit Reuer und Schwerdt vermufteten und eine Anzahl ber Martbewohner in bie Gefangenichaft schleppten.

Ein neuer Krieg gegen Ungern schien unvermeiblich. Der Raiser berief beshalb im Juli 1050 einen Reichstag nach Rürnberg—es ist ber erste, ber in ber damals noch sast namenlosen Stadt geshalten wurde— und berieth hier mit den Fürsten die nothwendigen Maaßregeln. Man beschloß zunächst die im Jahre 1042 zerstörte Haimburg herzustellen, die seit der neuen Grenzregulirung auf deutsschem Gedict lag. Die Aussührung wurde dem Herzog Konrad von Baiern, dem Markgrasen Adalbert von Oestreich und Bischof Gebschard übertragen. Sie begaben sich sogleich an Ort und Stelle und schlugen ein besestigtes Lager aus, unter dessen Schutz sie die Besestigungsarbeiten ungehindert zu vollenden hossten. Aber die Magyaren ahnten, was die Besestigung der Haimburg zu besagen habe. In der Racht des 22. Septembers griffen sie das deutsche Lager an. Sie

beschoffen es von allen Seiten, und so bicht fiel ber Sagel ber Bfeile. baß man nachher zweihundert berfelben an einem einzigen Belte fand. Sieben Tage hindurch vertheidigten fich die Deutschen gegen bie ftets erneuten Ungriffe ber Feinde unter großen Befchwerben; am achten Tage magten fie endlich einen Ausfall aus bem Lager, bei bem es ifnen gelang, ben Ungern fo große Berlufte beigubringen, baß fie foleunigft bas Beite fuchten. Die Befeftigung ber Saimburg murbe barauf vollendet, und bie Fürften fehrten, nachdem fie eine baierfche Befatung in ber Burg gurudgelaffen, mit bem Reft ihres Seers nach Saufe gurud. Raum aber maren fie abgezogen, ale bie Daaparen aufe Reue vor ber Burg erschienen, fie einschloffen und vier Tage nach einander berannten. 216 biefe Angriffe erfolglos blieben, marfen fie gunbenbe Stoffe auf bie Baufer und Balle ber Burg. Die bolgernen Saufer berfelben fingen Feuer, und ber Brand, vom Sturme genahrt, griff fonell um fich. Bahrend bie Befatung jum Boichen eilte, gelang es ben Ungern in bie Thore ber Burg einzubringen. Gludlicher Weise manbte sich in biesem Augenblide ber Bind und tehrte bie Flammen von bem haupttheil ber Burg ab, fo bag fie balb ohne Nahrung erftarben. Bunberbar ichien bie Rettung, und um fo eher waren bie Baiern geneigt, in einer auffliegenben Taube ein anderes Beichen gottlichen Beiftands ju erfennen. Boll Gottvertrauen griffen fie ju ben Baffen, warfen muthig bie Feinde jurud, trieben fie aus ber Burg und jagten fie weithin in Die Flucht. Biele Magyaren fanden auf ber Berfolgung ben Tob, fo bag man nachher feche Schiffe mit ben Leichen ber Erfcblagenen anfüllte; ber Berluft ber Baiern war nur gering gemefen.

Um biefelbe Beit hatte ber Raifer ein fachfifches Beer gegen Rafimir jufammengezogen und schickte fich an in Bolen einzufallen. Aber ber Bug unterblieb, theils weil ber Ralfer eben bamals von Reuem schwer erfrantte, theils weil Rafimir perfonlich in Goslar erfcbien, um fich von bem Berbacht ju rechtfertigen, ale habe er fich mit Baffengewalt Schlesiens bemachtigen wollen. Das friedliche Berhaltniß gwifden Bohmen und Bolen wurde hergeftellt und Rafis mir in Frieben entlaffen.

1051.

Bleichzeitig mit bem Ausbruche bes Rriegs an ber ungerifchen Grenze hatten fich auch bie Unruben in Lothringen erneuert. Graf Lambert von Lowen emporte fich querft, und ber Raifer mußte gleich nach bem Ofterfeft 1051, welches er in Roin verlebte, gegen benfelben auszieben, um ihn jum Gehorfam ju gwingen. Raum aber war er aus Brabant gurudgefehrt, fo erhob fich in feinem Ruden Graf

Balbuin von Flandern, ohne ber im Jahre 1049 gegebenen Berspres 1051. dungen ju gebenten. Bor Rurgem mar ber Graf hermann von Mons gestorben und hatte fein ehrgeiziges Beib Richilbe im Bittwenftande hinterlaffen. Um ihre Sand warb Balbuins Sohn gleichen Ramens, und Richilbe reichte fie ihm ohne Bedenken, um fich in bem Befit bes hennegaus zu erhalten. Niemals ftanb zu ermarten, baß ber Raifer gutwillig eine Ebe anerkennen murbe, welche ebenfo gefabrlich bem Reiche als wegen ju naber Bermanbichaft ber Rirche anftogig war; noch viel weniger ließ fich glauben, bag er bie Dacht ber Flandrer burch ben Befit bes hennegaus verftarfen wurde. Mit ben Waffen in ber Sand bemadtigten fich bager bie flanbrifden Grafen bes hennegaus und befetten Mons mit ihren Reifigen. Der Raiser, ber mabrent bes Commers in Sachsen verweilte und bort Die Ruftungen zu bem bereits angesagten Ungernfriege betrieb, fonnte fich nicht felbft wiederum gegen die Rieberlande wenden; er faßte besbalb ben Entschluß, Gottfried ber Saft zu entlaffen und ibm ben Schut ber Wefigrenze bes Reichs ju übertragen. Auf feine beffere Beife konnte er erproben, ob bie Sinnesanderung echt fet, welche Gottfried zu erfennen gab. Als ber Raifer im August nach Baiern fam, befreite er Gottfried ju Paffau aus ber Saft und fandte ibn gegen Balbuin. Da bas gefammte Bermogen bes Bergogs mit feinem Reichbleben eingezogen war, wurde er zu feinem Unterhalt mit einigen Rirchenleben vom Rolner Erzbischof ausgestattet. Go jog Gottfried gegen ben Klandrer und feinen Sohn aus, aber er scheint gegen scine alten Buntesgenoffen wenig Ernft gebraucht ju haben, benn unferes Biffens behamteten fich bie Balduine bamals in bem Befige bes hennegaus. Der Raifer felbft richtete alle feine Gebanten auf ben ungerichen Rrieg und ftanb bereits in ben letten Tagen bes August an ber Grenze bes Reinbes.

Papst Leo, stets eifrig bedacht, wie sein Biograph versichert, auf die Erweiterung des Reichs, hatte sich schon seit geraumer Zeit des muht, den Frieden zwischen dem Kaiser und den Ungern herzustellen. Wiederholt hatte er Gesandte an den ungerischen Abel geschickt und ihn zur Unterwerfung unter die Gewalt des Kaisers und zur Zahlung des bedungenen Tributs ermahnt; selbst Abt Huge von Cluny war nach Ostern im Auftrage des Papstes nach Ungern gegangen, um einen Frieden zu vermitteln. Die Ungern hatten sich endlich zu einem Absommen erboten, wie es der Papst vorschlug, wosen jesdoch der Kaiser von der Versolgung berer abstehen wollte, die sich an ber Revolution gegen König Peter betheiligt hätten. In der That sandte

1051. König Andreas Boten an ben Kaifer mit Friedensvorschlägen, die jedoch ben Forderungen des Kaifers wenig entsprachen und das Vordringen bes Heeres nicht aushielten.

Bon zwei Seiten fielen bie Rrieger bes Raifers in Ungern ein. Ein ftartes heer unter Bischof Gebhard, herzog Bretislaw und Bergog Welf brang auf bem linten Donauufer vor; ein noch gable reicheres, aus Baiern, Sachsen, Schwaben, Franten, Lombarben, Burgundern und Bolen bestehend, führte ber Raifer felbft am rechten Ufer bes Fluffes entlang. Lebensmittel wurden bem Beere burch eine Flotte auf ber Donau in reichem Maage jugeführt. Bum Unglud waren im Sommer anhaltenbe, fehr ftarte Regenguffe eingetreten, welche bie ohnehin wafferreichen und fumpfigen Gegenden am rechten Donauufer gang unzuganglich gemacht hatten. Der Raifer mar beshalb verhindert von der Oftmart einzudringen und mußte einen fehr weiten Umweg burch Rarnthen nehmen, um ben Feind zu erreichen. Die Berpflegung ber großen Menschenmasse, bie er mit fich fuhrte, wurde baburch außerft erschwert, und obwohl man foviel Lebensmittel wie möglich auf Pferben von ber Flotte herbeischaffte, machte sich boch balb ber empfindlichste Mangel im heere fühlbar. Rach ihrer Gewohnheit zogen fich bie Ungern in bas Innere ihres Landes zurud. Man fah wohl bier und ba einige gerftreute Schaaren, aber nirgenbe wagte fich ber Feind zum offenen Rampfe zu ftellen. Inbeffen wurde ber Mangel im heere bes Raifers, je weiter er vorrudte, immer brudenber. Die Ungern hatten bie Borrathe im Lande entweder vernichtet ober vergraben ober mit fich genommen; nirgends fand man Lebensmittel vor, und auch ber Transport von ben Schiffen ließ fich balb nicht mehr bewerfftelligen. Gine Sungerenoth brach aus; felbft ber Raifer mußte oft barben. Große Berbienfte erwarb fich bamals um bas heer ein ichwabischer Rlerifer mit Ramen Benno, ber in bem Dienfte bes Bifchofe von Silbesheim ftand. Wenn Alle verzweifelten, fand er noch Rath und erreichte, bag es minbeftens feinem Bifchofe und beffen Gefolge niemals an Brob gebrach. bie man noch lange nachher fang, feierte bas Beer ben flugen Schwaben. Der Raifer marf fein Muge auf ben vielgemanbten Mann, ben er bann bei feinen Einrichtungen in Goslar beftens ju verwenden mußte.

Die Leiben bes Heeres stiegen zu solcher Hohe, baß ber Raiser an ben Rudzug benten mußte. Aber schon hofften bie Ungern, ihm benselben zu versperren und so bas beutsche Heer vernichten zu können. Sie besetzten im Ruden bes Kaisers bie Ufer aller Fluffe und Sumpfe an ben Grenzen ber Oftmark und ruhmten sich, daß die Deutschen

hier ihren Untergang finden follten. Aber fie tannten bie Enticolofe fenheit bes beutiden Seeres ichlecht. Unerfdroden gingen bie Rrieger bes Raifers in bas Baffer und trieben bie am Ufer aufgeftellten Reinde in Die Flucht. Um Starfften hatten Die Ungern eine Schange an bem linten Ufer ber Repeze befestigt, welche eine über ben fluß aebende Brude beberrichte. Aber auch biefe Schanze griff eine Schaar tapfrer Sachfen, von Burgundern und Bolen unterftust, nachbem fie unter großer Befahr ben Blug überschritten hatte, mit Belbenmuts an, gerfprengte bie Feinde und öffnete bem Raifer und feinem Beere ben Beg über bie Brude. Rachbem ber größte Theil bes Beeres biefelbe überfcritten hatte, wurde fie in Brand geftedt. Es gefcat jum Unglud etwas ju frub, fo baß einige vom Rachtrabe jurudblieben und in bie Sanbe ber Ungern fielen. Der weitere Rudjug bes Rab fere war unbehindert. Um 25. October war Beinrich in der herge ftellten Saimburg, am 12. November in Regensburg. Beniger Schwies rigfeiten hatte ber am linken Donauufer vorbringenbe Theil bes Beeres gefunden; er hatte bis in bas Innere bes ungerichen Reiches feinen Darich fortgefest, mar aber bann burch ftarte Regenguffe ebenfalls jur Umfehr genothigt worben.

Das Unternehmen bes Kaifers war völlig gescheitert. Wenn auch König Andreas gleich nach dem Abzuge der Deutschen dem Markgrafen Abalbert Friedensanerbietungen machte, so entsprachen diese doch weber an sich den Forderungen Heinrichs, noch waren sie von dem Ungern selbst ernstlich gemeint, der sich vielmehr, je weiter die Gesahr rückte, schwieriger und schwieriger bei den von ihm selbst gestellten Bedingungen erwies. Der Kaiser sah ein, daß es eines neuen Kriegszugs bedürfe, um den Ungern zu demüthigen und die Ehre des Kaisersthums zu wahren. Schon vordem hatte er mehrsach ersahren, daß ein tüchtiger Feind selten dem ersten Schlage erliegt, und daß dem mißglückten ersten Streiche wohl ein zweiter von besserer Wirfung zu solgen psiegt. So saste er mit unverzagter Seele einen neuen Unsgernkrieg alsbald in das Auge.

Von Balern begab sich ber Kaiser nach Sachsen, wo er bas Weihnachtssest zu Goslar seierte; gegen Oftern brach er bann nach ben rheinischen Gegenben auf und beging bas Fest zu Speier. Es war bas lette Mal, baß er in bieser Stadt seiner Bater weilte; ben Groll, ben er gegen ihren Bischof hegte, übertrug er auch auf bie Bürgerschaft und ließ selbst ben Dombau in Stocken gerathen. Von Speier ging er nach Straßburg und Basel und hielt dann im Anfang Juni in Solothurn mit ben burgundischen Großen eine Tag-

fahrt. Heftige Streitigkeiten, beren Beranlassung wir nicht kennen, brachen in der Bersammlung aus, welche einige Burgunder in leidensschaftlicher Aufregung gegen den Kaiser verließen, dessen Gunft sie jedoch bald nachher wiederzugewinnen suchten und leicht gewannen. Das Pfingstest (7. Juni) seierte der Kaiser zu Jürich und eilte dann nach Baiern, um sich an die Spise des Heeres zu stellen, welches er bereits gegen Ungern ausgeboten hatte. Bom 9. dis 14. Juli verweitte er in Regensburg, am 20. war er zu Passau, am 24. zu Bersendeug in der Ostmark. Unmittelbar darauf überschritt er die ungersche Grenze mit einem stattlichen Heere, dem eine Flotte auf der Donau den Unterhalt zusührte. Alles ließ Ansanzs sich glücklicher an, als im vorigen Jahre; ohne sonderliche Schwierigkeiten rückte der Kaiser an der Donau entlang die Preßdurg vor, welche Stadt er von den Feinden besetzt fand und von der Lands und Wasserseite aus des lagern mußte.

Es war bas erfte Dal, baß bie Ungern burch Berthelbigung ihrer feften Blate bas Borbringen bes Zeinbes aufzuhalten fuchten. Die Deutschen icheinen fich beshalb mit Belagerungszeug wenig verfeben und viel Beit mit ber Beschaffung beffelben verloren ju haben. Bwei Monate lag ber Raifer por Brefburg und erreichte, obwohl er mehrfach die Stadt berennen ließ, bennoch nicht die Einnahme berfelben. Innvifchen ericbien Bapft Leo im beutfchen Lager. Ronig Unbreas, welcher ben wiederholten Angriffen bes Raifers boch nicht ohne Beforgniß jufah, hatte felbft ben Bapft jur Bermittelung aufgeforbert, und biefer mar in Berfon eiligft über bie Alpen gegangen, um tein Mittel zu einer friedlichen Ausgleichung unversucht zu laffen. guten Abfichten bes Papftes hatten jeboch feinen Erfolg. von Reichenau versichert ausbrudlich, ber Bapft habe beim Raifer bie größte Bereitwilligfeit gefunden auf feine Borfchlage einzugeben, wahrend Andreas folde Schwierigfeiten erregt habe, bag ber Papft ihn als Berachter bes apostolischen Stuhles mit bem Banne bebrobte. Der altefte Biograph Leos ftellt bagegen bie Sache fo bar, ale ob einige Sofleute aus Migwollen gegen ben Bapft ben Raifer vermocht hatten, ben Borftellungen beffelben fein Gehor ju fchenten. In Babrbeit mogen bie Borfchlage bes Papftes auf beiben Seiten Unftog gefunden haben, wenn auch Ronig Andreas, burch die gludliche Bertheibigung Bregburge ermuthigt, am Benigsten Reigung haben fonnte, auf einen ungunftigen Frieben einzugeben. Der Raifer mußte icon beshalb nachgiebiger fein, weil er bie Unmöglichkeit einfah Bregburg ju nehmen und ben Erieg fortzuseten. Sein Beer war burch Mangel

an Lebensmitteln fo gefchmacht, bag er, ale bie Boffnung auf eine 1809. Ausgleichung fcwand, fcbleunigft ben Rudgug antreten mußte. 3m Unfang bee Octobere traf er mit bem Bapft in Regensburg ein und entließ bas Beer.

Auch ber zweite Kriegszug bes Raifers gegen Anbreas mar vollftanbig mifgludt. Beber Ehre noch Bortheil, fagen bie Altaider Annalen, fei auf bemfelben gewonnen. Aber bie Bahrheit ju gefteben, ber Erfolg mar noch bei Beitem fcblimmer. Richt allein bas war zu beklagen, bag fich eine bereits gewonnene Proving bes Reichs nicht behaupten ließ; mit bem Glauben an bie Unüberwindlichkeit bes Raisers schwand auch die Achtung vor ihm im Innern, und bas gebemuthigte Fürftenthum erhob aufs Reue freier bas gefentte Saupt.

## b. Empfrung Konrads von Baiern und Balbnins von Siandern.

Die ungludliche Belagerung Bregburge bildet ben merfmurbig. ften Benbepunkt in ber Geschichte Seinrichs III. und bes beutschen Raiferreiche; unmittelbar an Diefelbe ichloß fich eine Reihe ungludlider Ereigniffe, Die aller Belt beutlich verriethen, auf wie fcwantem Grunde ber ungeheure Bau bes Raiferreichs rubte und wie menig befestigt bie Macht bes Raifers vor Allem im Innern mar. Sobald bie Erfolge verfagten, entbrannten bier die Rebben aufs Reue und richteten fich fogleich gegen bie Autorität bes Raifere felbft.

Baiern, obwohl von ben ungerfchen Ginfallen unwittelbar bebrobt, wurde bennoch querft ber Schauplat bes neu auflobernben Burgerfriege, und Bifchof Gebhard, ber Dheim bes Raifers, bie nachfte Beranlaffung ber ungludlichen Ungernzuge, fcurte auch bier bie Flammen ber 3wietracht. Der Bischof mar mit Bergog Konrab langft nicht zufrieden: ber Bergog, wird berichtet, fei faumfelig in ben Pflichten feines Berufs gewefen, habe bas Recht fauflich gehabt und fouplofe Leute fower bebrudt; beshalb habe ihn ber Bifchof öftere an feine Obliegenheiten erinnert, aber ichlechten Lohn fur feine Rathschläge geerndtet; ber Bergog fei endlich mit ihm in Fehbe gerathen und habe bes Bifchofs Burg Partftein in ber fpateren Dberpfalz angegriffen und zerftort. Aber nicht überall fab man bas Unrecht auf Seiten bes Bergogs, ba ber Bifchof als ein ftreitluftiger und gewaltthatiger herr langft befannt war. Auch erzählte man fic, Bergog Ronrad, erft fo boch geehrt vom Raifer, habe die Bunft beffelben und bes taiferlichen Saufes verloren, weil er fich bie altefte

Tochter bes Kaifers zur Ehe zu nehmen geweigert habe. Die Fehde, welche die beiben mächtigsten Herren Baierns im Angesichte eines brohenden Felndes führten, war ohne Frage für dieses Land wie für das ganze Neich höchst gefährlich. Deshalb geboten Kaifer und Bapft, sobald sie nach Regensburg kamen, den Fehdenden auf das Gemeffenste Waffenruhe und sehten einen Tag sest, auf welchem nach dem Recht ihre Sache geschlichtet werden sollte. Aber wenig wurde damit erreicht; die erditterten Gegner sehten ihren Kampf fort und spotteten der angebrohten Strafen des Reichs und der Kirche.

Balb barauf verließ ber Kaiser, vom Papst begleitet, bas Baiers land. Am 18. October waren beibe zu Bamberg, am 6. November zu Tribur und seierten dann zusammen das Weihnachtssest zu Worms, wo sich eine große Zahl von Bischösen und Kürsten um sie versammelt hatte. Zu Worms trennten sie sich unter den herzlichsten Liebesbeweisen, um sich nie wieder zu begegnen. Der Papst nahm durch weisen, um sich nie wieder zu begegnen. Der Papst nahm durch sow. Schwaben den Rückweg nach Italien und eilte über die Alpen, um zum Osterseste in Rom einzutressen, vorher aber noch mit den somders dischen Bischösen zu Mantua ein Concil zu halten. Der Kaiser begab sich nach Sachsen, wo er Ostern zu Mersedurg seierte, und hier mit dem Dänenkönige, seinem treuen Vasallen und Bundesgenossen, eine Zusammenkunst hielt, deren Beranlassung und Ergebnis nicht überliesert ist.

Auch Bischof Gebhard und Herzog Konrad maren nach Merfes burg befdieben worben, wo uber fie Bericht gehalten werben follte, ba fie allen taiferlichen Befehlen jum Trop ihre Fehbe fortgefest hatten. Ronrad, welcher ber Dahnung feine Folge geleiftet ju haben icheint, wurde vom Raifer nach bem Urtheilsspruche ber Fürften feines Berjogthums entileibet , Bifchof Gebhard ging bagegen ftraflos aus bem Sanbel hervor. Es war bas zweite Mal, bag ber Raifer einen Bergog entfeste, und feine Strenge wurde biesmal noch um Bieles tiefer empfunden, ale einft bei ber Abfebung Bottfriebe von Lothringen. Die allgemeinfte Difftimmung ging burch bas Reich; offen wagte man ben Raifer ale einen graufamen herricher ju fchelten; beutlich zeigte fich bereits, wie tief fein Unfeben in ben letten Ungludefriegen gefunten mar. Gottfrieb, ber fich bis babin fur feine Berfon ruhig verhalten, wenn er auch Balbuins Angriffen feinen ernften Biderftanb geboten hatte, fcopfte neue Soffnung fich noch einmal auf eine feiner murbige Sohe erheben ju fonnen. Tropiger als je traten jugleich bie Flanberer Grafen auf. Der junge Balbuin, nicht mit bem Bennegau zufrieben, überfiel Thuin an ber Sambre und ftedte es in Brand; bann fturmte er mit seinem Vater gegen die Maaßgegenden an und 1058. zerftorte die Burg hup mit Feuer. Wir horen nicht, daß ihnen ein beer bes Kaisers hier begegnet ware.

Beinrich verlebte ben gangen Sommer in Sachsen, meift in God. lar, welche Stadt er gleichsam ju feiner ftebenben Refibeng bestimmt batte und an beren großartigen Bauten er ben lebenbigften Antheil nahm. Aber bie Rube, bie er fich gonnte, legte man ihm fcon als Tragheit und Sorglofigfeit aus und erbitterte baburd, bie Stimmung bes Boltes gegen ihn immer mehr. Erft im October verließ ber Raifer Boslar und begab fich in bie rheinischen Begenben, um einen großen Reichstag abzuhalten, ben er nach Tribur berufen hatte. Bichtige Angelegenheiten wollte er hier jur Entscheibung bringen, vor Allem bie Rachfolge im Reiche feinem Sohne verburgen. So gereigt auch bie Stimmung gegen ben Raifer war, fo feste er boch ohne Biberfpruch die Bahl bes breijahrigen Beinrichs jum Ronige burch. Ginhellig schworen bie beutschen Fürften zu Tribur\*) nach bem Tobe bes Raifers feinen Sohn als ihren herrn anzuerkennen und ihm als foldem ju gehorfamen; "wenn er ein gerechter Ronig werben murbe." fest hermann von Reichenau bingu und lagt une in 3weifel, ob er bamit eine Reservation in seinem Sinne ober eine ausbrudlich von ben Fürften gestellte Bedingung ausbruden will. Auch bie Berhaltniffe Ungerns jum Reiche kamen aufs Reue in Ermagung. Gebhard hatte mit Ronig Unbreas Friedensverhandlungen eröffnet bie einen gludlichen Ausgang versprachen. Andreas hatte fich erboten, eine bedeutenbe Summe ju gablen, neue Abtretungen von feinem Reiche ju machen und Seeresfolge bem Raifer auf allen Rriegsfahrten, mit Ausnahme berer, bie nach Italien gerichtet maren, ju leiften. Diese Bedingungen hatte fich ber Ronig ju beschwören erboten und Befanbte jum Abichluß bes Friedens nach Tribur gefchickt. Der Raifer ging mit ben Fursten auf Die Bebingungen ein und gab fic ber hoffnung bin, die Berhaltniffe mit Ungern jest Dauernd ordnen ju fonnen. Aber balb fab er fich hierin getauicht; ber entfeste Bergog Ronrad vereitelte ben Frieden, ben fein Wiberfacher vermittelt hatte.

Auch Konrad war nach Tribur beschieben worden, wo seine Sache noch einmal verhandelt werden follte. Man wird kaum bezweifeln konnen, daß eine versöhnliche Stimmung den Kaifer bewogen hatte,

Der Raifer war am 3. November zu Worms; in ben erften Tagen biefes Monats fcheint hiernach ber Reichstag abgehalten zu fein. Am 15. October war ber Kaifer noch zu Goslar.

1053. eine bereits abgeurtheilte Angelegenheit von Reuem jur Berhandlung por ben Fürften zu bringen. Aber Konrad leiftete ber Dabnung bes Raifers nicht nur feine Folge, sondern sammelte einen Anhang unrubiger Gefellen um fich, mit benen er Baiern plunbernd burchzog und fich bann ju Konig Unbreas nach Ungern begab. Richt allein, baß er biefen jest bewog fich von ben Friedensbedingungen loszusagen, auf die er vor Rurgem eingegangen war, er ermuthigte ihn überdies au einem neuen Angriff auf bie Grenzen bes Reiche und führte balb barauf felbft ein ungeriches heer nach Rarnthen. Bei feinem Erfcheinen erhob fich ein großer Theil ber farnthnifden Großen fur ibn; Biele von ben Anhangern bes Raifers wurden vertrieben; Conrabs Schaaren burchzogen pfünbernd bas gange Land. Rachbem Ronrab eine ftarte Befatung in ber Sengstburg - bamale ein ftart befestigter Blat unweit von St. Florian - gurudaelaffen batte, febrte er nach Ungern jurud. Schon erhoben fich auch in Baiern viele Ungufriedene wider ben Raifer und feinen Obeim Bifchof Gebhard; namentlich ftanden bie Grafen von Scheiern auf und beunrubigten burch Blundes rungen weit und breit bas Land. Die Lage Rarnthens und Baierns war fo gefährbet, bag ber Raifer feinen Augenblid faumen burfte; noch im Rovember begab er fich in bie Gegenben an ber Donau.

Sobald Beinrich ben baierichen Boben betrat, fprach er über Ronrad bie Acht aus und jog bes Geachteten Guter ein. Den Anhangern Ronrads wurde ein Termin gestellt, bis ju bem fie, wenn fie bie Baffen ftredten und jum Gehorfam jurudfehrten, ber Bergeihung gewärtig fein tonnten. In Folge biefer Maagregel verließ Ronrab ein großer Theil feines Anhangs, und bie faiferliche Autorität gewann bier wie in Rarnthen wieber Beltung. In ben öftlichften Begenben Baierns, auf ber alten Ronigepfale zu Detting am Inn, feierte bann ber Raifer bas Beihnachtsfest und belehnte feinen breifahrigen Sohn heinrich mit bem baierichen herzogthum, beffen Berwaltung im Ramen bes Anaben ber Bifchof Gebhard von Gichftabt übernehmen follte. Bebhard mar von Beburt ein Schmabe, ber Sohn eines Grafen Bartwig, ein weitläuftiger Bermanbter bes Raifers und Bapft Leos. In fehr jungen Jahren hatte er im Jahre 1042 auf die Empfehlung bes Bifchofs Gebhard von Regensburg bas Bisthum Gichftabt erhalten , und ber alte Barbo hatte ichon bamals prophetisch verfundet, baß biefer Jungling noch ju größeren Dingen bestimmt fei. Gebharb legte in ber That bie ausgezeichnetften Rabigfeiten an ben Tag und erwarb fich bas Bertrauen bes Raifers in foldem Maage, bag er ihn in allen wichtigen Reichsangelegenheiten ju Rathe jog und jest

keinen Anstand nahm, ihm bie Sicherung bes gefährbeten Baierns ju 1008. abertragen. Bewiß fab Gebhard von Regensburg es mit tiefem Unwillen an, wie fein Schutling ibm über ben Ropf erwuchs, und auch bie beutschen Furften bantten es fcwerlich bem Raifer, bag er ju ber Politit feines Baters jurudtehrte und Baiern burch feinen Sohn mittelbar an tie Krone brachte. Aber bie Maagregeln bes Raifers erwiesen fich boch ale heilfam. Obwohl er fcon im Anfange bes neuen Jahres, nachdem er noch einen Landtag ju Regensburg abgehalten 1034. hatte, Baiern verließ, wurde hier boch allmablich die Rube bergeftellt; befonders bantte man es ber gurforge bes Gichftabter Bifchofe, ber auch bie Scheirer Grafen auf bas Empfindlichste bemuthigte. Ebenfo gewannen in Rarnthen bie Raiferlichen gleichzeitig wieber bie Oberhand. Schon im Anfang bes Jahres mußte bie ungersche Befatung bie hengfiburg raumen. 3war machten bie Ungern auch in ber Folge unter Ronrabs Unführung noch wieberholentlich Ginfalle in bas offliche Baiern, auf benen fie reichliche Beute fortichleppten, aber ber innere Aufkand war boch übermaltigt und bamit bie schlimmfte Befahr befeitigt. Endlich ermannten fich fogar bie Baiern ju einmuthigem Wiberftand gegen ben ganbebfeinb; fie bilbeten ein Geer und fucten bei einem neuen Ginfalle ben Ungern ben Rudweg abzuschneis Es fam ju einem blutigen Rampfe, ber lange unentschieden blieb, julent aber ben Ungern boch ben Sieg und freien Abjug gewahrte. Ihr Berluft in biefem Rampfe mar inbeffen fo groß gemefen, baß fie weitere Angriffe auf bas baieriche Gebiet fur ben Augenblid unterließen. So wurde mindestens die alte Reichsgrenze gegen die Ungern gesichert, wenn bei ber Lage bes Raisers auch wenig Aussicht vorhanden war, Ungern in bie frühere Abhangigkeit gurudgubringen.

Der Raifer hatte fich im Januar von Regensburg nach Schwaben begeben, wo ber Landfriede etenfalls gestort worden mar. Erft nache bem er mehrere Raubnefter gerftort hatte, wurde ber Buftand auch bier erträglicher. In ber Mitte bes Rebruars bielt ber Raifer einen großen Landtag in Burich, ju bem er bie lombarbifchen Bifchofe und Großen beschieben hatte. Dehrere Gefete fur Italien, Die auf biefem Landtage beschloffen wurden, find uns erhalten. Das eine von ihnen bestätigt nachbrudlich alle Rirchengesete über verbotene Chen und bebrobt außerbem Jeben, ber bie Wittme ober Braut eines verftorbenen Bermandten heirathet, mit bem Berluft feines gangen Bermogens. Das ameite Befet fett Tobesftrafe auf bie Beleibigung faiferlicher Majeftat. Um Merfwurdigften ift ein brittes, ale beffen Beranlaffung zahlreiche Meuchelmorbe in Italien, namentlich burch Bergiftung, an-

1834. gegeben werben. Das Gefet beflimmt beshalb: "Wer burch Gift ober fonft burch Meuchelmord einen anderen getobtet hat, ober bei bem Morbe Mitschuld tragt, foll bas Leben und feine gange bewegliche und unbewegliche Sabe verlieren. Siervon find guerft 10 Bfund Gold als gesetliches Wehrgelb ben Bermanbten bes Getöbteten au gablen, ber Reft aber zwischen bem Fiscus und ben Berwandten gu theilen. Wer bes Meuchelmorbs ober ber Mitwiffenschaft an bemfelben angeflagt wirt, fann fich, wenn er fich ale unschulbig befennt, als freier Mann nur burch ein Rampfgericht, als unfreier nur burch ein Gottesgericht reinigen. Ferner foll auch bas gange Bermogen eines Jeben eingezogen werben, ber einem Morber Buffucht ober Beiftand gemaftet." Wie nothwendig biefes Gefet bei bem Buftanbe Italiens mar, wird ber Berlauf unferer Darftellung zeigen. Auch einige lehnerechtliche Bestimmungen über bie Bedingungen, unter welchen bie Bafallen ihrer Leben verluftig geben follen, tragen ben Ramen Beinriche III. und find mahricheinlich auf bemfelben Laubtag beschloffen worden.

Rachbem ber Raifer bie Lombarben entlaffen hatte, begab er fich ben Rhein hinunter nach Maing, wo er bas Ofterfest feierte. Gleich nach Oftern ging er burch bie Maingegenben und Thuringen nach Sachsen, um bas Bfingftfeft in Quedlinburg ju begeben. Unter ben Großen, bie fich bier um ihn versammelten, befanden fich auch ber Bolen . und Bohmenherzog. Sie brachten ihren alten Streit über Schleften abermals vor bem Raifer jur Sprache. Wenn Bergog Rafimir feine alten Anspruche jest von Neuem aufnahm, fo lag ber Grund auch hierfur unfraglich in ber ungludlichen Wendung, welche bie ungerschen Rriege genommen hatten. Dem Raifer und Bergog Bretiflam mußte Alles baran gelegen fein, baß fich ber Bolenbergog nicht mit ben Magyaren und bem entfesten Bergog Ronrad verbundete, welchem lettern berfelbe als feinem rechten Better ohnebin nabe genug ftand. So erreichte ber Pole benn jest, wonach er fo lange vergebs lich getrachtet hatte; Breslau und die anderen Burgen Schlefiens wurden ihm von Bretiflam übergeben, mogegen er fich und feine Radfolger zu einer Zahlung von 30 Mart Gold und 500 Mart Silber jahrlichen Binfes an bie Beherrscher Bohmens verpflichtete.

Der wacere Bretissaw fühlte, daß er am Ende seiner Thaten stehe und ordnete mit weiser Fürsorge die Rachfolge in seinen Landern. Seinem altesten Sohne Spitifinew bestimmte er die Rachfolge in dem ungetheilten Bohmen, den drei folgenden Sohnen übergab er schon bei seinen Ledgeiten Theilfurstenthumer in Mahren, dem jungkten Sa-

romir hatte er bem geiftlichen Stanbe und jum Rachfolger bes Bi- 1054. fcofs Severus von Brag bestimmt. 218 er einige Monate spater ju Chrubim in Dahren ernftlich erfrantte, befchieb er bie Großen Bobs mens ju fich und ftellte ihnen vor, wie nachtheilig bie fruber übliche Theilung ber Berrichaft bem Lande fei, wie baffelbe nur gebeihen tonne, wenn ein Berr gebiete; er vermochte fie fo in ein Erbfolgegefes ju willigen, wonach von feinen Rachtommen ftete ber Aeltefte an Inhren auf ben alten Bergogoftuhl Bohmens erhoben, bie anderen Blieber bes herzoglichen Geschlechts aber mit Theilfürftenthumern in Mahren abgefunden werben follten. Rachdem Bretiflaw auf biefe Beife fur die Butunft feines Landes geforgt hatte, ftarb er am 10. Januar 1055, ehe er noch bas funfzigste Jahr erfullt hatte. Bohmen verlor in ihm einen feiner fraftigften und ausgezeichnetften Berricher, ber bas Land aus tiefem Berfall wieber ju Unsehen und Chre erboben batte. Auch fur ben Raifer war Bretiflams Tob ein ichwerer Berluft, benn er hatte in ihm, nachbem er in ehrlichen und rühmlichen Rampfen ihn unterworfen batte, ben treuften und zuverläffigften Unhanger gefunden.

Indeffen hatte fich auch ber Kaiser beeilt, die Rachfolge im Reiche feinem Sohne Beinrich unumftöglich ju fichern. Er ging im Sommer 1054 abermale in bie rheinischen Gegenben, mit ben Borbereitungen gur Rronung feines Sohnes befchäftigt. Sie erfolgte am 17. Juli ju Achen, und ber Rnabe empfing aus ben Sanben bee Erzbischofe von Köln, wie einst bas Taufwaffer, so jest bie Krone. brachte Luitpold von Maing fein befferes Unrecht an Die Kronung gur Sprache; wohl mehr noch als bas Privilegium bes Papstes entichieb fur ben Rolner, bag ber Raifer einen fo einflugreichen Dann wie Erzbifchof hermann nicht zu einer Beit verleten tonnte, wo berfelbe ohnehin über bie Abfehung feines Reffen Ronrad Groll begen mochte. Der Raifer, fagt Lambert von Berefelb, gab bem Erzbifchof Bermann wegen feines vornehmen Geschlechts und weil Achen in seiner Diocefe lag, ben Borgug. Wahrscheinlich geschah es zu berfelben Beit, bag bem jungen Ronige bas Bergogthum Baiern genommen und auf ben zweiten Sohn bes Raifers übertragen wurde, ben ihm Ugnes im September 1052 geboren und ben bie Eltern Konrab genannt batten.

Balb nach ber Krönung seines Sohnes eröffnete ber Kaiser seinen zweiten Feldzug gegen Balbuin von Flandern, zu dem er große Rüsftungen hatte anstellen lassen. Roch immer waren Balbuin und sein Sohn unbestegt und behaupteten nicht allein sich in dem Besitze bes

hennegaus, sondern beunruhigten auch weit und breit Rieberlothringen. Erft als ber Raifer anrudte, raumten fie ben Bennegau; ungehindert brang er bis an bie Schelbe vor, bie er zwei Meilen oberhalb Balenciennes bei einem Orte, Maing mit Ramen, überfchreiten wollte. Sier aber fant er bas jenseitige Ufer vom Feinbe befest. Rachbem er fich eine Beit lang ibm gegenüber untbatig verhalten hatte, ichidte er eine Abtheilung feines heeres burch Cambray und ließ fie bort über bie Schelbe geben, um bem Reind in ben Ruden zu fallen. Graf Balbuin ichmebte in großer Befahr zwifden bie beiben Beere bes Raifers au gerathen, aber noch rechtzeitig gewarnt, brach er fein bisheriges Lager ab und jog fich eiligft von ber Schelbe jurud. Jest ging ber Raifer ungehindert über ben flug und brang, Alles mit Feuer und Schwerdt verwuftenb, ungehindert burch Blandern bis ju einem Ort Ramens Boulenrieu vor. Un biefer Stelle fließ einer ber vornehmften Bafallen Balbuins, Johann von Bethune, Caftellan von Arras, mit feinen Mannen jum Saifer, mit bem er ichon lange im Einverftanbniß ftand. Johann hatte vorlangft bie Wittwe bes Caftellan Balter von Cambray geheirathet und babei bas Lehensamt ihres erften Gatten ju gewinnen gehofft, aber feine Bunfche und Bewerhungen hatten bei bem Bifchof Lietbert ben entschiebenften Biberftanb gefunden. 216 fich Johann endlich mit Gewalt in ben Befit ber Caftellanei von Cambray feten wollte, hatte Balbuin von Flandern fich bes Bifchofs angenommen und ihn gegen bie Gewaltthaten feines Bafallen gefcust. Seitbem fann Johann auf Rache gegen feinen Lehnsherrn und erbot fich bem Raifer jum Wegweifer , wenn er fein Beer gegen Flanbern führen wurde. Er hielt Bort; burch feine Bermittelung wurden ben Raiferlichen um Mitternacht bie Thore von L'Eclufe geöffnet, und bie Befahung Balbuins, bie bier ftanb, jum großen Theile nieberge mebelt. Unter großen Bermuftungen brang von bier bas Beer bes Raisers weiter vor und lagerte sich bei Phalempin awischen Douai und Lille. Graf Balbuin hatte Lille, bas burch ihn erft ein namhafter Ort wurde, ju feinem Sauptsite ermablt, mit firchlichen Gebauben und ftarfen Befestigungen verfeben und hierhin auch jest feine Buflucht bei bem Borbringen bes Raifers genommen. Der Raifer rudte von Phalempin gegen Lille an, aber ein Theil bes fanbrifchen Beeres unter ber Fuhrung bes Lehnsgrafen Lambert von Lens jog ihm entgegen und versperrte ihm ben Weg. Es fam jum Sandgemenge, in bem Lambert fiel und ber Reft von Balbuins Beere gerftreut murbe. Aber trop biefes gludlichen Rampfes magte ber Raifer boch nicht Lille felbst anzugreifen, er jog fich vielmehr wurud und

fchug die Straße nach Tournay ein. Auf diesem Wege fließ er auf 1004. bie Refte bes gefchlagenen Seeres, bie fich in einer fleinen Fefte eingefchloffen hatten und burch hunger jur Uebergabe gezwungen wurben. Auch Tournay wurde bann belagert und eingenommen. war bie lette Baffenthat bes Raifers; unmittelbar nach berfelben fehrte er triumpbirent über bie Schelbe und in fein Reich gurud. Aber ber Triumph mar nichts weniger als vollftanbig, benn weber war Balbuin ju einem Frieden genothigt worben, noch unterließ er in ber Folge feine Angriffe auf Lothringen. Schon im folgenben Sabre finden wir ihn wieber vor Antwerpen, und ichlieflich mußten bie Flandrer ben größten Theil bes hennegaus zu behaupten.

Inbeffen hatte ber Raifer boch fo viel erreicht, baß fur ben Augenblid bie Grengen bes Reichs gefichert und ber Aufftand im Innern Deutschlaubs niebergehalten war. Aber icon bebranaten ihn anbere nicht minber fcwere Sorgen wegen ber Lage Italiens. Richt allein, bag fich ber Bund mit ben Rormannen geloft batte, bag Bapft Leo in ben fcwerften Bebrangniffen aus ber Belt gefchieben war; es gabrte überall in bem Lande jenseits ber Alpen, und bie Bewegung bafelbft ließ um fo Schlimmeres beforgen, als fich Gottfried von Lothringen bereits im Anfang biefes Jahres heimlich aus Deutschland entfernt und nach ber Combartei begeben hatte. Die Daste ber Ergebenheit hatte er abgeworfen, und Jebermann erwartete, bag er feinem lange verbiffenen Ingrimm nun volle Genuge gemabren murbe. Mit furchtbarer Schwere fielen biefe Sorgen auf Die Seele bes Rais fere, ale er im September einen Fürftentag ju Daing versammelte und bier romifche Gefandte vor ihm erschienen, welche Die Befehung bes abermale erlebigten Stuhle Betri verlangten.

### c. Seo IX. und die Normannen.

So auffällig auch ber Bludswechsel gewesen mar, welchen bas Raiferthum erfuhr, fo hatte boch bas Bapfithum mitten in feinem fühnften Aufschwunge noch bei Beitem bemuthigenbere Fugungen ertragen muffen. Rein Bapft hat nach ben gludlichften Erfolgen fo bittere Enttauschungen zu beflagen gehabt als Leo IX., auf beffen lette Lebensjahre wir ben Blid bier gurudlenfen.

Dit ber begeifterten Unerfennung, welche ben Unfangen feines Pontificats bas gesammte Abenbland gollte, batte fich Leos Geift gu ben erhabenften Unschauungen von ber universellen Bedeutung bes

1834. römischen Bisthums erhoben. So lange war ber Stuhl Betri tros aller feiner Unfpruche auf allgemeine Berrichaft in ber driftlichen Rirche von ben engherzigen und fleinlichen Intereffen ber romifchen Abelssactionen beherrscht gewesen, bag bie Welt mit Staunen fab, wie Leo ibn nun au einem Centrum ber gesammten lateinischen Rirche zu machen fuchte, wo fich wie in einem Brennpuntte bie bisber weit bin über bas Abenbland gerftreuten Strablen ber großen Reformbewegung fammelten. Aus verschiebenen Rationen vereinte er Mannet um fich, bie burch Gifer fur bie Reform, Sittenftrenge und gelehrte Bilbung herporleuchteten, und befette mit ihnen bie Burben ber romifden Rirche, welche fo lange nur bie Beute ber Meiftbietenben ober eine Ausstat tung für bie Sippfchaft bes romifchen Abels gewesen waren. Ein neuer Beift fam in Die Rorperschaft ber Carbinale. Jest erft gewannen unter ihnen bie Ibeen ber Cluniacenfer ein regeres Leben; man fing nun an ben Ginn ber pfeuboifiborifchen Decretalien ju begreifen, und, indem man ihn begriff, neue und fühnere Folgerungen aus Documenten zu gleben, von beren Falfdjung man fcblechterbings fein Bemußtsein mehr hatte.

Eine nicht geringe Angahl ausgezeichneter Danner feben wir gu Rom um ben Bapft thatig, alle von bem einen Beifte befeelt, mit iebem Opfer bie Berrichaft Roms in ber lateinischen Rirche burchzufampfen, alle mehr ober weniger burch Clum gebilbet und burchaus in ben Wegen wandelnb, welche ber Rirche seit einem Jahrhundert bie Aebte ber Congregation vorgezeichnet batten. Bu biefen Mannern gehorte jener Sumbert aus Frankreich, beffen fcon oben gebacht wurde und ber, ale fich fein Erzbiethum Sicilien ale ein leerer Traum erwies, jum Cardinal-Bischof von Silva-candida ernannt wurde; bann Stephan, ein burgundischer Monch, ein Berg und eine Seele mit Silbebrand, beibe von gleichem Ginfluß auf ben Bapft, ju beffen Berg bie Donche jo leicht ben Gingang fanden und ber Silbebrand alebalb auch bie Leitung bes großen Rloftere bei St. Baul übertrug; ju ihnen gehorte ferner ber unruhige aber reichbegabte Sugo, welcher ben Beinamen ber Beiße trug, ein Rlerifer aus Lothringen, wie auch beffen Landsmann Friedrich, ber Bruber bes entfetten Bergogs Gottfried, bem er an Verftanb und leibenschaftlicher Sartnädigkeit taum nachstand; er und Sugo bamals noch in gleicher Beife von ben Principien ber Cluniacenfer beberricht. Die Briefterftellen Roms mußten in ben Sanben folder Manner eine gang neue Bebeutung gewinnen; bie Synoben Roms erhoben fich auf eine Bobe ber Anschauung und ber Autoritat, wie fie vielleicht niemals zuvor gehabt hatten. Neberdies traten sehr einfluß: 1054. reiche Burdenträger der Kirche mit dem Papste und den Cardinalen in die unmittelbarste Berbindung. Wir haben gesehen, wie Hugo von Eluny, wie die Erzbischöse Halinard von Lyon und Hugo von Besans von alle Schritte des Papstes begleiteten und überall als die Werkzeuge seiner Macht erschienen; auch darauf bereits haben wir hinges wiesen, wie sener enge Bund zwischen Rom und Köln, der sich durch Inhrhunderte erhalten hat, schon damals geschlossen wurde. Der Erzbischos von Köln erhielt als Erzkanzler des apostolischen Stuhls zu Rom die Kirche des h. Johannes vor der Porta Latina. In ähnlicher Weise snücke der Papst auch den Abt von Monte Casino — es war noch der Baier Richer — an Rom, indem er ihm die Kirche St. Eroce in Gerusalemme übertrug. Es ist ferner bekannt, in wie verstrauten Beziehungen Leo zu Peter Damiani und durch ihn mit allen Eremitenmönchen Italiens stand.

Je mehr aber in Rom die gesammte geistliche Bewegung ihren Mittelpunkt fand, besto brückender mußte für den Bapst die zweisdeutige Doppelstellung werden, in welcher er sich als allgemeiner Bischof und zugleich als Borsteher eines kleinen deutschen Bischums befand. Was half es, die Kirche aus den Fesseln des römischen Pastriciats zu befreien, wenn man sie zu derselben Zeit wieder an die bessonderen Interessen des deutschen Reichs kettete und ihnen dienstdar machte? Leo eilte beshald, sodald er von seiner zweiten Reise zum Kaiser zurückgekehrt war, sich seines lothringischen Bisthums zu entzledigen. Auf den Wunsch des Papstes übertrug der Kaiser darauf Toul einem vertrauten Freunde desselben, dem Primicerius Udo, welcher bisher das Kanzleramt des apostolischen Stuhls besteibet hatte. Der Papst erklärte, daß er Toul nur deshald so lange behalten habe, weil er durch die Macht seines höchsten Bisthums das Wohl des armen lothringischen Stists habe befördern wollen.

Offenbar ftand ber Papft, seitbem er sein beutsches Bisthum aufgegeben hatte, in einer viel freieren Stellung zum Kaifer als früsher. Je rückichtsloser er aber jest die Interessen seines römischen Bisthums in das Auge faßte, besto größer wurde auch die Gefahr für ihn, mit Kaiser und Reich in Streitigkeiten zu gerathen und die Grenzen zu berühren, welche zwischen dem römischen Bisthum und der kaiserlichen Gewalt immer streitig gewesen waren. Leo hatte nicht in den Grundfäßen seiner Zeit erzogen sein muffen, wenn er die Gunst der Umstände hatte ungenütt lassen sollen, um der Kirche, der er vorstand, auch den äußeren Glanz und die weltliche Macht zurückzugeben,

welche fie einft wirklich befeffen hatte ober boch befeffen ju haben glaubte. Rein Bunber baber, wenn wir ihn auf bas Gifrigfte bemubt feben, alle begrundeten ober nur ertraumten Unrechte Roms aus ber Bergangenheit bei ber erften Gelegenheit wieber gur Anerfennung und Geltung ju bringen. Richt allein, bag er bie lange verlorenen und fast vergeffenen Sobeiterechte über bas Exarchat wieber in Unfpruch nahm und beshalb mit bem Erzbifchofe von Ravenna in Streitigfeiten gerieth, er war auch ber erfte Bapft unferes Biffens, ber von ber falfchen Schenkungsurfunde Conftantins einen öffentlichen Bebrauch machte. Wenn er fich auch bem beutschen Raifer gegenüber nicht auf biefelbe bezog, fo that er es boch gegen bie Griechen und verlangte Die Ueberlieferung ber Rom gefchenften ganber Unter-Italiens von bem Raifer bes Oftens. Wie er bie gefammte Trabition ber romifchen Rirche in Bezug auf Lehre und Disciplin fich unterfciedelos und ohne Brufung ju eigen machte, fo faßte er auch alle Besittitel Roms in ihrem Bufammenhange als ein ungetrenntes Banges auf.

Richts fonnte ba bem Bapfte erwunschter fommen, als bag fic Benevent, auf welche Stadt fein Borganger fo oft vergeblich Unfpruche erhoben hatten, ihm jest freiwillig ergab. Rachbem ble Beneventaner gegen Enbe bes Jahres 1050 ihre Fürsten aus ber Stadt verjagt batten. fcbidten fie um Oftern bes folgenben Jahres eine Gefands fchaft an ben Bapft und forberten ihn auf, ihre Stadt zu besuchen und bie herrichaft berfelben ju übernehmen. Leo fanbte fefort ben Carbinal humbert und ben Patriarchen von Grado nach Benevent, welche bas Bolf bem Rachfolger Betri Treue fchworen liegen und mit Geißeln von ben angesehenften Bewohnern ber Stabt nach Rom jurudfehrten. Um 5. Juli fam bann ber Bapft felbft nach Benevent, empfing perfonlich bie Sulbigung und lofte bie Stadt vom Er beschied Waimar von Salerno und Drogo, ben normannifchen Grafen von Apulien, nach Benevent und übertrug ihnen beiben bie Bertheibigung feiner neuen Befitung, inbem er zugleich Drogo auf bas Rachbrudlichfte gur Bflicht machte, bie Rormannen von feber Gewaltthat gegen bie Beneventaner abzuhalten. Bis jum 8. Auguft blieb er in Benevent, bann begab er fich mit Baimar nach Salerno. Raum aber waren beibe bier eingetroffen, als auch icon bie Rachricht einlief, bag bie Rormannen mit ben Beneventanern in blutige Banbel gerathen feien. Der Bapft fam in die heftigfte Aufregung. "Ich werbe ichon Mittel finben," rief er aus, "bie Stadt mir gu bewahren und ben Uebermuth ber Normannen ju ftrafen." Bon bem Augenblid an war er ber geschworene Feind ber Rormannen. Benevent, welches die Normannen schon als ihre sichere Beute angesehen und won bessen Gebiet sie bereits einen großen Theil eingenommen hatten, wurde zum Erisapsel, der ihren Bund mit dem Papste für immer trennte; ein Streit erhob sich, für den Leo keine Ausgleichung kannte, der fortan alle seine Schritte bestimmte und dessen unglücklicher Ausgang sein eigenes Ende wurde. Rühmlich und glänzend sein Pontissicat mit geistlichen Resormen beginnend, sand er den beklagenswerzthesten Untergang, indem er sich um die weltliche Macht Roms in einen ungleichen Kampf stürzte.

Der Papst hatte dem Grasen Drogo die Schuld bessen beiges messen, was nach seiner Abreise im Beneventanischen geschehen war; aber mit großem Unrecht. Bereits am 10. August war Drogo das Opfer einer Berschwörung geworden, welche von den Griechen, wie es scheint, angezettelt war; unter dem Dolche eines ihm vertrauten apulischen Mannes, mit Namen Riso, hatte er in seiner Burg Monte Allegro\*) den letzten Athem ausgehaucht. Drogos Tod erregte große Trauer, nicht allein bet den Normannen, sondern auch beim Papste, der selbst für ihn eine Seelenmesse las und ihn krast seines apostolischen Amts von allen hienieden begangenen Sünden freisprach. Am Schmerzlichsten aber empfand Drogos Fall der Fürst Waimar von Salerno, der wohl fühlte, daß in dem tapsern Normannen die Hauptstüge seiner Macht gesunken sei, und bald sehen mußte, wie sich die Berhältnisse Unter-Italiens unheilvoll verwirrten.

Leo IX. sprach nehmlich nicht allein den Bann über die Rormannen aus, sondern rüstete sich auch sofort gegen sie zum Kriege. Mit Wassengewalt wollte er sie aus dem Fürstenthum Benevent versiagen, das er in allen seinen Theilen als Erbe des heiligen Petrus nach alten und neuen Rechtsansprüchen ansah. Muth zu einem solchen Unternehmen konnte ihm das Beispiel des Abts Richer von Monte Casino einstößen, der schon vor Jahren seine Bestungen von diesen räuberischen Gästen besreit hatte. Auch stand zu erwarten, daß es dem Papst an Unterstützung in Italien nicht sehlen wurde, da man hier bereits allgemein erkannte, wohin die Absichten der Normannen gingen, und daß sie nur deshald das Land gegen Araber und Grieschen geschützt hatten, um sich selbst in den Besit besselben zu setzen. So groß war die Aufregung gegen das gewaltthätige und herrsch-

<sup>\*)</sup> Freudenberg. Die Burg wurde bann Monte Dogliofo, b. h. Schmerzenberg, umgetauft, welcher Name endlich in Montoglio fich verwandelte.

Biefebrecht, Befdichte ber Raiferzeit. II.

1034. füchtige Bolt ber Frembe, bag ein Abt aus ber Rormandie, ber mit Auftragen bes Bapftes burch Stallen reifte, trop feines geheiligten Charaftere ale Gefandter bes apostolifchen Stuhle bie fcmablichften Mishandlungen in Rom und Aquapenbente erlitt, lediglich weil er ein Rormanne war. Aber ber Bapft fab fich nach Beiftand auch außerhalb Staliens um. Er nahm bie Sulfe bes Raifers, bes Ronigs von Frankreich, ber burgundischen Großen in Unspruch und versprach ihnen Erlaß ihrer Gunden und große Geschente, wenn fie bem Stuhle Betri in feiner Bebrangnif ihre Waffen lieben. Die Bitten bes Bapftes hatten inbeffen feinen Erfolg; weber ber Raifer noch andere Kurften bes Auslands fonnten ober wollten einen Bug über Die Alpen antreten; Leo fat fich auf bie Bulfefrafte feiner Freunde in Stalien beschränft, und auch biefe griffen nur zogernd zu ben Baffen-Friedrich von Lothringen, Rangler bes Bapfts, feit Ubo gum Bifchof von Toul erhoben mar, wohl ber hibigfte Feind ber Rormannen, brachte endlich ein italienisches heer jusammen. Es hatte fich aus ben Marten, aus bem Romischen und Campanien gesammelt und war weber gablreich noch von fonberlich friegerischem Muthe befeelt. Mit biefem heere jog ber Bapft im Dai 1052 nach Campanien, wo er ben machtigen Waimar ju Salerno ju feiner Unterftugung entbot. Aber Baimar verweigerte nicht allein jebe Bulfe, fonbern warnte auch ben Papft und beffen Seer, fich mit ben Normannen in einen völlig ungleichen Kampf einzulaffen. Waimard Warnung blieb nicht ohne Erfolg. Das gange heer bes Papftes lief auseinander, und er felbft nahm feinen Weg faft wie ein Flüchtling nach Reavel.

Die Normannen von Aversa hatten sich ihren Landsleuten in Apulien, die nach Orogos Tode seinen Bruder humfred zu ihrem Grasen und Führer erhoben hatten, zu gemeinsamem Kampse gegen den Papst verdündet und angeschlossen. Sie waren Sieger geblieben ohne Schwerdistreich. Roch lagerten die Normannen zusammen, als sie die Nachricht ereilte, daß in Salerno eine Revolution ausgebrochen und Waimar das Opfer derselben geworden sei. Sobald Orogo gefallen war, hatte sich Amalsi gegen Waimars Herrschaft emport und nicht allein mit seinen Schiffen, sondern auch durch Bestechung ber Salernitaner die. Macht des Tyrannen angegriffen. Durch amalsitanisches Gold hatte sich eine ausgedehnte Verschwörung in Salerno gebildet, in welche zuleht auch Waimars eigene Schwäger verwickelt wurden. Als Waimar sich am 3. Juni 1052 gegen die Amalsitaner einschiffen wollte, wurde er von seinen Schwägern aus der Rhebe von Salerno übersallen und, aus sechsundbreißig Wunden blutend, auf

entfehliche Beife bingefolachtet. Die Berfcworenen bemachtigten 1054. fich ber Stadt und ber Burg; auch Baimars Sohn Gifulf fiel mit feinen nachften Bermanbten in ihre Sande. Bon bem Geschlechte Baimars war nur beffen Bruber Wibo, welcher feit Jahren bas Bergogthum Sorrento verwaltete, ben Morbern entronnen. ftreiche eilte er zu ben Normannen und rief fie zur Rache feines Brubers auf. Ohne Weilen folgten fie ihm und lagen bereits am 8. Juni vor Salerno. Sofort brach auch in ber Stadt eine Bewegung gegen bie Morber aus, und ichon am folgenben Tage öffneten fich ben Rormannen die Thore. Die Verschworenen flüchteten fich mit ihren Schagen und ihren Gefangenen auf bie Burg, mußten aber alsbald auf Bertrag ben jungen Gifulf feinem Oheim ausliefern. Da Wibo hartnadig bie fürstliche Burbe verschmabte, welche bie Normannen ihm antrugen, wurde Gifulf als Rachfolger feines Baters eingefest und anerkannt. Den Berfcmornen mar freier Abzug aus ber Burg burch Wibo und Gifulf zugeftanten und feierlich zugefchworen worben; aber bie Rormannen hielten fich an ben Bertrag nicht gebunden. 216 bie Morbet von ber Burg herabfliegen, murben fle von ben Normannen überfallen und fammtlich niebergehauen. war Baimars Blut geracht und bas alte Fürstengeschlecht in Salerno hergestellt; aber bie Dacht bes Fürftenthums von Salerno mar boch für immer gebrochen. Amalfi blieb frei, und Wibo gab Sorrento feinem fruhern Bergog jurud, ber ein Schwager bes Rormannen humfred war. Rlarer als jemals hatte es fich gezeigt, bag bie Macht ber Furften von Salerno fich nur noch auf ben Beiftand ber normannischen Gafte ftutte.

Unmittelbar nach biesen Ereignissen begab sich der Papst abermals nach Benevent, wohl um es gegen die ersten Angrisse der Rormannen in Bertheidigungszustand zu setzen; dann eilte er über die Alpen zum Kaiser, der gerade vor Presburg lag, und suchte personlich auf das Dringendste den Beistand desselben nach. Wenn er damals so eifrig den Frieden mit den Ungern betrieb, so leitete ihn babei nicht allein das Interesse des deutschen Reichs, sondern noch viel mehr seine eigene Lage. Nichts wünschte er sehnlicher, als das der Kaiser sosort zu einer Heersahrt nach Italien freie Hand gewönne. Wir wissen, wie ungeachtet aller Bemühungen des Papsts der Friede nicht zum Abschluß kam; es war das für das Reich wie für den Papst ein schweres Berhängnis. Nicht mehr konnte er bei solcher Lage der Dinge von dem Kaiser erlangen, als Bersprechungen sur die Zukunst und die Anerkennung seiner Rechte aus Benevent, welches aber baburch mit Richten ber kaiferlichen Gewalt entzogen werden sollte. Es wird uns berichtet, daß der Kaiser, indem
er Benevent dem Papste überließ, dafür als Entgelt mehrere Klöster
und Abteien empfing, die vor Zeiten Rom übergeben waren und von
benen die Papste einen Zins erhoben. So hörten namentlich die Zahlungen auf, welche Fulda an Rom geleistet, wie ein jährlicher
Zins von hundert Mark Silber, welchen Bamberg — wahrscheinlich
erst seit den Zeiten Clemens II. — den Nachfolgern Petri dargebracht hatte.

Bahrend seines langern Aufenthalts in Deutschland hatte ber Bauft von bem Raifer Beweise bes größten Wohlwollens erhalten; felbft gegen folche Unfpruche Rome zeigte berfelbe fich nachgiebig, welche bas Reich bieber wenig geachtet hatte. Bie fich Seinrich fcon fruber in bem Streit zwifden bem Erzbifchof von Ravenna und bem Baufte über Sobeiterechte im Erarchat auf die Seite bes letteren gestellt hatte, fo überlieferte er ibm jest auch Benevent und machte bamit bem Papftthum ein größeres Bugeftanbnig als irgend einer feiner Borfahren, indem er augleich um bes Stuhle Betri millen bas freundschaftliche Berbaltnis bes Reichs mit ben Rormannen lofte, bas feit ben erften Unfiehlungen berfelben in Italien bestanden An ber Gunft bes Raifers tonnte beshalb ber Bapft am Wenigsten zweifeln. Aber mohl belehrte ihn feine Reife, bag bie Stimmung ber beutschen Bifchofe, feiner frubern Umtebruber, nicht mehr biefelbe mar wie vorbem. Es wird verfichert, bag befonbere ber Bifchof Gebhard von Gichftabt, ber vertraute Rath bes Raifers, bem Bapfte abgeneigt gewesen sei und fich einer thatigen Unterflutung beffelben wiberfest habe. Aber auch fonft zeigte fich ber beutsche Episcopat wenig geneigt, Die immer hoher gefteigerten Unspruche ans zuerkennen, welche biefer Bapft, ber aus feiner Mitte bervorgegangen war, ju erheben magte. Es tam fogar Beihnachten 1052, als Rais fer und Bapft bas Feft ju Worms feierten, ju einem fehr argerlichen Rachbem ber Bapft am Festiage felbst bas Sochamt gebalten batte, follte am anderen Tage ber Erzbifchof Liutpold von Maing bie Meffe lefen. Gin Diaton bes Ergbischofe, welcher bas Evangelium abzusingen hatte, that bies in einer vom romifchen Ritus abweichenben und beshalb bem Bapfte anftogigen Beife. Der Bapft unterfagte ibm fortzufahren, aber ber Diaton ließ fich nicht ftoren und beendigte feine Lection. Darauf ließ ihn ber Bapft fogleich ju fich bescheiben und entfette ihn auf ber Stelle wegen folden Ungehorfams feines Umts. Der Erzbischof mar aber nicht ber Mann, Diefen

Eingriff in fein Recht ruhig anzusehen. Er verlangte bie augenblick- 1054. liche Burudnahme ber Bestrafung von Seiten bes Bapftes, wibrigenfalls er weber felbst die Deffe lefen noch einem anderen bies gestatten werbe. Go nothigte er in ber That ben Bapft bie Bestrafung aufgubeben, und Edard von Aurach, ber und biefe Begebenbeit melbet, findet babei Gelegenheit, Die Demuth bes Bapftes ju bewundern, ber trop feiner überlegenen Autorität bem Mainzer Erzbischof innerhalb beffen Diocese nachgab. Schon ein Jahr zuvor war ber Bapft mit einem anderen beutschen Bischof, Ritger von Freifingen, in einen fehr erhitterten Streit gerathen, als berfelbe als faiferlicher Befandter nach Ravenna gefommen war; Ritger hatte fich fogar zu ber Meußerung binreißen laffen: "Man foll mir mit bem Schwerdt ben Ropf vom Rumpfe trennen, wenn ich es nicht babin bringe, bag Leo abgefest wird." Nitger weilte bamale nicht mehr unter ben Lebenden; feinen jaben Tob hatte man ale Die gottliche Strafe jener vermeffenen Rebe angefeben.

Der Bapft hatte auf feiner Reife an ben beutschen Bifchofen manche betrübende Erfahrung gemacht, aber einen noch bei Weitem hartnädigeren Wiberftand fand er auf feiner Rudtehr an ber lombarbifchen Geiftlichkeit. 216 er ju Mantua ein Concil ber lombarbifchen Bifchofe versammelte, fam es zu einem wilben Tumult und offnem Aufstande. Bor ber Thure ber Sauptfirche, wo ber Bapft bie Bifchofe um fich verfammelt hatte, begannen Die Leute ber geiftlichen herren mit bem Gefolge bes Bapfts Banbel, aus benen fich ein blutiger Rampf entspann. Der Bapft trat felbft vor Die Rirchenthur, um bem Blutvergiegen ju mehren; aber man achtete fo menig feiner Berfon, bag mehrere von ben Seinen, welche fich unter fein Gewand ju flüchten fuchten, an feiner Seite von Bfeilen und Steinen verwundet wurden und er felbst faum bas Leben rettete. mußte bie Fortsetung bes Concils aufgeben und eilte nach Rom. Much hier fand er nicht Alles, wie er es gewunscht hatte. Der Ergbischof Halinard von Lyon, auf bessen Treue er fich unbedingt verlaffen fonnte und ben er beshalb mit ben bochften Bollmachten als feinen Statthalter in Rom jurudgelaffen hatte, war balb nach feiner Abreise burch Bift getobtet worben; ein Zeichen, bag es auch in feiner Sauptftabt bem Bapfte an Feinben nicht fehlte. Rach Bewohnheit feierte er bas Ofterfest in Rom und hielt in ber Boche nach Oftern eine Synobe ab, von beren Beschluffen wir nur wiffen, daß fie ben Patriarchen von Grado gum Dietropoliten von gang Benetien und Iftrien erklarte und bie Anspruche bes Batrigrchen von Aquileja auf diese Gegenden für immer gurudwies.

1054.

Unter ben ungunstigsten Borzeichen war ber Papst aus Deutschland zurückgekehrt, bennoch hatte er ben Gedanken, noch einmal mit
ben Massen ben Rormannen zu begegnen, so wenig aufgegeben, daß
er sie nicht allein aus bem Beneventanischen, sondern auch aus Apulien und ganz Italien zu verdrängen hosste. Wenn er auch vom
Kaiser selbst keine unmittelbare Unterstügung erhalten hatte, so waren
ihm doch kleine Heereshausen aus Deutschland entweder sogleich gefolgt
oder zogen ihm allmählich nach. Sie bestanden meist aus Schwaden;
theils waren es Basallen ihm befreundeter oder verwandter Herren,
theils Berbrecher oder liederliches Gesindel, welches der Heimath den
Rücken wenden mußte. Die Zahl war nicht groß, nach der niedrigsten Angabe der Quellen waren ihrer 300, nach der höchsten 700;
aber sie waren nichtsbestoweniger der Kern des Heers, auf welches
ber Papst seine Hosssnungen stützte.

Bu biefen Schwaben sammelte fich unorbentliches und feiges Bolt aus bem Romifchen und Beneventanischen, ben Marten und Campanien, beffen Unguverläffigfeit ber Bapft bereits im Jahre guvor fennen gelernt hatte. Richt ohne Bebeutung war es, baß ber Bapft auch mit bem griechischen Befehlshaber in Apulien in Unterhandlungen getreten mar. Dies war Argyros, ber Sohn bes De-Eingebent feiner fruberen guten Dienfte hatte ihn ber Raifer mit fehr ausgebehnten Bollmachten im Jahre 1051 abermals von Conftantinopel nach Bari gesendet und ihm ben Auftrag ertheilt, Die Rormannen entweber burch Gelb ober burch Gewalt aus Italien gu schaffen. Das griechische Gelb hatte auf bie Rormannen feinen Ginbrud gemacht, und Argyros blieben nur Die Mittel ber Gewalt. Seine Absichten begegneten fich mit benen bes Bapftes, und er nahm feinen Unftand fich mit bemfelben gegen ben gemeinsamen Feind ju verständigen. Der Papft ging auf bie Anerbietungen bes Argyros ein und verabrebete eine Busammenfunft mit ihm an ben Grenzen Apuliens; ohne Frage wollten fie bort auch ihre Beere vereinen.

Kurz vor Pfingsten begab sich der Papst nach Monte Casino; er seierte das Fest daselbst (30. Mai) und ging dann sogleich zu seinem Heere. Am 10. Juni lagerte er am Biserno, verweilte einige Tage zu Guardia und ruckte darauf in das Thal des Fortore, welcher die Grenze zwischen dem Beneventanischen und Apulien bildete. Hier lag in einer Ebene, welche der Fortore wenige Meilen oberhalb seiner Mündung durchsließt, an der Stelle des alten Teanum Apulum eine Burg, welche die Griechen erst im Ansange dieses Jahrshunderts angelegt hatten und die man schlechthin "Civitas" (Civitate)

nannte. Jest ist ste langst wieder zerfallen, und nur ein namenloser was. Trümmerhaufen bezeichnet die Stelle des fleinen Civitate, dessen Rame einst weithin durch das Abendland erscholl. Die Burg öffnete freis willig dem Papste ihre Thore, der selbst mit seinem Gesolge einzog und das Heer vor den Mauern lagern ließ. Er war auf dem Wege zu Arzyros, wurde aber genothigt hier Halt zu machen, da sich in der Rähe das Heer der Normannen ausgestellt hatte.

Die Normannen hatten ihre gesammten Streitfrafte gusammengejogen. Richt allein Richard von Aversa mar zu seinem Schwager Sumfred geftoßen, auch humfrebs jungerer Bruber Robert, ber inawischen auf eigne Sand Eroberungen in Calabrien gemacht batte, war mit calabrefifchen Gulfevollern an bie Ufer bes Fortore geeilt. Das normannische Seer foll fich fo auf etwa 3000 Ritter mit einis gem Fugvolt belaufen haben und ftand an Bahl bem papftlichen Beere gewiß wenig nach, war ihm aber an Kriegsübung und Tüchtigkeit weit überlegen. Aber nichtsbestoweniger befanden fich bie Rormannen in großer Bebrangniß; fie fanben in ber Mitte zweier Reinbe, bes griechischen Statthalters und bes Bapftes, und überbies waren faft alle Ortschaften Apuliens, endlich Erlosung von bem furchtbaren Drud ber Fremben hoffenb, gegen fie in offenem Aufftanbe. Deshalb fehlte es ihrem Beere an aller Berpflegung; ber Mangel an Lebensmitteln wurde balb fo groß, baß fie bie Mehren auf bem Felbe ausrauften und gerrieben, um ihren Sunger zu ftillen. In biefer Roth ichickten fie eine Befandtichaft an ben Papft und erboten fich, ihre Eroberungen von ihm ju Leben ju nehmen und ber romifchen Rirche einen jahrlichen Eribut zu entrichten. Sie wiesen bem Bapft bie Fahnenlanze vor, bie fie vom Raifer erhalten hatten. Aber Leo und feine Freunde verschmähten jebes Abfommen mit ben Rormannen. Der Rangler bes Papfts, ber Carbinal Friedrich von Lothringen, hertschte die Gefandten mit Drohungen an; nur bie Bahl, fagte er, gwifthen Tob und Flucht ftebe ihnen jest frei. Solche Sprache maren bie normannischen Ritter nicht gewohnt. 216 bie Gefanbten jurudfehrten, verlangte Sumfred mit ben Seinen Die Entscheidung ber Schlacht. Much bie schwäbischen Krieger bes Bapfts, voll von Kriegstrop und mit Berachtung auf Die fleineren Gestalten ber frangofifchen Ritter herabsehend, follen ungeftum ben Rampf geforbert haben.

Ein Freitag — es war ber 18. Juni 1053 — wurde gur Schlacht bestimmt. Der Bapft, von seiner Geistlichkeit umgeben, bes stieg bie Mauern von Civitate, er segnete bas vor ben Thoren lies gende heer mit bem Beichen bes heiligen Rreuzes, sprach bie Ram-

1054. pfer für Christi Sache von allen ihren Sunben frei und gab ihnen bann bas Signal jum Aufbruch. In zwei Abtheilungen jog bas heer aus, die eine bilbeten die Schwaben unter Anführung ihres Landsmanns Werner; bie andere bas italienische Bolf unter bem Grafen Rubolf, welchen ber Papft bereits ju feinem Statthalter in Benevent ernannt hatte. Die Rormannen hatten fich in brei Beered. haufen aufgestellt, welche Sumfred, Richard und Robert befehligten. Gleich bei bem erften Zusammenftog warfen fich bie Italiener in wilbe Alucht, mabrend die Schwaben ben tapferften Widerstand leifteten. Sie tampften mit Schwerbt und Schild, bie Normannen mit ber Lange; weniger burch ben Nachtheil ihrer Waffen, als burch bie Uebergahl ber Feinde murben bie Schmaben bewältigt. Richard von Aversa burchbrach zuerft ihre Reihen, bann fielen Sumfred und Robert ihnen in die Flanken. Gie faben fich nach bem Beiftand ber Italiener um, aber die Schaaren berfelben maren langft gerftoben. Ihr Untergang ftand ihnen vor Augen. Mit helbenmuth fampfend, fielen fie fast sammtlich unter ben Langen ber Rormannen. Italies nisches Blut war in bem Rampf nicht gefloffen.

Die Rieberlage feines heeres brachte auch ben Bapft in Civitate in bie bebenklichfte Lage. Die kleine Stabt, ohne Schut wie fie mar, fürchtete bie Berftorungswuth und Raubgier ber flegreichen Rormannen und emporte fich beshalb gegen Leo, bem fie noch vor wenigen Tagen willig bie Thore geöffnet hatte. Man plunderte ben Sausrath bes Papfts und feines Gefolges, felbft bie toftbaren Gerathe feiner Rapelle griff man an und wollte ihn aus ber Stadt mitten unter bie Feinde jagen. Leo und die Carbinale um ihn aitterten für ihr Leben. Da ericbien ihnen wie burch ein Bunber Sulfe und Rettung. Graf humfred felbft erbot fich, ben Bapft in Sicherbeit nach Benevent zu bringen, unter ber einzigen Bedingung, bag er Die Normannen vom Banne lofe. Es ift vollfommen richtig, mas ber Papft fpater behauptet hat, baß feine Feinde ihres Sieges nicht froh wurden. 218 Borfampfer ber Kirche waren die Rormannen in Italien erschienen, und ihr gutes Bernehmen mit Rom beiligte gleichfam die unerträglichen Gewaltthaten, welche fie fich gegen die Eingebornen erlaubten; fest aber fonnte ber Bann bes Bapfts eine furcht. bare Baffe ber unterbrudten Bevolferung gegen fie werben. brach fich humfreds Born gegen ben Papft im Augenblid bes Siegs; Leo aber in ber verzweiselisten Lage war gezwungen, auf Sumfreds Anerbieten einzugeben. Und nun erschienen bie normannischen Sieger por ihrem bestegten Feinde, fanten por ihm nieder und bedectten feine

Füße mit Ruffen — es war das wunderbarfte Rachspiel, das jemals 1054. einem Schlachttag gesolgt ift. Der Papst sprach die Rormannen vom Banne los, und sie gaben ihm ehrenvolles Geleit nach Benevent, das etwa 12 deutsche Meilen von Civitate belegen. Sie sorgten für seinen und des Gesolges Unterhalt und dienten ihm wie ihrem Herrn. Als Graf Humfred schied, sagte er dem Papste ferneres Geleit dis Capua zu, sobald er nach Rom ausbrechen wollte.

Um 23. Juni traf ber Bapft in Benevent ein, wo er bie freubigfte Aufnahme fand; benn feine Gegenwart allein fonnte bie Normannen bier fern halten, welche nach ihrem Siege fonft gange Gebiet bes Fürstenthums überschwemmten. Wenn Leo bann neun Monate, obichon ringbum von Feinden umgeben, in Benevent feine Residenz behielt, so bestimmte auch ihn vornehmlich ber Wunsch, bie Stadt hierburch gegen einen Angriff ber Normannen ju fichern. Bon biefem Bunft aus wollte er überdies aufs Reue ben Rampf beginnen, ben er feinesweges aufgegeben hatte, obicon bie Welt und auch Manche feiner vertrauten Freunde es bitter tabelten, bag er fich felbft an bie Spige eines Rriegsheers geftellt hatte. Mochten bie Clunigcenfer und die Eremitenmonche Italiens eine gerechte Strafe fur folche Bermeffenheit in feiner Riederlage ertennen - felbft Bermann von Reichenau bachte nicht eben viel anders -: ber Bapft mar als beutscher Bischof an bas Rriegsleben ju fehr gewöhnt worben, als baß folche Bebenken fein Gemiffen sonderlich beschwert hatten. Tiefer befümmerte ihn bas Seelenheil ber in ber Schlacht gefallenen Schwaben, und nicht eher rubte er mit frommen Werken, als bis er bie fefte Ueberzeugung gewonnen hatte, baß fie in bas Parabies eingegangen feien.

Leo stand fortan äußerlich mit den Normannen in friedlichem Bernehmen, aber er sann nichtsbestoweniger unaushörlich auf ihr Berderben und war für dasselbe thätig. Noch immer wartete er auf das Erscheinen seines Kaisers mit einem tüchtigen Heere; Aussorderungen und Hüsserse werden am dentschen Hose nicht gesehlt haben. Und zu derselben Zeit trat der Papst in neue Verhandlungen mit Argyrosein, um sich den Beistand des morgenländischen Reichs zu gewinnen. Argyros, der von den Normannen eine Niederlage bei Siponto erslitten hatte, war in nicht geringerer Bedrängnis als der Papst und verlangte nach Nichts mehr, als nach einer frästigen Unterstützung im Abendlande gegen die immer bedrohlicher anwachsende Macht der Normannen. Die Interessen Roms und Constantinopels begegneten sich hier auf halbem Wege, aber tropdem stieß eine nähere Verstän-

bigung zwischen beiben auf fast unübersteigliche Schwierigkeiten burch einen kirchlichen Streit, ber eben damals entbrannt war und die Klust zwischen ber morgens und abendlandischen Kirche mehr und mehr ers weiterte.

Das Eingreifen Leos in bie firchlichen Berhaltniffe Apuliens hatte bem Patriarchen von Conftantinopel Michael Cerularius und feinem Freunde Leo, Erzbifchof von Acriba, Beranlaffung gegeben, in einem ausführlichen Erlaß, ber junachft an ben Bifchof Johann von Trani gerichtet war, aber jugleich bie gange Chriftenheit in bas Auge faßte, mehrere vermeintliche Regereien ber abenblandischen Rirche ju verbammen und in ber rudfichtelofeften Beife ju fritiftren; befonders murbe ber romifchen Chriftenheit jum Borwurf gemacht, baß fie abweichend von ber orthoboren Rirche ber Griechen bas Abende mahl mit ungefauertem Brodte begehe. Der Streit hatte nicht lebiglich einen bogmatischen Charafter; er wurde vielmehr baburch erft so erbittert, bag ber ehrgeizige Patriarch bei bemfelben nach gleichen Ehren mit bem Papfte rang, Anspruche auf ben Ramen eines allgemeinen Bischofs offen an ben Tag legte und in Feuer und Flammen gerieth, als bie affatischen und afrifanischen Rirchen Miene machten, fich enger an Rom anzuschließen. Der Batriarch ließ bie Rirchen ber Lateiner in Conftantinopel Schließen, erflarte bie Briefterweibe und Taufe ber abenblanbijden Rirche fur ungultig und alle Anhanger bes Bapfts für Reger. Bugleich trat mit einer neuen Schmabfcbrift gegen Rom ein Mond, Ricetas Bectoratus mit Ramen, hervor und überbot noch weit die hipigften Ausfälle bes Batriarchen. Der Bapft nahm jest ben Rampf auf. Er felbft lernte in einem Alter von 50 Jahren noch fo viel von der griechischen Sprache, baß er die heilige Schrift in berfelben lefen fonnte, und erließ ein Senbichreiben an ben Batriarchen und Leo von Acriba, in bem er nicht allein ben Borwurf ber Reperei mit Entschiebenheit zurudwies, fondern auch mit bem größten Rachbrud alle Privilegien hervorhob, welche bie Rirche bes heiligen Betrus, fei es burch gottliche, fei es burch menfoliche Autorität erworben haben wollte. Er beftritt bem Batriarchen burchaus bas Recht, fich als alls gemeinen Bifchof ju bezeichnen, wie jeben fvegififchen Borrang vor ben anbern Batriarchen bes Morgenlands. Auch Carbinal humbert fcrieb gegen ben Batrigreben, mabrent Friedrich von Lothringen bem Monche Nicetas in einer besonderen Schrift antwortete.

Schwerlich war es eine Wirfung biefer Streitschriften, wenn fich ber Patriarch balb barauf verfohnlicher zeigte; bies war vielmehr eine Folge ber Unterhandlungen, welche Argyros mit bem Papfte angeknupft und bei benen er fich, wie wir miffen, jur Bermittelung bes 1054. Streits erboten hatte. Der Batriarch ichrieb an ben Bapft mit bem fichtlichen Streben nach Berftanbigung, und ber Bapft antwortete ibm im Beifte ber Liebe, ohne jeboch in ber Sache felbft bas Beringfte Das Schreiben bes Bapfte, im Januar 1054 von Benevent erlaffen, brudt jugleich bie Soffnung aus, bag ber Patriarch teine Dube icheuen werbe, um bie belben driftlichen Raiferreiche bauernd zu verfohnen. In ber That zeigte fich ber Raifer zu Conftantinopel bamals febr geneigt, bem beutfchen Raifer und bem romis fchen Bapfte gur Bernichtung ber Rormannen bie Sanb ju reichen. Bleichzeitig mit bem julett ermabnten Schreiben an ben Batriarchen ober boch nicht viel fpater ging eine Gefanbichaft bes Papfts nach Conftantinopel, um die tirchlichen Streitigkeiten beigulegen und gugleich ben Raifer aufzuforbern, schleunigft ein großes Beer gegen bie Rormannen nach Italien ju fenben. Die Befandten maren humbert, Friedrich und ber vertriebene Ergbischof Beter von Amalfi; bas Schreiben bes Bapfts, bas fie bem Raifer überbrachten, ift erhalten und bilbet eines ber merfmurbigften Actenftude fener Beit. Leo verheißt in bemfelben bie thatigfte Mitwirfung, um einen dauernben Freundschaftsbund zwischen bem morgen - und abenblandischen Reiche au ftiften; er fpricht bie hoffnung aus, bag ibn ber Raifer von Bygang in gleicher Beife gegen bie Normannen unterftugen werbe, wie Raifer Beinrich; wenn fie beibe fo, gleichfam bie beiben Urme ber Welt, mit vereinter Rraft bie Fremblinge aus Stalien brangen murben, bann erft konne ber politifche und firchliche Buftanb bes Landes noch einmal gur Bluthe gebeiben. Der Papft unterläßt bei biefer Belegenheit auch nicht bie Erwartung auszubruden, baß ber Raifer bem beiligen Betrus bie Schenfungen ber alten Imperatoren in Italien gurudftellen werbe.

Das Unglud hatte ben Geist Leos nicht zu beugen vermocht. Roch lebte seine Seele ganz in bem Gebanken an einen neuen Kriegszug; nie hatten sich seine Ansprüche höher erhoben als in biesen Schriftstuden für die Griechen. So eifrig er den Bund mit ihnen wünscht und betreibt, nicht um einen Fußbreit weicht er von dem, was er als sein Anrecht ansieht. Aber zu welchen höhen sich auch sein Geist aufschwingen mochte, die Kraft des Leibes war unter den Sorgen, Aufregungen und Kämpfen des Lebens gebrochen. Er siechte mehr und mehr hin. Am 12. Februar 1054 — es war der Tag seiner Papstweihe — hielt er noch einmal ein seierliches Hochamt ab; es war das leste Mal, Die Osterzeit nahte; auch diesmal wollte er

1054. sie in Rom verleben, und so frank er war, dachte er doch an die Abreise. Am 12. Marz verließ er Benevent. In einer Sanste schaffte man ihn fort; Humfred gab mit seinen Rormannen ihm das Geleit die Capua, wo er mehrere Tage verweilte. Dann beschied er den Abt von Wonte Casino zu sich, der ihm nach Rom solgte. Kurz vor dem Oftersest, das auf den 3. April siel, kam Leo in seiner Hauptstadt an und bezog hier den Lateran. Seine Lebenstage waren gezählt.

Das Ofterfest ging still vorüber, anbers als es sonft ber Papft ju feiern gewohnt war. Er fah täglich feinem Enbe entgegen, aber ein Traumgeficht enthullte ibm, bag er nicht im Lateran, sondern bei St. Beter bie Stunde feiner Auflofung ju erwarten habe. Er ließ fich beshalb in einer Canfte nach ber Betersfirche bringen; bort betete er lange mit ber größten Inbrunft unter beißen Thranen. Dann trug man ihn in den bischöflichen Balaft neben ber Rirche. Gine gablreiche Menge von Glaubigen, Beiftliche und Laien, eilten hierher, mahrend Die robe Maffe bes romifchen Bolfs bereits nach bem Lateran fturmte, um bas Sausgerath bes Sterbenben ju plunbern. Der Bapft inmitten feiner Berehrer und Freunde erhielt bie lette Delung und bas Abendmabl. Er fühlte fich hierburch gestärft und erleichtert; laut betete er in beutscher Sprache: "Berr ber Barmbergigfeit, Erlofer und Seiland ber Welt, ift es bein Wille, baf ich noch langer bem Boble beines Bolte biene, fo lag mich fonell burch beine gottliche Butfe Errettung finden und befreie mich von ber Bein biefer Rrantheit; haft bu es aber anders in beinem gottlichen Rathschluß beschloffen, fo gemahre mir bald aus ber Sulle biefes Leibes abzuscheiden." Rach biefem Gebet bankte er Allen für ihre Liebe und Treue und ftrecte bann feine Glieber wie gur Rube aus. Die Umftehenden meinten, feine lette Stunde fei bereits getommen, und begannen die Sterbegefange. Er aber wehrte ihnen und fagte : "Berichiebet bas bis morgen und erwartet ben Willen bes allmächtigen Gottes." schieben die Treuen, fehrten aber schon in ber Fruhe bes anbern Tages jurud. Auch ba lebte noch ber Bapft; aber ichon am Rachmittage beffelben Tages - es war ber 19. April 1054 - hauchte er ben letten Athem aus. In bem Augenblide feines Berfcheibens foll bie Glode von St. Beter angeschlagen haben, ohne baß fie Denschenhande bewegten.

Rach seinem Willen wurde Leo neben bem Grabe Gregors bes Großen vor ben Thuren ber Beterefirche bestattet. Wie man ihn schon im Leben als Wunderthater verehrt hatte, so geschahen balb auch

an feinem Grabe Bunder über Bunder. Die romifche Rirche nahm 1054. ihn unter bie Bahl ihrer Beiligen auf und ftellte fein Undenten bober, als bas irgend eines anderen beutschen Mannes. Und fie that Recht. Denn er war es, ber die erftorbenen Grafte bes Papfithums ju neuem Leben ermedte, ber zuerft ber Belt wieder bie hohe Bebeutung ber romischen Rirche vor Augen ftellte. Mit ber gangen Macht feines Geiftes und allen Mitteln einer überaus gunftigen Stellung begann er flegreich ben Rampf gegen bie verweltlichte Rirche; aber er unterlag, sobalb er bie Baffen ber Welt gegen bie Feinbe Roms ergriff. Er unterlag, aber auch im Fall war er noch verehrungswürdig. Sein Beift - Niemand fann es leugnen - war fortgeriffen von ben Ibealen bes romifchen Briefterthums, boch auch fo blieb ihm ein beutsches Gemuth; in ben Lauten feiner Muttersprache empfahl er feine icheibenbe Seele bem Schopfer.

218 Leo ftarb, maren bie bebeutenbften Manner ber Reformpartei, bie er nach Rom gezogen hatte, bort nicht zur Stelle. humbert und Friedrich von Lothringen befanden fich auf bem Wege nach Conftantinopel, Silbebrand verweilte als papftlicher Legat in Frankreich. Sterbend foll Leo bem Letteren bie Sorge fur Die Rirche übertragen haben; und bie Unbanger ber ftrengen Richtung icheinen ihn fogar ju Leos Nachfolger erfeben ju haben Sobald er bie Nachricht von dem Tobe bes Bapftes empfing, fehrte er beshalb nach Rom jurud, und unfraglich lag nun die Butunft bes Bapfithums vor 216 lem in feinen Banben. Batten er und feine Freunde fein anderes Biel im Auge gehabt, ale Rom von ber beutschen Berrichaft zu befreien, fie batten taum jemals einen fur ihre Abstchten gunftigeren Beitpunkt erwarten konnen, als er jest eingetreten war. Die Rormannen waren aus Freunden bes Raifers zu erflarten Feinden beffelben geworben, und die Rieberlage jenes fleinen fcmabifchen Saufleins hatte, obwohl es nicht einmal im Dienfte bes Raifers ftanb, ber beutschen Dacht in Unter-Italien einen tobtlichen Stoß gegeben. Denn feit Drogos und Baimars Ermordung war ber faiferliche Einfluß auch in Salerno vernichtet; Die Normannen beherschten bier alle Berhaltniffe wie in Apullen und in Benevent. Wie Leos Triumphe einst eben so viele Erfolge bes Raiserthums gewesen waren, so waren feine Demuthigungen jest in gleicher Beife fcmere Schidfalefchlage fur ben Raifer geworben. Und als ob alle Saulen, auf welchen ber Raifer und fein Bater die beutsche Herrschaft in Italien begrundet hatten, ju berfelben Beit brechen follten, mar auch Martgraf Bonifacius am 6. Mai 1052 unter bem vergifteten Gefchof eines Mor-

bers gefallen. Drei Kaiser hatten baran gearbeitet, bem Markgrasen bie imponirendste Macht zu begründen, welche seit Menschengedenken ein italienischer Fürst besessen hatte; wie unzuverlässig er sich auch in seinen letzten Jahren gezeigt hatte, niemals konnte er doch nach seiner ganzen Stellung wagen, offen mit dem Nelche zu brechen. Heinrich hatte aber den Tod des Markgrasen um so mehr zu beklagen, als die große Erbschaft desselben bald darauf in eine Hand siel, welche ihm furchtbarer war als sede andere.

Bonifacius hatte feine Bittwe, bie lothringifche Beatrix, mit brei Rindern jurudgelaffen: Friedrich, Beatrix und Mathilbe, fammtlich noch in gartem Alter. Fur biese ihre Kinber und fich beburfte Beatrir eines fraftigen Schupes; benn Bonifacius war ein habgieriger, rauberischer und gewaltthatiger Berr gewesen, und Biele hofften an feinen Rindern vergelten gu fonnen, mas fie Uebles vom Bater erlitten. Als fich nun Gottfried von Lothringen ber Berlaffenen jum Gemahl erbot; er, ber trot feiner Demuthigungen als ber tapferfte Rriegsmann gefeiert wurde, ben bie Rirche ob feiner Frommigfeit fo boch hielt — fonnte fie ba bie madere Sand gurudweisen, bie ihr bargereicht murbe, bie ihr und ihren Rinbern ben ficherften Schut verhieß? Sie fagte fich Gottfried gu, obicon fte recht mohl wußte, bag fie in ben Mugen bes Raifers feine verbächtigere Bahl treffen fonnte. Deshalb betrieb man auch bie Sache fo geheim. 3m Fruhjahr 1054 ftabl fich Gottfried aus ber Rabe bes Raifers, eilte über bie Alpen, vermählte fich mit Beatrix und übernahm bas reiche Erbe bes Bonifacius als naturlicher Bormund feiner Kinder. Feind bes Raifers, fo lange in Durftigfeit und in Schmach lebend, war wieber von fürstlichem Glanze umftrahlt, wie er einft ihn gekannt hatte, und bantte ihm jest feinem Glude, nicht bem Raifer. Riemand erwartete anbers, als bag er nun mit feinem machtigen Wiberfacher abrechnen, mit feinen Unfpruchen an Lothringen noch einmal bervortreten murbe.

An Berbindungen zwischen Gottfried und Hilbebrand konnte es nicht fehlen, da ersterer durch seinen Bruder Friedrich allen einflußreischen Persönlichkeiten der römischen Kirche seit Jahren bekannt war. Lange scheint deshalb Hildebrand geschwankt zu haben, wie er die Papstwahl leiten solle; vielleicht auch, daß er die Ruckschr Friedrichs von Constantinopel abwarten wollte. Diese aber verzögerte sich, und eine Entscheidung mußte getroffen werden. Hätte Hildebrand jest selbst den Stuhl Petri bestiegen, der vertraute Rathgeber des zu Sutri entzsetzen Papstes: seine Erhebung ware vielleicht der Ibfall Italiens

vom Raiserreiche gewesen, ber Sturz ber beutschen herrschaft auf 1054. beiben Seiten bes Apennin, aber mahricheinlich nicht minber bas Enbe ber großen Rirchenreform, Die vom Raifer begonnen und ohne feinen Schut faum burchzuführen war. Schon regten fich bie Tusculaner und ihre Freunde aufs Reue, welche nur Die Furcht vor bem Raifer niedergehalten batte; follte Silbebrand ihnen ben Stuhl Betri noch einmal jur Beute laffen? Die Freiheit ber Rirche von bem beutschen Einfluffe mar mit biefem Breis viel zu theuer bezahlt. Silbebrand verschmabte beshalb bie ibm bargebotene Tiara; auf feinen Betrieb manbte fich noch einmal das romische Bolt an ben Raifer und bat ihn, "wie die Rnechte ihren Berrn", um einen frommen Birten fur Die Gemeinde ju Rom. Silbebrand felbft führte Die Gefanbichaft, bie mit ben ausgebehnteften Bollmachten von ber romischen Geiftlichfeit und ber Gemeinde an ben faiferlichen hof abging. In feiner anderen Absicht begab er fich nach Deutschland, als um Rom und ben Stuhl Betri abermale fo eng wie moglich bem beutschen Reich au verbinben.

Es war im September 1054 — fünf Monate nach Leos Tobe als bie romischen Gesandten mit ihrem Auftrage ju Maing vor bem Raifer traten. Richt ohne Mißtrauen scheinen fie empfangen ju fein; benn man fann faum bezweifeln, baß Silbebrand bamale einen Schwur leiften mußte, bag er weber felbft ben Stuhl Betri befteigen, noch einer bem Raifer unliebfamen Bahl guftimmen wurde. Aber bas Auftreten bes romifchen Monchs mußte balb jedes Migtrauen beseitigen; feine Blide richtete er nicht allein auf einen beutschen Bischof, sonbern gerabe auf ben Mann, ber im Bertrauen bes Raifers am Sochften ftand, ber ben überschwänglichen Ibeen Leos IX. fich mit Entschies benheit wiberfest batte - auf ben Bischof Gebhard von Gichftabt. Diefe Bahl lagt ben Scharfblid Silbebrands im hellften Lichte ericheinen. Gebhard ftand in ben erften und frifcheften Mannedighren; bem mondischen Wesen nichts weniger als holb, war er in ben weltlichen Geschäften ungemein erfahren; Die Führung feines Bisthums und bie Verwaltung Baierns ftanben gleich ruhmenswerth ba; bem Raifer perfonlich von ganger Seele zugethan, mar er boch nicht ber Mann, irgend etwas feiner firchlichen ober perfonlichen Stellung ju vergeben; endlich fannte man ihn als einen politischen Ropf, ber mit bem flarften Beifte bie verwidelften Berhaltniffe beherrichte. war er unfraglich bie geeignetfte Berfonlichkeit, um in ben Wirren bes Augenblide Rirche und Reich eng ju verbinden und jugleich beis ber Butunft in Italien zu retten.

1054.

Aber bennoch erreichte Silbebrand feine Abficht nur mit großer Weber hatte ber Raifer Reigung fich eines Dieners ju entaußern, ben er überall bedurfte und burch beffen Rlugheit porgualich bas unruhige Baierland in ber Treue erhalten murbe; noch mar Gebhard felbft geneigt, ben Weg nach Rom anzutreten, wo noch feinem beutschen Bapfte Freuben ermachsen waren. Bor Allem erfannte er flar, in welche mifliche Doppelftellung ihn feine Bflichten gegen ben Raifer und bas romifche Bisthum ju bringen brohten. Dit ber gaheften hartnädigfeit weigerte er fich bem Bunfche ber Romer gu willfahren; er fanbte Boten nach Rom, um bas romische Bolf mit Diftrauen gegen feine Berfon ju erfullen, und forberte Gutachten ber Belehrten, um bie fanonischen Sinberniffe bei feinem Uebergange ju einem fremben Bisthum in ein helles Licht zu ftellen. Go verging ein Monat nach bem andern, und felbft als ber Raifer Weihnachten ju Goslar feierte, war bie Besehung bes Stuhls Betri, obschon ber Raifer bereits burch Silbebrand gewonnen war, noch nicht entichieben.

1055.

Endlich aber mußte Gebhard bem Willen bes Raifers und Silbebrands weichen. Auf einem großen Fürftentage ju Regensburg im Anfang Mary 1055 fab er fich genothigt nachzugeben. Er that es mit ben benkwurdigen Worten an ben Raifer: "Bohlan, fo ergebe ich mich bem heiligen Betrus gang und gar, mit Leib und Seele! Dbichon ich meine Unwurdigfeit ju einer fo beiligen Stellung erfenne, unterwerfe ich mich boch eurem Gebote; aber nur unter ber Bebingung, bag auch ihr bem beiligen Betrus jurudgebet, mas ihm gebort." Der Raifer gemabrte biefes Berlangen und ließ auch ju, baß zu Rom nachträglich noch eine Bahl fur Gebhard ftattfinden folle, wie Aehnliches bei Leos Ernennung geschehen mar. Er entließ Gebhard nach Italien, wohin er ihm balb ju folgen verfprach. Die Bahl in Rom war eine leere Form, und ihr Erfolg über jeden 3meis fel erhaben. Um 13. April, am grunen Donnerstag, wurde Bebhard in ber Beterefirche jum Papft geweiht und nahm als folder ben Ramen Bictor II. an. Leo hatte einen murbigen Rachfolger gefunben, fo überaus verschieben auch beiber Befinnung mar. Die Erhebung bes neuen Papftes war endlich einmal wieder ein nennenswerther Erfolg für bas Raiferthum; fie ficherte ihm bie Butunft in Rom, in Italien und eröffnete neue Soffnungen fur eine gebeibliche Entwidelung ber allgemeinen Berhaltniffe bes Abenblanbs.

#### 14.

## Beinrichs III. leste Beiten.

## a. Seinrichs III. zweiter Bug nach Italien.

Mit bewunderungswurdiger Festigfeit hatte Raifer Beinrich ben 1055. Bedfel bes Glude ertragen. Die hatte er fich verzagt gezeigt, nie-Man glaube nicht, bag er bie mals es ihm an Rath gefehlt. Unfpruche feiner Stellung bisher herabgestimmt hatte. Berabe in ben Urfunden aus biefen Jahren liebt er es mit Rachbrud hervorzubeben, wie ihn Gott über alle Menfchen erhoben, ihn mit aller Fulle des Reichthums und der Macht gesegnet habe. Während er mit inneren und außeren Feinden nach allen Seiten zu thun hatte, verfolgte er boch unverwandt feine Abfichten bas Raiferreich über ben gangen Occident ju verbreiten. Oftern 1054 nahm er ju Maing ben Grafen Theobald, ben Sohn Dbos von Champagne, einen ber machtigften T Barone bes frangofischen Reichs, als Lehnsmann in Gib und Bflicht und versprach ihm Beiftand gegen seine Gegner; wohl nichts fann beutlicher verrathen, wie ber Raifer auf eine völlige Unterwerfung Frant. reichs bebacht mar. Bugleich icheint er auch bie Berhaltniffe Spaniens fefter ale jemale ine Muge gefaßt ju haben. Wir befiten Rachrichten. baß er von Papft Bictor geiftliche Strafen- gegen Konig Ferbinand von Leon und Castilien beantragt habe, weil biefer felbst nach faiferlichen Ehren verlangte und Anerkennung wie Tribut bem romischen Reiche verfagte. Da, ergablen bie Einen, habe bas gute Schwert bes Cib bie Anspruche bes beutschen Raisers gurudgewiesen; Anbere wollen wiffen, bag eine Synobe ju Toulouse bie Freiheit Spaniens feftgeftellt habe. Diefe Rachrichten, Die une nur von fpanifcher Seite augeben und ziemlich fpaten Urfprunge find, zeigen fich in allen ihren Einzelnheiten bei naherer Brufung wenig zuverlaffig, aber boch ift baran faum ju zweifeln, bag ber Raifer eine Anerkennung feiner Gewalt vom Ronige von Castillen wirklich beansprucht bat. erzwingen konnte er wohl niemals gewillt fein; am Benigften in ben letten Jahren feiner Regierung, wo ihn viel nabere Sorgen brangten.

Bor Allem forberten die Berhältnisse Italiens bringend ein thatfraftiges Einschreiten von Seiten bes Raisers. Auf bem Tage zu Regensburg sprach er seinen Entschluß aus über die Alpen zu gesen und ordnete die Berhältnisse des Reichs für die Dauer seiner Ab1053. wesenheit. Wir horen, daß er hier Bretislaws altesten Sohn Spitihnem mit Bohmen belehnte. Wem er die Obhut seines zweiten Sohns und bes Herzogthums Baiern übertrug, das noch immer von den Ungern bedroht und auch im Inneren kaum beruhigt war, wird nicht berichtet. Welche Maaßregeln der Kaiser aber auch traf, sie waren gewiß nicht nach dem Sinne seines unmuthigen Oheims, des Bischofs Gebhard von Regensburg. — Als die Versammlung sich getrennt hatte, nahm der Kaiser sosort seinen Weg nach dem Süden. Am 12. März war er zu Detting am Inn, am solgenden Tage zu Ebersberg an der Ebrach; bald darauf überschritt er den Brenner; am 22. März sinden wir ihn zu Brixen, am 7. April zu Verona; das Ostersest (16. April) seierte er bereits zu Mantua.

Auf ben Anfang bes Mais hatte ber Kaifer eine große Berfammlung ber lombarbifchen Großen nach ben Roncalifchen Felbern bei Bigcenga beschieben; in ihrer Mitte tagte er hier und hielt frenges Bericht über alle Uebelthater, Die vor feinem Throne verflagt murben. Bor Allem wurden fcwere Anschuldigungen gegen einen Martgrafen Ramens Abalbert ") erhoben; ber Raifer ließ ihn in Retten werfen und nur bie Fursprache ber Bischofe rettete ihn vom Tobe burch Benferhand. Es war bie erfte große Tagfahrt eines Raifers auf ben Roncalischen Felbern, von ber uns fichere Runde jugekommen ift; spater murbe es Sitte, daß bei ber Anfunft ber Raifer in ber lombarbifchen Chene bie Großen bes Landes ihn auf Diefen Relbern bei Bigcenja erwarteten. 216 bie Furften fich verabschiebet hatten, begab fich ber Raifer nach Tuscien und traf zu Florenz in ben letten Tagen bes Mais mit Bapft Bictor jusammen, ber ihm von Rom entgegentam. Am Pfingfeft (4. Juni) wurde in Gegenwart beiber in Rloreng ein großes Concil gehalten, auf welchem Die Berordnungen Leos gegen Simonie und Briefterebe erneuert wurden. Mit berfelben Strenge. mit welcher ber Raifer auf ben Roncalischen Felbern bie weltlichen Befete jur Beltung gebracht hatte, wurden bier bie Satungen ber Rirche angewandt; ben Bifchof von Floreng felbft traf Entfetung pom Umte.

Die durchgreifende Scharfe, mit welcher Heinrich in Italien auftrat, mar durch die Berhaltniffe bes Landes burchaus gerechtfertigt. Die Bande ber Ordnung waren geloft, alle Leidenschaften walteten

<sup>\*)</sup> Die Markgrafichaft und bas Geschlecht Abalberts find nicht bekannt; man vermuthet, bag er bem Sause Efte angebort habe.

ungezügelt, Gift und Dolch wutheten bier in entfehlicher Beife; 1055. überbies ftand Italien auf bem Buntt fich von ber beutschen Berrfchaft lodzureißen, und es galt bas faiferliche Unfehen wieber feft zu Der Raifer erreichte feinen 3wed, namentlich in allen bearunden. ben ganbern, welche Markgraf Bonifacius bisher mit fast unbefcrantter Gewalt verwaltet hatte. Sier hielt ber Raifer recht abfichtlich fast unausgesett Sof; bis in ben Sommer binein verweilte er in Tuscien, im Berbft begab er fich bann abermals in bie Bogegenben und nahm feinen Sip ju Ferrara, Mantua und Guaftalla, in ben Stabten, von melden bie Berrichaft bes Bonifacius ausgegangen war. Er suchte bie fürftliche Dacht bier ju beschränken, indem er bie Stabte von ben brudenben Auflagen und Diensten befreite, welche Bos nifactus eingeführt hatte, und ftellte überbies bie faiferliche Dbermacht bem Bolte fichtlich vor Augen. Er übernahm hier gleichfam felbft bie Regierung, bamit fich bas Regiment ber Beatrir und ihres neuen Gemahle nicht befeftigen fonne.

Sottfried hatte nicht verborgen bleiben können, daß der Zug des Kaisers nach Italien vor Allem gegen ihn gerichtet sei; waren doch Briefe Heinrichs bereits ihm vorangegangen, welche alle lombardischen Fürsten aufforderten, auf den Lothringer ein wachsames Auge zu haben. Begreislich ist es daher, daß Gottfried für die Sicherheit seiner Person fürchtete und sich dem Kaiser zu stellen scheute. Zwar schickte er ihm Boten entgegen und ließ ihm melden, er denke an Richts weniger, als an Empörung, und sei bereit für Kaiser und Reich Alles zu thun; Richts anders habe er gesucht als, seines väterzlichen Erbes beraubt, sich durch das Bermögen seiner Gemahlin ein ehrenvolles Leben in der Fremde zu sichern. Aber der Kaiser hatte Grund genug solchen Worten zu mistrauen, und die Antwort desselben schien Gottfried so wenig tröstlich, daß er bald darauf Italien verließ und zu Balduin von Klandern, dem unversöhnten Widersacher des Kaisers, seinen Weg nahm.

Auch Gottfrieds Bruder, der Cardinal Friedrich, wurde unter solchen Umständen dem Kaiser verdächtig. Friedrich hatte als Gessandter Leos IX. mit seinen Mitgesandten, dem Cardinalbischof Humbert und dem Erzbischof Peter, beim Kaiser zu Constantinopel eine gunftige Aufnahme gefunden. Anfangs schien ihre Gesandtschaft, so verhängnisvoll ste für die völlige Trennung der morgen, und abendsländischen Kirche wurde, doch einen glucklichen Ersolg zu versprechen. Am 24. und 25. Juni 1054 widerrief Nicetas Pectoratus öffentlich seine Schmähschrift gegen Rom, und die papstischen Gesandten wagten

1066, am 16. Juli in ber Sophienkirche vor allem Bolf ben Batriarchen pon Conftantinopel und ben Erzbischof von Acriba mit bem Rirchenbann zu belegen, weil fie hartnadig in der Opposition gegen Rom ver-Benige Tage barauf verließen bie papftlichen Gefanbten Conftantinopel, von dem Kaifer gnabig entlaffen und mit großen Belbgeschenken, theils fur ben beiligen Betrus, theils fur fich felbft bebacht. Aber unmittelbar nach ihrem Abgange brach ein Aufftand gegen ben Raifer in ber Stabt aus; ber Patriarch erwieberte ben Bannfluch ber Gefandten mit gleichem Bannfluche über fie, erhob fcwerere Anschuldigungen als jemals gegen Rom und bie gesammte Rirche bes Abendlands, und jog folicflich bann boch bie anderen Batriarden bes Drients auf seine Seite. Der Bruch gwischen ber morgen. und abenblandischen Kirche wurde unheilbar. Das war ber beflagenswerthe Ausgang biefes miggludten Friedenswerts, ben ju feinem Glude Bapft Leo nicht mehr erlebte.

3m Berbft 1054 fehrten bie papftlichen Gefandten mit ben reichen Geschenken bes Raisers nach Italien gurud. Ihrer Schate follten fie nicht lange froh fein; benn biefe reigten bie Sabgier bes Grafen Thrasemund von Chieti, ber fich berfelben ju bemachtigen wußte. Mit leeren Sanden trafen die Gefandten in Rom wieder ein. wo fich humbert die Gunft bes neuen Bapfts zu gewinnen verftand, wahrend Friedrich burch die Berhaltniffe feines Saufes ber Begenftanb vielfacher Befürchtungen wurde. Bor Allem beforgte offenbar ber Raifer, bag Gottfried burch feinen Bruber fich Unterftutung von Conftantinopel verschaffen wurde; bag Friedrich bagegen einen Bund Gottfriebs mit ben Rormannen einfabeln fonnte, war meniger mahricheinlich, ba ber Rangler bie Seele aller friegerischen Unternehmungen Leos gegen bas frembe Bolf gemefen mar. Als Bapft Bictor von Floreng gurudfehrte, erhielt er vom Raifer ben Auftrag, fich bes gefahrlichen Carbinals ju bemachtigen und benfelben bem Raifer ju überliefern. Friedrich gewann rechtzeitig biervon Runde und faßte ben Entschluß, Mondy ju werben; nur fo fonnte er hoffen ben Rachftellungen feiner Feinde zu entgeben. 216 ber Abt Richer von Dt. Cofino im Sommer 1055 von Lucca, wo er bem Raifer aufgewartet hatte, über Rom jurudfehrte, eröffnete ihm Friedrich feinen Ents folug und bat um Aufnahme in bas Rlofter bes heiligen Benebict. Der Abt gewährte feine Bitte; Friedrich eilte nach D. Cafino und legte bort seine reichen Gemande ab, um sich in bie Monchofutte gu hullen. Es geschah in Gegenwart taiferlicher Gefandten, Die gerade bamale im Rlofter verweilten und sich von hier an die Sofe ber fleis

nen Fürsten Campaniens begaben. Balb hielt sich Friedrich auch auf 1066. ber Höhe von M. Casino nicht mehr für gesichert; nach seinem Bunsch wurde er in ein kleines Kloster auf den tremitischen Inseln im adriatischen Meere gesandt, und da er hier in ärgerliche Streitigkeiten gerieth, begab er sich in das Gebiet von Lanciano und kehrte erst im December 1055 mit Erlaubniß seines Abts nach M. Casino zurud.

So hatten fich Gottfried und Friedrich ben Sanden bes Rais Aber Beatrix magte nicht ihrem Beispiel zu folgen, fere entzogen. ba fie ju befürchten hatte, jeber unvorsichtige Schritt von ihrer Seite konnte bie Einziehung ber Reicheleben ihres Sohns und ihres eigenen Alobialvermögens herbeiführen. Sie entschloß sich beshalb mit ihrer achtjährigen Tochter Mathilbe an ben faiferlichen Sof ju geben. Sie tonnte um fo eber biefen Schritt magen, ale fie bem Raifer nabe verwandt und mit ihm gleich wie feine Schwester aufgewachfen war; auch foll ihr ausbrudlich ficheres Geleit vom Ralfer verfprochen fein. Lambert von Berefelb berichtet, Beatrix habe bem Raifer, als fie vor ibn trat, vorstellig gemacht, wie fie Richts gethan habe, als was ihr nach natürlichem Rechte zuftehe und jeber freien Frau im romifchen Reiche erlaubt fet; verwittwet und fcuplos habe fie fich einen Gemabl gewählt, um ihr bebrohtes Sab' und Gut fich und ihren Rinbern gu fichern; argen Sintergebanten gegen Raifer und Reich habe fe in feiner Beife Raum gegeben. Aber wie fie auch ihre Che por bem Throne ju rechtfertigen suchte, ber Raifer burchschaute ju flar bie volltiiche Bebeutung berfelben, als bag er fich hatte zu weichherziger Er bedurfte einer Sicherheit gegen Rachgiebigfeit ftimmen laffen. Bottfrieds Chrgeiz und Rachluft. Indem er ber Beatrix ben entfchiedenften Borwurf baraus machte, baß fie ohne fein Wiffen und ohne feinen Rath einem Feinde bes Reichs fich vermählt habe, befahl er ihr mit ihrer Tochter an feinem Soflager ju bleiben. Bie eine Gefangene mußte Beatrir feitbem ihrem faiferlichen Better folgen. Daß fle ihres Gemahls und ihrer Freiheit beraubt blieb, mar nicht ihr einziger Schmerz. Bahrend ber Raifer noch in Italien verweilte, ftarb ihr einziger Cohn, nachbem furz zuvor auch ihre altere Tochter aus bem Leben gefchieben mar. Das Gerucht mar verbreitet, beibe Rinber feien eines unnaturlichen Tobes gestorben; boch ift über ben Thater, wie bie naheren Umftanbe ihres Enbes Richts befannt geworben, nicht einmal eine Bermuthung über ben Urheber bes Morbes geben bie Die fleine Mathilbe, welche ber Mutter in bie Gefangenschaft gefolgt war, blieb bie einzige Erbin ihres reichen und machtigen Baters.

1055.

Die ftolze und weitreichende Macht, Die Bonifacius in ber Lombarbei und Mittel-Italien begrundet hatte, war wenn nicht gebrochen, boch für ben Augenblid gelahmt. Die großen Reichslehen, welche ber Tob bes Knaben Friedrich erledigt hatte, icheint ber Raifer bamals nicht wieder ausgethan zu haben; bie vorläufige Berwaltuna berfelben übertrug er mahricheinlich bem Bapfte, in beffen Sanbe er gleichzeitig eine weltliche Dacht legte, wie fie noch nie ein Rachfolger bes b. Betrus befeffen hatte. Denn er gab Bictor nicht allein Mues jurud, mas in fruheren Beiten Gigenthum ber romifchen Rirde gewefen war, fo bag er viele Bisthumer und gablreiche Burgen in feine Sanb befam, welche feit langen Beiten ben Bapften entriffen maren, sondern er belehnte ihn auch mit bem Bergogthum Spoleto und ber Mart Camerino, mit ganbern, auf welche Rom wohl icon porbem Unfpruche erhoben, Die es aber niemals befeffen batte. Ueberbies ernannte ber Raifer Bictor II. ju feinem Statthalter in gang Italien, ale er balb barauf über bie Alpen gurudfehren mußte. Man fieht, heinrich hatte ein unbegrenztes Bertrauen zu ber Treue und Ergebenheit bes beutschen Rirchenhauptes und glaubte bie faiferliche Macht in Italien nicht beffer fichern ju tonnen, ale wenn er feinen erprobten Diener, ber jest auf bem Stuble Betri fag, mit ben ausgebehnteften Bollmachten befleibete. Es folgt hieraus, baß bie großen Auszeichnungen, welche Bictor erhielt, mehr feiner Berfon als feiner Stellung galten; nicht bas Bapftthum, fonbern biefer Bapft wurde mit Spoleto und Camerino belehnt.

Doch scheint allerdings biefe Belehnung zugleich eine Entschäbis gung bes Bapftibums fur Benevent gemefen ju fein, welches Befit. thum Bictor um fo eher aufgeben mochte, als er es boch nicht ju fcugen im Stande mar. Das Fürstenthum war weithin von ben Normannen überschwemmt, welche noch im Jahre 1034 einen Angriff auf bie Stadt felbst unternommen hatten, aber unter nicht unerheb-Das Bapftthum mußte bie lichen Berluften jurudgeschlagen waren. Stadt ohne Schutz gegen ihre Feinde laffen; um fo bereitwilliger wurden die vertriebenen langobardischen Fürften Pandulf und Landulf aufgenommen, ale fie im Januar 1055 jurudtehrten. Sie erkannten jest auch bie Oberhoheit bes abenblanbifchen Reiches an, bas fic überdies bem Reich von Byzanz näherte, um mit ihm vereint Italien von ben Normannen zu befreien. Rach Leos IX. Tobe mar Raifer Beinrich felbft mit ben Griechen in Berhandlungen getreten. wiffen, bag im Mai 1054 eine Gefanbtichaft bes Arapros in Queblinburg vor bem Raifer ericbien und bag ber Raifer nach feiner Un-

kunft in Italien ben Bischof Otto von Novara nach Constantinopel sandte, 1066. um über einen Freundschaftsbund mit tem Reich bes Oftens au Der Bischof fant Raifer Conftantinus Monomachus unterhandeln. nicht mehr unter ben Lebenben; im October 1054 mar er ber alten Raiferin Boe, feiner Gemablin, in bas Grab gefolgt. Bom Stamme ber macedonischen Raifer lebte nur noch Theodora, Boes Schwefter; auch fle bereits hochbetagt und nur bebacht ihre Tage in Rube gu Sie zeigte fich bereit auf bas angebotene Bunbnig mit bem frankischen Raifer einzugehen, und Bischof Otto fehrte von griechlichen Gefanbten begleitet im nachften Jahre ju Raifer Beinrich Ein Bunbniß wurde geschloffen und beschworen; allerbings erft zu einer Zeit, wo es faum noch nennenswerthe Erfolge herbeiführen tonnte und befonders bie Rormannen wenig mehr vor ihm gu fürchten batten.

Die Normannen waren, als ber Raifer nach Italien hinabstieg, nicht ohne Beforgniß gewesen, bag ber Bug beffelben fich auch gegen fie richten wurde. Sie hatten beshalb Berftarfung aus ber Beimath verlangt und erhalten. Wir horen, bag bie Pifaner mehr als funfgig normannische Ritter, Die ihren Landsleuten in Unter-Italien zuziehen wollten, auf ber See aufgriffen und bem Raifer auslieferten. Beforgniffe ber Rormannen werben feineswegs unbegrundet gewesen fein; benn die Berbindungen Beinrichs mit Conftantinopel, feine Befanbtichaften an bie Fürften Campaniens, Die Berftellung Banbulfs und Landulfs in Benevent beuten gleichmäßig barauf bin, bag er gegen bie immer laftiger werbenben Bafte im Guben Italiens ernftlich aufgutreten gewillt war. Auch noch im Sommer 1055 bachte ber Raifer ohne Zweifel an einen Kriegszug gegen bie fremben Ritter. aber biefen Gebanten noch im Berbft verfolgte, ale er in bie Bogegenben gurudgefehrt mar, tann zweifelhaft fein; balb mar an einen Bug nach bem Guben nicht mehr zu benfen. Es trafen Rachrichten so beunruhigender Art aus Deutschland ein, bag er nur barauf sein Augenmert richten fonnte, in furgefter Frift uter Die Alpen ju eilen. Am 11. November war er in Berona, am 20. in Brixen; in ben nächsten Tagen überschritt er ben Brenner und nahm feinen Weg nach Regensburg, bem Mittelpunfte einer weitverzweigten Berfchworung unter ben beutiden gurften und Rittern.

1055.

## b. Särftenverschwörung gegen den Raifer.

Des ftrengen Regiments Beinrichs waren bie Fürften langft mube. Inbem er fcheinbar bie Unspruche feines Baters auf eine unbeschranttere Stellung aufgab, hatte er fich in ber That bas Furftenthum mehr und mehr bienftbar gemacht und jede Dacht gebrochen, Die ibn noch hemmen fonnte. Wie wenig ihm mit offener Gewalt zu begegnen mar, hatten bie Beifpiele Gottfriebs und bes im ungerschen Eril lebenben Konrabs gezeigt. Ginen neuen Rampf zu versuchen, fiel baber ben Kurften nicht bei; wollten fie bie faiferliche Gewalt vernichten, fo fcienen ihnen feine anderen Mittel zu bleiben, als die verabscheuungsmurbigen bes im Finftern fchleichenben Berraths und bes Morbes, wie fie bereits vor Rurgem ein Billinger, obicon ju feinem eigenen Berberben, gegen Seinrich versucht hatte. Mit Entruftung fieht man, wie eine nicht geringe Ungahl beutscher Fürsten fich jest aufs Reue ju einem Morbanschlag auf ben Raifer verbanben. Gine abnliche Berschwörung bilbete fich, wie einft vor mehr als hundert Jahren bas Leben Ottos bes Großen bebroht batte. Und wie bamals ber eigene Bruber bes Ronigs an ber Spite bes höllischen Unternehmens ftanb, fo war auch biesmal bie Seele bes Morbylans ein naber Berwandter bes Raifers, ber überbies einen Bischofsftab trug: Gebhard von Regeneburg.

Wir erkennen nicht klar, was ben unruhigen und ehrgeizigen Bifchof zu einem fo abscheulichen Unternehmen trieb; besondere aber fceint unbefriedigte Berrichfucht ihn gepeinigt ju haben. Denn weber burch Bergog Ronrads Entfernung, noch burch bie Erhebung bes Gichftabters auf ben papfilichen Stuhl war er ju ber Regierung Baierns gelangt, ober hatte einen erheblichen Ginfluß auf biefelbe gewonnen. Die Berhaltniffe biefes Landes waren aber fo verworren, bag es ihm nicht fcwer fallen tomite, fich bort einen gefährlichen Anhang zu bilben. Roch immer war tein Friede mit ben Ungern geschloffen, und ber fluchtige Ronrab beunruhigte mit rauberischen Schwarmen bie öftliche Grenze. Der Tob bes alten Markgrafen Abalbert von Deftreich, beffen Treue ber Raifer in vielen Rampfen erprobt hatte, mar unter biefen Berhaltniffen ein ichwerer Berluft; Abalbert ftarb am 26. Dai 1055, und Deftreich ging auf seinen einzigen ibn überlebenben Sohn Ernft über. Bald barauf, mahrend ber Raifer noch in Italien verweilte, farb auch sein Sohn Konrab, bas Anablein, bas ben Titel eines Bergogs von

Baiern führte, und bie Erledigung bes Bergogthums verfette bie Bes 1055. muther ber baierschen Großen in neue Aufregung und Spannung. Baiern war ber Mittelpunkt ber Berschworung, aber fie behnte fich weit über bas gange Deutschland aus. Gebhard hatte fogar feinem alten Biberfacher Ronrab bie Sand gereicht, welcher ben Berfcworenen nicht allein ben Beiftand ber Ungern fichern fonnte, fonbern ihnen auch in Lothringen Berbindungen eröffnete; ein anderer Konrab, ber Bruber bes Pfalgrafen Beinrich von Lothringen, betheiligte fich ungeachtet feiner Bermanbtichaft mit bem Raifer, ebenfalls an bem Berrath. Much fann es feinem Zweifel unterliegen, bag bie Berschworenen mit Gottfried und mit Balbuin von Klandern in Berbinbung ftanben, welche in Abwesenheit bes Raifers zu ben Baffen griffen, in Lothringen einfielen und Antwerpen belagerten. In Deftreich und in ber farnihnifden Mart werben zwei vornehme Manner Richwin und Ebbo als Mitverschworene genannt, und felbft ber Bergog Belf von Rarnthen, ben ber Raifer fo boch erhoben, hatte fich bewegen laffen, ber Berfcmorung beigutreten. Der verruchte Bielpunft berfelben war tein anderer, als ben Raifer auf bem Beimwege aus Stallen ju ermorben, ben vertriebenen Ronrad aus Ungern jurudaurufen und auf ben beutschen Thron zu erheben; tam man zu biesem Biele, fo war bas Reich in feinen Grunbfeften erschüttert, Die Uebermacht bes Ronig- und Raiferthums von ben Fürften gebrochen.

Bifchof Gebhard und Bergog Belf hatten felbft ben Raifer nach Italien begleitet, traten aber balb von bort ben Ruchveg aneine gleichzeitige Quelle erzählt, geschah es mit Erlaubniß bes Raifers, weil einige Bafallen fich in ihrer Abmefenheit daheim emport hatten. Rach fpateren Rachrichten foll jeboch Bergog Belf ben Befehlen bes Raifers jum Trop fich nach Saufe begeben haben. einer Schapung beffelben in Berona foll er mit Sarinadigfeit entgegen getreten fein und bann, als er vergebens brei Tage auf ben Roncalifchen Felbern bie Unfunft bes Raifers erwartet hatte, ergurnt ben Rudweg über bie Alpen angetreten haben. Die Emporung ber Bafallen war nicht, wie man behauptete, ohne Borwiffen ihrer herren erfolgt; biefe hatten vielmehr bie Unruben felbft genahrt, um bei benfelben ihre verruchten Blane beffer verfolgen und enthullen gu tonnen. Aber auf wunderbare Beife zerschlug fich bennoch bas Unternehmen. Bergog Konrab farb unvermuthet in ber Berbannung. Gine fpatere Quelle berichtet, er fei auf Unftiften bes Raifers burch feinen eigenen Roch vergiftet worben, welcher burch große Berfprechungen gewonnen war, ohne bag er jeboch bie Erfullung berfelben spater erlangte. Bu

1035. berfelben Zeit verfiel Bergog Belf pieblich in eine fcwere Krantheit, bie fein Gemiffen erwedte und icharfte. Bon Reue ergriffen, ichidte er einen eilenden Boten an ben Raifer, entbedte ihm bie Berfcmorung mit allen ihren Theilnehmern und bat um Bergeihung. Diefe erhielt er noch, ehe ihn ber Tob ereilte. Er ftarb auf feiner Burg Bobman am Bobenfee etwa zu berfelben Beit, ale ber Raifer aus Italien nach Deutschland gurudfehrte. Sterbend hatte Belf noch einmal öffentlich seine schwere Schuld bekannt und jur Beruhigung feines Gewiffens bie Monche bes Rlofters Beingarten bei Altorf ju Erben feines großen Alobialvermogens eingefest. Dit ihm ftarb ber Mannsftamm eines uralten beutschen Fürftenhauses aus. Es überlebten ihn aber seine Mutter Irmingard und feine Schwester Runigunbe; lettere bem Markgrafen Aggo aus bem Gefchlecht ber Efte in Italien vermablt. Diefe Frauen bachten anbere von ber Bufunft ihres Baufes, als ber fterbenbe Welf; fie erfannten bas Teftament beffelben nicht an und führten Runigundens Sohn Belf eiligft nach Schwa-Sier übernahm ber junge italienische Furft bie alten Erbguter ber Welfen, behauptete fie gegen bie Unspruche ber Monche von Weingarten, und pflanzte ben Ramen und bie Dacht bes welfiichen Saufes auf die Rachwelt fort.

Dem Kaiser, ber inzwischen nach Deutschland geeilt war, gelang es seinen Oheim unvorbereitet in Regensburg zu überfallen, er bemächtigte sich soson gerson und stellte ihn alsbald vor das Gericht der Fürsten. Bergeblich suchte Bischof Gebhard die schwere Schuld zu leugnen; bes Hochverraths überführt, wurde er zu strenger Haft verurtheilt. Auch über die anderen Berschwornen wurden schwere Strasen verhängt und ihr Bermögen eingezogen. Der Mordplan war im Keime erstickt, und mit der rückschlosen Strenge, die ihm eigen war, hatte der Kaiser seine Feinde vernichtet. Wie senseits der Alpen hatte er auch auf deutschem Boden von Reuem Furcht und Schrecken unter Allen verbreitet, welche sich der kaiserlichen Macht in den Weg stellten; aber an Liebe und Juneigung hatte er weder hier noch dort gewonnen.

Von Baiern begab sich ber Kaiser im December nach Schwaben und seierte bas Weihnachtssest zu Zurich. Eine wichtige Angelegensheit für sein Haus führte ihn hierher; es galt die Berlobung seines einzigen Sohns und des Nachfolgers im Reiche mit Bertha, der Tochter des Markgrafen Obo von Susa. Berthas Mutter Abelheid stand der kaiserlichen Familie und den beutschen Berhältnissen seit langer Zeit nahe; sie war in erster Ehe mit dem Stiesbruder des

Raifers, Herzog Hermann von Schwaben, vermählt gewesen und 1806. war eine Schwägerin jenes Otto von Schweinfurt, ber jest bas Berzogthum Schwaben ju Lehn trug. Ihrem Gemahl hatte fie bie Markgraffchaft ihres Saufes jugebracht und als eine Frau mannlichen Beiftes fich babei auf Die Befcafte einen großen Ginfluß bewahrt. Ihre Macht ichien allein ber Stellung ber Begtrir bas Gleichgewicht halten zu konnen, wenn biese einst nach ber Lombarbei zurudkehren follte; beshalb mußte die Berbindung feines Sohns mit Abelheibs Tochter für ben Raifer bei bem ungewiffen Buftanbe Italiens von bochfter Bichtigfeit fein. Bolitifche Rudfichten fnupften bas Gefchid zweier Rinber aneinander, benen beiben aus biefem Bunbe in ber Folge fcwere Leiben erwuchfen. Mit ber Berlobung feines Sohns fcoloffen fich bie Daagregeln ab, welche ber Raifer traf, um Italien fich und bem beutschen Reiche ju fichern.

Seinen schlimmen Dheim ließ ber Raifer in Schwaben gurud, wo er zuerft auf ber Burg Bulflingen im Thurgau, bann in Stoffeln im Begau in ftrengem Gewahrfam gehalten wurbe. Beinrich felbst nahm im Anfange bes Jahrs 1036 feinen Weg ben Rhein 1056. hinab nach ben frantischen Gauen. Sier ereilte ihn bie Rachricht, bag am 11. Februar Ergbischof hermann von Roln aus bem Leben geschieben sei. Richt ohne Rummer waren bie letten Tage bes einflugreichen Rirchenfürften gemefen, ber zwei feiner nachften Berwandten in Die Berschwörung gegen ben Raifer verwickelt gesehen batte; baß hermann felbft irgend einen Antheil an berfelben gehabt, berichten weber bie Quellen noch ift es nach feiner Stellung gegen ben Raifer glaublich. Der Rachfolger Bermanns wurde Unno, ber Brobft bes vom Raifer begrundeten Stifts St. Simon und Juda ju God, lar; gegen Enbe bes Kebruars ertheilte ihm Beinrich in Robleng Die Inveftitur und am 3. Marg erhielt Anno in Roln bie Weihe. Bie es icheint, burch ben Berrath feines Oheims gewarnt, hatte Beinrich bas reiche und machtige Erzbisthum, beffen Ginfluß ichon Die Bedeutung von Maing überwog, nicht abermals einem fürftlichen Manne verlieben. Unno ftammte aus einem ritterlichen, aber nicht hochabligen ichmabischen Geschlechte, bas fich von ber Burg Steußlingen nannte. Seine Eltern hatten ihn fur bas weltliche Leben beftimmt, boch bewog ibn einer feiner Obeime, ber Domberr in Bamberg war, heimlich bas elterliche Saus zu verlaffen und nach Bamberg zu geben. Sier trat er in ben Dienft ber Rirche und leitete einige Zeit die Stiftsschule. Seine Renntniffe, sein ftrenger Lebenswandel und feine gebietenbe Berfonlichkeit lenkten zeitig ben Blid

1006. hochstehender Manner auf ihn; so wurde er endlich auch bem Raifer bekannt und tam an ben Sof. Der Raifer wurdigte bie hervorftechenben Gaben bes in jeber Beziehung bebeutenben Mannes; er übertrug ihm sogar bie Leitung bes Stifts, bas er als feine eigene Schopfung mit besonderer Borliebe pflegte. In fo hohem Maage rechtfertigte in biefer Steffung Anno bas Bertrauen bes Raifers, bag er ihm jest einen Bifchofeftuhl übergab, ber ihn ben erften Furften bes Reichs gur Seite ftellte. Die Polner spotteten ihres neuen Bifchofe; an Brun gebenfend, ben Bruber Ottos bes Großen, fragten fie, wer biefer Schwabe mare und mas er bem Erzftifte Großes au bieten vermöge. Sie follten balb erfennen, bag ein hochftrebenber, ehrgeiziger Sinn ihn befeelte, ber ihn auf andere Bahnen trieb, als Brun einft betreten hatte, aber boch feinen Ramen ben rubmreichften jur Seite ftellte, welche Roln aufweisen tonnte. Schnell genug zeigte fich, wie wenig Unno, auf ben Gipfel firchlicher Ehren gelangt, bem Raiferthum fflavifch zu bienen gewillt war; fcon gleich nach feiner Erhebung gerieth er mit bem machtigen Berricher in Bermurfniffe, ber ihn erhoben hatte. Gin verhangnigvoller Tag fur bie Geschichte bes Raiserhauses und Deutschlands war es, als Anno ju Robleng bie Inveftitur empfing.

Aus ben rheinischen Gegenben zog ber König gegen Ofiern nach Sachsen. Das Fest seierte er zu Paberborn und kehrte nach bemselben nach Goslar zurud, welche Stadt er als seine Hauptresibenz betrachtete. Rur wenige Wochen verlebte er hier, um bann abermals seinen Weg nach bem Westen zu nehmen.

# c. Das Ende Heinrichs III.

Die brohenbsten Gefahren waren glücklich beseitigt, aber mit Befriedigung konnte ber Kaiser unmöglich auf ben Justand bes Reichs blicken. Untreue, Aussehnung und Verrath waren ihm überall tiesseits wie jenseits ber Alpen entgegengetreten; bei aller Macht, die ihm zu Gebote stand, schien es eine fast unlösbare Ausgabe, die grossen Vasallen länger im Gehorsam zu erhalten. Heute am Ende langer Sorgen und Mühen, fand er sich morgen wieder in andere und schlimmere Wirren verwickelt. Um so besorglicher waren aber die inneren Kämpse, als die Widersacher des Kaisers niemals Anskand nahmen sich mit den äußeren Feinden des Reichs zu verständigen und an der östlichen und westlichen Grenze neue Unwetter droshend auszogen.

Daß Ungern unbezwungen geblieben war und nicht einmal burch 1856. einen Frieden feine Berhaltniffe mit bem Raifer geordnet hatte, mußte auf bie Machtstellung bes Reichs im gangen Often nachtheilig wirten. Raum hatte Bergog Spitifnem Bohmen als Leben bes Reichs empfangen, fo fuchte er ichon bas Joch ber Deutschen abzuschütteln. Er vertrieb feine beutsche Mutter und bie beutsche Aebtiffin von St. Georg; alle Unordnungen feines Baters griff er an und überzog feine Bruber in Dagren mit Rrieg. Erft als biefe mit ihrer Mutter bei bem Ronig von Ungern Beiftanb fanben, ichloß er fich wieber enger an bie Deutschen an. Wichtiger noch war, bag zu berfelben Beit bie Rampfe mit ben Liutigen von Reuem ausbrachen, beren Dacht noch vor Rurgem ihrem völligen Ruin entgegenzugeben ichien. Denn mit Freude mußten es bie Deutschen feben, wie bie vier Stamme ber Liutigen endlich felbft untereinander in Streit geriethen. Redarier, in beren Lande bas Seiligthum bas Rabigaft lag, hatten eine Anerfennung ihrer Dberberrichaft von allen Stammen verlangt. aber bei ben Circipanern hartnadigen Wiberftand gefunden. Go mar ein innerer Rrieg entbrannt, in welchem bie Circipaner in brei Schlachten Sieger blieben. Die Rebarier fuchten inbeffen in ihrer Bebrangniß ben Beiftanb ber Chriften nach, ber ihnen nicht verfagt blieb. Ein großes heer bes Danentonigs, bes Sachfenherzogs und bes Abobriten Gobichalt jog ihnen jur Gulfe, welches fie fieben Monate lang in ihrem Ruftenlande unterhielten. Giner fo überlegenen Dacht beugten fich julett bie Circipaner; fie erfauften um 15,000 Bfund von ben driftlichen Furften ben Frieden. Die Dacht Gobichalfs behnte fich unter ben Wenben weiter und weiter aus, und bas Chriftenthum gewann bereits auch unter ben liutigischen Wenben Dennoch trat, mabrent ber Raifer 1055 in Italien Berbreitung. verweilte, ein gewaltiger Umichwung ber Dinge ein. Die Liutigen fielen in bas Beibenthum jurud, ergriffen bie Waffen gegen bie Sachfen und fturmten gegen bie Grengen bes Reichs an. Rriegevolt in ben Marten rudte ben anbringenben Wenben entgegen und lieferte ihnen eine Schlacht. Ihr Ausgang war fur bie Wenben gunftig; viele Deutsche fielen im Rampfe ober geriethen in bie Befangenschaft ber Feinbe. 216 ber Raifer im Dai nach Goslar tam, mußte er vor Allem an bie Bertheibigung ber fachfifchen Grenze und bie Abwehr ber Liutigen benten. Er bot bas fachfische Beer auf und übertrug bie Leitung beffelben bem Markgrafen Wilhelm von ber Rorbmart und bem Grafen Dietrich von Ratelenburg.

Der Raifer felbft hatte befchloffen nach bem Weften zu ziehen,

•

1036. wo die Dinge noch immer ein fehr bebenfliches Anfehen hatten. Bottfried hatte im Jahre 1055 mit Balbuin von Flandern Untwerpen angegriffen und beharrte, obwohl fein Angriff burch Bergog Friedrich und die Riederlothringer gurudgewiesen mar, auch fest in feinblicher Stellung. Der Raifer beforgte Richts mehr, ale bag Ronig heinrich von Franfreich, ber unmöglich freundliche Gefinnungen bei ben Uebergriffen bes Raifers gegen ibn begen tonnte, mit feinem Schwager Balbuin und Gottfrieb gemeinschaftliche Cache machen möchte; er munschte beshalb eine Berftanbigung mit bem Ronig und verabrebete eine Busammenfunft mit ibm an ben Grengen ihrer Reiche. Gegen Bfingften brach ber Raifer nach Lothringen auf und traf bei Ivois mit Ronig heinrich zusammen. Biele und zum Theil nicht ungerechte Beichwerben batte ber Frangole gegen ben Raifer; ber Beitvunkt mar gefommen, wo er glaubte frei mit benfelben hervortreten au tonnen. Er hielt bie Stellung bes Raifere fur fo gefahrbet, bag er felbft bie Unfpruche feiner Borfabren auf Lothringen in Erinnerung ju bringen magte. Er verlangte bie Auslieferung bes Landes, bas feinem Reiche hinterliftig, wie er behauptete, burch bie früheren Raifer entzogen fei, indem er fich zugleich in Schmabreben gegen ben Raifer ergoß, ber ihn oftmale burch falfche Berfprechungen betrogen habe. Belche Sprache und welche Forberungen gegen einen Raifer, welcher bie Welt mit bem Glang feiner Thaten erfullt hatte und beffen Unrecht auf Lothringen minbeftens ebenfo vollwichtig war, ale bas bes neibischen Rachbars im Beften! Mannhaft trat ber Raifer ben eitlen Unspruchen bes Frangofen entgegen; er erbot fich fein gutes Recht burch einen 3weitampf mit bem Ronige, burch ein Gottesurtheil barguthun. Einstmals hatten fich bie Frangofen felbft auf ein Rampfgericht ber Fürften berufen\*); jest aber war ihr Ronig nicht gemeint ben Ausgang beffelben zu erwarten. Er entfernte fich heimlich in ber folgenben Racht.

Das unverzagte Auftreten bes Kaisers scheint selbst Gotifried imponirt zu haben; benn balb barauf ergab er sich bem Kaiser und stellte sich ihm in Berson. Schon als ber Kaiser am 30. Juni zu Trier sich aushielt, finden wir Gottsried am Hofe. Die Bedingungen ber Unterwerfung sind nicht bekannt, aber wohl muß bes Kaisers Gemuth zur Nachsicht gestimmt gewesen sein; benn Gottfried ging ohne Strafe aus und erhielt seine Gemahlin und seine Stiestochter

<sup>\*)</sup> Band I. G. 553.

purud. Auch sonkt zeigte sich ber Kaifer bamals ungewöhnlich milbe. 1038. Bischof Gebhard, bereits ber Haft entlassen, kehrte begnadigt nach Regensburg zurud. In gleicher Weise wurde Konrad, ber Bruber bes Pfalzgrasen Heinrich, vom Kaiser begnadigt, und auch andere Berschworne erhielten Berzeihung. Nachdem Heinrich durch solche Berzschnlichkeit Lothringen glaubte beruhigt und die innere Lage des Reichs gebessert zu haben, kehrte er durch Oftfranken und Thüringen nach Sachsen zurud und war im Ansange des Septembers wieder zu Goslar.

Eine trübe Stimmung brachte ber Kaiser von ber Reise heim. Immer klarer mußte ihm werben, wie er die Höhe nicht behaupten konnte, die er in den ersten Jahren seiner Regierung erstiegen hatte; nicht sowohl in dem Gesühl der Sicherheit hatte er Gnade für Recht den Majestätsverbrechern angedeihen lassen, wie in der Erkenntniß, daß er mit straffangezogenem Zügel das Fürstenthum nicht mehr bändigen könne. Auch im Bolke hatte er auf seiner Reise überall tiesen Mißmuth gefunden; denn abermals waren schwere Leiden über das Land gekommen: Mißwachs, Theuerung und in Folge derselben Seuchen und große Sterblichkeit.

Der Trubsinn blieb ber ungertrennliche Begleiter bes Raifers, und mit ihm wuchs bie Sehnsucht nach bem Bapfte, ber wieberholten bringenden Ginladungen bes Raifers folgend bie Alpen bereits überftiegen hatte. Als er am 8. September gen Goslar fam, wurde ihm von feinem faiserlichen Freunde ein überaus prachtiger Einzug bereitet, ju bem fast alle Furften bes Reichs beschieben ma-Aber ein Platregen vereitelte bie Feste bes Empfangs; nicht in pomphafter Brocession konnte ber Bapft fich bem Dome naben, fonbern in eiliger Flucht mußten er und fein Gefolge fich vor bem Unwetter bergen. Dem Raiser mar bie Freude versagt worben, ben Rachfolger Petri fo aufzunehmen, wie er gewünscht hatte. gens fand Victor, obwohl er alsbald mit neuen Unforderungen für bas romifche Bisthum hervortrat, beim Raifer bie außerste Willfah. rigfeit und Ergebenheit; benn mehr als je glaubte Beinrich bie Dienste bes Oberhaupts ber Rirche beanspruchen ju muffen. Bom Bapfte begleitet, begab er fich wenige Tage barauf nach seiner Pfalz Bobfelb im Barg, um bort nach feiner Gewohnheit ber Baibluft obauliegen. Aber faum war er bier angelangt, als eine neue schlimme Radricht ihn erreichte und feinen Geift übermaltigte.

Das fachfifche Heer mar, nachbem es über bie Elbe gegangen, von ben Liutigen in ber Rabe ber havelmundung bei Briglama ein-

1058. gefchloffen und vollständig vernichtet worden. Markgraf Wilhelm und Graf Dietrich hatten im Kampse das Leben eingebüßt, sast alle ihre Begleiter durch das Schwert der Wenden oder auf der Flucht im Wasser den Tod gesunden. Am 10. September war die Riederlage erfolgt; an sich schwerzlich genug, aber doppelt surchtbar dei der gestährdeten Lage des Reichs. Die Rachricht davon warf den Kaiser auf das Krankenlager; es ergriff ihn ein hisiges Fieder. Seine Gesundheit, längst erschüttert und durch die Leiden der letzten Jahre mehr und mehr zerrüttet, war einem neuen Stoß nicht mehr gewachssen. Die Kunft der Aerzte versagte, und er selbst fühlte bald, das seine letzte Stunde nicht sern sei.

Der Raifer burchschaute flar, in welchen Gefahren er bas Reich feinem Anaben hinterließe. Er traf beshalb Beranftaltungen fur bie Bufunft, bei benen er fich bemubte auszugleichen, mas auszugleiden war, und alle Feindseligkeiten beizulegen fuchte, bie feine letten Jahre beunruhigt hatten. Gine ungewöhnlich große Bahl von geiftlichen und weltlichen Furften umgaben ben fterbenben Raifer, unter ihnen war außer bem Papft und bem Patriarchen von Aquileja auch Bifchof Gebhard von Regensburg, ber feinem taiferlichen Reffen noch vor Rurgem nach bem Leben getrachtet hatte. Der Raifer verzieh ihm und vergieh allen feinen Feinden, er erließ ben Majeftateverbrechern bie verwirften Strafen und gab bie eingezogenen Guter theils felbft unmittelbar ben fruberen Befigern gurud, theils beauftragte er bamit feine Gemablin; auch Bergog Gottfried follten feine confiscirten Guter gurudgegeben werben. Dit einem großen Act vollftanbiger Amneftie wollte Beinrich fein Regiment befdließen. Er ließ bann vom Bapft und allen anwesenben Bischofen und Fürften noch einmal Beinrich als feinen Rachfolger anerkennen und empfahl feine Gemahlin, ber nach bem Bertommen bie vormunbichaftliche Regierung gufallen mußte, vor Allem ber Unterftugung bes Bapftes. Rachbem er barauf feine Gunben in Gegenwart ber gefammten hohen Beiftlichkeit gebeichtet und bie Abfolution erhalten hatte, hauchte er feinen letten Athem aus. Es war am 5. October 1056, ale fo ju Bobfeld auf ben Soben bes Barges ein Raifer aus ber Zeitlichkeit ichieb, beffen Rame lange weithin burch bas Abendland mit Furcht und Bittern genannt mar. Beinrich III. ftarb jung nach einem thatenreichen Leben; er hatte bas neununbbreißigfte Jahr noch nicht erreicht, aber fiebzehn Jahre bas Reich regiert und neun Jahre Die Raiferfrone getragen. Seine Regierung, in welcher Die taiferliche Gewalt culminirte, ift eine ber bentwurdigften unserer Befdichte.

Für bas Seelenheil bes Berftorbenen war man verschwenberisch 1000. mit guten Werken, mit Seelenmessen und reichen Spenden an die Armuth. Die Kaiserleiche schaffte man an den Rhein, und die Kaiserin und der Papst sorgten für eine des großen Fürsten würsdige Bestatung. Am 28. October wurde Heinrich III. in dem noch unvollendeten Dom zu Speier neben seinen Eltern beigesetzt. Es war sein Geburtstag; absichtlich gab man ihn an dem Tage der Mutter Erde zurud, an dem er sich Gisela's Schooß entwunden hatte. Von Speier sührte der Papst den kleinen König nach Aachen und ershob ihn dort unter großen Feierlichkeiten auf den Stuhl Karls des Großen.

Unfere Unnalen melben Richts von ben Einbruden, welchen Beinriche Tob in bem beutschen Bolfe hervorrief, selbst bie Bofpoefte verftummte biesmal: es icheint faft, als fei bas Ereigniß fur Borte au groß gewesen. Wie schwer bie Raiferin ben Schlag empfanb und welche Beforgniffe fie begte, zeigt ein Brief, ben fie balb nach ibres Gemahls Tobe an ben Abt von Cluny erließ. "Meine Leier fchrieb fie - ift jur Trauer gestimmt, und wenn ihr mir Freude und Jubel burch euren Brief bereitet habt, fo antworte ich euch jest mit Seufgen und Wehflagen. Mein Berg, von Leib verzehrt, schaubert bavor jurud, euch mein ganges Unglud ju fcbilbern, und bas eilenbe Berucht wird euch ohnehin bavon unterrichtet haben. Empfehlet alfo, ich bitte euch, ba ihr meinen herrn und Gemahl nicht habt im Rleifche erhalten wollen\*), minbeftens ben Tobten mit euren Brubern ber Gnabe Gottes und ermirfet, bag euer Bathe ihm lange im Reiche als Erbe folge und in Gottes Wegen manbele. Sollten überdies in ben euch benachbarten Gegenben feines Reichs fich Unruhen erheben, fo fuchet fte burch euren Ginfluß beigulegen."

Eine Erzählung des Cardinals Humbert, der damals ben Papft in Deutschland begleitete, läßt keinen Zweisel darüber, daß auch die niederen Klassen des Bolks ben Heimgang des Kaisers schwer empfanden. Ein vornehmer Römer, berichtet Humbert, eilte gerade in jener Zeit nach Bobseld, um den Papst bort zu erreichen. Ermüdet hatte er sich eines Tages in einem Dorfe der Ruhe überlassen, und hörte, als er erwachte, ein lebhastes Gespräch unter lautem Weherus. Der beutschen Sprache unkundig, fragte er einen seiner Begleiter nach der Urs

<sup>&</sup>quot;) Agnes hielt bie Gebete Cluny's für allvermögenb. Der freubenreiche Brief bes Abts, ben fie beantwortete, icheint fich auf Geinrichs Ausfohnung mit Gottfrieb bezogen zu haben.

<sup>32</sup> 

1058. sache und vernahm, die Kunde von dem Tode des Kaisers sei soeben eingelausen und erfülle die Leute mit solcher Trauer. Humbert sand diese Trauer gerecht, denn wie habgierig auch und wie unzugänglich dem armen Manne der Kaiser gewesen sei, habe er doch streng jeder Zeit über den Landsrieden gewacht. "Möchte Gott — sette er hinzu, als er bald nach Heinrichs Tode diese Geschichte erzählte — und Kürsten geben, die sich und ihre Unterthanen, die reichen und die armen, zu regieren vermögen, denn von diesem kleinen Königkein können wir auf lange Zeit kein Regiment erwarten."

Dan fieht, allgemein herrschte bie Furcht vor großen Bewegungen, und unbegrundet war fie mit Richten. Wir wiffen aus ben Mugeburger Annalen, baß fich fofort vielfache Barteiungen gegen ben Cohn bes Raifers bilbeten, aber burch gottlichen Rathschluß, fagt ber Unnalift, zerfchlugen fle fich. Der Regierungswechsel ging ruhiger vorüber, als man erwartet batte. Die verfohnliche Befinnung, mit welcher ber Raifer heimgegangen mar, hatte bereits ben Gegenfat ber Parteien gemilbert; bie Raiferin zeigte in ihrer bebenklichen Stels lung viel Rlugheit und Geschidlichfeit; vor Allem aber bethatigte ber Bapft in biefer Zeit auf bas Glanzenbste feine große Gabe, wiberftrebenbe Geifter ju verfohnen und auszugleichen. Beter Damiani laßt ben herrn zu Bapft Bictor fprechen: "Rach bem Abicheiben bes Raifers habe ich bie Rechte bes gesammten abendlanbischen Reichs in beine Sanbe gelegt." Und in Bahrheit ging nach bem Tobe bes machtigften Raifers bie bochfte Bewalt in bie Sanbe eines Papftes über; nur bag es ein beutscher Bapft mar, ber an ber Erhaltung ber beutschen Herrschaft ein größeres Intereffe hatte, als an ber Allgewalt Roms. Bas übrigens Agnes und ber Babft auch thaten, es geschah Richts ohne bie Buftimmung ber geiftlichen und weltlichen Fürften bes Reichs, welche auch die Erziehung bes Sohnes ber Raiferin felbft übertrugen.

Die erste Sorge bes Papstes war, Gottfried und Balbuin völlig zu befriedigen und baburch die Ruhe Lothringens dauernd zu befestigen. Auf einem großen Tage zu Köln wurden im December alle Streitigkeiten mit Gottsried geschlichtet. Er gelangte in den Besit sowohl seines ererbten Vermögens, wie der reichen Hinterlassenschaft bes Bonisacius; überdies scheint ihm auch bereits damals die Rachfolge im Herzogthum Niederlothringen zugesagt zu sein, nach der er so lange gestrebt hatte. Dem alten Balbuin von Flandern wurden die Lehen, die er vom Reiche trug, bestätigt und sein Sohn blieb in dem

Befit bes hennegaus. Gottfried und bie Flanderer erreichten Alles, 1836. was fie erreichen wollten.

Bom Rhein ging ber Bapft mit ber Raiferin und bem Ronig nach Regensburg, wo fie bas Beibnachtsfest feierten und fich um ben Thron bie Großen aus allen Theilen bes Reichs versammelten. Auf einem großen Reichstag wurden hier Die wichtigften Ungelegenheiten geordnet. Das erlebigte Bergogthum Rarnthen erhielt Ronrab, ber Bruber bes Pfalzgrafen heinrich; berfelbe Mann, ber vor Rurgem als Majeftateverbrecher beftraft und bann begnabigt mar. Bgiern war noch von Seinrich III. feiner Gemahlin übergeben worben; man beließ es ihr und bestimmte, ba fie schwanger war, bag es im Kalle fie einen Sohn gebaren follte, auf Diefen überginge. Die erlebigte Rorbmart wurde gleichzeitig ober ichon fruher bem Grafen Ubo von Stabe übertragen, einem Berwandten bes foniglichen Saufes; ihm wurde jugleich bie Sicherung bes Reichs gegen bie Liutigen befohlen. Die besondere Regierung bes italienischen Reichs fiel bem Bapfte, Bergog Gottfried und feiner Gemahlin Beatrix gu, Die fich balb 1057. barauf nach Italien begaben; biesmal fam Gottfried gleichsam als Bannertrager bes Reichs über bie Alpen. Die Dinge orbneten fich gefeslich und ohne eine große Erschütterung, aber nichtsbestoweniger führte ber Tob bes Raisers unmittelbar zu einem entschiedenen Siege bes Rurftenthums über bie Reichsgewalt.

Der Mittelbunkt ber neuen Ordnung mar unfehlbar ber Bapft; um fo verhangnifvoller mar es, bag er biefelbe nur furge Beit übers . lebte. Das Ofterfeft 1057 felerte er ju Rom, eben fo febr mit ber weltlichen Angelegenheiten Italiens als mit ber Rirche beschäftigt. Er folog mit ben Normannen einen Frieden; er erhielt überall im Lande bie Rube. Schon im Juni verließ er wieder Rom und begab fich nach Tuscien jum Bergog Gottfrieb, mit bem er jest an einer und berfelben Aufgabe ju arbeiten ichien, bas faiferliche Unfeben in Italien ju erhalten. Den Carbinal Friedrich, ber einft vor ihm in bas Rlofter gefluchtet mar, ben Bruber Bergog Gottfriebs, erhob er jest jum Abt von Monte-Cafino und jum Carbinal-Priefter vom Titel St. Chrysegonus in Trastevere. Wie es fcheint, gebachte Bapft Bictor noch einmal über bie Alpen gurudgutehren, aber feine Tage maren gegabst. Die Sommerhipe bes Subens jog ihm ein tobtliches Fieber gu. Am 28. Juli 1057 ftarb er gu Arezgo in jungen Jahren; er hatte bas Alter Beinriche III. noch nicht erreicht. Seine Leiche wurde in ber Marientirche vor ben Thoren Ravennas bestattet.

Bictors Tob war ein Ereigniß von faum minderer Bebeutung

1687, als bas Abscheiben Beinrichs. Wohl hatte er fich gang und gar bem beiligen Betrus gewibmet, aber er fah Roms Große boch nur gefichert in ber engften Berbindung mit einem machtigen beutschen Reiche. Bunberbare Fügungen hatten ihn an die Spipe ber Rirche geftellt und zugleich faft alle Macht bes Reichs in feine Sanbe gelegt; fcarfer Berftand, Umficht in ben Geschäften, jugenbliche Ruftigfeit und eine ungemeine Gabe, bie Menfchen nach feinem Billen gu lenken, eigneten ihn vortrefflich ju ber außerorbentlichen Stellung, Die er gewonnen hatte, und man konnte mit Recht fich Großes von ihm verfprechen. Aber faum hatte er fein Werf begonnen, als ibn ber Tob hinraffte. Die Monche hatten biefen Bapft nicht fonberlich geliebt, weber bie Cluniacenser noch bie Benedictiner von Monte Cafino, beren Freiheiten er ernftlich bedrohte. Und auch hilbebrand mochte fic nicht ruhmen, biefen Bapft zu beherrichen, obwohl berfelbe bie Dienfte bes vielerfahrenen Monche nicht entbehren fonnte. Bu einer Legation nach Frankreich hatte er ihn benutt, und noch in seinen letten Augenbliden fat er Bilbebrand an feiner Seite. Die Monche mochten leichter aufathmen, als Bictor bie Augen gubrudte; als ein "Gottesurtheil" bezeichnete Carbinal Friedrich ben Tob bes Bapftes.

Riemand gewann burch biefes unerwartete Ereigniß fur ben Augenblid mehr als Bergog Gottfrieb. Bu ber Erbichaft bes Bonis facius in ber Lombarbei und zu bem Berzogthum Tuscien erhielt er jest auch bas Berzogthum Spoleto und die Mark von Camerino, welche bisher ber Bapft in Sanben gehabt hatte. Bon einem Meere Italiens jum anbern, auf beiben Seiten ber Apenninen, behnten fich seine Besitzungen aus, und überbies war er fortan ber alleinige Statthalter bes Reichs in Italien. Das gange Land mar in feine Sand gegeben; Jebermann fühlte bies jenseits ber Alpen. Sobald Die Rachricht von Bictore Tobe nach Rom fam, eilte Alles jum Carbinal Friedrich, ber gerade bort anwesend war, und verhandelte mit ihm über bie Wahl bes neuen Bapftes. Er wies auf humbert, auf Silbebrand, auf andere Manner ber cluniacenfischen Richtung bin, aber man brang in ibn, felbft ben Stuhl Betri ju befteigen. Rur schwachen Wiberftanb feste Friedrich ben Romern entgegen; schon am 2. August wurde er gewählt und am folgenden Tage als Stephan X. inthronifirt, ohne bag man bie Bestätigung ber Raiferin abgewartet hatte. Es verbreitete fich bas Gerücht, ber neue Bapft werbe sofort feinen Bruder jum Raifer fronen und mit beffen Gulfe bie verhaßten Rormannen aus Stallen verjagen. Dies Gerücht war unbegrundet, benn weber Gottfried noch fein Bruber tonnten fo foroff

mit bem beutschen Reiche brechen. Um 20. August finden wir Bifchof 106r. Unfalm von Lucca, ben Bertrauten Beiber, am Sofe ber Raiferin ju Tribur, und gegen Ende bes Jahrs fehrte Anfelm, von Silbebrand begleitet, noch einmal nach Deutschland gurud. Aber Stephans Bahl war nichtsbestoweniger eine offene Berletung bes Rechts gewesen, bas man Beinrich III. eingeraumt hatte, ein Angriff auf eines ber bochften Brivilegien ber taiferlichen Krone; nicht sowohl in ber Raiferin, als in feinem Bruder fonnten ber neue Papft und feine Freunde ihren Rudhalt und ihre Stute fuchen. Gottfrieb, fcon übermächtig, wurde fo jugleich "ber Bannertrager Rome". Lief fich von ihm erwarten, bag er fich immer in zweiter Stelle behagen wurde, ba bie erfte ihm offen ju fteben ichien? Raum allgufuhn war ber Schritt jum Throne, und einen Mann "wunderbarer Ruhnheit" nennen ihn bie Annalen von Lobbes. Und faß nicht überdies ein Rind auf bem Throne, beffen Bater ibm bie bitterften Tage feines Lebens bereitet Batte ?

Offenbar ftand es fcwach genug feit Bictore Tobe mit bem Unfehn bes Ronigs in Italien. Und ichon regten fich auch bie fachfischen Rurften gegen ben Sohn Beinriche III., beffen ftrenges Regiment ihnen immer ale Tyrannel erschienen war. Gie hielten haufig Bufammentunfte, ergablt Lambert von Berefeld, und bedachten Die vom Raifer erlittenen Unbilbe; feine beffere Genugthuung aber meinten fle finden ju fonnen, ale wenn fle bie Jugend bes Ronige benutten, um ihn zu entthronen, ber ohnehin gang in bie Bege bes Baters gu treten verfprache. Gin verwegener Abenteurer bot fich balb als Saupt ben ungeftumften Bortführern jener Berfammlungen bar. noch ein unebenburtiger Salbbruder bes bei Briglama gefallenen Rartgrafen Bilhelm, Otto mit Ramen, ber Sohn einer Benbin; er hatte bis babin fern von ber Beimath in Bohmen gelebt, fehrte aber balb nach feines Brubers Tobe nach Deutschland gurud und verlangte beffen hinterlaffenschaft und bie Nordmart, mit welcher bes Ronigs Bermandter Ubo von Stade bereits belehnt mar. In feiner Soffnung getauscht, schritt er jur Gewalt und fand Freunde in Sachsen, hibiger als er felbft, die ibm nicht allein die Mark, sondern die Krone verhießen, wenn er mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen wollte. Gine Berfdworung entftanb, beren lettes Augenmerf bie Ermorbung bes jungen Ronigs mar. Go groß ichien ben Betreuen in Sachfen bald die Gefahr, bag fie bie Raiferin beschworen, mit ihrem Sohn vom Rheine nach Sachfen zu fommen, um bem ichlimmften Unheil vorzubeugen. Die Raiferin fam am 29. Juni nach Merfeburg und befchieb

1007. Die fachfifchen Großen ju fich. Dito war verwegen genug, fich mit einer bichten Schaar Reifiger felbft nach Merfeburg auf ben Beg au machen, aber er fließ unerwartet mit ben Grafen Brun und Efbert. ben Bettern bes Ronige\*), auf ber Strafe gusammen. Beibe waren ibm noch aus besonderen Ursachen verfeindet und griffen spornftreichs mit ihrem Gefolge ben Berrather an. Gin bigiger Rampf entfpann fich , in bem Brun und Otto hart an einander geriethen, fich von Pferbe riffen und nicht eber rubten, ale bie fie gegenfeitig fich eine töbtliche Bunde versetten. Auch Elbert mar fcmer verwundet, febte aber ben Rampf fort und rachte mit furchtbaren Streichen ben Tob feines Brubers. Enblich zogen fich bie Aufftanbigen, ihres Sauptes beraubt, vor Etberte Reifigen gurud. Die Rube Sachfens murbe hergestellt. Die Befchluffe ju Merfeburg wie bas ungludliche Enbe Dito's mochten in gleicher Beife bagu beitragen, auch mußte bie Befahr vor ben Liutigen jur Einigfeit mabnen. Ein fachfifches Beer jog noch in bemfelben Jahr gegen biefe aus und machte bie Rieberlage von Prizlama vergeffen; tief brang man in bas Wenbenland ein und zwang bie Liutigen, Geißeln zu ftellen und von Reuem Tribut ju entrichten. Um 7. Rovember 1057 ftarb Markgraf Ubo, und ohne hinberniß folgte ihm fein gleichnamiger Sohn in ber Rart.

Wie in Sachsen wurde auch in Franken ber Friede gestort. Friedrich von Gleiberg aus bem Saufe Luremburg, ber bie Beit gefommen glaubte, wo Alles erlaubt, hatte fich mit feinen Brubern gegen bas Reich emport. Aber bie Raiferin , von ben Fürften unterftust, überwältigte ihn schnell und zwang ibn zur Unterwerfung. Sier wie im nörblichen Deutschland und in Italien blieb bem Scheine nach bie Gewalt bes Reichs noch ungebrochen befteben, aber bennoch zeigte fich boch bereits sonnenklar, bag bie Raiferin bas Regiment nur üben tonnte, soweit die Fürsten ihr willig die Sand boten, und bag es Machte gab, die ftarfer maren als fie und auf beren Ergebenheit fie nicht unbedingt rechnen tonnte. Jener Gottfried, ber einft auf bem Thurm von Gibichenftein im Rerfer gefcmachtet hatte, war jest ber freifte und machtigfte Furft im gangen Abendlande; von ibm vor Allen hing es ab, ob bas Kaiserreich und in welcher Gestalt es befteben follte. Mehr bem herrichfüchtigen Lothringer mar bie Erbichaft Beinrichs III. zugefallen, als bem Knaben, beffen fleine Sanb bas Scepter taum faffen tonnte, und jener garten Frau, beren Rraft un ter ber Burbe ber herrichaft balb genug brach.

<sup>\*)</sup> Sie waren ble Sohne Liubolfs, bes Sohnes ber Gifela aus ihrer erften Che.

#### 15.

#### Rüdblid.

Durch besondere Fügung des Himmels waren brei Raiser von seltener Thatkraft sich im Reiche gefolgt; hochgestnnte Fürsten, die kein anderes Ziel des Strebens kannten, als die Macht des Reichs zu besestigen und zu erweitern. Was sie da erreicht haben, wird Riemand gering achten können; am Wenigsten dursen es Deutsche vergessen.

Die ottonische Zeit gesiel sich auf ber Hohe ber Ibee; sie faßte bas Imperium nach seiner idealsten Bedeutung auf; aber die Realität entsprach nur zum Theil ber Machtstellung, beren man sich rühmte. Ein Kaiser wie Otto III. wollte ber Herr bes Abendlandes sein, ohne es zu regieren. Daß ein römisches Kaiserthum mit ber Selbststandigkeit, welche die Ottonen den Nationen belassen hatten, nicht bestehen könne, verhehlten sich dann Heinrich II. und die Franken nicht; in einer Welt lebend, welche den Werth realer Macht vor Allem schäpte, haben sie auch dem Imperium eine realere Bedeutung zu geben gesucht. Es gelang ihnen, soweit es semals unter den Bölkern des Abendlandes gelingen kann. Nie ist in der That das deutsche Kaiserthum mehr eine Wahrheit gewesen, als um die Mitte des elsten Jahrhunderts.

Bon ben Reichen Rarle bes Großen gehorchten bem Raifer bas mals außer Deutschland unmittelbar Italien und Burgund; Franfreich mahrte in ohnmachtiger Gifersucht noch feine Selbfiftanbigfeit, aber Die Art mar icon an die Burgel gelegt, um fie ju fallen. Selbft bas driftliche Spanien gitterte fur Die Freiheit feines Bobens, ben es mit Blutftromen ben Ungläubigen entriffen hatte. Rirgenbe gab es im Weften eine Macht, welche bem Raiserthume noch auf bie Dauer eine Schrante feten konnte. Und zugleich lagen im Often bie Reiche und Bolfer gebunbener als jemals banieber. Ein Konig von Ungern hatte bie Lehnshoheit bes Ralfers anerkennen muffen; Bohmen biente willig; bas polnische Reich, lange eine fo große Gefahr fur bie faiferliche Macht, erholte fich von feinem ichmablichen Sturg nur allmählich, und nur im Anschluß an Die Deutschen. Im Rorben waren Die Ronige Danemarks getreue Bafallen bes Reiche, und ber Ronig ber Angelsachsen hielt feine Flotte bereit, um die taiferliche Macht gegen Rebellen au ichugen. Ringe um ben erhöhten Thron bes Franken ftanben bie Ronige bes Abendlandes in gebeugter Stellung. Rein Boles flaw Chrobry, fein Anub ber Mächtige war mehr, welcher fich in selbsteigner Rraft neben ben beutschen herrn zu ftellen vermochte. Und biese Herrschaft bes Kaisers war kein leerer Schein, sie machte sich aller Orten fühlbar! Dem wusten Treiben ber burgundischen Großen wurde ein Ziel gesetht; sie mußten ben Thron wieder als eine Macht über sich erkennen. Bielleicht niemals hat Italien mehr gespurt, daß es eine Provinz des deutschen Reichs war. In Ungern schützen den Lehnstönig ein balersches Heer und baiersche Rechte. Der Dane mußte mit seiner Flotte dem Gebote des Kaisers solgen und bessen Willen vollziehen.

Wer wird bezweifeln, bag biese Herrschaft schwer von ben bie nenben Bolfern empfunden marb. Auch ju jener Beit hat man ben Werth nationaler Freiheit gefannt; benn nicht bie unentwickelten, forbern nur bie entarteten Rationen achten fie gering. Aber boch war bas Raiferreich auch jest ein Glud fur bas Abendland. Reuen aros Ben Erschütterungen hat es vorgebeugt, bie germanische romanische Welt vor Zersplitterung bewahrt, ihre freie Entwidelung aus fich ermoalicht. Schon bamale war bas Abendland von einem großen Slavenreiche bebroft, und Richts als bas Raiserthum rettete aus biefer Befahr. Und bann - wer hat eifriger als unfere Raifer bie Ehre ber Rirche herzustellen gesucht, als fie in tieffter Schmach banieberlag? Bas hatten alle Ruben Dbilo's von Cluny gefruchtet, batte er nicht vier Raifer zu Freunden gehabt? Richt umfonft ift er immer von Reuem nach ihren Pfalzen gewallfahrt. Und war es nicht Beinrich III., welcher ben Stuhl Betri aus ber tiefften Erniedrigung erhob und eine Umwandlung ber firchlichen Berhaltniffe und bes geis ftigen Lebens anbahnte, auf welcher Die weitere Entwidelung ber Dinge beruben follte!

Bor Allem aber war die Macht des Reichs ein Segen für unser Bolf, das Bolf der Herrschaft. Erst unter dem Kaiserthum waren die Deutschen zu einem einigen Bolke geworden. Die Stammesunterschiede waren nicht verwischt, sondern zu einer reicheren und in sich völligeren Einheit gemischt, und verwuchsen immer mehr in dieselbe. Der Sachse und Franke, der Schwabe und Baier wußte jest, daß er vor Allem ein Deutscher war. So fremd der Name dem zehnten Jahrhundert noch blieb, so geläusig wurde er dem elsten. Und dieser Rame gewann sogleich den schöften und vollsten Klang; er bezeichnete das Bolk der Macht, das Bolk, bei dem die Entscheidung der Dinge stand, das Bolk der Völker. Nie sollten wir desse uneingedenkt seine Zeit gegeben hat, wo unser Bolk politisch sester war als irgend eine andere Nation Europas und daß dies die Zeit war, wo unbestritten sein Principat im ganzen Abendland dastand-

Bohl haben die dienenden Bolfer damals unsere Borfahren ein folges und übermuthiges Geschlecht genannt; aber hort man bie Sprache ihrer eigenen Schriftwerke, fo wird man ben Ton hochmuthigen Tropes und herzloser Tyrannei nicht vernehmen. Oft genug haben nachher bie Deutschen in ihrer Erniedrigung von anderen Bolfern maßlose Rranfung und höhnische Berachtung erfahren; fie felbft haben fich auf ber Bobe bes Siege ebler und magvoller gezeigt. Aber fo großmuthige herren waren fie bennoch mit Richten, bag fie nicht ihre herrschaft reichlich genutt hatten. Die Roften ber Rriege und bes prachtigen Sofhalts ber beutschen Fürften haben jum großen Theil bie Tribute ber Ueberwundenen gebect; ungemeffene Schape find aus ben beflegten ganbern nach Deutschland gefloffen. Es ift weltbefannt, wie reich die Bisthumer Italiens waren, und bie reichsten unter ihnen haben ju jener Beit beutsche Priefter genahrt. Die Erzbisthumer von Ravenna und Aquileja waren fast ohne Unterbrechung in beutschen Banben. 3wolf Jahre lang haben Deutsche auf bem Stuhl Betri gefeffen: ein Sachse, ein Baier, zwei Schwaben und ein Lothringer. Bwei Jahrzebende hindurch ift bie große und überreiche Mutterabtel von Monte Cafino von Deutschen verwaltet worben. Der Bijdhof Sundefar hat und eine Lifte ber bamaligen Domherren von Gichftabt hinterlaffen, welche ju Bisthumern gelangten; es find vierzehn, und neun von ihnen wurden Bifchofe in Italien. Richt allein Reichthum und Glang fielen hierburch beutschen Mannern gu, fonbern bei ber einflufreichen politischen Stellung, welche bie Biethumer verlieben, war ihr Regiment zugleich eine unmittelbare Berrichaft von Deutschen über Gohne bes italischen Lanbes.

Allerdings fam der materielle Gewinn vorzugsweise den höheren Rlassen des Bolfs, dem Abel und Klerus, zu Gute. An den Taseln der Pralaten schweigte man in ausgesuchten Genüssen. Wie lustig es an den Edelhösen herging, wie es hier an üppiger Pracht, an Spiel und Sang niemals fehlte, zeigen die Fragmente des Auodlied, dessen Schilderungen des ritterlichen Treibens treu dem Leben entnommen sind. Die dittersten Alagen werden dagegen zu derselben Zeit über die Armuth der niederen Leute laut. Es war freilich ein besonderes Mißzgeschick, daß eine lange Reihe von Hungersahren gerade mit der Blüthezeit unsres Kaiserthums zusammensiel, so daß das Reich, weithin nach außen strahlend, doch im Innern die Scenen des entsehlichsten Jammers darbot. Lein Zweisel kann darüber obwalten, daß der beutsche Bauer auch jest immer tieser in Abhängigkeit von den geistlichen

und weltlichen Herren gerieth und seine Lage mur besto Maglicher wurde, je mehr sein Herr an Reichthum und Macht gewann.

Der Bauer hatte von ben Siegen ber Raifer wenig Gewinn; einen nachhaltigeren Vortheil jog aus ihnen ber beutsche Raufmann. Die ausgebehnten Berbindungen bes Reichs mußten mit Rothwendigfeit ben Sandel beleben. Schon maren Chur, Roftnit und Rorfchach febr Bon ihnen ging ber Sandel ben Rhein binab nach belebte Marfte. Worms, Mainz und Roln, Mittelpunkte eines weit verzweigten Sanbels und felbft volfreiche Stabte. Die Rolner Raufleute waren fehr wohlhabend, lebten in Saus und Braus von ihrem leichten Erwerb; obwohl in bem uppigen Leben ber Stadt erzogen, trauten fie fich boch ju, auch im harten Schwerterspiel ihren Mann ju fteben. Schon bamale war übrigens ber rheinische Sandel jum guten Theil in ben Sanbenvon Juden. 3m Jahre 1012 murben fie aus Maing vertrieben, weil ihre Glaubenslehren unter Chriften Berbreitung fanden; aber balb werben fie wieber jurudgeführt fein. Als Bifchof Rubiger ben Sanbel von Speier beleben wollte, mußte er tein befferes Mittel, als Juben berbeizuziehen, benen er ausgezeichnete Brivilegien in ber Stabt verlief. Un ber Baal war Thiel ein reicher Sanbelsort, ber besonbers feine Baaren nach England führte. Die bortigen Raufleute waren ein wuftes und gewaltthatiges Bolt, bem Trunt und ber Bolluft ergeben, weit und breit als Betruger verschrieen; fie ftanben nicht nach bem Recht Rebe, sonbern richteten nach eigenen Willführen, wozu fle vorgaben burch faiferliche Brivilegien berechtigt ju fein. Eine andere Sanbeleftraße jog fich feit Altere burch bas öftliche Deutschlanb; auch auf ihr belebte fich mehr ber Berfehr. Die Baaren, welche man über ben Brenner brachte, nahmen ihren Weg über Augeburg nach Regensburg, bamale einem ber wichtigften Sanbeleplage, welcher nach bem nörblichen Deutschland, wie nach ben öftlichen ganbern einen febr ausgebreiteten Berfehr unterhielt. Richt minber trieben bie fachfichen Stabte einen ausgebehnten Sanbel, theils mit bem fanbinavifchen Rorben, theils nach ben wenbischen Gegenben. Aus einer taiferlichen Urfunde vom Jahre 1038 feben wir, bag es bereits geordnete Rauf mannsgilben in Queblinburg, Magbeburg und Goslar gab. mit bem Aufschwung bes Sanbels fam in die beutschen Stabte ein regeres Leben, entwickelte fich in ihren Bewohnern ein eigener und selbstbewußter Beift. Es mabrte nicht lange mehr, bag bie Stabte in Deutschland auch eine politische Bebeutung gewannen, welche ihnen bis bahin noch ganglich gefehlt hatte. Un bem Auftommen ber Stabte hatten bie allgemeinen Berhaltniffe bes Reichs ben größten Unifieil,

aber auch die Kaiser personlich haben daffelbe begünftigt. Bamberg ist burch heinrich II. aus dem Richts hervorgerusen; Speier war zu einem Dorf herabgesunken, erst Konrad II. erhob es aus dem Verfall; Goslar verdankte die Bedeutung, die es eine Zeit lang behauptet hat, vor Allem dem britten heinrich. Man kann es nicht als eine Zusfälligkeit ansehen, daß die erste politische That der beutschen Bürgersschaften eine Erhebung für das Kaiserthum war.

Den machsenben Reichthum in Deutschland und bas gesteigerte Gefühl geficherten Befibes zeigen bie zahlreicheren und zugleich große artigeren Bauwerke ber Beit. Bas Die ottonifche Epoche hervorges bracht hatte, war burftig gegen bie toloffalen Arbeiten, bie Konrab II. und fein Sohn ju Speler und Goslar unternahmen. Richt fur ben Augenblid, fonbern für bie Ewigfeit wollte man bauen und begann nach Bianen, beren Ausführung mehr als ein Menschenalter verlangte. Reue Ibeen tauchten noch faum in ber Architeftur auf; man ahmte bisweilen ben Ruppelbau bes Munfters ju Madjen nach, meift aber baute man Bfeiler, ober Saulen-Bafiliten nach bem Mufter ber ottonifchen Beit. Aber man fing an verschwenberischer, maffenhafter, imponirender ju bauen. Und welchen Gindrud muffen auf die Zeitgenoffen Berte gemacht haben, Die und noch jest mit Staunen erfüllen und wenigftens in ihren riefenhaften Umfange felten übertroffen finb. größeren Bauten bes gehnten Sahrhunberts geborten fast fammtlich bem fachfischen ganbe an; jest fab man auch am gangen Mittel- und Unter-Rhein entlang, in ben Maingegenben, hier und ba in Schwaben und Baiern fich Brachtbauten erheben. Dit ben Raifern wetteiferte ber reiche Rierus. Gine mabre Bauwuth hatte um bie Mitte bes elften Jahrhunderts bie Bischöfe befallen. Wo sich noch hölzerne Rirchen fanden, bauten fte fteinerne; ihre Bfalgen wurden größer und prachtiger; fie befestigten ihre Stabte mit ftarferen Mauern und Thurmen. Ale ber Rolner Bezelin ju bem Erzbiethum Bremen-Samburg gelangte, ließ er bie alte Rathebrale nieberreißen, um fie nach bem Mufter ber Rolner herzustellen. Er ftarb, ehe bas Wert vollenbet, und fein Rachfolger Abalbert faßte alsbalb einen anberen Blan; nach bem Borbild bes Doms von Benevent follte nun die Rathebrale auf. geführt werben, und ba ihm wegen bee Mangels an Steinen bie Arbeit zu langfam vorfchritt, ließ er bie Mauern ber Stabt nieberreißen, um ihre Steine ju nuten. So ging es auch an anberen Drs ten; besonders ichien bem Burgburger Rlerus bas Rieberreifen und Renbanen gleichwie im Blute ju liegen. Als ber Burgburger Dombern Seribert 1022 als Bifchof nach Gichftabt tam, ftaunte man über biese Liebhaberei; mit den engen und niedrigen Bauten, die er vorsfand, unzufrieden, ließ er Alles niederreißen und großartiger herstellen. Er daute neue Kirchen und Klöster, neue Pfalzen, neue Castelle. Seine Rachsolger thaten es ihm indessen gleich oder übertrasen ihn noch. Ein Zeitgenosse berichtet und, wie die armen Leute bei dieser Prunksucht der Bischöse litten. Unablässig mußten sie Frohndienste leisten, und obwohl sie darüber das Düngen, Pflügen und die anderen Feldarbeiten versäumten, wurde ihnen doch von ihrem Zins Richts erslassen. Mit dem Schweiß der Armuth wurden die stattlichen Kirschen errichtet, die nun schweiß der Armuth wurden die stattlichen Kirschen errichtet, die nun schweiß der linander in den beutschen Länsdern entstanden; eine ganze Reihe derselben hat Leo IX. bei seinen Rundreisen geweiht.

Der gesteigerte Lurus führte bier mit Rothwendigkeit gu befferer Uebung ber Runft, aber auch die Wiffenschaften jogen aus ber Racht bes Reichs ihren Gewinn. Schon bas war nicht gering anzuschlas gen, bag man in unmittelbarer Berbindung mit Italien blieb, wo bie reichften Schape ber alten Cultur niebergelegt maren. Inbem aber bie Blide biefen classischen Boben nie aus ben Augen verloren, gewannen fie zugleich eine immer weitere Umschau nach anderen Seiten. Man hatte einen Gipfel erstiegen, von bem man bie abenblanbifche Welt weithin überschauen konnte. Wenn man Thietmar von Rerfeburg und Abam von Bremen aufmertfam lieft, fo bewundert man, wie fehr fich feit Otto bem Großen ber Besichtofreis ber Deutschen nach Norden und Often erweitert hatte. Es tonnte ichon bies auf die gefammte miffenschaftliche Bilbung ber Deutschen nicht ohne Ginfluß bleiben, aber auch anderweitig wird fich ein Fortschritt bes geiftigen Lebens nachweisen laffen, obschon bie Entwidelung nicht gang ben großen Unfangen ber ottonischen Beit entsprach.

Man kann nicht leugnen, ber Schwung und Enthusiasmus jener Zeit für die Studien war erlahmt. Biel mochte dazu beitragen, daß ihnen die Gunst des Hofs nicht mehr in gleicher Weise zugewandt war wie früher. Konrad II. hatte für die Bedeutung der Wissenschaften in sich keinen Maßstab; der zweite und dritte Heinrich waren gut unterrichtet, aber sie hatten sich andere Aufgaben gestellt, als die Psiege wissenschaftlichen Lebens. Auch sonst fehlte der Sporn der früheren Zeit. Das geistliche und geistige Leben ist enger, als man wohl meint, mit einander verdunden. Die kirchliche Mission der Ottonen war zugleich eine Mission der Wissenschaft; als jene erlahmte, erstarb auch der heilige Eiser für die Studien, und das wissens

schaftliche Leben gerieth mehr und mehr in ein handwerksmäßiges Treiben.

Unter ben Ottonen batte ber Abel angefangen für die Wiffenicaft Intereffe zu zeigen; aber icon unterschieben fich jest bie jungen herren in Deutschland baburch von ben Rindern bes italienischen Abels. baß fie bie Buchstaben nicht fannten. Als ein befonberer Grab von Bilbung murbe es nun bem fachfichen Bfalgarafen Kriebrich nachgeruhmt, bag er einen Brief felbft lefen und beantworten konnte. Wiffenschaften famen in ben Alleinbefit ber Rirche, und bie Spaltung, bie ohnehin awischen bem Rlerus und ber Laienwelt bestand, erweiterte fich baburch von Tage zu Tage. Der Abel glaubte bas Brivilegium ju haben, fich aller Bilbung ju entschlagen und ju bem muften Treiben feiner Altworberen gurudgutebren. Auch nach einer anderen Seite zeigt fich bas wiffenschaftliche Intereffe beschränkter. Im zehnten Jahrhundert hatten gerade die hochgestellten Frauen sich burch die Bflege höherer Cultur befonders ausgezeichnet. Es war die Zeit, wo eine baieriche Kurftentochter einen Abt von Sanct Ballen im Griechischen unterrichtete, wo eine andere ale Aebtiffin von Ganberebeim ihre Ronnen in ber lateinischen Brosodie unterwies und wo die Konigin Mathilbe ihre Dienerinnen ben Bfalter lefen lehrte. Die Bilbung murbe fo in weiteren Rreisen ein Schmud ber Frauen: Nonnen fcrieben lateinische Berfe, und die Kinder empfingen von flugen Magden ben erften Unterricht; Ergbischof Barbo von Mainz hatte als Anabe bei feiner alten Barterin Benedicta die Buchftaben und ben Bfalter gelernt. Die Zeit war vorüber, und wir hören fortan wohl von lieberlichen, aber nicht mehr von bichtenden Ronnen. Die Raiferinnen Runigunde und Gifela waren hochgebilbete Frauen, aber ihre Bilbung entftammte noch ber ottonischen Beit. Much bie Raiferin Ugnes galt fur eine Bonnerin ber Studien, boch hatte fie ihre Bilbung nicht in Deutsche land, sondern an ben Ufern ber Loire erhalten.

Unter ben Ottonen hatte ferner Deutschland unfraglich ben Mittelpunkt aller wissenschaftlichen Bestrebungen bes Abendlands gebildet; die hervorragenden Gelehrten Frankreichs und Italiens sammelten sich an dem Raiserhose und erfüllten mit den Glanze ihred Genies zunächst die deutschen Gegenden. So war es nicht mehr. Berengar von Tours, Lanfrank, Petrus Damiani, die leuchtendsten Geister des elsten Jahrhunderts, haben keine oder doch nur sehr vorübergehende Beziehungen zu dem kaiserlichen Hose gehabt. Das wissenschaftliche Studium nahm in Italien und Frankreich seinen besonderen Gang und machte dort, man kann os nicht leugnen, schnellere Fortschritte als

bei und. Bon ben Schulen ber Rhetoren aus, wie fie fich immer in Italien erhalten hatten, entfaltete fich eben bamals jenfeits ber Alpen ein freieres, unmittelbar ben Bedurfniffen bes Lebens jugemanbtes Studium, welches eine große Bufunft vor fich hatte. In ber Lombarbei manbte man fich ber wiffenschaftlichen Bearbeitung bes burgerlichen Rechts mit Borliebe gu, mabrend man in Deutschland allein fur bas fanonische Recht Intereffe verrieth und auch bierin Burcharbs Arbeiten fast vereinzelt baftanben. Gleichzeitig bob fich bas Stubium ber Medicin; von ber Schule in Salerno ausgehend verbreitete es fich schnell über gang Italien und Frankreich. Die Deutschen wurden wenig ober gar nicht von ihm berührt; fie icheinen bie Beilfunft ben Suben überlaffen zu haben, wenigstens war Konrade II. Leibargt ein Richts aber hat bas wiffenschaftliche Leben jener Beit tiefer erregt als die bialeftischetheologischen Streitigfeiten Berengars und Lanfrants; burch fie murbe Franfreich aufs Reue ber Mittelpunft bes theologischen Studiums im gangen Abendlande. Diefe Streitigkeiten haben in ben lothringischen Schulen, namentlich in Luttich, einen Nachhall gefunden, aber eine tiefere Wirtung haben auch fie auf bas wiffenschaftliche Leben in Deutschland bamale mit Richten geubt.

Das Studium bei uns wagte sich weniger auf neue Bahnen; es blieb auf der einmal eröffneten Straße, aber auf dieser wurde es unleugdar gefördert. Die deutschen Kloster und Stifts-Schulen — Schulen von Klerifern für Klerifer — rühmten sich gleichzeitig einer besonderen Blüthe, und gewiß nicht mit Unrecht. Selbst im Auslande hatten sie Ansehen; Schüler kamen von dort, und man suchte Lehrer aus ihnen in die Fremde zu ziehen. Wir hören, daß sogar mailändische Klerifer in Deutschland studirten. Bekannt ist, welchen Ruf später die Schule bei S. Genovesa in Paris gewann; aber im Ansange des elsten Jahrhunderts lehrte dort noch ein Lütticher Mönch, ein gewisser Hubald, der in der Folge nach Prag zog. Es war ein deutsscher Papst, der in Rom das wissenschaftliche Leben wieder zu Chren brachte; ein deutscher Abt, der in Montes Casino das Studium unter den Mönchen von Neuem belebte.

Man trieb in den beutschen Schulen fast alle Zweige der Biffenschaft in der von der romischen Kirche überlieferten Beise; auf dieser Bahn hielt sich zunächst die deutsche Biffenschaft. Man schried in lateinischer Sprache, meist in einem klaren, ziemlich reinen Stil, der sich eben so frei von Ueberladung als von Dürftigkeit halt. Wir bessihen weitschichtige exegetische Compilationen aus jener Zeit, ferner apologetische Schriften, Zusammenstellungen kirchenrechtlichen Waterials;

auch Abhandlungen über bie Moralphilosophie fehlen nicht. Man ftellte nach bem Mufter bes Eusebius und Sieronymus Geschichtebucher jufammen, welche bis in bie Unfange ber driftlichen Beit jurudreich-Die aftronomischen und mathematischen Studien gingen mindes ftens nicht unter, obicon ber mathematische Unterricht burftig genug war; in ber Schule ju Gichftabt las ber Lehrer lebiglich ein Lehrbuch ber Arithmetif vor, und es galt ichon fur etwas nicht Gemeines, bag er eine Seite beffelben ohne Fehler ju Enbe brachte. Das Stubium ber Mufit, eben bamals von Italien aus neubelebt, trieb man, ba es fur ben Cultus eine besondere Wichtigkeit hatte, mit nicht geringem Eine bemerkenswerthe Gewandtheit eignete man fich in manden Rlofterfdulen in bem Bau lateinischer Berfe an; bie Berameter jener Beit find nicht fehlerfrei, aber boch fliegend und nicht ohne Un-Bei einem Bergleich ber Schriftwerke bes zehnten und elften Jahrhunderte lagt fich im Allgemeinen ein Fortidritt in ber Form nicht verfennen, obicon unfere Literatur an originalem Gehalt faum gewonnen batte.

Es war die romifche, die neulateinische Literatur, die man junächft vor Augen hatte und ber man nacheiferte, aber von bem volksthumlichen Beiffe zeigte fich boch auch bas Stubium berührt und ergriffen. Große und Macht bes Reichs erwedte nationale Regungen auch bei bem Mond in feiner einfamen Belle. Man begreift bies ichon, wenn man bie großen Rlofterannalen jener Beit burchblattert; benn es find nicht mehr allein locale ober provincielle Ereigniffe, welche fie melben: bie großen Intereffen bes Reichs vor Allem bewegen ben Unnaliften und leis ten feine Feber. Es zeigt fich bier beutlich genug, welche Fortschritte ber nationale Gebante gemacht hatte. Richt zu verwundern ift es baber, baß man zu metrischen Compositionen lieber ben Stoff aus ber Beits geschichte ober ber beutschen Sage nahm, als aus ber Mythologie ber Griechen und Romer; bag man endlich auch babin gelangte, bie eigene Sprache wieber als Schriftsprache ju ehren. S. Gallen war es, welcher ber beutschen Brofa bamals Bahn brach und fich baburch ben Ehrennamen bes Deutschen verbiente. Gebrauch ber Schule überfette er einzelne Theile ber beiligen Schrift und mehrere gangbare Lehrbucher in bie Muttersprache und suchte fie Dann entstanben beutsche Schriftwerfe auch beutsch zu erklaren. ju erbaulichen 3meden. Der Monch Williram von Fulba, Scholaftis cus ju Bamberg und endlich Abt ju Cbersberg, ein naber Berwandter bes Erzbischofs Beribert von Roln, mar als lateinischer Dichter berühmt, aber er verlangte nach bem höheren Rubm, bie beutsche Prosa zu bilben; um bas Jahr 1040 schrieb er seine Uebersetung und Erklärung bes Hohen Liebes. Die Mischung beutscher und lasteinischer Worte, die er noch anwandte, scheint und geschmacklos, aber seiner Zeit war sie neu, und das Werk wurde so bewundert, daß es nicht nur häusig abgeschrieben, sondern schon im Jahre 1057 in das Riederländische übertragen wurde. Aus derselben Zeit besten wir Fragmente der ersten in deutscher Sprache niedergeschriebenen Predigten und einer Beichtrede, wie ein deutsches Gebet, dessen Berkasser der daiersche Monch Othlon ist. In diesen Schuls und Andachtsbüchern zeigen sich die ersten Lebendregungen einer deutschen Prosa wieder seit den Zeiten Karls des Großen; sie bezeichnen denn doch einen bemerkenswerthen Fortschritt in unserer nationalen Literatur \*).

Wohin man ben Blid richten mag, überall zeigt fich bas Raifersthum auch jest als eine einenbe, schützenbe, bie allgemeinen Interseffen forbernbe Macht: was hatte man zum Segen Deutschlands und Heile ber Welt mehr wunschen sollen als seine Befestigung? Aber bie Aussichten bazu waren, als heinrich III. ftarb, wahrlich nicht gunflig.

Bare bas beutsche Fürftenthum mit ber Krone einig gewesen, feine Dacht ber Belt hatte bem Reiche gefährlich fein tonnen. Aber gerade in ihren erften Bafallen hatten bie Raifer ihre erften, ihre folimmften Feinde; unter ihren "Betreuen" herrichte Treulofigfeit und Berrath; fein Gib wurde schlechter gehalten als ber Lehnseib, und ber Lehneverband, welcher bas Reich jusammenfaffen follte, zeigte fic fcon ale ein überaus schlaffes und elaftifches Banb. Bon ben Beiten Beinriche II. an ftanben die Furften mit ben Raifern in unablaffigem Bwiefpalt, balb fie offen mit ben Baffen befampfenb, balb burch heimliche Intriguen ben Thron unterwühlenb. Man tann nicht fagen, baß ihre Klagen und Beschwerben burchaus grundlos maren. Sand ber frankischen Raiser hat schwer auf ihnen gelaftet; auch fie hatten Rechte, auch fie vertraten reale Intereffen bes Reichs und hatten in ihm eine festbegrunbete Stellung. Uber bie Art, wie sie ben Rampf mit ber Krone führten, war beshalb nicht minber verwerflich. Sie haben bie Ausbreitung bes Reichs absichtlich gehemmt ftatt geforbert und unbebenflich Alles gethan, was in ihren Rraften fand, um die erstarkenbe Macht ber Raifer ju brechen; um ihrer Stanbes. rechte willen haben fie bie Intereffen ber beutschen Ration mit gugen Ronrad II. glaubte, bag ein ftartes Raiserreich mit biefem auffaffigen Fürftenthum nimmermehr auf bie Dauer befteben tonne;

<sup>9)</sup> Als eine vereinzelte Ericheinung ift eine beutiche Urfunde vom Sahre 1070 ju ermagnen.

er ichicte fich beshalb an ben alten Bau bes Reichs zu gerftoren, um auf neuen Grundlagen ein erbliches Raiferreich ju errichten. er felbst brachte es nicht babin haltbare Fundamente' zu legen, und bem Sohne fehlten ber Scharfblid und die Festigseit bes Batere, um bas Berf in beffen Sinne fortzusegen. So murbe bas Erbleben, welches eine Baffe gegen bas Furftenthum fein follte, vielmehr ju ber brudenoften Feffel fur bas Raiferthum felbft. Es zeigte fich balb, bag bas Raiferthum, machtvoll genug gegen außere Feinbe, jur Bernichtung bes beutschen Furftenthums viel ju fcmach mar. Es tonnte einzelne Fürften beffegen, bemuthigen, vernichten; nimmermehr aber die Bedeutung und Rraft bes Fürftenthums felbft aufheben und brechen. Wer ftand glanzenber ba ale einft Beinrich III.? Und boch maren feine letten Jahre ein ftater Rampf mit ben beutschen Furften, bei welchem er fich bes Siegs ichlieflich faum ruhmen burfte. Die Meinung, bag er in ber Bluthe ber Macht aus bem Leben geichieben fei, wird man aufgeben muffen.

Wenn sich das Raiserthum bisher in allen Stürmen aufrecht erhalten hatte, so beruhte dies vor Allem auf der perfönlichen Tüchtigsteit der Raiser selbst. Es gab keine gesicherten Institutionen, kein über allen Zweisel erhabenes Recht, keine geschriebene und anerkannte Gesetzebung, auf denen und in denen ihre Macht suste und sest grundete. Was ließ sich nun da von dem Regiment eines Kindes erwarten, von einem Regiment, das überdies ein fremdes Weib verstrat? Man gedachte wohl damals der Zeiten Ottos III., aber man erwog nicht, daß die Gegensätze verjährter, gespannter, unüberwindlicher waren. Nicht allein die Ansprüche der Krone hatten sich bestimmter entwickelt, auch das Fürstenthum war in sich mächtiger gesworden und hatte seine besonderen Interessen bei Weitem schärfer in das Auge gesaßt.

Noch immer hatte bisher bas Reich an ber Kirche bie treueste Bundesgenossin gegen die weltlichen Fürsten gesucht und gefunden. Man kann sagen, die Kaiser hatten mit den Bischofen das Regiment getheilt. Unter diesen stand die Kanzlei des Reichs; sie waren die ersten Rathe der Kaiser, die Gesandten des Hoses; sie führten die Heere, welche man den Herzogen nicht anvertrauen wollte; schon war zeitweise das Herzogthum Schwaben und dann das Herzogthum Baiern von Bischofen verwaltet worden; ein Bischof war der Schapmeister Heinrichs III. Gewiß, der hohe Klerus hatte dem Reiche die größeten Dienste geleistet, aber er hatte sich dabei selbst nicht vergessen. Der Epissopat war überreich an Einsluß, Macht und Ehre geworden.

Schon begnügten fich die Bifchofe nicht mit ber Graffchaft ihrer Stadt allein, fonbern fuchten fie in ihrem gangen Sprengel ju gewinnen. Dem Bifchof von Burgburg mar bies bereits gelungen; er befaß fo ein Bergogthum im öftlichen Franfen. Rach einem abnlichen herzogthum in Sachsen ftrebte Abalbert von Bremen und mahnte fich feinem Biele ichon nabe. Wie batte nun ber Rlerus nicht auch baran benten follen, fich bie übergroße Dacht, Die er gewonnen hatte, bauernd ju fichern? Richt immer waren bie Raifer mit ben Befitungen und ben Brivilegien ber Rirche allzu angftlich verfahren; Die Bifchofe maren vor Gingriffen ber Rrone feineswegs gefcutt. Gie waren überbies Furften bes Reichs gleich ben Berjogen und Grafen, nicht fo gefchieben von biefen in ihren außeren Intereffen, bag fie nicht ihnen hatten einmal bie Sand reichen tonnen, um eine gemeinsame Sache burchzufampfen und fich gleiche Unspruche ju er-Schon faß auf bem Bifchofoftuble von Roln ein Anno, bet fürwahr ein anderes Biel vor Augen hatte, als ein machtvolles Raiferthum. Und wenn bie Treue ber Bifchofe manfte, wer follte bann ben Thron bes Anaben ftuten, wer bann bie Dacht bes Reichs erbalten?

Rings von Gefahren war bas Regiment bes kleinen heinrich umbroht. Und als sich nun auch bas Papkthum, welches sein Bater von dem tiefsten Sturze erhoben hatte, stolzer und fühner als je erhob, als es den Bund des Reichs mit der Kirche gewaltsam zerris, den die Krone umstrahlenden Heiligenschein trübte, als es endlich den Auskand gegen die geordneten Gewalten in Schut nahm: da schien das gewaltige Kaiserreich, das ihm seine Borsahren hinterlassen, ebe er noch zum Manne gereist war, bereits entkräftet, zerrissen und der Bernichtung geweiht. Es war die Ausgabe seiner langen, qualvollen Regierung den kaiserlichen Ramen zu retten.

Quellen und Beweise.

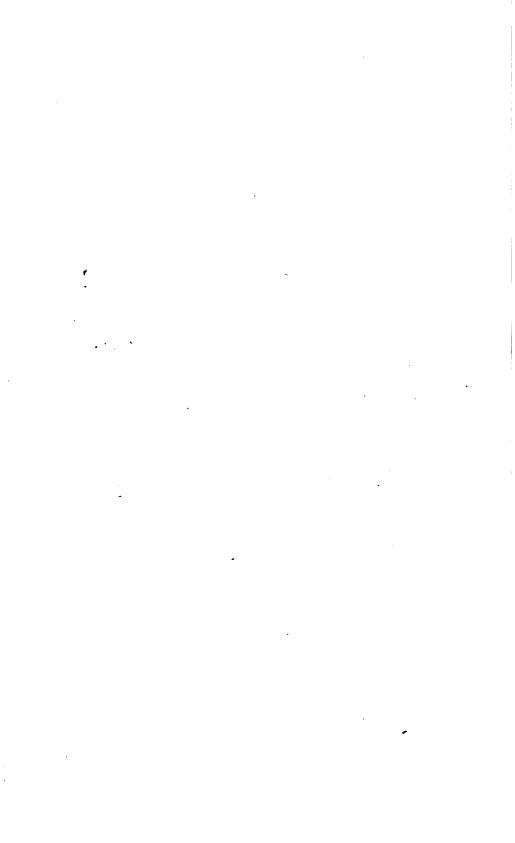

#### 1. Ueberficht ber Quellen und Bulfsmittel.

## 1. Gleichzeitige Annalen und Geschichtsschreiber.

Die deutsche Geschichteschreibung hat unter heinrich II. und seinen nächsten Rachfolgern keine neuen Wege einzeschlagen, sondern sich nur in der einmal einzgeschlagenen Richtung weiter entwickelt; sie hat mehr an Breite als an Tiefe gewonnen, mehr an Rasse des Stoffs, als an Kraft der Auffassung und Kunst der Darstellung. Bezeichnend ist, daß das Stammesbewußtsein immer mehr hinter dem Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit, das lokale Interesse hinter der Theilnahme für die Reichsangelegenheiten zurücktritt; damit erweitert sich zugleich der Geschichtsseis der Geschichtsschreiber, und wie das deutsche Reich der Mittelpunkt der abendländischen Welt, wird die deutsche historiographie der Mittelpunkt der gesammten Tradition jener Zeiten.

Um Rubrigften hatte fich vor bem Jahre 1000 bie fachfifche Gefchichtefdreis bung gezeigt; fie leitet auch junachft in bas neue Jahrhundert binuber. Die Beichichte Beinrichs II. beruht vor Allem auf fachfifden Quellen. Die Bil bes: beimfden Annalen (M. G. III. 91 - 98) erhielten eine Fortfegung vom Jahre 1000 bis g. 3. 1022, benen fich fpater eine anbere bis g. 3. 1031 anfchloß. Die Rachrichten find furg, laffen nirgends tiefer in ben Bufammenhang ber Berbaltniffe ichauen, find aber boch fowohl an fich ber Beachtung werth, wie burch ihre Uebertragung in andere Quellen von literarifder Bebeutung. Reben und über ben Gilbesbeimiden Sabrbuchern fteben bie Queblinburger Unnalen, bis zum Jahre 1025 offenbar von einer Sand fortgeführt (M. G. III. 78-90). Der Berfaffer ift wohlunterrichtet, wahrheiteliebend und hat in feinen Annalen ein Bert hinterlaffen, welches fur bie Gefchichte jener Beit einen großen Berth hat. Die Ergablung bricht in ber einzigen und fpaten Sanbichrift, bie wir befigen, im Jahre 1025 ploglich ab. Die Bermuthung liegt nabe, bag bie Bandfdrift, wie fie in ber Mitte befect ift, fo auch am Schlug unvollftanbig fein mochte; bennoch find bie Unnalen ichwerlich weiter geführt worben, ba ichon ber getreu ibren Spuren folgende Chronographus Saxo fie nur bie g. 3. 1025 benutt bat.

Belden Berth bie Beitgenoffen auf bie Arbeit bes Queblinburger Annaliften legten, erkennen wir baraus, bag Bifchof Thietmar von Merfeburg fich biefelben bereits um bas Jahr 1012 juganglich machte und bei feiner eigenen Chronif be-

Bon ben erften vier Buchern biefer Chronif ift im erften Banbe 6. 746. nuste. 747 gehandelt worben; hier haben wir ber vier letten Bucher gu gebenfen, welche bie Gefchichte vom 3. 1002 bis g. 3. 1018 fortführen. Bei allen Dangeln ber Darftellung, die befondere in ber Unflarheit ber Anordnung und ber Unbehalfichfelt ber Sprache bervortreten, ift biefer Theil bee Berte nicht allein fur bie Beits gefchichte, fonbern fur bas Mittelalter überhaupt eine ber wichtigften Quellen. Thietmar bietet ein abnliches Intereffe bar, wie in einer frubern Epoche Gregor von Toure. Indem ein hochgestellter und unterrichteter Dann mit voller Unbefangenheit bie Erlebniffe feiner Beit in ber Ausführlichfeit eines Lagebuche barftellt, giebt er uns junachft ein außerft lehrreiches Detailbilb biefer Beit felbft. läßt une aber zugleich auch vielfache Einblide in bie Bergangenheit und bie fpatere Entwidelung thun. Bewundernewerth ift, wie weit ber Gefichtefreis biefes Derfeburger Bifchofe reichte. Obgleich bie fachfifchen Angelegenheiten und bie Berbaltniffe ber benachbarten flawischen Stamme ibn besonbere beschäftigen, faßt er boch unausgesett zugleich bas gange Reich in bas Auge und richtet fogar feinen Blick nach allen Seiten weit über bie Grenzen beffelben hinaus. Balb erzählt er von venetianischen Schiffern ober von auf bem Mittelmeere berumschweifenben aras bifchen Seeraubern ober von dem Raiferthrone zu Byzanz; bald erlautert er bie Berhaltniffe bee hinfinfenben Reiche von Burgund und berührt bie Berwurfniffe in Franfreich; bann theilt er une bie wichtigften Rachrichten über bie anwachsenbe Macht ber Danen in England mit und beutet auf die noch gang im Duntel liegenbe Entwidelung Schwebens bin; mit befonberer Borliebe aber behanbelt er bie Berhaltniffe ber oftlichen Boller, inbem er über Bolen, Bohmen und Ruflanb une unichabbare Rachrichten mitthellt. Benn ein Dann von mafiger Begabung, wie es unfraglich Thietmar war, seine Aufmerkfamteit über fo weite ganberftreden erftreden fonnte, fo begreift fich leicht, wie fehr man irrt, wenn man fic ben Borigont ber Deutschen im elften Jahrhundert engbegrenzt vorftellt. Ran bat Thietmar bald Mangel an Bahrheiteliebe und namentlich Barteilichkeit fur Beinrich II., bald allgu große Leichiglaubigfeit vorgeworfen, ihn entweber für einen Gofmann ober einen. Einfaltepinfel gehalten und bemnach bie Richtigkeit feiner Dittheilungen zu bestreiten gefucht. Die tiefere Forfchung wirb nach unferer Ueberzeugung mehr und mehr ihn rechtfertigen, wie fie Berobot und Gregor von Tours gerechtfertigt hat, und vor Allem Thietmare Wahrhaftigteit gur Anerkennung bringen; man wird bann auch einsehen, baß Stellen, welche man bieber ale leere Phrasen zur Seite liegen ließ, nicht ohne Sinn und Bebeutung find. Thietmar ift im Gangen ber flar ausgeprägte Topus eines fachficen Bifcofe jener Reit: er ift keiner der begabtesten unter felnen Amtsbrüdern, noch einer der einkluftreichften in Rirche und Staat, aber einer ber ehrlichften und wohlmeinenbften, und an Biffenebrang möchten ihn nicht Biele feiner Beitgenoffen übertroffen baben. Beinrichs II. Berbienfte ertennt er in hohem Daage an, aber ein blinber Anbeter beffelben ift er mit Richten (VII. 51). Durch Bethmanns fcarffinnige Unterfuchungen ift festgestellt, bag Thietmar bie erften funf Bucher ber Chronit und ben größern Theil bes fechsten bereits i. 3. 1012 vollendete. (Man bemerke befons bere bas VI. c. 40-50 oftere wiebertehrenbe hoc anno und in priori aestate.) 3m Jahre 1014 vollenbete Thietmar bann bas fechete Buch, im Jahre 1017 bas fiebenie; bas lette fcrieb er erft in feinem Tobesjahre 1018. Die Darftellung, in ben fruheren Buchern ziemlich frei in Bezug auf Chronologie, wirb fpater freng annaliftifch. Ueber bie Ausgabe von Lappenberg (M. G. III. 783-871) und bie in manchen Beziehungen mangelhafte Ueberfetjung von gaurent vergleiche man Banb I. G. 747.

Die Corveier Annalen (M. G. III. 5) wurden in diefer Beit nur in burftiger Beise sortgeführt und enthalten nur Rachrichten von lokalem Interesse. Bon anderen sächstichen Annalen aus den ersten Jahrzehenden des elften Jahrhunderts ift nichts bekannt. Rur zwei in Sachsen damals abgesaßte Biographien sind noch der Erwähnung wurdig: die jungere Lebensbeschreibung der Königin Rathilde und das Werk des Thankmar über Bernward von Gildesheim; das letztere (M. G. IV. 757—781) bietet auffallender Beise über die Zeit heinzichs II. weniger genaue und wichtige Rachrichten dar, als für die Geschichte Ottos III. Ran vergleiche B. I. S. 745. 748.

Die lothringifche Befdichtefdreibung behielt unter Beinrich II. jenen eigenthamlich lotalen Charatter, welchen wir icon fruber bezeichnet haben. Die Luttider Annalen werben fortgefest (M. G. IV. 13-18); Conftantin ber Abt bes Rlofters Symphorian bei Des, fcpreibt eine Lebensbefcpreibung bes Bifchofs Abalbero II. (M. G. IV. 659-672); Alpert, ein Dond beffelben Rloftere, componirt um 1022 bas merkwurdige Buch de diversitate temporum, welches obicon auch vorherrichend von provinciellem Intereffe, boch fur bie Belts und Sittengefchichte recht belangreich ift. Ale Alpert fein Buch forieb, lebte er nicht mehr in feinem Rlofter, fonbern war unter ben Utrechter Rlerus aufgenommen. Er hatte einft bie Abficht gegegt bas Leben Beinrichs II. ausführlich ju beichreiben, ftand aber bavon ab, ale er feinen eignen Bifchof fich biefer Arbeit zumenben fah. Dies war Abalbolb, ber ale Rirchenfürft, Staatsmann und Gelehrter fich gleichen Ruhm gewann. Im Rlofter Lobbes ausgebilbet, war Abalbolb gu Gerberte Beiten in Rom gewefen und hatte nach feiner Rudfehr in foldem Grabe fich bie Gunft Beinrichs II. gewonnen, bag biefer ihm ben Bifchofeftubl ju Utrecht im Jahre 1010 übergab. Die bamale in Lothringen um fich greifenben cluniacenfischen Tenbengen icheinen auch Abalbold erfaßt zu haben, ba er in feinen letten Jahren Mond murbe. Er ftarb am 27. November 1027. Auf eine Stelle bee Alpert geftutt (I. 5), bat man bieber angenommen, bag Abalbold fein Buch vor bem Jahre 1021 vollenbet und minbeftene bie gur Eroberung von Met (1012) fortgeführt habe. Wenn man aber in ber bezeichneten Stelle "comprehendit" ale Brafene faßt, ift biefe Auffuffung berfelben feineemege nothwendig, und auch aus anderen Grunben wird wahrscheinlich, bag Alpert und Abalbolb gleichzeitig arbeiteten, letterer aber mit feiner Arbeit nie weiter gebieb, als fie jest in ber fpatern Abichrift vorliegt, aus welcher fie Bais in ben M. G. IV. 683-695 herausgegeben bat. Umarbeitung und Fortfegung bee Thietmar war mobl ber urfprungliche 3med bes Berte, aber Abalbolb erlahmte bei bems felben, wie es weber feiner eigenen Begabung noch ber Entwidelung ber lothringfcen hiftoriographie völlig entsprach. Bas er gegeben hat, ift nicht ohne alles Berbienft, ba er einzelne nicht unwichtige Nachrichten namentlich fur bie italienis foen Berhaltniffe bingufugte und im Gangen die Darftellung Thietmare überficht. licher machte; aber im Allgemeinen bietet er boch nur eine Ueberarbeitung ber Ergablung, welche ber Merfeburger Bifchof von ben Greigniffen ber Jahre 1002- 1004 geliefert hatte und welche ber lothringer nicht einmal immer richtig auffaßte. Die Sprache Abalbolds ift weit gewandter, ale bie Ausbrudeweise Thietmare, aber mit rheterifchem Bus überhauft; feine Auffaffungeweife ift bie bee Gofmanne und unter. fcheibet fich mefentlich von ber unbefangenen Anficht bes fachfifden Siftoriographen. Die schwäblichen Klöfter St. Gallen und Reichenau hatten zu heinriche II. Beiten blühende Schulen, aber ber Kalfer ftand ben Schwaben fern und gab ihnem wenig Beranlaffung sein Andenken zu verherrlichen. Andere Wiffenschaften blühten in biesen Rlöftern; bie Geschichtsschreibung lag banieder. Wir besten Richts von historischen Aufzeichnungen aus Schwaben aus bieser Beit als einige barftige Nachrichten in ben Annales Sangallenses maiores (M. G. I. 81. 82) und in ben Annales Horemi (M. G. III. 144. 145). Die letzteren, im Richter Einstebeln niedergeschrieben, sind trot ihrer Einstlösseit außerft wichtig und bischer zu wenig beachtet worden; auch die etwas aussührlicheren Aufzeichnungen ber Annalen von St. Gallen zum 3. 1022 find zu bemerken.

Um bie Erwedung bes wiffenfchaftlichen Lebens in Baiern hat fich Seinrich IL. große Berbienfte erworben, und hinreichenbe Beweife liegen vor, bag man jest auch bort anfing mit Gifer bie flaffifchen Studien gu treiben und nach antifen Muftern poetische Stoffe bearbeitete. Aber bie Befchichteschreibung gewann erft ein Jahrzehend fpater bort ein felbfiftantiges Leben. Selbft bie engere Berbinbung, in welche Altaich mit Berefelb im Jahre 1008 fam, ubte in biefer Begiehung feine augenblickliche Wirkung, ba bie Gefcichtefchreibung hier wie in ben anberen frantischen Rloftern schon fo gut wie erftorben war. Abt Gobharb von Altaich fdeint erft zu Gilbesheim eine Borliebe für bie hiftorifchen Studien gefaßt und fie von bort nach feinem Rlofter verpflanzt zu haben; ba er aber im Jahre 1022 ju biefem Bisthum gelangte, fonnten bie fo erwecten Stutien in Baiern noch nicht zu Beinriche II. Beiten Früchte bringen. Unter Gobharb murben bie Silbesheimichen Annalen von mehreren Berfaffern fortgefest, jugleich aber wurben fie mit ben alten Berefelber Annalen ber Stamm von Altaicher Annalen, welche une in ben fpateren Annales Altahenses noch im Befentlichen erhalten find. Diefe alteren Altaicher Jahrbucher begannen vom Jahre 989 und foloffen beim Jahre 1038 mit ben Worten: "multae villae, fugientibus colonis, vacuae starent." Aventin fannte fie noch und fchrieb fie in feinen Rhapfobien ab, wie man aus v. Aretine Beitragen jur Gefchichte und Literatur 1805, Raibeft p. 527 erfieht. Ein wie reger Berfehr bamale gwifden Silbeebeim, Geres felb und Altaich herrschte, zeigt bas Leben eines fachfifchen jungen Rierifers, mit Ramen Bolfhere, ber fich ber besondern Gunft Gobharde erfrente. Er machte feine erften Studien zu Berefeld, ging bann zu feiner Ausbildung nach Altaich und murbe endlich Domberr ju Gilbesheim. Mit Borliebe trieb er bie Gefchichte und machte fich zuerft an eine Umarbeitung ber Lebenebefdreibung Bernmarbe von Thankmar, welcher er noch eine furze Fortfegung gab. Diefe Arbeit ift ohne erheblichen Werth mit Ausnahme bes Anhangs, der in der Mon. G. XI. 166. 167 abgebrudt ift. Einige Jahre fpater ichidte fich Bolfbere an nach bem Dufter Thantmare eine felbftftanbige Arbeit ju unternehmen. Rein Stoff lag ihm naber als bas Leben Bobharbs, feines Deifters, jumal er auf benfelben auch burd Abt Ratmund von Altaid, Gobharde Reffen, hingewiefen murbe. Balb nach bem Tobe Gobharbe im Jahre 1038 begann Bolfhere bie Arbeit, welche er aber nicht gang vollenbete, mahricheinlich weil fie ungeachtet vielfachen Rachbefferne ihm nicht genügte. Sie ift nachher faft vergeffen worben und erft neuerbinge burch Bers aus ber eigenen Banbichrift bes Berfaffere an bas Licht gezogen (M. G. XI. 167-196). Erot mancher laftigen Digreffionen über aus Thankmar hinreichenb bekannte Berhaltniffe und trop einer gewissen Breite ber Darftellung ift biefe Arbeit Bolfheres von nicht geringem Intereffe und für bie Regierungsgeschichte Rons rabe II. eine ber wichtigften Quellen. Der Berfaffer zeigt ein fehr lebhaftes Befühl für bie Reitereigniffe und giebt feine Einbrucke lebendig und anschaulich wies ber: befondere unterrichtend ift bas Buch über bie Berhaltniffe bes Ergbifchofe Aribo von Maing. In feinen reiferen Jahren hat bann Bolfhere fich noch einmal an eine Lebensbefchreibung Gobharbs gemacht, inbem er feine fruhere Arbeit vollftanbig umarbeitete und nun ju Enbe führte. In literarifder Begiebung verbient biefes fpatere Bert unbebingt ben Borgug, aber fur bie Befchichte ift es weniger unterrichtenb, ba bie Frifche und Lebenbigfeit bee erften Burfe verloren ging. Ge ift im Dittelalter viel abgefdrieben und gelefen worben; aus einem großen hanbschriftlichen Apparat hat Bert bie Ausgabe in ber M. G. XI. 196-218 beforgt. Die Lebenebeidreibung Gobbarbe in beiben Beftalten wibmete Bolfbere feinem Lehrer, bem Bropft Albwin ju Berefelb, welcher im Jahre 1034 Abt ju Rienburg wurde und ju jener Beit in bem Ruf unvergleichlicher Gelehrfamteit fanb. Die enge Berbinbung ber neuerwedten balerifchen Schulen mit ben fache fifchen lernen wir auch aus ben Lebensumftanben Arnolbs, eines Monchs von St. Emnieram in Regensburg, tennen. Diefer wißbegierige Dann aus bem eblen Bes fclechte ber Rarkgrafen bes Rorbgaus, begab fich nach Ragbeburg, um ber Unterweifung bes Meginfried, bes bamaligen Borftebers ber bortigen Domicule, ju genießen. Er fcrieb fpater, nach Regeneburg jurudgefehrt, mehrere Schriften halb erbaulichen halb firchengeschichtlichen Inhalts, von benen bas Buch de sancto Emmerammo (M. G. IV. 543-574), um 1035 abgefaßt, einigen hiftorifchen Berth hat.

Die beutiche Gefdichteidreibung bat unter Ronrad II. uicht gefeiert, aber ein besonderes Intereffe hat fie für ihn nicht an den Tag gelegt; bazu war er bem Rlerus ju wenig ergeben, ben' Biffenicaften ju wenig geneigt 1). Gin Burgunber mar es, ber fich verehrend bem neuen Beftirn jumanbte, welches feinem Baterlande aufging. Der Gefchichtefdreiber Konrade wurde Bipo, ein Gunftling, wie es fcheint, ber Gifela und icon vor ber Ginverleibung Burgunde in ben Dienft bes Raifers gezogen. Er gehorte ber faiferlichen Capelle an und wurde ohne Frage auch fur ben Unterricht bes jungen Beinrich verwandt. Gine nicht geringe wiffenschaftliche Bilbung lagt fich ihm nachruhmen, babei zeigt er fich überall ale ein wohlmeinenber Dann mit richtigen Anschauungen von ben Bflichten bes Berrichers. Das Ibeal eines driftlichen Raifers, welches er fich gebildet hatte, hoffte er burch feinen Bogling einft verwirklicht ju feben; Ronrab felbft entfprach benifelben nicht völlig, aber er verfannte boch nicht, welchen Blang ber helbenmuthige Raifer burch feine Thaten bem Reiche verlieh. Bivo liebte feine Bebanten in eine poetifche Form ju fleiben. Schon bei Ronrade Lebzeiten trat er mit mehreren poetifchen Werfen auf. Go überreichte er bem Raifer ein Bebicht von hundert Verfen über ben Binterfeldzug im Jahre 1033 nach Burgund, bann ein anderes über beffen Thaten im Ranipfe gegen bie Liutigen. Auch ein poetifches Buch mit bem rathfelhaften Titel Gallinarius wird angeführt und bie vierte Satire aus bemfelben citirt. Diefe Arbeiten bes Bipo fint verloren gegangen; erhalten ift von feinen früheren Berfen nur ein Moralgebicht, Provorbia betitelt, burch welches er bem jungen Ronige, feinem Boglinge, bie Berrichers

<sup>1)</sup> Ueber bas Leben bes Bifchofs Burcharb' von Borms, bes Lehrers Konrabs II., vergleiche. man Band I. S. 748.

pflichten an's Berg zu legen bemabt war. Go wichtig es fur bie Beurtheilung Bipos felbft ift, fo unerheblich ift es fur bie Befchichte ber Beit. Bebeutfamer wurde Bipoe fchriftftellerifche Thatigfeit nach Ronrade Tobe. Bohl balb nach bemfelben faßte er ein Trauerlied um ben gefchiedenen Raifer ab, bas er fpater Beinrich III. übergab. Dit einem anbern Gebicht begrüßte er feinen Bogling Beihnachten 1041 ju Strafburg und lub ibn ein nach Burgund ju gieben. Dies Bebicht führt ben Titel Tetralogus, weil es in Form eines Biergefprachs awifchen bem Dichter, ber Dufe, bem perfonificirten Befeg und ber perfonificirten Onabe gefdrieben ift; es ift voll Anfpielungen auf bie Beitverhaltniffe und bes halb auch für bie Geschichte von nicht geringer Bedeutung. Bur Allem wichtig für une ift aber bas lette Bert Bipos, bie einzige Profaschrift beffelben, bie Leben befchreibung Raifer Ronrabs, in ben Jahren 1048 ober 1049 abgefaßt und Raifer Beinrich III. bebieirt. Den Stoff icopfte Bipo theile aus eigener Renntniß, theile aus ber faiferlichen Ranglei, theile aus ben Ditthellungen angefebener Manner. Bas er giebt, ift burchaus felbftftanbig und zuverlaffig; es bedurfte beffen faum, bag er feine Babrheiteliebe ausbrudlich verfichert. Daß tropbem manche Berfeben vorgefommen fein tonnen, giebt er felbft ju und ente schuldigt es mit feinem Körperzustande, der ihm nicht erlaubt habe häufig in ber Ranglei nachzufragen. Auch läßt fich nicht verfennen, bag er in einem Buche für heinrich nicht Alles fagen fonnte, was er vom Bater wußte, und daß bie Darftellung gewiffe hofische Ruckfichten zu nehmen hatte. So mag er Ranches aus Unfenntnig ober mit Absicht verschwiegen haben, aber was er giebt, verbient vollen Glauben. Die Form bes Werfs verrath ben Dichter. Dhwohl bie Anordnung ftreng annaliftifch ift, erhebt er fich boch über bie Erockenheit ber Annalen und erfaßt feinen Stoff mit lebenbiger Phantafie; nicht felten mifcht er Berfe ein, und felbft feine Brofa bat baufig thuthmifchen Fall unt Rein. Dan bat geirrt, wenn man bisher Konrabs Regierung fast allein nach Bipo beurtheilt hat, aber nichtsbestoweniger bleibt fein Wert immer bie hauptquelle fur biefe Beiten. - Die Proverbia bes Bipo find in mehreren Sanbichriften erhalten, nach benen fie Bert in ben M. G. XI. 245 - 247 herausgegeben hat. Bei ber Ausgabe bee Tetralogus M. G. XI. 247-253 ftanb Bert leiber feine Ganbidrift mehr au Bebot, boch bat er ben Text bes Canifius an vielen Stellen emenbirt; anbere Berbefferungen haben wir in ben Roten ju begründen gefucht. Für die Lebenebefchreibung Konrade befigen wir nur eine handschrift, welche überdles erft bem Ente bes fechezehnten Jahrhunderts angehort und fehr fehlerhaft ift. Dit ihrer bulfe und burch Conjectur hat Bert in feiner Ausgabe M. G. XI. 254-276 ben Text vielfach verbeffert; aber an einzelnen Stellen bleibt fur bie Conjectur noch Raum. So ift S. 258 3. 36 hinter dignum ju interpungiren, bann fatt verbis manibus ju lesen verbis in anibus, und ber Sah mit bem folgenden Gebanken zu verbinden. S. 260 3. 37 muß noluit ftatt voluit emendict werben; ber Gebanke ift: Gott hat bich nicht ungezüchtigt laffen wollen, bamit bu vam himmel felbft in Bucht genommen ein driftlicher Raifer murbeft. Sehr unterrichtend über Bipo ift die fcone Abhandlung von Bert in ben Abhandlungen ber R. Afabemie ber Biffenichaften zu Berlin 1851.

Unter bem Einfluß Gifelas entftanden die Berte Bipos; ihrer Einwirfung wird man es auch zuzuschreiben haben, wenn die Studien in St. Gallen fic dw mals mehr ber Geschichte zuwandten. Edehard IV. unternahm unter Konrads Regierung die Fortsehung der Riosterchronif, welche er aber leiber nicht bis auf

feine Bett fortführen konnte. Doch hatte auch die Beitgefchichte für die Monche ein lebhafteres Interese, seitbem sich Gifela selbst in die Brüderschaft hatte aufnehmen lassen. Die größeren Annalen von St. Gallen erhielten deshalb eine Fortsetzung, welche sich sowohl durch ihre Ausführlichseit wie durch das gleichmässigere Berfolgen der allgemeinen Bustande des Reichs vor den früheren Thellen dieser Jahrbücher auszeichnet. Der Berfasser ist unbekannt, zeigt sich aber als ein Mann von gelehrter Bildung, der gern Reminiscenzen aus der klassischen Literatur in sein Wert verslicht. Er schried zunächst, wie es scheint, die zu Konzads II. Tode, sehte aber dann die Annalen bis zum Jahre 1044 fort; die unsbedeutende Notiz z. 3. 1056, mit welcher die Annalen schließen, wird schwerlich noch ihm beizumessen sein (M. G. I. 83—85).

Die von Bipo und ben St. Gallener Annalen begonnene Arbeit nahm jener fromme Bruber Bermann auf, ber bamale bem Rlofter Reichenau einen weithin ftrablenden Blang verlieh. Der Cohn bes ichwäbischen Grafen Bolferab, mar hermann ichon im fiebenten Jahre (1020) bem Rlofter Reichenau gur Ergiebung übergeben. Berfruppelt, gichtbruchig, auch mit ber Sprache behindert, ergab er fich, von bem weltlichen Leben ausgefchloffen, gang bem Stubium und trat in felnem breifigften Jahre in ben Dondeftanb. Man fann ihn ben erften beutfchen Belehrten im eminenten Sinne bes Bortes nennen. Alle Renntniffe, welche fich bamale erreichen ließen, bat er fich angeeignet; er verftand bie griechische Sprache und icheint fich auch mit bem Arabifden beichaftigt ju haben. Er ichrieb über bie mannigfachften Gegenftanbe, und bie Beitgenoffen bewunderten feine Arbeiten nicht allein wegen ihrer Gelehrfamfelt, fonbern auch wegen ber gewählten Darftellung. So fower ihm bas Sprechen wurde, hingen feine Junger boch an felnen Lippen und priefen ihn als ben Beften aller Lehrer; benn mit bem lebenbig. ften Beifte verband er ein weiches Gemuth. Erft in feinen letten Lebensfahren fcint fic hermann ber Gefdichte jugewentet ju haben; es niochte ihm ein fraftiger Anftog fein, ale er 1048 heinrich III., ben Sohn ber fcmabifchen Bifela, und 1049 ben fcwäbifchen Bapft Lev IX. in feinem Rlofter fab. Gein Schuler Berthold berichtet glaubhaft, bag er eine befonbere Lebensgeschichte Ron- . rabe II. und Beinriche III. gefdrieben habe. Babricheinlich war jetoch biefes Wert nur eine Umarbeitung und Fortfehung bes Bipo; fruh ift es verloren gegangen, wohl nur weil es in feinem gangen Umfange in bie größere Arbeit überging, welche hermann gleich barauf unternahm. In etwa funf Jahren vollenbete er bann feine Chronit, ein Bert bewunderungewardigen Fleißes, bie Befchichte burch alle Jahre nach Chrifti Geburt verfolgenb. Aehnliches war fcon früher unternommen worben, aber nie mit folder Grunblichfeit und zugleich maaßvollen Befdrantung. hermanns Chronif wurde ichnell ein beliebtes Compenbium ber biftorifchen Biffenichaft und verbiente es. Auf feinen Geffel gebannt, tonnte hermann nur mitthellen, was er in ben Buchern fand ober mas bie Fama ihm auführte; besondere verließ er fich auf die Bucher und hat felbft bei ben ihm gleichzeitigen Begebenheiten fie vor Allem benutt. Die Gefchichte Beinrichs II. er gablt er nach ben Ginfiebler und St. Gallener Annalen, bie Konrabe II. nach ben letteren und Bipo. Selbftfanbig wird bie Darftellung erft mit bem Jahre 1040, wo hermann bie gefdriebenen Quellen verließen; felbft bie Annalen von St. Gallen icheint er nicht bis g. 3. 1044 gefannt ju haben. Dit welcher Borficht und Umficht er bann aber ben ihm burd munbliche Ueberlieferung guffiegenben Stoff behandelt bat, tann nicht genug geruhmt werben. Niemals Augenzeuge,

berichtet er boch überall mit gleicher Buverlaffigfeit, wie ein Dann, ber mitten in ben großen Beltverhaltniffen lebt. Dan wird ihm wenig erhebliche Fehler in bem letten Theil ber Chronif nachweifen fonnen, welche er bis in fein Tobesfahr 1054 fortgeführt bat. Gein subjectives Urtheil bielt Germann mit großer Abficht lichteit jurud, wie er benn überhaupt feine Berfonlichfelt menig bervortreten laft: wo feine eigene Auficht burchicheint, ift fie weber bofifch, noch mondifc. Er last meiftentheils einfach bie Thatfachen felbft reben, bie er mit furgen Borten in einem für jene Beit fehr reinen Latein barlegt. Für bie Befchichte Beinriche III. wird hermanne Chronif immer unentbehrlich fein; ein anschauliches Bilb von ber Berfonlichkeit heinriche, wie es une Bipo von Konrab hinterlaffen hat, erhalten wir freilich burch hermann nicht. Ein Gebicht auf ben Ungerntrieg bes Jahres 1044 fdreibt Otto von Freifingen (Chron. VI. 32) hermann gu; ob mit Recht, wird bei bem Berluft beffelben taum noch zu entscheiben fein. Rach einem bebeutenben banbidriftlichen Apparat bat Bert bie Chronif bee Germann in ben M. G. V. 74-133 berausgegeben; überfest ift fe von Robbe in ben Gefchichtes fcreibern ber beutichen Borgeit XI. Jahth. 5. Banb.

hermanns Beifpiel hat auf bie beutsche Gefchichteschreibung febr anregend gewirft. Sein Schuler Bertholb feste bie Chronif fort, Bernolb von Gt. Ble fien arbeitete fie um und gab ihr eine ausführliche Fortfepung bis zum Jahre 1100, ein Dond von Et. Gallen brachte eine antere Umarbeitung ju Stanbe, welche fogar an vielen Orten bas achte Werf bes Bermann verbrangte. Fur bie Regierungegefchichte Geinrichs III. hat nur bie Arbeit Bertholde ein befonberes Intereffe; fur bie Jahre 1054-1056 ift fie unentbebrlich. Gine Banbidrift bes Berthold hat fich leiber nicht erhalten; wir fonnen bas Bert beffelben in feb ner urfprunglichen Beichaffenheit meines Grachtens nur aus ber von Sichard fruber benutten Banbichrift von St. Ballen erfennen, welche Bert in ber Ausgabe bes Bertholb (M. G. V. 267-326) mit 3 bezeichnet bat. Auf bas Berhaltniß Bertholbe jur Chronif bee Bernold werbe ich fpater gurudfommen. Eine andere Fortsetung bes hermann haben wir in bem Chronicon Wirzeburgense (M. G. VI. p. 31); fie betrifft bie Jahre 1055-1057 und ift fur biefe von nicht geringer Bebeutung. Db fie in ber jesigen Geftalt, wie Bais meint, ale Fragment baftebt, ob fle ferner ber ermabnten Quelle urfprunglich angebort ober nur in biefelbe übertragen ift, fei babingeftellt; jebenfalls beruht biefer Theil bes Chronicon Wirzeburgense auf ben Ereigniffen gleichzeitigen und burchaus felbftftanbigen Aufzeichnungen. Bergl. Bais in ben Rachrichten von ber G. a. Universitat 1857. G. 56. Eine fünfte Arbeit, welche fich an hermann anfehnt und ihn bann felbititanbig fortfest, find bie Augeburger Annalen (M.G. III. p. 123-126); auch fie find fur bie letten Lebensjahre Beinriche von erheblicher Bebeutung. Bergl. Bait a. a. D. S. 58 ff. Bon anberen Quellen, bie aus Bermann ichopften, foll fpater bie Rebe fein.

Die schnelle Berbreitung, die hermanns Wert fand, zeugt für die rege Theilnahme, welche um das Jahr 1050 in Deutschland für die Geschichte herrschte.
In der That sinden wir damals fast in allen Provinzen die Geschichtsschreibung
in frischem Gange. Die annalistische Form ist mit Ausnahme von Lothringen überall die herrschende und hat sich bestimmt ausgebildet.

Die Corveier Unnalen, für Konrabs Regierungszeit fehr burftig, werben in ben Belten heinrichs III. ausführlicher und bringen beachtenswerthe Angaben. Die hilbesheimichen Sahrbucher horen freilich mit bem Sahre 1040 auf und erbielten erft im Anfange bes zwolften Jahrhunderts eine neue Fortsetzung, bei welder bie Lade aus ben auf hermann gegrunbeten Annales s. Albani 1) ausgefüllt murbe; aber an bie alten Gilbesheimer Jahrbucher fnupfte bamale unferes Grachtens eine neue Quelle von Bebeutung an, welche uns leiber nur in mehreren Bruchftuden beim Annalista und Chronographus Saxo' erhalten ift. Dabiefe beiben Compilatoren nicht einer von bem anbern entlehnen, fonbern gemeinfamen Quellen folgen, ba fie ferner Beibe bie in Frage ftebenben Bruchftude burchaus in gleicher Berbindung mit ben Silbesheimichen Annalen wiebergeben. fann man nur annehmen, bag biefe Berbinbung ichon in ber verlorenen Quelle feltft vorhanden mar. Es werben bemnach biefe Fragmente nicht bem verlorenen Berfe hermanne von Reichenau über Ronrad II. und Beinrich III. angehören, was mir icon nach ihrem fpeciellen Inhalte nicht mabricheinlich ift, fonbern vielmehr einer Umarbeitung und Fortfegung ber Gilbeebeimer Annalen, welche nach bem meift auf Sachsen und die flawischen Begenben bezüglichen Inhalte gewiß auch in Sachfen felbft entftanben ift. Fragmente biefer verlorenen fachfifchen Annalen finden fich zu ben Jahren 1029-1044 bei ben beiben genannten CompHatoren; bie Borte ber Quelle felbft giebt ber Chronographus Saxo' meiftentheile wohl am Benaueften wieber.

In abnlicher Beife murben bie Bilbeshelmer Jahrbucher bann auch in einem baierifden Rlofter benutt und fortgefest. Schon ju Gobharbe Beiten mar ju Altaid ber Sinn für Gefchichtefdreibung, wie wir zeigten, angeregt worben; er erhielt fich um fo reger, je bober bie Bebeufung bes Rloftere flieg, welches fogar bem großen Mutterflofter auf Monte Caffino einen Abt gab. Es entftanben nach ben fleineren Annalen, bie nur bis jum Jahre 1038 reichten, bie großen Altaider Annalen, vom Stiftungsjahre bes Rlofters 741 anbebend und bie Befchichte bis jum Sahre 1073 verfolgenb. Leiber find uns auch biefe Annalen im Bufammenhange verloren gegangen, boch find erhebliche Fragmente in baierfchen und ungerfchen Schriftftellern erhalten worben, und ber Berlauf ber Darftellung lagt fich in allem Befentlichen erfennen. Gine Bufammenftellung bee Raterials und eine Reconstitution bes verlorenen Bertes finbet fich in meiner Schrift: Annales Altahenses, eine Quellenschrift gur Gefchichte bes elften Jahrhunderte. Berlin 1841. Rachtrage bat Bait in ben Gottingifchen gelehrten Angeigen 1842. G. 377-414 und 943. 944 geliefert. Der frubere Theil biefer Annalen beruht im Befentlichen auf ben alten Berefelber Annalen, ben Silbesbeimer Annalen bis g. 3. 1031, ben alteren Sahrbuchern bes Rloftere bis gum Jahre 1038. Db bann bie jum Jahre 1054 noch hermann von Reichenau benust ift, wie ich angenommen habe und von Bait bestritten ift, wird fcwer zu entscheiben fein; jebenfalls finben fich fcon von 1040 an bie anglebenbften felbft. ftanbigen Radrichten, und fur bie Rriege Beinriche III. im Dften befigen wir feine ausführlichere und zugleich zuverläffigere Quelle. Wir wiffen nicht, ob bie Annalen von einer band find, boch zeigt fich im Ganzen eine gleichmäßige Darftellung. Auch barüber bieiben wir im Unflaren, wann ber Anfang mit ber Bearbeitung biefer größeren Annalen zu Altaich gemacht wurde; fväter als um bas 3ahr 1060 wird es faum gefchehen fein.

t) Ge find bie in ben M. G. II. 239 ale Wirzeburgouves bezeichneten Annalen. Bergl. Bait in ben Rachrichten a. a. D. G. 55.

Auf ben hilbesheimichen Jahrbuchern und ben alteren Annales Akabenses beruhts auch eine kurze Fortsetzung ber alten Gerefelber Annalen bis 3. 3. 1040, welche wir allein aus ben Jahrbuchern von Ottobenern (M. G. V. 5. 6) und aus Lambert von Gerefelb (M. G. III. 66 ff.) fennen. Sie hat nur literarijoe Bedeutung; ihr historischer Werth ift außerft gering.

Die lothringschen Annalen behalten meift auch in biefer Beit nur lofale Bebeutung, boch geben fie im Gingelnen manche beachtenemerthe Radrichten. Die Annalen von Luttich wurden fortgefest; andere gleichzeitige Rachrichten finden fich in ben größeren Annalen von St. Amand in ber Discese Zournay (M. G. V. 13), in ben Annalen bee Rloftere Blanbigny bei Gent (M. G. V. 26) und in ben Annalen von Mouffon (M. G. III. 161). Bei Bettem wichtiger als biefe burftigen Jahrbucher find die lothringichen Stifte- und Rlofterchronifen, welche um Die Mitte bee elften Jahrhunderte entftanben. Schon für Die Geschichte ber Ottonen haben wir bie Chronif von Cambray als eine febr ergiebige Quelle fennen lernen; auch fur bie allgemeine Gefchichte ber erften Salfte bes elften Jahrhunderte gewährt fie bie trefflichften Rachrichten. Gie ift ben bargefiellten Greigniffen bier gleichzeitig; benn ber unbefannte Berfaffer forieb bie Sauptmaffe bes Berfe bie B. III. 34 in ben Jahren 1041-1043, in ben beiben folgenben Jahren feste er bas Bert noch bis Cap. 60 fort, boch ohne bag er an biefen letten Theil die ordnende Sand legen fonntt. Die letten Capitel find mehr Lofes Material jur Fortfehung, ale ein burchgearbeitetes Berf. Der Beinrichs II., Ronrade II. und heinriche III. Regierung betreffende Theil bes Berte (M. G. VII. 451-489) muß überall forgfam berudfichtigt werben und ift eine ber fefteften Grundlagen für eine fritifche Befchichte jener Beiten. Benige Jahre fpater vollenbete Anfelm bie Befdichte ber Bisthumer Tongern, Raftricht unb Buttid, ein nicht minder bebeutfames Bert. Luttid war ber Mittelpunit ber geiftlichigegelehrten Bilbung bamals fur Deutschland, ja faft fur bas gange Abenbland; Anfelm faßt beshalb auch die wiffenschaftlichen und firchlichen Beftrebungen feiner Beit befonders in das Auge, aber auch bie politifchen Berhaltniffe Lothringens berührt er haufig und bietet uns über biefelben febr banfenswerthe Enffoldife (M. G. VII. 206-234). Etwa gleichzeitig entftand die Chronif von Mopenmoutier (M. G. IV. 79-86) und murbe bie bereite im gehnten Jahrhundert begonnene Chronit bes Bisthums Berbun (M. G. IV. 39-51) vollenbet; bas erfigenannie Buch ift für bie allgemeine Gefchichte ohne allen Belang, bas andere bletet einzelne erhebliche Dotigen fur ben Rampf gwifden Geinrid III. und Gottfried von Bothringen. Die Gefdicte bes Michaelefloftere bei Berbun (M. G. IV. 79-86), icon um 1035 gefchrieben, ift fur bie lothringiden Berhaltniffe unter Ronrad II. nicht ohne Intereffe.

Um die Mitte des Jahrhunderts tanchte in der beutschen hiftoriographie eine neue Richtung auf, die fich zunächst besonders in der Biographis geltend machte. Sie ging von Cluny aus, und Abt Obilo wies mit seiner Biographie der Rabserin Abelheid ihr den Weg. Es galt hier Fromme zu heiligen der Kirche zu kempeln, meist mit dem bestimmten Bwed die Canonisation derselben zu erwirken. Benig lag dann dem Autor daran, seinen helden inmitten der welkichen Berbaltnisse darzustellen, er erhob ihn vielmehr absichtlich über dieselben. Aur das Geistliche und Kirchliche hatte hier Geltung; Entzückungen, fromme Werte, Wunder bilben den hauptinhalt dieser heiligengeschichten, und von den äußeren Erlebnissen der heiligen wird gewöhnlich nur soviel mitgetheilt, als man zum ausen

Rahmen für die Darftellung bebarf. Die Bifchofe, beren Leben man meist befchried, waren zugleich Reichsfürsten und ihr Wirfen verlief fich zum großen Theil
in ben Reichsgeschäften; aber von ihren politischen Thätigkeiten hört man felten,
und fie erscheinen in diesen Biographien fast gleich Klausnern und Monchen.

Bielleicht bie erfte Biographie eines beutschen Bifchofe, in welcher biefe cluniacenfice Richtung beutlich bervortritt, ift bem Andenken bes Bifchofe Gerhard von Toul gewihmet. Sie ift von Wibrif, einem Rond zu Toul, um 1030 gefchrieben und von Bapft Leo IX. veranlaßt. Balb folgten bann andere. Borzüglich thatig in biefer Beife mar ber Dond Dthlon. Er mar in Freifingen geboren, tam jung nach Tegernfee, bann nach herefelb und Burgburg. Ran bilbete ihn als Schreiber aus, und er wurde einer ber gefdidtefen und gewandteften Sanbichriftenverfertiger feiner Beit. Aber nicht gufrieben Anberer Berte gu vervielfaltigen. trachtete er auch felbit nach literarifchem Rubm. Er tam bann mit eigenen Urbeiten, wie es fcheint, eben jo fchnell ju Stanbe, als mit ben Abfchriften : man fann ibn ben erften beutichen Bielichreiber nennen. Im Jahre 1032 murbe er Mond in St. Emmeram ju Regensburg. Bon feinen fünf Blographien bat nur bas Leben bee h. Bolfgang (M. G. IV. 525-545), um 1040 gefchrieben, bier fur une einige Erheblichfeit. Aus feinem Bud ber Bifionen und einem anbern über bie Berfuchung eines Donde find in ben M. G. XI, 378 -393 einige Stellen ausgezogen, welche ein allgemeineres hiftorisches Intereffe barbieten. Ueberall zeigt fich Othlon ale ein eifriger Anhanger ber von Clund ver-Um bas Jahr 1050 entftanb ferner eine Leben shefchreis bung bes Ergbifchofe Beribert von Roln; ihr Berfaffer Bantbert, mar Mond, wie Bibrit und Othlon, und fcrieb in abnlichem Sinne wie jene; von ber Bebentung Beriberte fur bie Reichsgeschichte bat er feine Ahnung. Berabe bas Leben biefes politifch fo einflugreichen Mannes war ber unpaffenbfte Stoff für einen folden Blographen (M. G. IV. 740-753). Mitten in bie Beftrebungen ber Cluniacenfer binein fuhrt uns bann bas Leben bes Abte Boppo von Stablo, von feinem Schüler und Freunde Everhelm, bamale Abt bes Rlos fere Blanbigny bei Bent, nicht ohne Beift und Wefchid abgefagt (um 1050); unfraglich bie lehrreichfte und bebeutenbfte unter ben verwandten Arbeiten (M. G. XI. 291-816). Um biefelbe Beit entftand auch bas Leben bes Bifchofe Bal. berich von Luttich, von einem Monch bes Rlofters St. Jatob gu Lnttich ges fdrieben und für bie lothringichen Buftanbe bes elften Jahrhunberte nicht gang unwichtig (M. G. IV. 725-738). Die cluniacenfifche Richtung tritt zwar weniger fcarf hervor, boch fonnte ber Berfaffer ber einmal in ber Biographit berrichens ben Stromung fich nicht vollig entziehen. Wie machtig fie war, zeigt fich auch an ben beiben Lebensbefchreibungen bes Erzbifchofs Barbo von Mainz. Bald nach bem Tobe Barbos ließ Erzbischof Liutpold von einem feiner Caplane, Fulculd mit Ramen, bas Leben feines Borgangere barftellen. Die fo enifiandene Arbeit ift erft neuerbinge befannt geworben und aus ber einzigen fpa. ten Banbfdrift faft gleichzeitig von Battenbach in ben M. G. XI. 318-324 unb von Bohmer in ben Fontes rerum Germ. III. 247-254 herausgegeben worben; fe ift burftig und in jeber Begiebung ungenugend, faßt aber boch manche wefentliche Gefichtepuntte in bas Ange und giebt burch eine gewiffe Raivitat ber Ergabs lung an. Aber wenige Jahre fpater entftand bereits eine zweite Lebensbefdreis bung, bei Beitem ausführlicher und funftgerechter, aber ichon gang von bem Bes freben erfüllt, ben folichten Barbo mit einem tanftlichen heiligenfchein zu ums

fleiben (M. G. XI, 321-342 und Böhmer Fontes III, 217-254). Die Weiße biefer Beiligenleben ichließen wir mit einem Berte bedeutenden Inhalts ab, in welchem fich ber alte biographische Stil mit bem neuen ber Cluniacenfer auf mertwurdige Beife verbindet. Es ift bas altefte Leben Bapft Leos IX., ein Berf bes Bibert, ber Leos IX. Archidiafonus ju Tour war. Bibert, in vertrauten Berhaltniffen gum Papft flebend, mar fehr wohl unterrichtet; bas erfte Buch wurde icon bei Lebzeiten Leos abgefaßt, bas zweite nicht lange nach feinem Lobe, etwa im Jahre 1059 1); man follte hiernach eine nachterne und burchaus zuverlaffige Darftellung erwarten. Dennoch tritt auch bier bas Befreben bervor, Les vor Allem im Beiligenglange leuchten ju laffen; bis in bas geringfte Detail werben Bifionen und Bunbergefchichten vorgetragen, mabrend bie wichtigften firchlichen und politischen Angelegenheiten oft nur im Fluge berührt find. Unter ben Bivgraphlen Leos ist Wiberts bei Weitem die beste, aber auch fie entspricht boch feineswegs ben Anfpruchen, welche man an eine folche Arbeit fellen mußte. Bis berts Werk, von welchem es nicht wenige Sandschriften giebt, ist zulet in Muratori Scriptores rerum Italic. III. 282-299 gebrudt worben.

Je mehr fich einerseits bie Annaliftif in eine ftarre Objectivitat ber Darftellung hineingewöhnt und nur bei ben außerlich hervortretenben Greigniffen Reben bleibt, mahrend fich andererfeits die Biographit in eine afcetisch-phantaftifche Beltanschauung verliert; befto lebhafter wird bei une bas Berlangen nach vertraulichen Mittheilungen von Berfonen, welche ber Entwidelung ber Dinge naber flanden. Bir wiffen, bag ju jener Beit zwifchen ben einflugreichen Dannern ber ichriftliche Berfehr fehr rege war, aber leiber ift une von ihrem Briefwechfel menig erhalten ober bieber juganglich geworben. Aus ben Briefen bee Abte Bern von Reichenau und einer Tegernfeeer Brieffammlung hat Bez im Thesanrus anecdotorum noviss. VI. P. I. 140 -240 Mittheilungen gemacht; aber bie fo publicirten Stude haben meift fur bie politifche Befdichte geringe Bebeutung. Erheblichere Aufschluffe find vielleicht aus einem Borfcher Briefcober ju erwarten, ber fich jest in ber Bibliothet bes Batican befindet, wenigstens find ans ihm einige febr unterrichtenbe Stude befannt geworben. Theile aus biefen Sammlungen, theils aus anderem gerftreutem Material haben wir in bem Unbang eine fleine Sammlung von Briefen jener Beit mitgetheilt, Die unferes Grachtens barthut, bag fich bie erheblichften Aufschluffe voch aus berartigen Documenten gewinnen laffen, und bie por Allem bagu aufmuntern mochte, almliches Material möglichft aus bem Staube an bas Licht ju gieben. Dofcon bie Debrzahl biefer Briefe gebruckt vorlag, waren fie boch in ber allgemeinen Gefchichte bieber faß gang unbeachtet geblieben und finden fich taum in Specialgeschichten benutt.

Die Geschichtsschreibung Italiens ift in ber erften Salfte bes elften Jahrhumberts überaus arm; bie alte Chronit von Benedig (M. G. VII. 4—38) berührt noch die erften Jahre Geinrichs II., dann vergeht mehr als ein halbes Saeculum ehe in Italien eine ahnliche historische Arbeit auftaucht. Dürftige Konigeverzeichnisse schwingen gab man in Mailand auf (M. G. III. 216. 217), eben so magere Fortsehungen gab man in Rom dem Liber pontificalia (vergl. Bb. I. S. 743). Reben diesen spärlichsten aller Geschichtsquellen verbienen besondere Erwähnung die beiben Klageschriften des Abts hugo

<sup>1)</sup> Dag auch Stephan A. bereits verftorben mar, muß man nach II. i. annehmen.

von Farfa über bie Beeintrachtigungen feines Mofters, welche er in ben Jahren 1024-1026 abfafte (M. G. XI. 589-544), und bie Chronif bes Rlofters Rovalefe bei Turin, in ber Sauptmaffe am 1030 gefchrieben, bann aber bis gum Jahre 1048 fortgefest (M. G. VII. 79-128). Dbwohl bie lettere überwiegend bie lotalen Berhaltniffe in bas Auge faßt, berührt fie boch auch bier und ba bie allgemeine Befchichte Staliens; befonders gewinnt bie Befchichte Arbuins burch fie manche Auffchluffe. Gin etwas regeres leben zeigt fich in ber Gefchichtse foreibung Unter-Italiens. In bem Rlofter Donte Caffino murben furge Ans nalen aufgezeichnet, welche bis jum Jahre 1042 geführt find; abnliche Aufzeiche nungen machte man gleichzeitig in bem Rlofter Cava bei Salerno (M. G. III. 172 und 189). Erheblicher maren bie Rotigen, welche in bem Rlofter ber b. Sophia ju Benevent aufgeschrieben murben und bie wir jest nur in einer Beberarbeitung bes awölften Jahrhunderts befigen (M. G. III. 173-185). Eingehenbften fiellten bie Beitgefdichie bie Annalen von Bart bar. befigen eine Bearbeitung berfelben, welche icon mit bem Jahre 1043 enbet, aber leiber nur in fehr jungen Sanbichriften vorhanden ift; eine zweite, gewöhnlich mit bem Ramen bes Lupus Protospatarius bezeichnet, ift bis jum Jahre 1102 forte gefest (M. G. V. 52-63); eine britte endlich, ber fogenannte Anonymus Barenses, führt bie Erzählung bis 1115 fort (Muratori Scs. V. 147-156).

Gin frischeres Leben tam in die Geschichteschreibung Italiens erft mit bem Ausleben der kirchlichen Bestrebungen um die Mitte des Jahrhunderts, und vor Allem hat der feurige Petrus Damiani auch nach dieser Seite hin eine bes merkenswerthe Wirkung geubt. Für die deutsche Ralfergeschichte sind sein Leben des heiligen Romuald, des heiligen Obilo und vorzüglich seine Briefe von nicht geringer Bedeutung. Die Werke des Petrus Damiani sind vollständig von Const. Caetanus, Paris 1743 in vier Banden herausgegeben; aus der Lebensbeschreibung bes heiligen Romuald sinden sich Ercerpte in den M. G. IV. 848—854 abges druckt.

Bon ben frangofifchen und burgunbifchen Quellen aus ber erften Balfte bes elften Jahrhanderts find für die Raisergeschichte wichtig : 1) die Sammlung ber Briefe bes Bifchofs gulbert von Chartres, in welche auch mande Schreiben anderer Berfonen aufgenommen find und namentlich mehrere febr mertwürdige Actenftude in Bezug auf die Bahl bes Bergoge Bilbelm von Aquitanien zur italienischen Krone; 2) bie Befchichte bes Abemar von Chabans nais, um 1028 ju Angouleme gefchrieben, ein befonbers für Aquitanien wichs tiges Berf, welches jeboch auch bie allgemeine Beichichte jener Beit vielfach anfe flart; 3) bie Berte bes Rodulfus Glaber, in benen fich bie Tenbengen ber Cluntacenfer am Offenften barlegen. Bir befigen von Robulf, ber eine Beit lang in Dijon gelebt hatte, fpater aber Monch in Cluny war, eine Lebenebefchreis bung bee beiligen Bilbelm von Dijon und bie funf Bucher Befchiche ten, welche bie Beitereigniffe vom Jahre 1000-1044 barftellen. Eros vieler Ungenauigfeiten, fagenhafter Erzählungen und Gronologifcher Brrthumer And bie Befchichten ein außerft intereffantes Bert, welches fur bie Renninig ber alls gemeinen Beitrichtungen unentbehrlich ift. Den Arbeiten Robulfe folieft fic 4) bie große Chronif an, welche um 1053 im Benignusflofter gu Dijon gefdrieben murbe und besonbere fur bie Beftrebungen bee heiligen Bilbelm und Balinarbe von Intereffe ift, wie 5) bie ausführliche Lebensbefdreibung Dbilos, welche uns ber Mond Jotfalb von feinem großen Lehrer hinterlaffen

hat. Diese Questen finden sich theils in den großen Sammlungen von Du Chesne und Bouquet abgedruckt, theils hat sie Mabillon in den Ann. ordinis s. Bonod. Saec. VI. p. 1. 2. herausgegeben. Das Werf des Ademar hat Waih einer durchs greisenden kritischen Bearbeitung unterworfen und in völlig veränderter Gestalt in den M. G. IV. 113—148 edirt. Auch aus den historien des Rodulf sind Bruchftücke in den M. G. VII. 51—72 mitgetheilt; der Text derselben ift nach guten hülfsmitteln von Walh vielsach verbessert. Waih hat überdies auch einige Ercerpte aus dem Leben des heiligen Wilhelm (M. G. IV. 655—658) und aus der Chronif des Benignustiosters (M. G. VII. 235—238) abbrucken lassen. Die Briefsammlung des Fulbert haben wir nach dem Abbruck in der Bibliothoca maxima veterum patrum T. XVIII. angeführt.

# 2. Annalen und Geschichtsschreiber aus der zweiten Salfte des elften Jahrhunderts.

Eigenthumlich find bem elften Jahrhundert bie großen Annalen, welche in ber Beife ber ichmabifchen bes hermann von Reichenau und ber in Altaich abgefaße ten baierfchen Jahrbucher balt auch in Franken entftanben. Bergl. Band L S. 753. Bie nicht anders ju erwarten fteht, finden fich in biefen auch far bie nachftvergangene Beit noch einzelne felbftftanbige Rachrichten. Buerft ift bier Lambert von Berefelb zu ermahnen, beffen originale Arbeit um bas Jahr 1040 beginnt und im Anfange noch viele Dangel, befondere in ben Beitbestimmungen bemerfen lagt. Erft um bas Jahr 1060 wird Lamberte Werf eine Quelle erften Manges, boch liefert es einige hochst brauchbare Notizen auch schon für die letten Regierungejahre Beinriche III. (M. G. VII. 152-159). Liegt bie Bebeutung Lamberts befonders in ter Darftellung ber Beitgeschichte, fo baben bie weitschichtigen Unnalen bes Irlanbers Darianus gerabe burch bie ausführliche und eigenthumliche Behandlung ber alteften Gefchichte ihren befonderen Berth. Bas Darian, ber gu Bulba und Maing forieb, über bie Beiten von Beinrich II. bis Beinrich III. mittheilt (M. G. VII. 555 - 558), ift überaus burftig und beruht, foweit es Deutschland betrifft, meift auf bem alten Necrologium Fuldense, welches bis jum Jahre 1063 fortgeführt ift (Leibnitz Scriptores rerum Brunsvic. III. 762-769. Schannat Hist. Fuldensis 464-482 und im Auszuge neuerbinge bei Bohmer Fontes rerum Germ. III. 155-161).

Bei Beitem höher anzuschlagen ift ber Gewinn aus zwei beutschen Stiftschros nifen, welche um bas Jahr 1080 entstanden und von benen wir bereits Bd. I. S. 752 gehandelt haben. Wir meinen zunächst das berühnte Werf des Adam von Bremen über die Geschichte ber hamburger Erzbischöfe; für die Beziehungen bes Reichs zu ben nordischen Ländern während berfrüheren Beit ist es fast die einz zige Quelle und dient zugleich als eine vortreffliche Biographie des einstußreichen Erzbischofs Abalbert von Bremen (M. G. VII. 280 ff). Dann die neuentbectte Chronit von Eich ftabt, welche durch die authentischen Rachtichten über Papst Bietor II. hier für uns ein besonderes Interesse erhält (M. G. VII. 254—266).

Micht ohne Belang find ferner die historischen Rotizen, welche Bischof Gunbetar von Eich ftabt in dem von ihm angelegten Liber pontificalis um 1072 niederschreiben ließ und welche Bethmann zuerft aus dem Original herausgegeben hat (M. G. VII. 243—253). Rühliche Rachrichten über Erzbischof hermann von Koln und das Geschlecht der lothringschen Pfalzgrafen, dem er entstammte, erzhält man aus einer Geschichte des Klosters Braunweiler, die um das Jahr 1070 abgesaft wurde (M. G. XI. 396—408). Bon untergeordneter Bedeutung ist dagegen die Geschichte der Aebte von Gemblours, welche Siegbert um diese Belt begann und die später von seinem Schüler Gobestall fortgesest wurde (M. G. VIII. 523—564), wie die um 1079 angelegte Chronit der Gildesheimer Bischofe (M. G. VII. 850—873).

Die Biographit hat fich in ber Folge nur felten zu ben Mannern gurude gewandt, welche im Unfange bes Jahrhunberts von hervorragenber Bebeutung waren. heinrich III. hat feinen Biographen gefunden, wie fein Bater in Bipo. Belche Aufgaben man fich lieber mabite, zeigt bas um 1080 abgefaßte Leben bes Rlausnets Baimerab, eine Arbeit bes Berefelber Donche Edebert (M. G. X. 598-607). Bu berfelben Beit wirb auch bas Beben bes Gremiten Bunther entftanden fein, eine burftige Compilation aus Bolfberes Arbeit über bas Leben Gobhards (M. G. XI. 276-279). Auch bie Begrunder ber clunias cenfifchen Reformen in Lothringen fanden noch ihre Biographen. Go ber Abt Theoborid von St. Bubert in ben Arbennen, beffen Birffamfeit ein Mond um 1095 befchrieb (M. G. XII. 37-57). Co ber Abt Richard von St. Banne in Berbun, beffen Leben faft zu berfelben Beit ein Monch von St. Banne bar ftellte (M. G. XI. 281-290) und Bugo von Flavigny im zweiten Buch feiner Chronif ausfithrlich befdrieb. Rur eine Blographie befigen wir, welche einen andern Con anstimmt und noch für die Beiten Beinrichs III. von Erheblichkeit ift: bas Leben bes Bifchofe Benno von Denabrud, gwifchen b. 3. 1090 und 1100 gefchrieben und mahricheinlich ein Bert bes Abis Norbert von 3burg. -

Balb nach ber Mitte bes elften Jahrhunberts zeigt bie Gefchichtsichreibung Stallens einen febr bemertenswerthen Auffchwung. Buerft und am Auffalligften tritt er in Monte Caffino hervor, wo bie Studien unter bem Baiern Richer gu frifcher Bluthe gebieben und auch bei bem Lothringer Friedrich Begunftigung fanben. Bon Rlofter Altaich und ber Lutticher Schule aus empfing bas wiffenfchaft= liche Leben in Monte Caffino ben neuen Anftog; aber es waren balb vornehmlich Italiener, bie fich in ben Studien am Meiften hervorthaten, und vor Allen Sa-Iernitaner. Ale Gefdichteichreiber verblent unter biefen Monchen bie größte Anerfennung Amatus aus Salerno. Um bas Jahr 1080 fcrieb er eine Gefchichte ber normannifden Groberung in Unter-Italien; ein Bert, bas in jener Beit faum feines Gleichen hat. Es find nicht nuchterne und einfilbige Annalen, welche uns Amatus hinterlaffen bat, fonbern wir erhalten eine ausführliche Datftellung ber Groberung mit bem angiebenbften Detail, welches er mit liebensmirbiger Raivitat vorzutragen weiß. Dabei entgeht bem Berfaffer nicht, in welchem grofartigen welthiftorifchen Bufammenhang bie von ihm erzählten Borgange fteben; er überichaut bie gleichzeitige Eroberung ber Normannen in England, die madern Thaten ber frangofifden Mitter gegen bie fpanifden Saragenen, ben Ginfluß normannifcher Solbner im byzantinifchen Reiche. In bem Bewußtfein, baß fich ein rother gaben burd alle biefe Unternehmungen ber fahrenben Ritter hindurchgieht

und baf Gott mit biefem flegreichen Geschlecht eiwas Befonderes vorhaben muffe. beginnt er fein Bert, welches er feinem Abte Defiberius, bem vertrauten Freunde Robert Buifcarbe, gewidmet hat. Es umfaßt in acht Buchern bie Wefchichte ber Rormannen von ihrem erften Auftreten in Italien bie jum Jahre 1078. bilb ber Arbeit mar ohne Frage bie Langobarbengeschichte bes Baulus Diafonus. boch icheint Amatus hinter feinem Borbild faum gurudgeblieben gu fein. Das Buch muß nach Berbienft nicht geringe Aufmertfamfeit erregt haben, benn wie finden es balb nachher von Anderen belobt und benutt, auch fcheint es feinem Berfaffer einen Bifchofestuhl verschafft zu haben. Amatus ftarb i. 3. 1093 in febr hohem Alter ale Bifchof von Rufco in Campanien, wo man erft ein Jahrzebend vorher bas Bisthum begrundet hatte. Leiber befigen wir bas Bert bes Amatus nicht mehr in feiner uriprunglichen Geftalt, fonbern nur in einer frangofifchen Ueberfepung bes 13. Jahrhunberte, bie noch überdies fehr mangelhaft ift. Aus einer Barifer Banbichrift hat fie Champollion-Fignec querft unter bem Titel berausgegeben: L'Ystoire de li Normant et la Chronique de Robert Viscart par Aime, moine du Mont-Cassin. Paris 1835. Die Brolegomena tee Berausgebers find gelehrt und belehrend, boch hat er barin geirrt, baß er ble Chronif Robert Buifcarte, beren Ueberfebung er in berfelben Sanbidrift fanb, ebenfalle fur ein Bert bes Amatus hielt. Dan vergleiche hierüber und über Amatus überhandt bie Abhandlungen von R. Wilmans in bem Archiv für altere beutiche Gefchichte 28b. X. S. 88-130. Das Werf bes Amatus finbet fich bereits benute in bem großen lateinifchen Gebicht auf bie Thaten Robert Guifcarbe, ale beffen Berfaffer ein Bilbelm von Apulien genannt wirb, über beffen Lebensumftanbe wir nicht naber unterrichtet find. Diefes Gebicht, bas Bilbelm icon vor bem Sabre 1099 begann, hat fur une eine befonbere Bedeutung nur baburch, bag neben ben Barenfer Annalen und Amaius auch eine anonyme jest verlorne Biographie Ros bert Buffcarbe benutt ift. Rach einer neuentbedten alten Sanbichrift ift bas Bert bes Bilhelm von Bilmans in ben M. G. XI. 241—298 herausgegeben worben. Wie von Bilhelm murbe bas Bert bes Amatus gleichzeitig auch von Gaufredus Malaterra in ber Gefchichte Siciliens benutt, welche Murateri (Scriptores rerum Ital. V. 537-602) herausgegeben bat. - Um bas 3abr 1098 begann bann ber Monch Leo bie große Chronit von D. Caffino. Gr war bem Befchlecht ber marfichen Grafen entftammt und fruh bem Rlofter bes beiligen Benedict übergeben, in welchem er in reiferen Jahren gum Biblibthefar beftellt wurbe. Rur bis gum Jahre 1078 hat er fein Bert geführt, bas ftete fur bie Gefchichte Unter-Italiens eine ber ergiebigften Fundgruben bleiben wirb. Ein ungemein reiches Material ftand Leo theils in ben Schapen feines Archive, theile in ber fattlichen Bibliothef bes Rlofters zu Gebote; mit nicht geringer Umficht hat er biefe Bulfsmittel benutt und ein Werk zu Stande gebracht, bas man als eine biplomatifche Gefchichte ber alten Abtei bezeichnen fann. Reben ben Urfunben benutt er fur bie Beschichte ber erften Balfte bes elften Jahrhunderte befonders Amatus, die Berte des Betrus Damiani und die Schrift feines Abis Defiberius uber bie Bunber bes heiligen Benedict, in beren brittem Buche bie Beitgeschichte mehrsach berührt mar und fich namentlich wichtige Rachrichten über ble Rirchenreformation Beinriche III. und ben Bontificat ber beutschen Bapfte fanben. Diefes Bert bes Defiberius ift jum größeren Theil noch jest erhalten, und bas britte Buch eine beachtenswerthe Quelle für bie Beiten heinrichs III. Defis berius, ber erft in einem Alter von 40 Jahren bie Grammatit und Rhetorit erlernte, schrieb bieses Buch unter bem Pontificat Gregore VII. nicht vor bem Jahre 1075; aber er hatte ben erzählten Greignissen nicht fern gestanden, und seine Erzählungen sind zuverlässig, so weit sein Parteistandpunkt es irgend zuläst. Die Dialogi de miraculis s. Benedicti find abgebruckt in der Bibliotheca maxima voterum patrum. XVIII. 839—857.

Man hatte erwarten follen, daß die Bestrebungen Geinrichs III. und Leos IX. in Rom mit bem Gifer fur bie Rirche auch ben Sinn fur bie Bearbeitung ber Rirchengeschichte ermeden murben, bag überbies ber große Umichwung ber Dinge ben Trieb erregen mußte, bie bort gang banieberliegenbe Befchichtefdreibung ju be-Dies ift nicht in bem Dage gefchehen, wie man es vermuthen follte. Dan war bamale in Rom viel zu fehr mit ben theologischen und firchlichen Fragen bee Augenbliche befchaftigt, um an Bergangenheit und Rachwelt ju benten. Inbeffen wurde die Tradition boch etwas belebter und zuverlaffiger. Die Lebensbefchreibungen ber Bapfte, welche zu officiellem Bebrauch verzeichnet wurben, gewannen ein wenig an Ausführlichfeit, und baneben entftanben Aufzeichnungen über bie inneren ftabtifchen Bewegungen, welche zwar nicht in ihrer urfprunglichen Geftalt. aber boch in einer Bearbeitung bes zwolften Jahrhunderte erhalten find. 36 . meine die fogenannten Annales Romani, welche Bert aus bem Codex Vatic. 1984 in ben M. G. V. 468-480 herausgegeben hat. Die Ausgabe von Ang. Dai in bem Spicilegium Romanum T. VI. ift nicht nach ber Banbichrift felbft, fonbern nach einer überarbeiteten Copie Bacagnis gemacht und weicht, wie mich bie Bergleichung mit bem alten Cober belehrt bat, vielfach von bemfelben ab. So rob biefes Bert, eigentlich eine Sammlung von Bapftieben, auch in ber Form ift, gemahrt es boch fehr wichtige Aufschluffe über bas Treiben ber romifchen Barteien und gebort ju ben bebeutenbften Bereicherungen, welche bie Befdichte jener Beit burch Berge Forfchungen erhalten hat. Daß ich bie Entftebung bes Bangen in ber vorliegenben Bestalt erft in bas zwolfte Jahrhundert und zwar in bie zweite Salfte beffelben febe, bat feinen Grund in ber Ermahnung eines Privilegiums für Beinrich III. (p. 469), welches apotroph ift und erft fpater entftanben fein fann, fobann in ben fehr ungenauen Rachrichten über Leo IX., Bictor II. unb Stephan X. (p. 470), in bem Bericht über bie Borgange bes Jahres 1111 (p. 479-476), welcher mit ben Borten: "Hec sicut passi sumus etc." aus ben Regesten Bafcalis II. entlehnt ift, endlich in ber ofteren Erwähnung ber neuen Rioni Rome, beren Ramen vor bem zwolften Jahrhundert nicht vorfommen. Aber ohne Frage hatte ber Compilator bereits ziemlich umfangreiche Aufzeichnungen aus bem elften Jahrhundert vor fich, melde fich über bie gleichzeitigen Sehben in ber Stadt verbreiteten. Dan vergleiche meine Abhandlung aber bie alteren Babftleben in ber Allgemeinen Monatefchrift fur Biffenfchaft und Literatur, 1852. **6**. 272. 273,

Bie tief ble Geschichtsschreibung in Rom gesunken war, empfand Gregor VII. schmerzlich; er beklagte, baß Riemand bas Leben seines großen Borgangers Leos IX. beschrieben habe, und forberte den Cardinalbischof Bruno von Segni zu einer solchen Arbeit auf. Es geht hieraus hervor, daß die Arbeit des Wibert von Zoul in Rom nicht bekannt war. Bruno war saumselig, erft lange nach Gregors Tode brachte er sein Werf zu Stande, welches sich überdies nicht von fern mit Wiberts Buch vergleichen läßt und eigentlich belehrender über die Berfonlichseit hildebrands als das Leben des beutschen Papstes ift. Um das Jahr 1092 entstand biese zweite Lebensbeschreibung Leos IX., in welcher sich bereits eine kleine

Schrift de obitu Leonis (Mabillon Acta 55. ord. s. Bened. VI. P. 2. p. 81) benutt findet, die fich für einen Bericht von Beltgenoffen über det letten Beitem bes Bapftes ausgiebt, aber schwerlich vor 1080 niedergeschrieben ift, einen kirchliche andächtigen Bweck im Auge hat und manche Ungenausgkeiten enthält. Sie ist in großem Umfang auch in einer britten Lebensbeschreibung Leds IX. absgeschrieben worden, welche um 1100 zu Benevent abgesaßt wurde; der Berfasserst unbefannt, sein Buch legendenhaft und für die Geschichte fast unbrauchbat. Die Biographie des Bruno von Segni sindet sich bei Muratori Scriptores rerum Italic. III. P. 2. p. 346—355; die beneventantsche bei Borgia Memoire istoriche di Benevento II. p. 299—348.

In ber Lombarbei fachte bie neue gewaltige Erhebung ber papftlichen Dacht nicht allein ben Rampf mit ben Baffen an, fonbern zugleich fehr hibige itterarifche Rebben. Die alle Berhaltniffe bes Lebens beherrichte bie Bataria auch bie Literatur ber Lombarben in ber zweiten Galfte bes elften Jahrhunderte; burch bie Stellung ju ihr zeigt fich bas Urtheil ber Schriftfteller beftimmt, felbft menn fie auf entferntere Begebenheiten jurudgeben. Ge tommen bier gunachft bie beiben Chroniften Mailands in Betracht: Arnulf und Landulf. Arnulf, aus einem febr vornehmen Befchlecht entfproffen und bem Dienft ber mailanbifchen Rirche geweißt, mar burch Geburt und Amt ein Gegner ber Bataria und ber Anfpruche Rome auf absolute Berrichaft in ber Rirche; aber überall zeigt er fich als einen maagvollen und ehrlichen Dann, ber felbft feinen Anftand nimmt, Die Sinnedan berung, welche in ben letten Sahren bei ihm eintritt, offen gu befennen. In funf Buchern bat er fein Bert bis jum Mary 1077 fortgefest, aber fcon vom Bontificat bes Ergbifchofe Aribert (1018), mit welchem er bas zweite Buch beginnt. ftellte er Borgange bar, bie er felbft erlebt und burchlebt hatte. Sein Bert, obwohl in einem etwas roben und ungebilbeten Stil gefchrieben, ift nicht allein für bie Befchichte Mailands, fonbern Italiens überhaupt im elften Jahrbundert von bem größten Rugen. Die befte Ausgabe hat Battenbach in ben M. G. VIII. 6-31 beforgt. Bon anberer Beichaffenheit ift bas Bert bes Canbulf, bis 1085 fortgefest und erft um bas Jahr 1100 niebergefchrieben. Auch Landulf ift ein Begner ber Bataria und ber romifchen Betricaft, aber eben fo bibig und ungeftum, ale Arnulf befonnen. Er farifirt bie Befchichte bie gur Fabel, und vornehmlich bie Art und Beife, wie er ihm naher liegende Greigniffe bis gur Unfenntlichfeit entftellt, muß marnen, feiner Darftellung Glauben beigumeffen, wo fie tiefer in die Bergangenheit jurudgeht. Rur felten ift beshalb von une von ganbulfe Rachrichten Gebrauch gemacht. Die befte Ausgabe ift bie von Battenbach in ben M. G. VIII. 36-100 veranftaltete. Die Rampfe ber Bataria erfüllten Placenza nicht minder als Mailand und wurden bort hauptsächlich i. 3. 1074 burch ben Subbiatonus Bonig o angefact, ber in unmittelbarer Begiehung gu Gregor VII. ftanb (Regent. II. op. 26). Bas Stengel in ber Gefchichte ber frantifchen Raifer II. 67-80 über Bonigos Leben und Schriften gufammengeftellt hat, beruht auf unzureichendem Material und bebarf fehr ber Berichtigung. Bir werben fpater barauf jurudtommen und begnugen une hier mit ber Bemertung, bag man nach Bernold g. 3. 1089 bieber irrig geglaubt hat, Bonigo fei als Bifchof von Biacenza in biefem Jahre ermorbet worben. Bonigo felbft nennt fich noch im Jahre 1089 Bifchof von Sutri, fdrieb nach biefer Beit noch zwei Schriften und ftarb am 14. Juli 1091, mahricheinlich ju Gremona, wo er beftattet murbe. Für bie Befchichte bes Papfithums unter heinrich III. ift von großem Intereffe

fein Buch "über bie Berfolgung ber Rirche", welches er jundchft für einen Freund, mahricheinlich einen Bafallen ber Grafin Mathilbe, bestimmte und weldes beehalb auch ben Ettel bes Liber ad amicum tragt. Bang von bilbebrans binifdem Geift burchbrungen, voll von Brrthumern und verfehrten Anfichten über bie altere Rirchengeschichte, ftellt bas Buch boch ble bem Berfaffer naber liegenben Greigniffe fo treu bar, wie es in einer Parteifchrift möglich mar. Auch bier laffen fich wohl manche Bermechfelungen, Ungenauigfelten, Reticenzen nachweisen, aber nicht willfürliche und abfichtliche Erfindungen. Babricheinlich furg nach Gres gore VII. Tobe, noch im Jahre 1085 fdrieb Bonigo biefes Bert, welches im Mittelalter nicht fehr verbreitet mar und jest nur noch in einer Sanbichrift bes elften Jahrhunderte auf ber Diunchener Bibliothet vorhanden ift. Rach tiefer Sanbidrift hat Defele bie erfte Ausgabe in ben Scriptores rerum Boicarum II. 794-821 beforgt, bie jeboch manche Ungenauigfeiten enthalt und eine neue Bearbeitung nicht überfluffig macht. Gin perfonlicher Biberfacher Bonigos mar ber Bifcof Bengo von Alba (am Tanaro), wohl ber bibigfte und leibenschaftlichfte Feind ber Bataria. Schon 1059 mar er Bifchof und griff bann balb felbftthatig tiefer in die Beltereigniffe ein. Dit voetifden Briefen, Bamphleten und Schmab foriften ber verfchiedenften Art fuchte Bengo ben Duth feiner Bartei gu beleben, ben Born feiner Begner zu reigen. Erft im fpaten Alter fammelte Bengo biefe Streitschriften, arbeitete fie um, bereicherte fie mit neuen Auffagen und bestimmte bann bas Berf fur Beinrich IV., von bem er bafur große Belohnungen ermars tete. Er fcheint mit ber Arbeit nicht ju Enbe gefommen gu fein, benn fie liegt in febr ungeordnetem Buftanbe vor uns. Frühftens im Jahre 1091 bat es bie jegige Beftalt gewonnen; wann bie fruber abgefaßten Stude entftanben find, wirb fich fowerlich genau bestimmen laffen, ba fie fpater fart überarbeitet icheinen. Die Driginalhandidrift Bengos befindet fich in ber Univerfitatebibliothet ju Upfala; nach ihr ift bie Ausgabe von Rarl Bert in ben M. G. XI. 597-681 beforgt, burd welche bie abicheulichen Texte von Menden und Lubewig gludlich befeitigt find. Ueber die Beit ber Abfaffung febe man bie nachträgliche Rote von R. Bert (Addenda p. 710). Bengo ift fur bie Rulturgefchichte Staliens eine überque mertwurdige Perfonlichfeit, in gewiffem Sinn bas trefflichfte Begenbilb und Celtenftud zu Betrus Damiani, aber ale hiftorifche Quelle tonnen feine Schriften gar nicht, ober boch nur mit größter Borficht benutt werben. Ungemeffene Gitelfeit, leere Großsprecherei, blinde Parteimuth, Phantafterei und Fafelei bes Alters machen feine Glaubenewurdigfeit auf gleiche Beife verbachtig. Gin hauptfehler bes Stengelichen Berte über bie Befchichte ber frantifchen Raifer icheint mir in ber baufigen Benutung ber Rachrichten Bengos ju liegen. Bie fie gerabe in ben Theilen, wo man von Bengo am Cheften Buverlaffiges erwarten follte, mit ben glaubwurdigen Mittheilungen anderer Quellen in nicht auszugleichendem Bis berfpruch fteben und jede verfuchte Bermittelung nur gu einer heillofen Bermire rung ber Chronologie führt, babe ich in bem Anhange ju meiner Ausgabe ber Annales Altahenses ju zeigen gefucht. Bengo hat inzwischen in neuefter Beife wieder einen Bertreter gefunden. In einer Schrift: Bengos Baneghricus auf Beinrich IV. u. f. w. von Dr. R. 3. G. Will (Marburg 1856) mirb Bengo gegen meine Zweifel in Schus genommen; ber Berfaffer hat meine Deinung über Bengos Unglaubwurdigfeit nicht geandert, auch meines Grachtens feine erheblichen neuen Grunde fur Stengele Anficht beigebracht.

Bir follegen bier gleich die nabe verwandte poetifche Biographie ber Grafin

Mathilbe an, obgleich sie erst im Anfange bes folgenden Jahrhunderts abgesaßt ift. 3hr Berfasser war Don't zo ober Dionystus, ein Benedictinermonch im Riosster des h. Apollonius zu Canossa. Das Berf war für Mathilbe selbst bestimmt; man sieht noch das prächtige, mit äußerst merkwürdigen Miniaturen geschmuckte Cremplar, welches der großen Gräsin überreicht werden sollte, in der Baticanischen Bibliothet zu Rom; ehe aber Donizo sein Buch, welches er im Jahre 1114 absgesaßi hatte, überreichen konnte, starb Mathilde. Donizo ist über das Leben der großen Gräsin wohl unterrichtet, aber sein Gedicht ist ein Panegyricus und deschalb nicht ohne Borsicht zu benuben. hier sind zunächst nur die Rachrichten über Mathildes Borsahren Lid. I. a. 3—17 zu berücksichtigen; in denen sich manches Glaubhafte, was auch von anderer Selte bestätigt wird, mit durchaus Fabelbaftem und Phantastischem verbindet, so daß man die historische Glaubwürdigseit des Gedichts in diesen Theilen nicht sehr hoch anschlagen darf. Die-schöne, auch durch Rachbildungen der Miniaturen illustrirte Ausgabe in den M. G. XII. 351—409 hat Bethmann nach dem Baticanischen Autographon besorgt.

Bon ben französischen Quellen aus ber zweiten halfte bes elften Jahrhunderts hat für die Beit heinriche III. einiges Interesse die hochst eigenthumliche Schrift eines Briefters Joeundus über die Translation des heiligen Servatius. Sie ist um das Jahr 1088 entstanden und an den Klerus der Mastrichter Kirche gerichtet. Sehr bemerkenswerth ist die unbegrenzte Berehrung, welche Joeundus, obwohl Franzose, für Kalfer heinrich III. und seinen Sohn zeigt. Bielfach verirrt er sich von seinen Legenden auch auf das Gebiet der politischen Geschichte; was er da über das zehnte Jahrhundert berichtet, sind freilich Mährchen, und auch für die Beiten Konrads II. und heinrichs III. wird man die hier niedergelegten Racherichten vorsichtig prüfen müssen, aber einzelne Angaben beweisen doch, daß er nicht ohne alle Kenntniß von den Dingen am deutschen hofe schrieb. Bum erstenmal ist die Schrift des Jecundus vollständig herausgegeben worden von R. Köpfe in den M. G. XII. 88—125.

## 3. Quellen aus späterer Beit.

3m Allgemeinen ift ber Ertrag, ben bas Stubium fpaterer Quellen fur Die erfte Galfte bes elften Jahrhunderts gewährt, nur gering. Wir können behaupten, baß uns von ben genuinen Quellen jener Beit wenig verloren ging und unfere jehige Kenntniß berfelben kaum ludenhafter ift, als fie bereits im zwölften Jahr-hundert war.

Die Chronit bes hugo von Flavigny, icon um 1090 in Angriff genommen und bis 3. 3. 1102 fortgeführt, ift in bem uns hier beschäftigenden Theile von 1000—1056 im Wesentlichen nur eine Biographie bes heiligen Richard von St. Banne; fast der gesammte anderweitige Inhalt läßt sich auf die ältere Chronit von Berdun und die Schriften des Rodulfus Glaber zurücksühren. Bert hat die Chronit des hugo nach dem jeht in England besindlichen Autographon in den M. G. VIII. 288—502 herausgegeben. Raum größer als aus hugo ift die Ausbeute aus Stegberts von Gemblours Chronif (M. G. VI. 300—374),

wo fich meift nur anderweitig Bekanntes für biefe Beriode compilirt findet. Auch Edehard von Aurach hat in seiner Weltchronif nur wenig Neues ben Nachsrichten hinzugefügt, die er der Burzburger Chronif und Siegbert entlehnte (M. G. VI. 33—266). Größeres Interesse erregen durch die bereis erwähnten Fragmente zeitgleicher Annalen Annalista Saxo (M. G. VI. 533—577) und der sach sische Chronograph bei Leibnit (Accessiones historicae I. 1—315). Die Chronif des Otto von Freisingen (Urstisii Germaniae hist. ill. I. 5—194) bietet uns fast nur über die Kirchenspaltung unter Heinrich III. originelle Rotizen, und auch diese sind von zweiselhaften Werthe.

Reicher als aus biefen großen Beltchronifen ift bie Ausbeute felbftftanbiger Rachs richten aus ben Stiffes und Rloftergefchichten, wie fie in nicht geringer Angahl auch im zwolften Jahrhundert entftanden; nur bag biefe Rachrichten lebiglich ein lotales und provincielles Intereffe gu befriedigen pflegen. Am Fleißigften arbeitete man an folden fleineren Chronifen in Lothringen. Ginen bervorftechenben Berth haben bie Gesta Treverorum; nach Waits gründlichen Untersuchungen ist ber altefte Theil berfelben um bas Jahr 1101 gefchrieben, bie erfte fehr ums fangreiche Fortfehung um 1132. Beibe Theile haben für unfere Beit Inlereffe, ba aus ben alteren Quellen wenig Licht auf bie Trierichen Berhaltniffe fallt (M. G. VIII. 130-204). Unbedeutenber find bie 1107 eniftanbene Befchichte ber Bifcofe von Loul (M. G. VIII. 632-648), bie um biefelbe Beit nieberges fcriebene Chronif bes Rlofters St. Loreng ju Luttich, ein Bert bes feberfertigen Rupert von Deut (M. G. VIII. 262-279), bie um 1120 verfaßte Chronif bes Rlofters St. Subert in ben Arbennen (M. G. VIII. 568 -630), tie Befchichte ber Bifchofe von Berbun und ber Aebte von St. Banne, welche goreng von guttich um 1144 abfaßte (M. G. X. 489-516), und bie nur wenige Sahre fpater eniftanbene Befdichte ber Deter Bifcofe (M. G. X. 584-544). Die um 1033 niebergefchriebene Chronif bes Ans breastlofters zu Château en Cambrésis ftutt fich für bie erfte Galfte bes elften Jahrhunderts auf die Chronit von Cambray, giebt aber boch einigefür ben Rrieg Beinriche III. in Flandern intereffante Bufage; fie ift zuerft von Bethe mann in ben M. G. VII. 526 .- 550 und zwar nach bem Autographon herausges geben worben. Bu berfelben Beit entstanden einige abnliche Chronifen in Sachfen. Die Chronit ber Merfeburger Bifchofe, in ber Thietmare Bert eine fpate und burftige Fortfegung erhielt, murbe nach Bilmane Untersuchungen in ihrem erften Theile um 1136 abgefaßt; fie ift abgebrudt in ben M. G. X. 163 -188. Die Chronit bes Rlofters Gofed bei Raumburg, von einem uns befannten Berfaffer um 1160 gefdrieben, liefert über Erzbifchof Abalbert von Bremen und fein Gefchlecht einige erwanschte Aufschluffe (M. G. X. 141-157).

Benn bie hervorleuchtenden Manner des elften Jahrhunderts noch in fpaterer Beit Biographen fanden, so geschah es weniger im historischen Interesse als in der Absicht eine Canonisation zu erwirfen. Es lag den Biographen daher wes niger daran ein allseitiges Bild ihres helden zu geben, als ihre religiösen Berke in ein helles Licht zu ftellen. Diese Absicht verrath fich schon deutlich in der alten Lebensbeschreibung des Erzbischofs hanno von Köln, welche ein Ronch des von ihm gestisteten Rlosters Slegberg um das Jahr 1107 verfast und die Köpse zuerst vollständig in den M. G. XI. 465—514 herausgegeben hat. So tief das Leben Annos in die deutsche Geschichte eingreift, so durftig ift die Behandlung der politischen Thäligkeit des gewaltigen Kirchensürken in der weits

fcidigen Arbeit; Anno fonnte feinen ichlechteren Biographen finben, obicon biefer feinen letten 3med erreichte, ta fein Belb gegen Enbe bes Jahrhunberts canonifirt murbe. 3m Jahre 1146 murbe Raifer Beinrich II. gunachft megen feiner Berbienfte um bas Bisthum Bamberg unter bie Beiligen erhoben; ju berfelben Beit fand fich in Bamberg ein Diafon Abalbert, ber fur bie Legenbe bes neuen Beiligen forgte. Gie untericheibet fich in ihrem Bufchnitt und in ihrer Glaubwurbigfeit wenig von anderen Beiligenleben, und ift fur une nur baburd von Intereffe, bag manche auf Bamberg bezügliche wichtige Urfunden und Notigen gelegentlich mitgetheilt werben. In ben M. G. IV. 792--820 hat Bais bie & genbe mit ihren fpateren Fortfegungen, in benen fich Fabeln auf Fabeln haufen, berausgegeben. Die eben bort p. 820-828 abgebrufte Legenbe ber beiligen Runigunde ift erft um 1200 entftanben, b. h. gur Beit ihrer Canonifation. Gin bei Beitem großeres Intereffe erregt bie Biographie bes Bifchofe Deinwert von Baberborn, welche balb nach ber Mitte bes zwolften Sahrhunterte ein Mond bes Rloftere Abbinghof forieb und in welcher fich bie Legende bes Abalbert bereits benutt finbet. Der Biograph Meinwerte, beffen Namen wir nicht fennen, fcopfte aus einem febr reichen, namentlich urfundlichen Daterial, wie auch aus ber noch ziemlich lebenbigen munblichen Tradition über ben wunderbaren und wunderlichen Beiligen, ben er fich ermablt batte; er bat biefes Daterial verftanbig geordnet und war umfichtig genug, Meinwert in allen Berhaltniffen feines vielbewegten Lebens gu follbern. Go fdrieb er eine Befchichte, nicht eine Les genbe, obicon manches Legenbenartige untergelaufen ift, ba er in ber Babl feiner Quellen nicht bie erforberliche Rritif ubte und nach ber Auffaffung feiner Beit faum üben fonnte. Bert hat nach bem jest ju Caffel befindlichen Autographon bes Berfaffere bas Werf in ben M. G. XI. 106-161 herausgegeben. Die Les benebefchreibung bee i. 3. 1085 verftorbenen Bifchofe Abalbero von Burgburg hat für une nur durch einige genealogische Notigen über bie Grae fen von Lambach Intereffe; fle ift erft um 1205 von einem Ronche bes Rlofters Lambach geschrieben (M. G. XII, 128-136).

Belche Bebeutung bie erft im zwölften Jahrhundert beginnenben Rationals dronifen ber öftlichen Bolfer fur bie fruheren Epochen haben, ift Bb. I. S. 754 bereits berührt worden. Die Chronif der Bolen (M. G. IX. 423-478), Cosmas von Brag Chronif Bohmens (M. G. IX. 31-132) und bie Benbendronif bee Belmold (Chronica Slavorum Helmoldi et Arnoldi rec. Bangertus p. 1-239) haben fur bie Weschichte bes elften Jahrhunderts eine abne liche und faft noch größere Bichtigfeit, als für bie Beit ber Ottonen. Fur Die ungeriche Befdichte ift neben ben brei Lebenebefdreibungen bes beis ligen Stephan (M. G. XI. 226-242) die Lebenebefchreibung bes heb ligen Gerhard, Bifchofe von Cjanab (Endlicher Monumenta Arpadiana p. 203-234) ju ermahnen. Fragmente ungericher Annalen bes zwolften Jahrhuns berte finden fich in ber Chronif bee Alberich (Leibnitii Access. hist. II.) gers ftreut, auf melde Wilmans im Archiv für altere beutiche Geichichte (X. 231) aufmertfam gemacht hat. Die fpateren ungerichen Chroniften Simon von Rege (Endlicher Monumenta Arpadiana p. 83-128) und Johannes von Thwrócz (Schwandtner Scriptores rerum Hungaricarum I. p. 39-291) flugen fich meis ftentheils nur auf bie Annales Altabenses, teren Bericht fle aber um ihre Ras tionaleitelfeit zu befriedigen mannigfach entftellen.

## 4. Actenftache und Arkunden.

Die Gefete und Synobalbeschluffe aus ber erften Galfte bes elften Jahrhunberte findet man in ben M. G. Legg. II., in ber großen Conciliensammlung von Manft T. XIX. und in ber Cammlung ber beutfchen Concilien von Schannat unb hartheim T. III. Gin ausgezeichnetes Repertorium ber Rafferurfunden find auch - hier bie Regesten von Fr. Bobmer. Nachtrage aus ber Registratur ber ehemas ligen beutschen Reichstanglei bat von Meiller in bem Wiener Notigenblatt Bb. 1-3 gegeben. Undere Rachtrage ergeben fich aus ben nach Bohmere Bert erfcienenen Urfunbenfammlungen. Ge fommen bier vornehmlich in Betracht bie Monumenta Boica T. XXIX-XXXV, Sofer Beitschrift für Archivwissenschaft T. I. II., Dumge Regesta Badensia, gungel bie altere Diocefe Silbesheim; Lacomblet Urfundenbuch fur die Befchichte bes Nieberrheins Th. I., Erhard Regesta Historiae Westphaliae, Birtembergifches Urfundenbuch, von Deiller Regeften gur Befdichte ber Markgrafen und Bergoge von Defterreich aus bem babenbergifchen Saufe, Remling Urfundenbuch von Speper, von Mohr Codex diplomaticus von Graubunden, Trouillat Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bale, ferner von italienifchen Bublicationen Historiae patriae Monumenta, Tosti Storia della Badia di Monte-Cassino und Morbio Storie dei municipi Italiani. Ge ift febr ju bedauern, bag Bohmer ben fruberen Theilen feiner Regeften noch nicht biefelbe Umarbeitung hat angebeiben laffen fonnen, welche er mit ben fpateren Theilen in einer für bas Studium fo fruchtbaren Weife vorgenommen hat. Erft . burch Berangiehung ber Chroniten und Annalen, burch Berftellung eines vollftantigen Itinerare ber Raifer, welches fich j. B. bei Beinrich II. in manchen Jahren mit absoluter Sicherheit und großer Bollftanbigfeit geben lagt, und burch Berudfichtigung ber Rangler wird fich über bie Echtheit ober Uneditheit ber eingelnen Urfunden und über die Beit ihrer Ausstellung ein ficheres Urtheil begrunden laffen. Denn baufig ftimmen in ihnen bie dronologischen Daten weber untereinander noch bas Datum mit bem Actum überein, ohne bag man boch beshalb hinreichenden Grund batte, bie Documente ale untergefcoben ju bezeichnen. -Die papftlichen Urfunden biefer Beit find verzeichnet bei Ph. Jaffe Regesta Pontificum Romanorum. Bgl. Band I. S. 755. 756.

# 5. Salfsmittel.

Die bedeutenbften neueren Berte uber bie in biefem Bande behandelte Beriobe ber Raifergeschichte finb:

1) A. F. Gfrorer, Allgemeine Rirchengeschichte. Bierter Band, Erfte Abtheilung. Stuttgart 1846. Diefer Theil umfaßt genau benfelben Beitraum, ber hier von mir bearbeitet ift; bei ber engen Berbindung, welche bas male in ber That awischen Rirche und Reich beftand, und bei ber besonderen Aufmerkfamkeit Gfrorers auf biefe Berbindung wird feine Richengefcichte in biefem Abschnitt völlig zu einer Geschichte bes beutschen Reichs und Kaiferthums. In der Behandlung zeigt Gfrorerauch hier eine sehrgroße Belefenheit, und mit bemerkenswerthem Scharfsinn weiß er das reiche Material für seinen Zwed zu verwenden. Zu bedauern ift nur, daß dieser Zwed weniger die Erkenntniß der historischen Bahreheit war, als die Begründung einer vorgefaßten Meinung über den undegrenzten Einsstuß der Cluniacenfer und ihrer Freunde. Bollte man Gfrorer Glauben schenken, so ware damals das Abendland nicht sowohl durch die Kaiser, als durch die Nebte von Cluny regiert worden. Daß es an den gewagtesten Hypothesen nicht sehlen kann, um diese Ansicht zu begründen, weiß jeder Kenner. Die Regierungsgeschichte heinrichs II. hat Grörer unseres Erachtens richtiger dargestellt, als die meisten seiner Borgänger, obwohl er es auch hier an unerwiesenen und unerweislichen Beshauptungen nicht hat sehlen lassen; dagegen scheint mir die Geschichte heinrichs III., bessen Charafterbild er zu einer Carlcatur entstellt, auf das Aeußerste mißerathen.

- 2) G. A. S. Stengel, Geschichte Deutschlands unter ben franfischen Raisern. Band 1 und 2. Leipzig 1827. 1828. Ein Wert ber grundlichften und eindringendften Forschung, mit dem ein streng fritisches Studium unferer mittelalterlichen Geschichte eigenilich erst begonnen hat; vor Allem der Ausgangspunft und das Fundament aller späteren Arbeiten über die Geschichte der
  frantischen Raiser. Niemand hat vor Stenzel diese Periode grundlicher untersucht, Niemand sie vor oder nach ihm vorurtheilsfreier dargestellt. Wenn durch spätere
  Forschungen, namentlich durch Perhs und seiner Freunde Arbeiten für die Monumenta Gormaniae, nicht nur das Naterial sich erweitert, sondern auch die Kritis sich geschärft hat, wenn Manches heute in einem anderen und wohl auch
  flareren Lichte erscheint, als es vor einem Nenschenalter der Full war, bleiben Stenzels Verdienste deshalb doch unangetastet bestehen. Er selbst hatte seine Freude an den Fortschritten der Forschung auf dem von ihm gezeigten Bege, und nur der Tod hinderte ihn sein Buch einer Umarbeitung zu unterwerfen.
- 3) G. Floto, Raifer heinrich IV. und fein Zeitalter. Erfter Band. Stutigart und hamburg 1855. Nur bie Einleitung biefes jur Bertretung bee Raiferthums gefchriebenen Berfes berührt bie von uns bargeftellte Beriobe; wir werben beshalb erft fpater ausführlicher auf baffelbe einzugehen Gelegenheit finden.

Leibnigs Annales imperii occidentis reichen nur bis zum Jahre 1005; ber für heinrich II. bestimmte Theil ber Rankeschen Jahrbucher ift leiber noch immer im Rückland: so find wir, von ben vorbin angeführten hulfsmitteln abges seben, für die allgemeine Reiches und Kaisergeschichte allein auf hahns Einleitung und Mascovs Commentarien verwiesen. Lubens Geschichte bes teutschen Bolfs wird im weiteren Berlauf nur immer untritischer und willkurlicher.

Für bie Rirchengeschichte biefer Beit verbient Berudsichtigung: Conft. Dofler, Die beutschen Rapfte. Regensburg 1839. Gine fleißige und mit Borliebe behandelte Arbeit, ber es aber unseres Grachtens an ftrenger Rritif fehlt. Der erbauliche 3med, welchen ber Verfaffer nebenher verfolgt, hindert ihn überdies bie politischen Verhaltniffe icharf in bas Auge zu faffen.

3m Uebrigen find bie im erften Banbe S. 757-759 aufgeführten Bulfes mittel auch ferner benutt. Shriften, bie fich nur auf einzelne Theile ber behanbelten Beriobe beziehen, werben in ben Anmerkungen angeführt werben.

### II. Anmerkungen zum vierten und fünften Buch.

## Juch IV. Kapitel 1—12. Anhang. S. 1—199.

Quellen fur bie Befdichte Beinriche II. Bleichzeitige: Chronicon Venetum (M. G. VII. 34-38). Vita Adalberonis II. c. 15-37. Annales Quedlinburgenses. Thietmari Chronicon L. V-VIII. Annales Hildesheimenses. Annales Corbeienses. Alperti Liber de diversitate temporum. Adalboldi Vita Heinrici II. Thangmari Vita Bernwardi c. 38-57. Annales Leodienses et Laubienses. Annales Mosomagenses. Annales Sangallenses maiores. Annales Heremi. Catalogi imperatorum. Catalogi Romanorum pontificum. Ademari Historiae L. III. c. 33--62. - Cpatere Quellen bee elften Jahrhunderte: Hugonis Liber de Farfensis monasterii destructione. Arnulfus de beato Emmerammo. Othloni Vita Wolfkangi. Vita Burchardi c. 9-21. Petri Damiani Vita Romualdi c. 39. 40. 42. 65. Gesta episcoporum Cameracensium L. I. c. 114-122. III. c. 1-49. Wolfheri Continuatio Vitae Bernwardi; Vita Godehardi prior c. 1-26; posterior c. 1-19. Rodulfi Glabri Historiae L. III. Annales Barenses. Lantberti Vita Heriberti c. 7-12. Gesta epi-Virdunensium c. 8. 9. Everhelmi Vita Popponis c. 1-16. scoporum Vita Balderici. Jotsaldi Vita Odilonis. Herimanni Contracti Chronicon. Annales Blandinienses. Chronici Novaliciensis Appendix c. 16. Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. I. c. 14-20. Anonymus Haserensis c. 15-26. Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 40-54. Mariani Scotti Chronicon. Sigeberti Gemblacensis Chronica. Aimé L'Ystoire de li Normant L. I. c. 17-32. Leonis Ostiensis Chronica mon. Casinensis L. II, c. 25-55. - Quellen bes zwölften Jahrhunderte: Gesta Treverorum c. 30, 31; Addit. c. 1, 2. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. II. c. 1—16. Ekkehardi Chronicon universale. Lupi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales. Annales Beneventani. Annales Elnonenses. Chronical Polonorum L. I. c. 6-16. Vitae s. Stephani. Cosmae Pragensis Chronicon Boemorum L. I. c. 37-41. Ruperti Chronica s. Laurentii Leodiensis c. 10-24. Vita Richardi abb. s. Vitoni c. 1-10. Annalista Saxo. Adalberti Vita Heinrici II. Bernardi Marangonis Chronicon Pisanum (Archivio storico VI. P. 2. p. 3). Helmoldi Chronica Slavoram L. I. c. 12-18 Vita Meinwerci c. 7-194. Chronographus Saxo. Vita Cunegundis.

Seite 3.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

13.

"Se suaque omnia aureae Saxonum, saxea corda gerentium, fidei commendans, in quibus patres, sceptrigeri imperatores videlicet, vincendo regnantes, regnando fructuose imperantes, firmissimam spei infixerant auchoram."

Annales Quedlinburgenses 3. 3. 1021. Die großen Reichevasallen, "Saft und Kraft bes Reiche" — primates,

vires et viscera regni. Dipo in ber Vita Chuonradi c. 2. Ueber die unbeftandige Gefinnung, die handelsucht und Gibbruchigfett ber Großen flagt Thietmar an vielen Stellen, befonders wichtig ift seine herzensetziesung VI. 32; man beachte auch ben Bergleich mit ben alten Beiten II. 28.

"Divina providentia anchoras ecclesiae commisit viris pontificalibus et bis gubernatoribus, quales ad ducendam patriam sine iactura in portum quietis eo tempore superesse oportebat." Wipo l. l. c. 1.

Die Borte Arnulfe finden fich in dem fpater ausführlicher mitgetheilten Schreb ben an ben Bifchof heinrich von Burgburg; abgebruckt bei Ussermann Episcopatus Bambergensis Cod. probat. p. 8 sequ.

Die Buchtlofigfeit ber Frauen geißelt Thietmar VIII. 2. Das Beifpiel ber Billefuma und Goberun fuhrt Bolfhere in ber Vita Godehardi prior c. 31 an.

Chrenfried mird als Kronpratendent genannt in der Interpolation zu der Fundatio Brunwilarensis monasteril (M. G. XI. p. 399. n. 42). Ganz under gründet sind die dort gegebenen Nachrichten nicht. — In der Vita Meinwerei e. 7 wird ferner ein princeps nomine Bruno als Mitwerber um die Krone erwähnt; der Berfasser folgt aber nur der Vita Bernwardi e. 38, wo Bruno als ein Wiederscher heinrichs und beshalb auch Bernwards dargestellt wird. Auch Thietmar VIII. 12 nennt den Grasen Brun als einen erbitterten Widersacher des Bischofs von hildesheim. Brun ift anderweitig nicht undekannt; er war ein naher Berwandter des sächsischen hauses, um Braunschweig und hildesheim reich begütert und mit Gisela, der Tochter Herzog hermanns von Schwaben, vermählt. Ob schon damals er die The mit Gisela geschlossen hatte, ist nicht zu ermitteln, doch sehr wahrscheinlich; sedensalls wird er in den Theonstreitigkeiten nicht sein, sondern hermanns Interesse versochten haben.

Thietmar fagt ausbrudlich im Brolog bes fünften Buche, bag Beinrich II. ein Bogling bee Bifchofe Bolfgang von Regensburg gemefen fel. Es ift baber fcmerlich viel auf bas Beugniß Abalberts (c. 2) zu geben, nach welchem Beinrich von flein auf zu Gilbesheim erzogen und bort in ben Biffenichaften unterrichtet fein foll, wenn es gleich in ter Vita Meinwerei c. 3 nachgefchrieben ift. Beinrichs Geburtstag (6. Dai) steht nach Thietmar VI. 40 fest; weniger bas Geburtsjahr, obwohl bie angeführte Stelle auch barüber feinen Bweifel gu laffen fcheint. Danach hatte Geinrich am 6. Mai 1012 fein 35. Jahr begonnen, ware alfo 978 geboren. Aber nach Abalberte Lebenebefchreibung c. 36 und ber Vita Meinwerch c. 193 ftarb heinrich im 52. Jahre, hatte alfo bereite 973 bas Licht ber Belt erblicit. Die letteren Angaben, ber im Codex Udalrici No. 10 überlieferten Grabidrift Beinriche entlehnt, verbienen unbedingt ben Borgug, unt ben 3rethum bei Thietmar hat wohl nur ein lapsus calami berbeigeführt (XXXV flatt XXXX). Es finden fich hieruber gute Bemertungen in R. Birngible Beltragen gur Go fcichte Beinriche bes Beiligen (Siftorifde Abhandlungen ber baierfchen Afabemie ber Biffenschaften. 1807. S. 340 ff.); im Uebrigen find biefe Beitrage febr burftig und geben nur noch einiges brauchbare Material fur die fpecielle Gefcicte pon Regensburg.

Die naberen Umftanbe ber Thronbefteigung Beinriche muß man allein bei Thietmar flutiren; feine Radrichten genugen, nur tag fie fich in bem Buche gerftreut finden. Abalbold verbunkelt Alles; ber Biograph Bernwards ift fler nicht ehrlich und eben fo ungenngent, wie bie Queblinburger Annalen. Scinriche Abtourmen mit Dito von Rarnthen erhellt aus Thietmar V. 16, bie erften Bewerbungen Beinrichs bei ben Fürften aus IV. 31. Man vergleiche übrigens auch Ademari Hist. III. 33. Runigunbene Berwandtichaft lagt fich am beften in bem Necrologium Ranshofense (M. G. IV. 791) überfeben.

Seite

14. 15.

Markgraf Edards Berbienfte preift Thietmar IV. 26 und V. 5. Die Bers 16-21. fammlung ju Frofa ermahnt Thietmar IV. 32; Lothare Uebergang ju Beinrich V. 2 und IV. 26; bie Bufanimentunft in Berla V. 2. 3; Bermanne Thronbewerbung IV. 34 und V. 2; Grards Ende V. 4. 5; Boleflams Ginfall in Die Marfen V. 6; Beinriche Anerfennung in Franfen und Rronung ju Daing V. 7 und bie Vita Burchardi c. 9. Der Bahltag wird in ber Vita Bernwardi c. 38 irrig ale bie Bfingftoctave b. h. ber 31. Mai angegeben; ebenfo fehlerhaft ift bie Beflimmung ber Annales Quedlinburgenses auf ben 29. Juni, wichtig aber icheint uns bei tem Annaliften bie Bemerfung, "insciis Saxonibus." Am 10. Juni war Beinrich bereits wieder in Worms (Bohmer Reg. No. 892). Wenn Thankmar in ter Vita Bernwardi c. 38 bie Sache fo barftellt, ale fel Bernward immer auf Beinrichs Seite gemefen, fo ift bas nach Thietmar V. 3 eine grobe Entftellung ber Bahrheit. Gifilers Stellung geht aus Thietmar V. 24 hervor.

Die Greigniffe in Schwaben ergablen Thietmar V. 7. 8 und Die Annales. 22-24. Sangallenses maiores 3. 3. 1002; duellum ift bei Thiefmar weber an biefer Stelle noch fonft fo viel wie Zweifampf, obicon ce bie Reueren meift fo aufgefaßt haben. Das Itlnerar bes Ronigs ergiebt fich aus ben Urfunden. Bei Bobmer hingugufugen ift eine ungebruckte Urfunde fur St. Florian am 20. Juli gu Rirchberg ausgestellt; bas fehlerhafte Brunna (No. 898) ift in Grona ju ans bern, vergl. Abalbold o. 12. Die Bulbigung ber Thuringer und Sachfen melben Thietmar V. 9. und bie Ann. Quedl. Bas Abalbold c. 10 von einer neuen Rronung ergablt, geht nur auf die Bewohnheit ber Ronige bei festlichen Belegens beiten gefront zu ericheinen; vergl. c. 36 unt Annales Sangallenses maiores 2. 3. 1034. Ueber ben Anfchlag auf Boleflam von Bolen berichtet Thietmar V. 10 und über ben Groll bes Martgrafen Beinrich auf ben Ronig V. 8.

25.

Runigundene Rronung und die bamit jufammenhangenden Greigniffe ergablen Thietmar V. 11, Abalbolb c. 12, ber Quedlinburger Annalift und Thanfmar in ber Vita Bernwardi c. 39.

25. 26.

Beinriche Anerkennung in Rieberlothringen und hermanne Unterwerfung Thietmar V. 12-14 und Abalbolt c. 12. 13. Die Gulbigung in Dberlothringen Thietmar V. 17 und Abalbold c. 19-21.

27.

Den merfwürdigen Rhythmus de obitu Ottonis III. imp. et electione Henrici II. imp. hat hoffer guerft in ben beutichen Bapften I. 331 aus einem Cober von St. Emmeram abbruden laffen.

28.

Arduins Rronung bestimmt ber Catalogus regum et impp. ex codice Ambros. in ben M. G. III. 217. Ueber Arbuine Ranglei muß man bie bei Brovana zusammengefiellten Urfunden nachsehen; von Arbuine Dangen handelt berfelbe p. 6 und 7, glebt aber aus bem Beibehalten bes alten Geprage mohl gu fubne Fole gerungen. Arbuine Berhaltniß zu Erzbifchof Arnulf von Mailand bezeichnet ber Chronift Arnulf I. 14; Landulf fabelt auch hier. Arbuins Gegner lernt man beCeite 29. fonders aus Thietmar V. 16 und Abalbold c. 15 fennen; ber lettere hat hier eigenthumliche und bem Anscheine nach zuverlässige Rachrichten.

Die alteste Quelle für biese Begebenheiten, bas Chronicon Venetum p. 38 giebt bie Nachricht, bie Schlacht Arbuins gegen Otto und Ernst habe "in campo, qui dicitur Vitalis" stattgefunden. Campo Vitale helßt noch jest ein Ort im Val di Brenta unweit Fontaniva. Thietmar und Abalbold bestimmen die Schlacht burch ben Mons Ungaricus, und noch jest führen zwei Baffe über die Euganebschen höhen ben Namen Ongara. Arnulf von Mailand giebt an, die Schlacht sei, in campo Fabricae" geschlagen; auch eine Billa dieses Namens giebt es noch sest auf ben Euganeen. hiernach können die Baffe, bei benen es zur Schlacht fam, nicht die Etschlache bei Berona sein, sondern find in den Euganeen zu suschen. Bergl. Provana p. 208. 211.

<del>30</del>—32.

Ueber Boleslaws von Bohmen Berjagung und die unmittelbar darauf folgenden Ereignisse, bis sich Boleslaw Chrobry in Böhmen sessest, sehe man Thietmar V. 15 und 18. Bas Cosmas Pragensis I. c. 34—36 erzählt, beruht auf alten Boltsliedern, welche Boleslaw und seinen Bater Mieczislaw nicht unterschiesden; ich meine damit freilich nicht die Lieber der Könlginhofer Handschift, die wohl erst aus Cosmas enistanden sind. Mythe und Geschichte läßt sich in diesem Erzählungen dei Ersmas noch kaum trennen. Das Chronicon Polonorum I. 6 erwähnt nur kurz die Eroberung Böhmens. Ueber Boleslaws Berhandlungen mit Rom sind wie schiecht unterrichtet, aber Einiges ergiebt sich aus Thietmar VI. 56, aus der Vita Romualdi des Betrus Damiani c. 28 und Cosmas Pragensis z. 3. 1004, welcher für die Gesandsschaft des Benedict und Johannes die genauere Zeitbestimmung liesert. König Heinrichs Erbieten, Böhmen an Boleslaw Chrobry zu überlassen, berichtet Thiesmar V. 19.

**32**—37.

Ueber bie Emporung bee Markgrafen Seinrich befigen wir zwei Monographien: 1) Saas, Erlauternber Beitrag gur Gefdichte ber Emporung Rarfgr. Geinriche von Schweinfurt in Sagens Archiv fur bie Befchichte Dberfrankens II. 1. S. 135 ff. 2) Sufchberg, Ueber ben Marfgrafen Begilo von Schweinfurt in Bormapre Tafchenbuch fur vaterlanbifche Wefchichte 1828. S. 210 ff. Die Arbeit von haas ift unfritisch, und beshalb find auch bie fonft bantenswerthen topograe phifchen Erlauterungen wenig brauchbar. Sufchberge Auffat ift unbebeutenb; auch ihm fehlt es an Rritif, und ber Wegenstand ift nur oberflächlich behandelt. Thietmar, ber hier fehr gut unterrichtet ift, aber leiber Manches verfdweigt, ift burchaus bie hauptquelle fur biefe Greigniffe V. 19-23. VI. 12. - Chenfo ift Thietmar ber befte Beuge über bie Berftellung Merfeburge V. 24-26. VI. 1. Ueber Tagino ift ju vergleichen Arnoldus de s. Emmerammo II. 12 und bie Vita Wolfkangi c. 21 und 36. Brun von Querfurt war Oftern 1004 am hofe Beinrichs gu Merfeburg nach Thietmar VI. 58. Daß er icon ju Rom bie erge bifcofliche Beihe erhalten, glaubte ich fruher nach bem unzweibeutigen Beugnif bes Betrus Damiani in ber Vita Romualdi c. 27 annehmen gu mnffen, aber Brun felbst in bem Brief an Beinrich (Anhang 1.) fcheint feine Beihe nur bem Ronige au tanten: "Merito ad vos, veluti ad regem, qui me perfecit in evangelio. servus vester certa mandare curabo." Man fann hiernach faum noch bezweifeln, bas Brun erft in Deutschland geweiht wurde und in ein bestimmtes Fibelitateverhaltniß gum Ronige trat. Den Ginfall Beinriche in bas Gebiet ber Dilgener ermabnt Thietmar VI. 2; bie Beit bestimmt naber bie Urfunde bei Bobmer No. 946, in welcher ber Ausstellungsort zu emenbiren ift. Statt Vvarim ift zu lefen Vvurcin.

Seite

Die italienische Gefanbtschaft zu Bohlbe erwähnen die Annales Hildesheimenses z. 3. 1004, die Erscheinung eines papstlichen Legaten zu Merseburg Thietmar V. 26. Die hauptquellen über heinrichs ersten Zug nach Italien sind das Chronicon Venetum, Thietmar VI. 3—7, Abalbold 32—42 mit manchen eigenthämlichen Nachrichten, die Kaiserstataloge und die gleichzeitigen Urkunden; außerdem sind in Betracht zu ziehen das Chronicon Novalicionse App. c. 16 und Arnulf von Masland I. 16.

Stinerar bee Ronige: 9. 10. April Tribent. Thietmar. Bobmer No. 950. - 13. 14-18. April an ber Brenta. Thietmar. - Enbe April bie Mitte Mai Berona, Breecia, Bergame, Pavia. Thietmar. - 15. Mai Rronung und Brand in Bavia. Raiferfataloge; in bem britten ift bas Datum bes 12. Dai fpaterer Bufat, ber Montag weift auf ben 15. Mai. Den Tob Giffiberte feten bie Retrologien auf ben 18. Rai; vielleicht ftarb er erft an biefem Tage, nachbem er am 15. tobtlich verwundet mar. - 25. Mai Bavia. Bohmer 951. -Bontelungo. Thietmar. — 28. Mai Leucade in comitatu Mediolanensi, füblich von Wailand. Bohmer 952. — Mailand und Rudfehr nach Bontelungo. Thietmar. - 31. Daf in campo, qui dicitur Raudo, fest Abo, norbweftlich bei Dais land. Bohmer 953. 954. - Bfingften (4. Juni) in valle Agno loco Cadampinus. Urfunde bei Biulini. Grommo. Thietmar. Chromo, Abalbolb. - Bleich barauf Rudweg und zwar am Comerfee (per lacum Cumanum) nach bem Chronicon Vonetum, einer burchaus gleichzeitigen Quelle. Abalbolb c. 42 laft ben Raifer per montem Celerem jurudfehren, wobei in feiner Beife an ben D. Genis gebacht werben fann, eber an ben Splugen. Das Grommo bes Thietmar fann hiernach wohl nur Como fein, und Cadampinus ift in ber Rabe gu fuchen; Glus lini fest ben Ort zwifchen Lugano und Agno. - Am 12. Juni mar Beinrich nach einer ichlecht bei Ughelli gebrudten Urfunbe ju Lacunavara; ber Ausftellungsort ift verberbt und vielleicht Lustinava ju lefen, ber Rame einer Bfalg im Rheinthal unweit bes Bobenfees. — Am 17. Junt war ber König in Burich nach Abalbolb und ben Urfunden bei Bohmer 956. 957.

Die Bertreibung Boleslaws aus Bohmen und Einsehung Jaromirs erzählt Thietmar VI. 8-10, die Einnahme Baubens e. 11, ben erften Angriff auf Polen felbft c. 14. 16. 19. 20, die Anordnungen für die Marten c. 21.

Ueber bie Befchaffenheit ber Merwegegenben und ben Banbel von Thiel ift 45-47. Alpertus de diversitate temporum I. 8 und II. 20 einzusehen. Den Aufenthalt Beinrichs zu Thiel in ber Faftenzeit bezeugen bie Ann. Hildesh.; Dftern verlebte er ju Nachen, ben Dai meift in Utrecht, wie die beiben Urfunden bei Bohmer No. 969. 970 und eine britte vom 31. Mai im Biener Notigenblatt 1851. G. 114 beweifen. In ben Dai ober Juni wird ber furge Bug gegen bie Friefen fallen, ben Thietmar VI. 14 ermabnt. Bergl. über bie friefifchen Banbel jener Beit bie fcone Abhandlung von 3. Grimm über eine Urfunde bee 12. Jahrhunderte (Abhandlungen ber Berliner Afabemie ber Biffenfchaften 1851. S. 370 ff.). Far ben Rampf gegen Balbuin von Flanbern find bie haupiquellen bie Queblinburger Annalen, Thirtmer VI. 22 und die Gesta epp. Cameracensium I. 114. 115 und III. 2. Die Befandtichaft Beinriche an ben frangofifchen hof und bie Bufammenfunft ber Könige bezeugen Anselmi Gesta epp. Leodiensium, Rodulfus Glaber Hist. III. 2 und die Urfunde bei Mabillon Ann. ord. s. Bened. IV. 185. Ginis ges erhellt auch über ben Bang ber Begebenheiten in Flanbern aus ben Ann. Leodienses, Blandinienses und Elnononses maiores. Die Belagerung von Balenciennes im September 1006 ergeben die Elnonenses, doch fleht die Bemerkung irrig zum J. 1005. Den Tag der Einnahme von Gent durch die Deutschen im J. 1007 finden wir in den Ann. Blandinienses.

Geite 47.

Aus einer wichtigen, bieber gang übersebenen Rotig ber Annales Heremi 3. 3. 1006 ergiebt fich bie bamalige Abtretung Bafele; Thietmare "antiqua traditio" (VII. 20), wie bie Anwefenheit ber burgundifchen Bifchofe auf bem Frantfurter Concil zeigen, bag gleichzeitig auch bereits bie Erbfolge geregelt murbe. Die Beit bes Bertrage läßt fich naber bestimmen, ale es im Text gefchehen ift. Am 14. und 15. Juli war ber Ronig nach zwei mir erft nachträglich befannt geworbenen Schenfungeurfunden an Bafeler Rirchen in ber Stadt felbft. Die Urfunden find bei Trouillat Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bale I. 146 gebrudt; fie tragen bas faliche Jahr 1005 und bie faliche Inbiction III., aber bas richtige Regierungejahr, bas meift fur bie Beitbestimmung enticheibenb ift. In bas 3abr 1005 fonnen bie Urfunben obnehin nicht geboren, ba Beinrich bamale in ber Mitte bee Juli in Beftfalen mar. Bufolge biefer Urfunden fallt Beinriche Reise ju feinem Dheim R. Rubolf von Burgund nicht nach, fonbern vor ben Rriegezug gegen Balbuin i. 3. 1006 und muß mit ber Bufammentunft mit R. Robert von Frankreich in unmittelbare Berbindung gefest werben; unfere Darftellung ift biernach zu berichtigen.

48--59.

Die Actenstücke, welche für die Gründung des Bisthums Bamberg von Bicktigseit sind, sindet man bei Uffermann (Episcop. Bambergensis und Episcop. Wircedurgensis) und in den Monum. Boica XXVIII. fast vollständig zusammen; das Bichtigste sind offenbar die Acten der Franksurter Synode. Einen klaren Blick in die Verhältnisse gewährt der Brief Bischof Arnulfs, dessen noch mancher Correctur bedürstigen Tert Uffermann nach Baluze wiedergiebt. Reben diesen Actenstücken ist Thietmars Crziklung VI. 23 von großem Werthe, wie auch die Nachrichten des Anonymus Haserensis c. 25 neue Ausschlüsse bieten. Die eigenen Nachrichten Abalberts sind von untergeordneter Bedeutung, besonders hat er durch die Erwähnung von einer zweiten Franksurter Synode c. 12 große Berwirrung angerichtet; wichtig sind bei ihm nur die der Lebensbeschreibung heinrichs einvers leibten Actenstücke. Durch umsichtige Kritik zeichnet sich Rascovs Anmerkung über die Gründung Bambergs aus.

48.

Bon ber slawischen Bevölkerung ber Gegenben am oberen Rain und ber Rebnit spricht Arnulf; noch funszig Jahre später waren nach ben Acten ber Bams berger Synobe vom Jahre 1058 hier meistentheils Slawen. "Erat plebs huius episcopii, utpote ex maxima parte Slavonica, ritibus gentilium dedita." Hartzheim Conc. Germ. III. 126.

Bann und wie bas Egerland germanifirt wurde, ift noch eine ungelofte Frage. Balacth hat ben Gegenstand leiber nicht eingebend behandelt.

50. 51.

Daß heinrich schon lange mit bem Blan umging, ein Bisthum in Bamberg zu begründen, geht aus Thietmar VI. 23 hervor. Auf die Urkunde bei Uffermann Episcop. Bamb. C. Pr. p. 5 und im Birtembergischen Urkundenbuch S. 241 barf man sich nicht berufen; da sie, wie Actum, Datum und der Rame des Kanzlers zeigen, untergeschoben ift. Die Mainzer Synode wird in den Acten der Frankfurter Synode erwähnt; nicht unwichtig für die Beurtheilung der Borgange baselbst ist die Urkunde für Billigis, am 1. Juni zu Mainz ausgestellt, im Cod. Udalrici No. 120. Billigis Nachgiebigkeit in Bezug auf Gandersheim erzählt Thankmar in der Vita Bernwardi c. 43. Die Urkunde heinrichs darüber, aus

geblich am 20. Januar 1008 zu Berla ausgestellt, ist unecht und nach ber Vita Bernwardi fabricirt; sie findet sich bei Hartzheim Conc. Germ. III. 40. Die Einswilligung der Fürsten zur Gründung Bamberge erwähnt heinrich in vielen Urstunden für das neue Bisthum: "ducum et comitum consultu decretoque."

Eberhard wird felbst vom Könige als sein nepos bezeichnet in ber Urfunde Mon. Boic, XXVIII. p. 414.

Die Einweihung bes Bamberger Doms erzählt Thietmar VI. 40. Auch Sophie und Abelheib waren nach ben Queblinburger Annalen gegenwärtig, papfteliche Gefandte nach ben Gesta epp. Camerac. III. 2. Ueber heinrichs Schenkung an Bamberg bei feiner Kaiferfronung vergl. Jaffé No. 3056.

Die Urfunden für bas Rlofter St. Michael ju Bamberg zeigen in ber Das tumszeile febr auffällige Discrepanzen, welche fich nur baburch erflaren, bag ihre urfprungliche Ausstellung und rechtsfraftige Bollziehung in verschiedene Beiten fallen.

Die Sorgfalt, mit welcher ber Konig alle speciellen Berhaltniffe Bamberge ordnete, geht aus den Urfunden hervor. Die Gerechtsame der Bögte werden bestimmt 1) für Fürth Ussermann Ep. Bab. C. P. 16. 17; 2) für Teggingen Mon. Boic. XXVIII. 460. 461. Man sehe ferner die sehr merkwärdigen Bestimmungen für die Kolonen des Klosters St. Michael in der Urfunde bei Ussermann Ep. Bamb. C. P. 23. 24. Ich zweisele nicht, daß die Justitia Babenbergensium ministerialium im Cod. Udalrici p. 102 schon von heinrich II. herrührt; der Form nach ist zu vergleichen "Haes iustitia advocati" in der Urfunde für Teggingen.

"Qui duo sumus in una carne" fagt heinrich von fich und Runigunde in einer Urfunde vom 3. 1017. Schaten Ann. Paderb. I. 424.

Die Bulle mit ber Umfchrift: Renovatio regni Francorum aus bem erften Regierungsfahre heinriche ermant Leibnit in ben Annales imperii 3. 3. 1003.

"Nostrae regionis adiit serenitates, quia aeris huius et habitatorum qualitates nostris non concordant partibus." Thietmar VII. 3.

Die angeführte Stelle steht in bem Eingange bes M. G. Legg. II. 38 abs gedruckten Gesets für Italien und lautet: "Omnibus nostris fidelibus praesentibus etiam et suturis notum fieri volumus, quod semper rei publicae providentes, quae digna sunt, probabilium personarum nostri imperil fidelium acceptione disponimus." — Ueber die Reichstage unter heinrich II. ist zu vergleichen Pfeffinger Vitriarius illustrat. I. p. 96—100. Zwischen Reichstagen, Landtagen und hoftagen ift hier nicht immer genau unterschieben, auch fällt es oft schwer. Uebrigens ließe sich Pfessingers Berzeichnis noch bedeutend vermehren. Welchen Antheil die Fürsten am Reichstegiment nahmen, erhellt aus Thietmar; wir bezgeichnen besonders solgende Stellen: VI. 24. 36. 44. 49. VII. 5. 6. 8. 48.

"Thiedrico, predicti comitis filio, comitatum ac omne beneficium i ure et ortatu reginae ac principum suimet dedit." Thietmar VI. 34. "(Godila) filio suimet. Wirinhario beneficium patris et marcam cum ducentorum precio talentorum acquisivit." Thietmar VI. 52. Das herzogthum Sachfen bezeichnet als erblich feit langerer Zeit mit flaren Borten Lambert z. 3. 1072, und Abam von Bremen II. 21 scheint die Erblichfeit schon von hermann Billings Zeiten herzus leiten. Man vergleiche über die Erblichfeit ber großen Lehen zu heinrichs II. Zeis ten auch Grorer Kirchengeschichte IV. 1. S. 148—153. Für die Erblichfeit der niederen Lehen ist interessant die Urkunde in höfers Zeitschrift für Archivkunde I. S. 163, durch welche der König der Kirche zu Merseburg schent "tale eredi-

Seite

53.

57.

**5**8.

59.

59.

60.

61.

tarium beneficium, quod vulgo erbelehen dicitur, quale Rebo et filius eins Walech in Azmanstedi habent." Auch in ben Urfunden, burch welche Ezo, heinrich und Otto mit ben Gutern bes Stifts Marimin bedacht wurden, ift ausbrucklich vorbehalten, daß biefe als Lehen auf ihre Erben übergehen follen. Acta Palat. III. 104 und Hontheim Hist. Trevir. I. 358.

Seite 66.

heinriche Sorge für Erhaltung bes Landfriedens in Lothringen geht hervor aus Thietmar V. 17; in Schwaben aus VI. 7; in Sachsen und Benben aus VI. 21. VII. 5. 34. 35. 37. Ueber ben befdmorenen ganbfrieben in Schwaben berichtet Abalbolb c. 42; uber ben vom Ronig felbft befchworenen funfjahrigen Landfrieden in Sachfen Thietmar VI. 39 und VII. 5. Bielleicht maren bie Beftims mungen aller biefer ganbfrieben niebergefchrieben; minbeftene find une einige Lanbfriebensebicte Beinrichs erhalten. Bir befiten 1) ein Ebict bes Ronigs vom 2. December 1023, um ben Streitigfeiten gwifchen ben Lorider und Bormfer Dienstmannen ein Enbe ju machen, mit einem formlichen Strafcober fur bie Aries benebrecher (Codex Laureshamensis I. 156); 2) ein febr abnliches Ebict vom 9. Marg 1024 megen ber Streitigfeiten zwifchen Fulba und Berefelb (Dronke Codex diplom. Fuldensis 348). Das gefdriebene Recht ber fruberen Beit war fo gut wie vergeffen; Lox bezeichnet bamale bas gesammte Gewohnheiterecht, aber fortan jugleich auch und, wie mir icheint, vorzugeweife bas einzige geschriebene Recht, welches man befag, die ganbfriebensbestimmungen. Dan vergleiche unfere Bemerkungen unten ju G. 213 und 868. Daß es minbestens im folgenben 3ahrhunbert fo in Schwaben mar, zeigt Konrade von Lichtenau Bemerkung 1. 3. 1187: "Quas litteras Alemanni usque in praesens vriede brief id est litteras pacis vocant, nec aliis legi bus utuntur." Dan hat bieber Beinriche Beftrebungen für ben gandfrieden niemale recht gewardigt und beehalb auch bie folgens ben Berfe Thietmare im Brolog jum fünften Buch faum verftanben:

> Maxima pars regui, Sclavo vastata crudeli, Multum laetatur, quod ab huius pace potitur Sedibus optatis iustoque, rapacibus altis Prorsus depulsis ac dira lege sedatis.

Die dira lex fann auch hier nichts Anberes fein, ale bie ftrengen Bestimmungen bee Lanbfriebens, ob fie nun aufgezeichnet waren ober nicht.

67.

Burchardi episcopi Wormatienses Leges find abgebruckt bei Walter Corpus iuris Germanici antiqui III. 775—779. Bu vergleichen find heinriche Berfilmmungen über bie Rechte ber Wormfer Ministerialen bei Schannat Hist. Worm. 40.

67. 68.

Die Strenge des Königs erwähnt Thietmar befonders an folgenden Stellen: V. 17. VI. 2. 10. 28. 30. 36. 54. VII. 4. 5. 6. 35. 36. 37. 48. Der h. Brun fagt in dem Brief an Heinrich: "Mi here, non es rex mollis, quod nocet, sed iustus et districtus rector, quod placet; sed tantum hoc addatur, ut sis misericors, ut non semper cum potestate, sed etiam cum misericordia populum tidi acquireres.", "Regis animus immitis" Ann. Quedl. 3. 3. 1013.

69.

"In huius vitae itinere onera nostra episcopis imponendo levigantes." Urfunde bei Schaten Ann. Paderbr. p. 426.

70—73.

Die Nachrichten über die Reform des gestillichen Lebens in Balern beruhen auf der Vita Wolfkangi, den beiben Lebensbeschreibungen des Gobhard, auf Arnulfus de d. Emmerammo und dem Anonymus Haseronsis.

Eeite 74.

Boppos Ginfluß auf ben König und bie Art, wie er erlangt wurde, fieht man aus ber Vita Popponis c. 28. Ueber Beinriche Freigebigfeit an bie Bifchofe genügt Gfrorere Bufammenftellung in ber Anniertung feiner Rirchengefdichte IV. 1. S. 137. Beinriche Correctur bes romifchen Ritus bezeugt Berno de officio missae c. 2. (Bibliotheca patrum maxima XVIII. p. 57.) lieber bie Beihe Gerhards von Cambray febe man Gesta epp. Cameracensium III. 2. "Canonum statuta non ore hominum, sed spiritu Dei condita." Urfunde bei Schaten Ann. Paderb. 426. Ueber bie rheinische Synobe vom 3. 1004 berichtet bie Vita Adalberonis II. c. 15 seq. Gfrorer S. 46 ift geneigt fie mit einer fachfifchen Synobe i. 3. 1005, von melder Thiermar VI. 21 berichtet, ju ibentificiren; aber bie versammelten Bischofe maren meift Guffragane von Maing und Roln, mabrend fachfifche Bifchofe fich nicht erwähnt finben. (Saimo war Bifchof von Verbun, nicht von Berben.) Die Synobe in Dortmund mar am 7. Juli 1005. Thiete mar VI. 13. Bgl. bie beiben Urfunden, am 6. und 7. Juli bafelbft ausgeftellt, in benen bes Ronigs Bruber Brun bereits als Rangier ericheint. (Lacomblet I. 88.) Eine anbere fachfifche Synobe bielt ber Ronig noch in bemfelben ober im folgenden Jahre; von berfelben fpricht Thietmar VI. 21 ohne genque Beits und Ortsangabe. Wenn fie Gfrorer nach Arneburg verlegt, fo ift bas eine willfubrliche und febr unwahrscheinliche Berbindung biefer Rotig Thietmare mit ben uns mittelbar vorbergebenben Borten. Die Berftellung ber Senbgerichte ju Beinrichs Beiten geht aus ber Canonenfammlung bes Burchard, aus ben Befchluffen ber Ses ligenftabter Synobe und ber Conftitution Bernwarbs von Gilbesheim in ber M. G. Legg. II. B. 172 hervor.

Ueber die Canonensammlung des Burchard siehe die Borrede derselben, die Vita Burchardi c. 10 und Siegbert von Gemblours z. 3. 1008. Die Fälschunsgen fallen vielleicht weniger Burchard selbst als seinen Gehülsen zur Last. And dere Fälschungen von canonistischem Material beging zu derselben Zeit nach einer Bemerkung Bernolds "quidam Wido, qui et musicam composuit." Ussermann Monumenta res Alemann. illustr. II. 204. Ann. 34. Bon diesem Wido ift nach Bernold ein untergeschobener Brief Paschalis I. an die Mailander, der auch im Decretum Ivonis II. c. 84 benutt ist und den Jasse No. 1941 unter die echten Actenstück ausgenommen hat. Ist an Guldo von Arezzo zu denken? Ein anderer Guido scolasticus et praecentor erscheint im Chronic. s. Huberti Andaginensis c. 8. Ugl. Adam von Bremen II. 66.

Bie heinrich sich und seine Gemahlin in Paderborn einkaufte, zeigt die Urskunde bei Schaten p. 424. Er bedingt aus, "ut uterque nostrum tam vestitum quam victum stipendialem sicut unus fratrum accipiat."

"Duo sunt, quibus sancta Dei ecclesia specialiter regitur: imperialis potestas et pontificalis auctoritas" heißt es in dem echten Diplom Seinrichs bei Ussermann Ep. Bamb. Prob. 23—25. Ein gefälsches Diplom ebendaselbst setzt mundus statt Dei ecclesia und stellt die pontificalis auctoritas der imperialis potestas vor. So entsprach die Sentenz bester den Anschauungen späterer Zeit und wurde doch zugleich wieder auf ihre ursprüngliche Form zurückzeführt. Sie stammt nämlich aus dem Briefe Gelasius I. an Kaiser Anastasius (Jassé 387) und war in der kaiserischen Kanzlei gewiß nicht absichtslos verdreht worden.

Das heinrich eigenthumliche Berfahren bei ber Befetung ber Bisthumer geht flar aus vielen Stellen Thietmars hervor; wir bezeichnen nur einige: V. 25. VI. 49. 54. VII. 19. 22. Gfrorer hat I. 146 ein Berzeichniß ber toniglichen Kaplane

75.

76.

10 7**17**1

gegeben, die zu Bisthümern erhoben wurden; einige ließen fich noch hinzufügen, wie z. B. Walpodo von Lüttich nach Anselmi Gest. epp. Leodiens. c. 33. Die feindselige Stimmung zwischen den Bischofen und dem Abel erhellt aus allen gleichzeitigen Quellen; die im Text angeführte Stelle steht bei Thietmar VIII. 11.

Seite 77.

Es zeigt sich nirgends eine Spur von einem tieferen Interesse heinrichs für Wissenschaft und Kunft. Daß die Schulen in Deutschland in der einmal eingesschlagenen Richtung fortarbeiteten und der König ihre Wirksamkeit in keiner Weise hinderte, steht fest; ebenso ist gewiß, daß helnrich keine Koften schen scheute um Bamberg mit Kunstwerken auszustatten. Aber mehr läßt sich nicht erweisen und ist auch meines Erachtens nicht ermittelt in der Dissertution von Otto: "De Henrici II, Germanorum imperatoris in artes litterasque meritis. Bonnae 1848."

79.

Die Klosterberaubungen nnb Klosterreformen bes Königs: Gerefelb. Ann. Quedlind. 3. 3. 1004. S. Godehardi Vita prior c. 13. Vita posterior c. 7. — Johannistloster bei Magdeburg. Thietmar VI. 15. — Reichen au. Herm. Contr. 3. 3. 1006. — Die fünf Abteien, die an Bamsberg kamen, sehe man in den Urkunden bei Böhmer No. 1001—1005. — Fulda. Ann. Quedlind. 1013. Thietmar VI. 56. — Korvei. Ann. Quedlind. 1014. 1015. Thietmar VII. 9. Was die Vita Meinwerci c. 145 von dem Einschreiten Meinwerfe erzählt, scheint erst in eine spätere Zeit (1017) zu gehörren. — Mem leben. Thietmar VII. 22. — Gernrobe. Annales Quedlind. 3. 3. 1014. — Die alte Mönchesage, daß heinrich nur vom h. Laurenting dem Teufel entrissen seit, sindet sich schon det Leo von Oftia II. 47. Cosmas Prag. I. 37 und in Abalberts Vita Heinrici c. 33.

80---82.

Ueber die eluniacenfischen Reformen in Lothringen besiten wir die altesten Rachrichten in ben Gesta epp. Virdunens. c. 8. 9. und in ber fast gleichzeitigen Vita Popponis abb. Stadulensis. Eine spätere, aber sehr brauchbare Quelle ift Sugo von Flavigny, ber im zweiten Buch seiner Chronis sehr aussührlich von seinem Lehrer Richard. handelt. Erst bem zwölften Jahrhundert gehört die Vita Richardi abb. s. Vitoni Virdunensis an, die aber bennoch der Berücksichtigung werth ist, wie auch die etwas ältere Vita Theodorici abbatis Andiganensis, welche in der Vita Richardi bereits benutt ist. Das Bitonus-Rioster führt nicht den Ramen St. Baak, sondern St. Kanne, wie man im Tert zu ändern hat.

82, 83,

Daß Beinrich planmaßig bie Rlofter ben Bifchofen übergat, geht aus ber Urfunde vom 17. Januar 1014 (Würdtwein Nova subs. VI. 168) hervor, aus welcher auch die im Text angeführten Borte Beinriche entlehnt finb. Ueber bie Beraubung ber Abtei St. Maximin haben wir Beugniß in einer bopvelten Urfunbe Acta Palatina III. 104 und Hontheim Eccl. Trevir. I. 358. Belche ber beiben Urfunden echt ift ober ob beibe ocht find, ift bie jest nicht ermittelt. Sowierigs felten macht bie Ermahnung bes dux Heinricus. An ben Bergog Beinrich von Baiern fann nicht gebacht werben, ba ausbrudlich bemerft wirb, Beinrich habe vorher weber vom Reiche noch vom Raifer Etwas erhalten. Es ift wohl ber fpatere Bfalggraf Beinrich, ber Reffe Gjoe und Better Ditos, gemeint. In einer Urfunde vom 28. April 1010 (Mon. Boic. XXVIII. 421) lesen wir: "fideli rogatu dilectissimi ducis Hezelini" und fonnen barunter wohl nur ben Bater biefes Bfalggrafen Beinrich verftehen, ber um bas Jahr 1020 ftarb. An Beinrich von Baiern fann auch bier nicht gebacht werben, ba er bamale im Aufftand gegen ben Ronig begriffen war. Die nachften Bermanbten bes foniglichen Saufes icheinen bisweilen ben Chrentitel Bergog geführt ju haben, wie auch Ronrad II. vor feiner Bahl öfters dux genannt wird, ohne ein herzogthum je besessen zu haben. Der Beraubung Maximins durch heinrich II. erwähnt auch heinrich III. in der Ursunde vom 25. Juli 1044 bei Hontheim I. 380. — Die merkwürdige Ursunde für Fulda über die Grafschaft Stoddenstat sieht bei Dronke Cod. diplom. Fuld. 349. Im Eingange: "Oportet, ut in ecclesiis multae sint sacultates et maxime in Fuldensi, quia, cui plus committitur, plus ad eo exigitur; multa enim debet dare servitia et Romanae et regali curiae." Am Schluß: "Quapropter consulant sidi et praeveniant scandala. antequam siant, habeantque secum, quae Deo osseruntur, nec adiiciant incassum, quia cito veniet tempus, quando mundus recipiet, quod Deo dedit, et monasteria, quae nunc sunt in adundantia, prima erunt in rapina, ut siat quod Salvator ait: adundante iniusticia refrigescet charitas multorum." Für die Stellung heinrichs zur Klostergeistlichseit sind nicht unwichtig die Briefe der Aebte Eberhard und Berlinger von Tegernsee und ein Brief des Abts Bern von Reichenau an ihn (Pez Thes. anecd. noviss. VI. P. I. p. 140—145. 205—207).

Anfelm (Gesta epp. Leod. o. 34) bemerkt es ale etwas Befonberes, bag Balpobo mit leeren Sanben jum Konig fam.

Vicarius Det heißt ber Konig bei Thietmar VI. 8. Vicarius Christi wirb Konrad II. vom Erzbischof von Mainz bei Wipo c. 3 genannt.

Deinrichs Berhaltniß zu heribert ergiebt sich aus ber Vita Heriberti, seine 85-87. Stellung zu Megingaub aus bem Anonymus Haserensis; über das vertraute und höchst eigenthumliche Berhältniß des Königs zu Meinwerf muß man die Vita Meinwerei nachlesen. Die wichtigen Dienste Meinwerfs werden besonders hervorzgehoben in der Urfunde bei Schaten p. 435. In einer andern Urfunde bei Schaten p. 402 wird Meinwerf die eyangelica Martha genannt. Diese Urfunde, welche Böhmer No. 1088 mit der Vita Meinwerei c. 18 in das Jahr 1013 setz, kann nur in das Jahe 1015 gehören, wenn sie echt ist; benn heinrich nennt sich Romanorum rex Augustus und im Context heißt Kunigunde Imperatrix Augusta. Die Schentung über den hof Neder steht bei Schaten p. 426.

Des Könige Sabgier tabelt mit farfen Borten ber Queblinburger Annalift g. 3. 1013.

"Seinrich war ein franflicher Dann." Ueber bie fcwantenbe Gefunbheit bes Ronigs find alle Quellen einig; man vergleiche befonders Thietmar V. 17. VI. 38, 55 und bie Ann. Hildesh. g. 3. 1013. Daß fein Nebel ein angebornes mar. fagt Thietmar V. 17 und bezeichnet es VI. 55 bestimmter als Rolif; Abalbold c. 20 fpricht von einer gravissima infirmitas. In Monte Caffino ergablte man fic fpater, bag Beinrich an Steinschmerzen gelitten habe und burch ein Bunber bes heiligen Benedict von biesen befreit sei. Amatus I. 28 und Leo Ost. II. 48. Daffelbe ergablt bann auch Abalbert in ber Vita Heinrici c. 24, und hierauf begieht fich bas Bilb Geinriche am Bortal bes Bamberger Dome, bas junger ale Abalbolde Biographie ift. Die Miracula s. Erendrudis aus bem 14. Jahrhunbert laffen endlich Beinrich an Glepfie leiben und am Grabe ber beiligen Grenbrube geheilt werben. Nach ber gewöhnlichen Borftellung war Beinrich lahm. Bie er es geworben fei, ergahlt bas zweite Additamentum zu Abalberte Vita Heinrici c. 2, welches balb nach bem Jahre 1200 gefdrieben ift. Die erfte Sinweisung auf heinrichs Lahmheit bieten bie Gesta Treverorum bar, wenn wirklich bie altefte Banbidrift aus bem Anfange bes 12. Jahrhunderte fcon Beinrich ben Beinamen Claudus giebt, wie man nach Baits Recension (M. G. VIII. 171) Seite 83.

84.

00

annehmen muß. Da Reiner von Beinriche Beitgenoffen und feine Quelle bes elften Jahrhunderis überhaupt einen fo auffälligen Umftand erwähnt, wird man ihn wohl fur unbegrundet ju halten haben und ben Beinamen Claudus ober Sufeholg verbannen muffen !). Ueber biefen Bunft ift man bieber mehr im Uns flaren geblieben, als über bie angebliche Birginität heinrichs und Runigundens. Die altesten Beugniffe, die man bafür aufbringen tann, find in Abalberte Biographie c. 21 und c. 32 enthalten, aber murben allerbinge auf Beinrich und Runigunde felbft jurudführen, wenn man ber Legende Glauben ichenken konnte. Das fpatere Mittelalter hat freilich feft an ben jungfraulichen Ronig geglaubt, aber es ift langft bemerft worden, bag Beinriche Borte bei Thietmar VI. 23: "quia in sobole acquirenda nulla mihi spes remanet" biefem Glauben wenig gunftig find. Roch beutlicher läßt Arnulf ben Ronig fagen: "si se Deus privaret fructa ventris sui et humana prole exheredaret, se Deum libenter sibi heredem facturum." Auch bas Gebetbuch in Bamberg mit bem Bebet fur bie fonigliche Rachtommenichaft ift tein unwichtiges Beugniß bafur, bag Geinrich und Runigunde nicht fo fprechen tonnten, wie Abalbert fie einführt. Die thorichte Befdichte über Runigunbene angebliche Untreue batte Gfrorer Rirchengeschichte IV. 1. S. 197 aus Abalbert c. 21 und bem zweiten Additamentum c. 8 nicht wieber aufneh. men follen. - ,, Curis et negotiis secularibus gravamur" fagt Beinrich in bet Urfunde bei Schaten p. 454; bag er fich tropbem ein langes Leben munichte, zeigt eine andere Urfunde ebenbafelbft 430. Bie Beinrich gern am Rampf perfonlich Antheil nahm, ermahnt Thietmar unter Anberm VI. 11. Deftere wird gebacht, wie Beinrich ber Baibluft oblag. Seine Luft an ben Spielen ber Beit bezeugt bie Vita Popponis in ber icon angeführten Stelle und ber Anonymus Haserensis c. 23. Die Bracht bee foniglichen hofe ruhmt ber Berfaffer ber Gesta epp. Cameracens. III. c. 37.

€eite <del>89—9</del>3.

Bir haben versucht in bem Chronicon Polonorum I. c. 6-16 bie Buge ber nationalen Sage und firchlichen Legente in Bezug auf Boleflaw Chrobry ju fdeiben, mas bisber unferes Grachtens ju febr unterlaffen ift. Thietmars Urtheil über ben gefährlichften Reind bes beutichen Reichs und ber beutichen Rirche zu feiner Beit findet man besonders VI. 56. VII. 7. VIII. 2. Daß die Barte ber Daagregeln Boleflame bei Ginführung firchlicher Orbnungen nicht übertrieben ift, zeigt auch ber Brief Mathilbes an Miecziflam (Documente No. 7). Dort heißt es von Boleflam: "Quos sancti predicatores corrigere non poterant, ille insecutus est ferro, compellens ad coenam dominicam barbaras ac ferocissimas nationes." Ueber die Rriegeverfaffung Boleflams, über die Raftellanien und die Stroga ift Ropell in ber Gefchichte Bolens I. S. 156 ff. einzufeben. Dit Recht erbeben bie Polen Boleflaw als ben Begrunder ihrer nationalen Selbftfanbigfeit und einen Furften von welthiftorifcher Bebeutung. Daß er auch von einzelnen beutfchen Beitgenoffen gerecht gewurbigt murbe, zeigt Brun von Querfurt. "Diligo eum ut animam meam et plus quam vitam meam" fagt er in bem Briefe an Beinrich (Documente No. 1).

<sup>1)</sup> Gangbar icheint biefer Name erft burch Gottfried von Biterbo geworden zu fein, also erft um das Jahr 1200. Gottfrieds Beinamen ver Kaiser haben überhaupt großen Beisall gesfunden, wie seine gange Darstellung der Kaisergeschichte. Gottfried kannte den Beinamen Beinrichs wohl von Bamberg ber, wo er erzogen wurde.

Seite 93.

Die Kriegszüge seiner Bett gegen Boleslaw erzählt Thietmar sehr betaillirt; seine Angaben find öfters bann in Monographien verarbeitet worden, welche vollsständig in den Benblichen Geschichten benut find, die auch hier unserer Darzstellung zu Grunde liegen. Später ist erschienen A. Wawrowski De bellis inter Boleslaum I. Poloniae regem atque Henricum II. imperatorem regemque Germaniae gestis Fasc. 1. Berolini 1853; eine Differtation, die nicht wesentlich Reues beibringt. Unser Augenmert war besonders darauf gerichtet, den Busammenhang des polnischen Kriegs mit den inneren Berwürfnissen in Deutschland darzulegen. Da diese weniger kritisch behandelt sind, geben wir hierfür die nothswendigken Citate, indem wir für den polnischen Krieg auf die Quellenangaben in der Wendischen Geschichte verweisen und nur im Einzelnen abweichende Anskaten begründen.

Den Ausbruch bes Streits mit den Luxemburgern erzählt Thietmar VI. 25. Die Angaben über die Belagerung von Trier in den Gesta Troverorum enthalten Bahres und Falsches; falsch ift namentlich die Bestimmung, daß heinrich Trier vom 4. April bis zum 1. September belagert habe, wie aus Thietmar und aus . ben Urfunden hervorgeht. Bgl. Bohmers Regesten, wo aber die Urfunde unter No. 1044 zum folgenden Jahre gehört.

Die Angabe ber Annales Hildesheimenses, daß ber König das Beihnachtesfest 1008 auf der Salzburg — es ist die Salzburg bei Bürzburg gemeint — gesfeiert habe, ist irrig. Thietmar giebt VI. 27 Böhlde an und ist für diese Dinge, mit denen seine Einsehung als Bischof zusammenhing, ein besonders guter Zeuge. Wie heinrich sich dann Balern zu sichern suchte und herzog heinrich entsete, berichtet Thietmar VI. 28. Die Ereignisse vor Met sinden sich VI. 35 erwähnt, wo aber am Ende des Kapitels spätere Borgänge auf störende Beise in die Erzählung verwoden sind. Die Einnahme von Saarbruck erwähnen die Annales Altahenses zu diesem Jahre. Das Ende dieser Kämpse ist unstar. Siegbert von Gemblours z. 3. 1009 spricht von einem Frieden; der Quedlindurger Annalist sagt im directen Biberspruch damit: redit in Saxoniam sine pace. Bei Thietmar VI. 37 lesen wir pacificatis hostidus. Ein Bassenstillstand muß also mindestens geschlossen sein.

Daß Stephan von Ungern zu Gunften heinrichs an ben Kampfen gegen Boleflaw Antheil nahm, unterliegt keinem Zweisel. Bgl. Thietmar VIII. 3 und bas Chronicon Polonorum o. 6; aber es ift nach ber Beschaffenheit unserer Quellen unmöglich, die Einzelnheiten bes Krieges zwischen Bolen und Ungern zu verfolgen.

Die Lage von Jarina (Thietmar VI. 38) laft fich nicht mit Sicherheit nachs weisen; schwerlich ift es bas Dorf Gabren im Ludauer Rreis, ba ber Ronig bei Strehla über bie Elbe gurudfehrte.

Bas Thietmar VI. 35 von dem Reichstag in Rainz und feinen Folgen erzählt, gehört in das Jahr 1011, wie die Annales Quedlindurgenses zu diesem Jahre nachweisen. Rähere Belibestimmungen ergeben die Urkunden bei Böhmer 1075 und 1076. Interessant sind die Rachrichten des Interpolators der Fundatio Brunwilarensis monasterii (M. G. XI. 399. Note 42).

Der Konig felerte bas Beihnachtsfest 1011 nach Thietmar VI. 39 in Bohlbe, nicht in Dornburg, wie die Annales Hildesheimenses angeben. Bas Thietmar weitet in bemfelben Kapitel über die Befestigung von Lebufa erzählt, gehört in ben Januar 1012, nicht 1011; ausbrudlich fagt er dies felbst im folgenden Ra-

95.

97.

98.

99.

curtes ab Arduino pro beneficio suisque inimicis datae sunt." Bezeichnende Stellen ahnlicher Art sinden sich auch in den anderen angeführten Urfunden. Ueber bie letten Unternehmungen Arbuins und sein Ende ift auch Arnulf von Mailand I. c. 16 nachzusehen. Den Tob Arduins seht Thietmar irrig auf den 30. October 1015; er ftarb nach dem Necrologium Divionense erst am 14. December deselben Jahres. Brovana p. 304. Die Befreiung Ezelins erwähnt Thietmar

Seite 113-126.

VIII. 1. Beleflame Bug gegen Blabimir ermahnt Thietmar VI. 55. gleiche auch bie Rachrichten beffelben IV. 37 und VII. 52. Bon ben Runbichaf. tern Boleflame in ber Combarbei berichtet Thietmar VI. 55, von ber Emporung in Bohmen außer ihm VI. 60 auch ber Quedlinburger Annalist g. 3. 1014. Ausführlich handelt Thietmar VII. 7. 8 von ber. Gefangennehmung bes Dieegiflaw und ihren Folgen; alles bier Ergablte gebort nach ben Quedlinburger Annalen in bas Jahr 1014. Die Beit bes Fürftentage in Merfeburg bestimmt naber bie Urfunde bei Bohmer No. 1129. Ueber bie Fürftentage ju Dagbeburg im Anfange bes Jahres 1015, bann ju Merfeburg jur Ofterzeit handelt Thietmar VII. 5. 6; auch ber Queblinburger Annalift ift wichtig. Den Feldzug bee Jahre 1015 ftellt Thietmar VII. 11-15 ausführlich bar, Bgl. Benbifde Gefdichten II. 39-12. Bie fdmach es mit Boleflams herrichaft in Jahre 1016 ftant, begeugt Thietmar VII. 21; bie Bwiftigfeiten ber fachfifden Fürften ichilbert er VIL 30-85 und berichtet VII. 35 und 36 von ben Berhandlungen mit Boleflaw. Die Berbindungen bes Raifers mit ben Ruffen geben aus VII. 48, mit Stephan von Ungern aus VIII. 3 hervor; über bie Rolle, bie Martgraf heinrich von Deftreich jugetheilt mar, ift VII. 49 und 44 einzuseben. Die Ausfohnung bes Raisers mit seinen Schwägern auf bem Reichstage zu Nachen erhellt aus Thietmar VII. 39, bie Gegenwart bes Bifchofe Dietrich von Det auf bem Buge aus ber ju Leitfau am 10. Juli erlaffenen Urfunbe bei Schaten p. 426. Den Rriegszug bes Jahres 1017 erzählt Thietmar VII. 42-46. Bgl. Benbifche Gefchichten II. 43-45. Ueber bie Friedeneverhandlungen und ben Abfchluß bes Friebene febe man Thietmar VII. 48 und VIII. 1. Er fagt: "Pax firmuta est, non ut decuit, sed sicut tunc fieri potuit." Die Annales Quedlinburgenses 3. 3. 1018: "Bolitzlavo, per nuncios reconciliata pace, imperatoris gratiam recepit," Das Gratulationefchreiben bes Abte Bern von Reichenau an ben Erzbifcof Bero von Magbeburg wegen bee Friebenefchluffes ift gebrudt bei Pez Thesaurus anecd. noviss. VI. P. I. p. 202-205. Gehr intereffante unt vollig gleichzeitige Nachrichten über Boleflams Bug gegen Riem finten fich bei Thietmar VIII. 16. Bu vergleichen ift bas Chronicon Polonorum I. 7.

127---129.

Die Hauptquelle für die Stellung Otto Bilhelms ift Rodulfus Glaber Hist. III. 2. Es ist irrig, wenn Thietmar ihn VII. 20 Graf von Boitlers nennt. Bilhelm von Boitlers war der Schwiegersohn Otto Bilhelms. Ueber das Straßburger Absommen und die folgenden Ereignisse ist einzusehen Thietmar VII. 20. 21 und Alpertus de diversitate temporum II. 14. Sehr merkwürdig ist die Beslehnung des Kaisers mit Burgund. "Omnem Burgundiae regionis primatum per manus ab avunculo suimet accepit, et de maximis redus sine eius consilio non siendis securitatem strmam." Thietmar VII. 20. Die Urkunden bei Böhmer No. 1155—1158 gehören nicht in das Jahr 1016; sie sind 1015 ausgesstellt und 1017 vollzogen. Daß heinrich Ende Juni vor Basel war, zeigt die Urkunde bei Böhmer No. 1153. Alpertus II. 13 beweiß, daß heinrich noch Ende

bes Octobers in Burgund verweilte. Auf ber Rudreife bes Raifers farb Graf Gebhard, Thietmars Better; es war am 8. November nach bem Necrologium Merseburgense. Bgl. Thietmar VII. 34.

Beinriche zweiten Bug nach Burgund ermahnt Thietmar VIII. 5. 9. 17. 3m 129. 130. Juni 1018 war ber Raifer nach Thietmar ju Burgel, am 16. Juni nach ber Urtunde bei Böhmer No. 1178 in Straßburg, balb barauf in Basel. Eine meines Biffens nur handschriftlich vorhandene Urfunde vom 26. Juni 1018 mit bem Actum: Augustae murbe wohl in Augft bei Bafel ausgestellt. Am 2. September war ber Raifer nach Burich gurudgefehrt, wie bie Urfunde bei Bohmer No. 1179 zeigt. In die Bwifchenzeit muß alfo ber Bug fallen, ber fich nach ber wichtigen - Rachricht ber Annales Heremi 3. 3. 1018 bis jur Rhone ausbehnte. Diefelben Annalen geben an, bag ber Raifer fich nach Beendigung bee Buge funf Wochen in Burich aufgehalten habe. 3m October mar er in Bafel, wie Mafcov in ben Comment. I. p. 242 erweift. Rach einer am 26. November ausgestellten Urfunde war er an biefem Tage in Luttich. Die in Mones Anzeiger Jahrgang 1838 S. 444 gebrudte Urfunde mit bem Actum: Wormatiae und bem Datum: V. Id. Iulias tann am 11. Juli nicht ausgestellt fein; wahricheinlich ift V. Id. Junias gu emenbiren. Ueber bie Fortfegung bes Rrieges haben wir nur bie turgen Ros tigen bee Hermannus Contractus g. 3. 1020 und ber Augeburger Annalen.

Ueber bie Friedenseinigung ber burgunbifden Bifcofe berichten bie Gesta epp. Cameracensium III. c. 27. Daß bie bier berichteten Greigniffe etwa in bas Sahr 1020 gu fegen find, zeigen bie Miracula s. Adalhardi bei Bouquet X. p. 379. Man vergleiche auch die neuerdinge erschienene wichtige Schrift von A. Rludhobn: Gefchichte bes Gottesfriedens (Leipzig 1857), welche ich bei ber Ausarbeitung bee Texte noch nicht benuten fonnte. In ben meiften Bunften mit ben bort gewonnenen Resultaten übereinftimmenb, unterfcheibet fich meine Anficht borin, baß ich ben erften Anftoß zu ber Anfrichtung ber fpateren Treuga Dei in ber erwahnten Ginigung ber burgunbifden Bifchofe febe und aus ben befonderen Berhaltniffen berfelben biefe Ginigung ertlare. Daß bie in Burgund begonnenen Friebeneinstitutionen fich balb auch uber bas norbliche Franfreich verbreiteten, fagen bie Gesta austrudlich, und fo febe ich bie Ginigungen von Amiens und Corpet, welche bie Miracula s. Adelhardi berichten, ale einen Ausfluß ber burgunbifchen Bewegung an, nicht ale ein felbftfanbig baneben ftebenbes Ereignis. wie es Rludhohn S. 24 und 25 thut. Man hat die von ben Gesta am angeführten Orte ergablten Greigniffe, burch einen Brrthum Siegberte verleitet, meis ftentheils erft in bie Jahre 1032 und 1034 verlegt, boch fah ichon Gfrorer Rir-

dengeschichte IV. S. 302. 303 bas Richtige. Des Rampfe bei Fleurus gebenten Thietmar VII. 32, bie Annales Laubien. und Leodienses 3. 3. 1015, wie bie Gesta epp. Cameracensium III. 9 und 12. In ben Annales Mosomagenses 3. 3. 1015 muß gelesen werben: Bellum apud Florinas inter Godefridum et-Lambertum ftatt Heinricum. Auf biefen Rampf muß auch ber Bug nach Brabant gebeutet werben, ben Alpertus de diversitate temporum II. 10 ermahnt, nicht auf Ereigniffe bes Jahrs. 1012. — Den Rampf zwischen Gottfried und Gerhard erzählen Thietmar VII. 45 und bie Gosta epp. Camerac. III. 10.

Bur Gefchichte ber Grafin Abela fteht ein verhaltnismäßig febr reiches Das 193-141. terial ju Gebot, welches aber noch nirgends vollständig verarbeitet war. Es findet fic bei Thietmar VII. 33. 38. VIII.5. 9, bei Alpertus de diversitate temp. I. 1-5

131.

und II. 1-18, in der Vita Meinwerel c. 132-140 und in mehreren Urfunden, Seite Die man bei Schaten, Erhard und Lacomblet nachsehen muß.

141. 142. Den Kampf Gottfrieds mit den Friesen erwähnen Thietmar VIII. 13. 15; Alpertus II. 20. 21, die Annales Leodienses und Laubienses, die Vita Balderici c. 27, 28.

143. 144. Den Buftand Oberlothringens im Jahre 1015 schilbert die Vita Adalberonis II. c. 27. Ueber Boppo von Trier sehe man die Gesta Treverorum c. 30 und 31 und die Continuatio prima c. 1. Herzog heinrichs abermalige Belehnung mit Baiern und spätere Einführung in das herzogthum berichtet Thietmar VII. 48 und VIII. 9. Der Unterschied zwischen Belehnung und Einführung ist wichtig und erscheint auch sonst. Bgl. unten die Note zu S. 248.

Den Tob Bergog Ernfte von Schwaben ergablt Thietmar VII. 10. Dag ber Raifer Schwaben an Gifela und ihren fleinen Sohn verlieh, berichtet er im folgenden Rapitel. Bu vergleichen find bie Annales Eremi und Sangallenses maiores g. 3. 1015. Daß bie Bormunbichaft fpater auf Boppo von Erier überging, zeigt Wipo in ber Vita Chuonradi c. 1. Gottfrieb von Biterbo (Muratori Ser. VII. p. 441) ergablt, Gifela fei von Ronrad geraubt worten, aber blefe Rachricht wird fonft nirgende bestätigt. Bottfriebe Fabeln von ber Geburt Beinriche III. hat icon Stengel II. 30-32 einer Rritif unterworfen. Des Rampfe ber Ronrade gegen Abalbero von Rarnthen ermannen nur Hermannus Contractus und die Annales Augustani g. 3. 1019, und ihre furge Rachrichten laffen Bieles im Dunfeln. In ber jungft erichienenen Schrift von Ridler; Berbtolb ber Bartige, erfter Bergog von Bahringen (Mannheim 1856), wird S. 8 ff. ausführlicher über bie Ulmer Fehde gehandelt, boch finde ich mehr Bermuthungen, ale zuverläffige Refultate. Den Tod Beinrichs von Schweinfurt berichtet Thietmar VII. 46, ben bee Markgrafen Beinrich von Deftreich VIII. 9; beite find gewiß vorzugsweise unter ben cooperatores et regni columnae ju verfteben, beren Thietmar am Enbe feines Berfe gebenft.

Die Bedrückungen der Bischofe durch die sächsischen Großen schildert befonders Thietmar VII. 34. 35. VIII. 12. Den Grafen hermann nennt er einen Sohn der Gerberga, dessen Sohne der Quedlindurger Annalist z. 3. 1019 consodrini des Kaisers; die nahe Berwandtschaft dieser westsällichen herren mit heinrich II. steht hiernach sest und leitet sich wahrscheinlich von ihrer Mutter her. Der Germahl der Gerberga scheint der Graf hermann von Werla gewesen zu sein. — Die Bedrückungen Bernwards durch den Grafen Brun, den ersten Gemahl der schwählschen Giscla, gehören in eine frühere Beit, wohln sie auch die Vita Bornward seht; Brun war im Jahre 1018 längst verstorben. — Neber die Feindsschaften der Immedinger mit den Billingern belehren Adam von Bremen II. 46 und die Vita Meinwerei.

147. Gunthere Reise ju ben Liutigen ermahnt Thietmar VII. 37. 3m Uebrigen ift über Gunther zu vergleichen bie Vita Godehardi posterior c. 8 und 9. Die Vita Guntheri ift ein spateres und unbedeutendes Machwert.

148. 149. Die Empörung der Abobriten berichtet Thietmar VIII. 4. Auf dieselben Erseignisse bezieht sich auch meines Erachtens Alles, was Adam von Bremen II. 41. 42 von dem Abobritenaufstand mittheilt. Die Wendischen Geschichten II. S. 9 beziehen es auf einen andern Aufstand, der i. 3. 1002 stattgesunden haben soll. Die Empörung der Billinger gegen den Kaiser erhellt aus den Quedlindurger und hildesheimer Annalen, mit denen Adam von Bremen II. 46 und die Vita

Meinwerei c. 165 zu vergleichen find. Die Unterwerfung ber Abobriten melbet Abam von Bremen II. 47; über ben Mangel firchlicher Orbnungen febe man Belmold I. 14-18. Der ganbtag von Berben muß in bas Jahr 1021 fallen, ba Beinrich fich foon im Binter biefes Jahrs nach Italien begab und ber Olbenburger Bifchof fich bereits 1022 in hilbesheim befand (Vita Bernwardi c. 49). Ueber Unwans fpatere Birffamfeit hantelt Abam von Bremen II. 48 und 58.

Seite 150,

Ueber ben letten Bug bes Raifere gegen Balbuin von Flanbern haben wir nur die furge und giemlich rathselhafte Rotig ber Annales Blandinienses g. 3. 1020, doch ift fie fo positiv, daß an ihrem Inhalt tein Zweifel bleibt. Das nicht unerhebliche Factum ift bieber gang überfeben.

151.

Die Geschichte Ottos von Sammerftein berührt in ihren Anfangen Thietmar VIII. 5 und 9. Beiteres erfahren wir aus ben Queblinburger und Silbesheimer Annalen 3. 3. 1020 und ben Bufagen jur Vita Heriberti c. 10. Bgl. bie Urfunden bei Bohmer No. 1202-1204.

152.

Ueber Beriberte Tob febe man feine Lebensbeschreibung c. 12. Daß Bilgrim und Aribo Bettern maren, fagt Bipo in ber Vita Chuonradi c. 1. Aribo wird von bem Raifer felbft als fein Bermanbter in ber Urfunde bes Codex Udalrici No. 90 bezeichnet. Daß er Raplan bes Raifers war, geht auch aus ber Urfunde bei Bohmer Nr. 1204 hervor.

153.

"Quid de victoriosissimi imperatoris referam gratulatione? cui cuncta mundi climata colla subdendo inserviunt, quique eo magis super accumulata gloria merito gaudet, quo se Deo donante altiorem ceteris, preminentem laetatur universis." Annales Quedlinb. 3. 3. 1021.

Ueber bas Befchlecht Benedicts VIII. ift ber Stammbaum in ben M. G. VII. 568 nebft ben genealogischen Rotigen bee Petrus Diaconus ju vergleichen. Die hofburg ber Tufculaner bei S. Aroftoli bestimmt bie Urfunde bei Galetti del Vestarario della S. R. C. p. 14. Das Urtheil ber Cluniacenfer über Benebict geht besonbere aus ber Vita Odilonis hervor.

154.

Benedicte Unternehmung gegen die Araber ermahnt Thietmar VII. 31. Die 155. 156. Thaten ber Bifaner erfahrt man aus Bernardi Marangonis Chronicon Pisanum, wo bie Erzählung fich noch in glaubwürdiger Geftalt finbet; fcon Ranieri Sardo fcmudt vielfach aus. Die fpateren Buge bee Dobfchabet lernt man aus Ademar Hist. III. c. 52. 55 fennen. Ueberbies find ju vergleichen Wenrich Rerum ab Arabibus in Italia gestarum commentarii.

Die Ginfalle ber Araber in Apulien und Calabrien berichten Lupus Protospatarius 1002-1009 und bie Annales Barenses. Ueber bie Belagerung von Bari finden fich wichtige Notigen in dem gleichzeitigen Chronicon Venetum p. 35. Die Emporung bes Melus und Dattus berichtet außer ben ermahnten Barenfer Quellen Leo Ostiensis II. 37.

157.

Die Beit ber Belagerung Salernos bestimmt genau Lupus Protosp., und mit 158. 159. ibr ift jugleich bie Ankunft ber Normannen in Unteritalien batirt. Bas Bifmans im Archiv X. 111 ff. über bie frühere Ankunft ber Mormannen in Italien ausführt, fcheint mir nicht hinreichend bewiefen. Die Beitbestimmung bei Amatus I. 17: "taufend Jahr nach Chrifti Beburt" ift nur eine allgemeine und macht feinen Anspruch auf Genaulgfeit. Aus Amatus entnahm fie Leo Ostiensis II. 37. Ueber ben erften größeren Bugug bewaffneter Rormannen nach Unteritalien ift von Bichtigfeit bie faft gleichzeitige Rotig bes Ademar Hist. III. 55; aus-

;

führlicher find die Rachrichten bei Rodalfas Glaber Hist. III. 1 und bei Amatus I. c. 17—20, wo sich auch bestätigt findet, daß die Normannen ihren Beg über Rom nahmen. Aus Amatus schöpfen Leo Ost. II. 37 und Guillermas Apaliensis. Ueber den ersten Einfall der Normannen in Apulien handeln die angesführten Quellen und von den Byzantinern Cedrenus. Bon hervorragender Bichetigseit sind die Nachrichten des Amatus c. 21 und 22, aus dem auch vornehmlich Guillermus Apuliensis seinen Stoff genommen hat Nelus Reise nach Bamberg erzählt Amatus I. c. 23; über das Grab des Nelus ist einzusehen der Codex Udalrici No. 101. Daß sich auch Rudolf an den kaiserlichen hof begab, sagt Rodulfus Glader III. 1.

Seite 160.

Raberes über die Reise Benedicts VIII. nach Deutschland ersahren wir aus ben Annales Quedlindurgenses z. J. 1020, aus dem Necrologium Fuldense und Marianus Scottus, der aus dem genannten Rectosogium ichopfte, serner aus Adalberts Lebensbeschreibung des Kaisers c. 25—27, wo sich eigenthümliche Rachrichten sinden, und aus Ruperti Chronicon s. Laurentii Leodiensis c. 19. Zu verzgleichen sind überdies die dei Jusse p. 384 und 385 zusammengestellten Bullen. Aus den in der Urfunde des Kaisers vom 28. Juni 1024 erwähnten Leistungen Fuldas an die Curie geht hervor, daß diese Kloster damals Rom zinspstlichtig wurde. Ich halte deshalb in dem Pactum Heinrici II. cum Benedicto VIII. (M. G. Legg. II. B. p. 174. 175) den Abschnist: "Super hoc constrmamus — annualiter suscepturos sancimus" für das Stück einer echten kaiserlichen Urfunde aus dem Mai 1020; aus ihr sind auch meines Crachtens die Zeugennamen entlehnt, welche bei einer Urfunde aus die ser Zeit nicht den mindesten Anstoß darzbieten würden. Bgl. Berps Einleitung zu dem Actenstück.

161.

Das Bordringen der Griechen in Unterstallen im Jahre 1020 geht aus Amastus I. 25, wo leiber der Ueberseher die wunderlichsten Bersehen gemacht hat, und aus Loo Ostionsis II. 38 und 39 hervor.

162,

heinriche Thatigfeit im Jahre 1021 erhellt aus ben Annales Quedlindurgenses, ben Gesta epp. Cameracensium III. 17 und ben Urfunden. Die Fürsten, welche ben Kaiser in Berona umgaben, erfährt man aus der Urfunde über ein damals gehaltenes kaiserliches Placitum (Murat. Antiquit. Estens. I. 129). Ueber Boppo von Aquileja findet sich eine sehr interefiante Stelle in der Translatios. Anastasiae auctore Gotschalco c. 4, die um 1055 geschrieben ift (M. G. XI. p. 225).

163-166.

Die Quellen für ben britten Bug bes Kaisers nach Italien sind die Annales Quedlindurgenses, Sangallenses, Heremi, Boneventani, Rodulfus Glaber III. 1, Amatus I. 24—28, Leo Ostiensis 39—43. Mit diesen Quellen sind die Urtunben bei Böhmer zu vergleichen. Das Bunder des heiligen Benedict am Kaiser während seines Ausenthalts in M. Cassino erzählt bereits Amatus I. 28, mit manschen Ausschmuckungen dann Leo Ostiensis. Die angebliche Urtunde des Bapkes aber das Bunder, bei Tosti Storia di M. Cassino I. p. 251 gebruckt, stammt aus den Regesten des Betrus Diaconus und ist eine seiner vielen Fälschungen. Aus berselben unlauteren Quelle stammt die bei Tosti p. 255 gedrucke und ebenfalls unechte Urfunde des Papstes, wie das Schreiben heinrichs an den Papst p.º 253.

166.

Die Stellung Johanns XVIII. ju Cluny erhellt aus ber Vita Gausloni, besonders aus ber c. 14 abgebruckten Bulle bes Bapftes. Vie de Gauzlin publiée par L. Delisle. Orléans 1853 p. 28-40.

168.

Die Befdluffe ber Synobe ju Bavia find eines ber wichtigken Actenftude

aus ber erften Balfte bes elften Jahrhunberte und in ihrer Bebeutung bieber viel ju wenig erkannt worden. Daß bie Spnobe am 1. August gehalten wurde, fagen bie Acten; bas Jahr ift bagegen nicht bezeichnet, und man hat bas Jahr 1022 nur beshalb bisher fur bas richtige gehalten, weil man bie Gegenwart bes Raifers bei bem Concil voraussette. Aber bie Acten fagen von berfelben fein Bort; benn ber Ausbrud "florente gloriosissimo filio nostro H.", wofür vielleicht favente ju lefen, tann boch feinesfalls bie Anwefenheit bes Raifers bezeugen follen. Die ungewihnliche briefliche Buftimmung bes Raifere lagt vielmehr mit Sicherheit annehmen, baß Beinrich nicht bei ben Berhandlungen jugegen mar. Gin pofitives Beugniß aber bafur, bag bas Concil in eine frubere Beit gu fegen ift, bieten uns bie Berhandlungen einer Goslarer Synobe (M. G. Legg. II. B. 173), welche unfraglich im Darg 1019 gehalten murbe, wie icon Bers angegeben und aus ber Bergleichung ber angeführten Bifcofe mit bem in ben gleichzeitigen Urfunden erwahnten Gefolge bes Raifers noch beutlicher hervorgeht. Die Berhandlungen biefer Synobe weifen nehmlich gang unzweibeutig auf bie Befcluffe von Bavia bin, die fomit fpateftene am 1. August 1018 gefaßt fein fonnen, und mahricheinlich auch nicht fruber, ba nicht zu vermuthen ift, bag man die Berhandlungen in Goslar an eine verjährte Sache gefnupft haben wird. Bollftanbig fiehen bie Acten bei Mansi XIX. 343-356; im Auszuge in ben M. G. Legg. II. 561 -564.

Seite 170.

Die Bufammentunft bee Raifere mit bem h. Romualb berichtet Betrus Das miant in ber Vita Romualdi c. 65.

171.

Ueber Aribo ift ju vergleichen Bolfhere in ber alteren Vita Godehardi c. 23. und in ber fpateren Bearbeitung c. 17. Den Tractat Aribos über bie Bfalmen ermannt Edehard 3. 3. 1020, ben Ginfluß Artbos auf Die Geftaltung bes Baltharius ber Umarbeiter bes Gebichte Edehard IV. Dan febe bie Ausgabe 3. Grimms in ben lateinischen Gebichten bes X. und XI. Jahrhunberts.

Die Befchluffe ber Spnobe zu Seligenstadt find vollständig in einem Baticas 172. 173. nifden Cober enthalten (Bibl. Reginae No. 979), aus biefem von Schannat herausgegeben und julest bei Mansi XIX. p. 395 sequ. abgebrudt. In fürgerer Faffung finden fich bie Befchluffe ber Ranonensammlung bee Burchard von Borme angehangt, wie auch ber Vita Meinwerei c. 178 einverleibt. Auffälliger Beife geigen fich in ber Datirung ber Acten ftarte Fehler; Inbiction und bas Jahr bes Regnum weisen richtig auf bas Jahr 1022; bas Jahr bes Imperium ift aber fo irrig angegeben, wie bas Jahr nach Chrifti Beburt. Durch biefe Fehler ift ber Berfaffer ber Vita Meinwerci verleitet worben, ble Synobe in bas Jahr 1023 gu fegen. Dbwohl icon hartheim bas Richtige fab, ift Gfrorer IV. 167. 168 boch wieber auf bas Jahr 1023 jurudgetommen. Ihn bestimmt hierzu bie von Schannat berausgegebene Epistola invitatoria Aribos an Bifchof Gobhard von Silbesheim, bie fich unter unfern Documenten No. 6 abgebruckt findet; biefe beglebt fich aber nicht auf die am 13. August abgehaltene Synobe, fonbern auf eine andere am 21. September 1026 ebenfalls ju Seligenftabt gehaltene Berfamme lung, wie aus bem Inhalt bes Briefe und ber Vita Godehardi prior c. 30 uns zweibeutig hervorgeht. Damit fallen auch alle Folgerungen, bie Gfrorer aus bem Briefe in bem von ihm angenommenen Bufammenhange gieht.

173.

"Magnum mox synodale concilium, confluentibus undique diversarum regionum episcopis aliisque populis quam plurimis, in partibus peregit occidentalibus." Annales Quedlinburgenses 3. 3. 1022. Ebenbafelbft finden fich Rache richten über ben Streit zwischen Gero von Magteburg und Arnulf von halberfiabt. Ueber bie anderen Streitigseiten vergleiche man die Vita Godehardi prior 25 und die Gesta epp. Camerac. III. 35.

Seite 174.

Die Gefandtichaft bes Raifers an Konig Robert und Die Zeit berfelben wird bezeugt burch die Urfunde bei Miraeus I. 149, welche Mafcov anführt. Fulberts Stellung bei diefer Angelegenheit geht aus dem 13. Stud in der Sammlung feisner Briefe bervor.

174.

Ueber bas Provincialconcil ju Mainz nach Oftern 1023 handelt bie Vita Godehardi posterior c. 19, über ben Reichstag und bie Synobe zu Aachen bie Gesta epp. Camerac. III. 35. 36.

175-177.

Die Gesta epp. Cameracensium III. 37 und Rodulfus Glaber III. 2 berichten über die Zusammenkunft der Könige an der Maas; in einigen Nebenumständen abweichend, sind ihre Berichte doch im Ganzen sehr wohl zu vereinen. Einen britten Zeugen haben wir im Verfasser des Ruoblieb; denn eine Vergleichung seiner Verse mit dem Bericht der Gesta zeigt deutlich, daß die von ihm beschriebene Zusammenkunft des großen und des kleinen Königs nur poetische Reproduction der damaligen Borgänge an der Maas ist. Die Meinung Schmellers, daß Froumund der Dichter des Ausblied ist, scheint mir dadurch sehr an Bahrscheinlichset zu gewinnen. Ueber die Beschilisse der Könige sagen die Gesta: "Idi certe pacis et iusticiae summa dissinitio mutuaeque amicitiae sacta reconciliatio; idi quoque diligentissime de pace sanctae Dei aecclesiae maxime tractatum est, et quomodo christianitati, quae tot lapsibus patet, melius sudvenire deberent. Exin vero sese invicem consulentes, ubinam iterum conventuri domnum etiam apostolicum una cum tam citra quam ultra Alpinis episcopis secum habeant, nusquam aptius quam Papiae decernunt."

177. 178.

Das Gericht bes Raifers über Obo zu Berbun erwähnen bie Gesta epp. Camerac. III. 38. Die Fabeln über die Aufnahme heinrichs in das Kloster bes h. Bitonus erzählen die Miracula d. Richardi abbatis c. 8, vollständig abgedruckt bei Madillon Acta SS. Saec. VI. P. 1. p. 533; das betreffende Capitel sindet sich auch in den M. G. XI. 280, 281.

179.

Die Gegenwart bes Kaifers in Bafel geht hervor aus der Urkunde bei Bohmer No. 1247. Ueber Piligrims Reise nach Rom besihen wir Nachricht in dem Briefe Aribos an die Kaiserin, der sich unter unseren Documenten No. 2d findet. Bullen, in denen Pilgrim als Bibliothekar des apostolischen Stuhls bezeichnet wird, finden sich aus dem Ansang des Jahrs 1024. Ugl. Jaffe p. 351.

179—181.

Die Zerwürfnisse Aribos mit Rom gehen aus ben beiben wichtigen Actenstücken hervor, welche wir in den Documenten unter No. 2b und 3 mittheilen. Benedict VIII. foll nach dem Necrologium Fuldense und Marianus Scottus, der auch hier dem Necrologium folgt, am 7. April 1024 gestorben sein; es ist auffällig, daß man am 14. Mai in Höchst noch keine Kunde von diesem Todesfall hatte.

· 182. 183.

Die leste Lebenszeit bes Kaifers beschreibt am Aussuhrlichften ber Queblinsburger Annalift. Mit feinen Rachrichten find zu verbinden einzelne Rotizen ber Annales Heremi, der Gesta epp. Camerac., des Bolfhere in der Continuatio vitae Bernwardi, in der Vita Godehardi prior c. 26 und in der posterior c. 24. Das Leichengedicht auf heinrich ist oftere gedruckt, zulest in den lateinischen Gebichten des X. und XI. Jahrhunderts von 3. Grimm und Schmeller.

187.

Die Gefangennahme bes Blichofs von Seeland durch Erzbischof Unwan von Samburg berichtet Abam von Bremen II. 53.

Seite 189.

Das Interregnum schilbert Bipo in ber Vita Chuonradi c. 1. Er spricht auch von ben Berftanbigungen ber Fürsten über bie Bahl, in Bezug auf Sachsen erfahrt man Naberes aus ber Vita Meinwerci c. 195.

Der Brief Bruns von Querfurt an Kaifer heinrich ift abgebruckt in uns 191-199. feren Documenten unter No. 1.

## Judy V. Kapitel 1-6. \$. 202-320.

Duellen für bie Befchichte Ronrabe II. Bleichzeitige; Annales Quedlinburgenses. Annales Hildesheimenses. Ademari Historiae L. III. c. 62-148. Fulberti Epistolae. Chronicon s. Michaelis in pago Virdunensi c. 28 - 36. Annales Laubienses et Leodienses. Annales Sangallenses maiores. Vita Burchardi c. 21-24. Gesta epp. Cameracensium L. III. c. 50-58. Spatere Quellen bes elften Jahrhunberts: Fragmente fachfifcher Annalen im Annalista und Chronographus Saxo. Rodulfi Glabri Historiae L. IV. Wiponis Vita Chuonradi II. Herimanni Contracti Chronicon. Annales Barenses. Wolfheri Godehardi prior et posterior. Annales Elnonenses maiores. Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 37-50. Chronici Novaliciensis Append. c. 5-8. 17. Gesta episcoporum Virdunensium c. 10. Everhelmi Vita Popponis c. 18-22. Jotsaldi Vita Odilonis. Annales Altahenses. Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. II. c. 1-17. Landulfi Historia Mediolanensis L. II. c. 22-25. Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 55-70. Sigeberti Gemblacensis Chronica. Aimé L'Ystoire de li Normant L. I. c. 33-43. II. c. 1-14. Leonis Ostiensis Chronica mon. Casinensis L. II. c. 55-63. Bonizonis Liber ad amicum L. V. Quellen bes zwolften Jahrhunderte: Gesta Treverorum c. 31; Add. 3-7. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. II. c. 16-30. Ekkehardi Chronicon universale. Lupi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales. Gregorii Catinensis Chronica monast. Farfensis c. 5. (M. G. XI. p. 559). Donizonis Vita Mathildis L. I. c. 10-12. Chronica epp. Mer-Annales s. Vincentii Mettensis. Annales Beneventani. seburgensium 5. 6. Vitae s. Stephani. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum L. II. c. 40-42. Vita Richardi abb. s. Vitoni c. 11-19. Annalista Saxo. Vita Meinwerci c. 195-219. Chronographus Saxo.

Die Beschreibung ber Bahl stütt sich hauptsächlich auf Bipos Erzählung in 203—208. ber Vita Chuonradi c. 2. Auch Stenzel folgt Bipos Darstellung, zugleich aber ber zum Theil willfürlichen Auslegung, welche Bobmann in seinem Buche: Nähere Bestimmung ber Wahlstatt Konrads II. (Nürnberg 1800) ben Borten bes Gesschichtssichreibers gegeben hat. Daher stammt auch die Angabe bei Stenzel, daß die Bahl an dem Königsstuhle bei Lörzweil erfolgt sei. Wipo bezeichnet den Bahlplat nicht näher. Hermann von Reichenau nennt Kamba, und daß dieser Ort zur Wahl bestimmt war, geht auch aus dem unter den Documenten No. 4 abgedruckten Brief des Abts Bern von Reichenau hervor, der bisher ganz under

achtet geblieben ist. Aus bemfelben erhellt auch ber Tag, zu bem bie Fürsten zur Bahl beschieben wurden. Es war ber 4. September; die Bahl erfolgte erst am 8. September.

Seite 203. 204.

Ueber Ronrade Jugend erfahrt man Giniges aus ber Vita Burchardi c. 7. Bifelas Berhaltniffe werben burch bie vielberufene Stelle bes Annalista Saxo 1. 3. 1026 mehr verwirrt als aufgeflart. Daß Gifela eine Tochter bes Grafen hermann von Berl gemefen fei, ift irrig; ihr Bater mar ber herzog hermann von Schwaben. Richtig ift, baß Gifela breimal vermablt mar; aber unrichtig wieberum, bag Graf Brun ihr zweiter Bemahl gewefen fein foll. Bergog Ernft I. von Schwaben ftarb am 31. Mai 1015; am 28. October 1017 bereits gebar Gifela bem frantifchen Ronrad einen Sohn, ben nachherigen Raifer Beinrich III.; fie muß alfo nicht allzulange nach Ernfte Tobe fich mit Konrab vermablt haben. Benn es nun nichtebestoweniger feststeht, bag Gifela von bem Brafen Brun einen Sohn mit Namen Liubolf hatte, fo fann fie nur in erfter Che mit biefem Grafen vermablt gewesen fein. Dan febe bie Urfunden bei Erhard C. D. Westph. I. 93 und in Seiberte biplomatifcher Familiengeschichte ber alten Grafen von Beftfalen, ju Berl und Arneberg (Arneberg 1845) S. 27. 28. Seibers hat biefe Sache ausführlich untersucht, fich aber burch bie Autorität bee Annalista Saxo ju manchen unhaltbaren Conjecturen verleiten laffen.

206.

"Rudis in regno" nennt sich Konrad felbst bei seiner Wahl in der Urfunde vom 2. August 1033 bei Erhard Cod. diplom. Westph. I. 98. "Per omnia litterarum inscius atque idiota" heißt er im Chronicon Novaliciense App. 17. Bgl. die Borte Bipos c. 6: "Quamquam litteras ignoraret" etc. Giselse Thells nahme für Notfers Werke erhellt aus den Casus monast. s. Galli (M. G. II. 57. 58).

206.

Die Geschichte von Bruns Absicht Bamberg zu zerstören und ber Art und Beise, wie er Gisela für diesen Plan gewonnen haben soll, halte ich mit Allem, was sich daran knüpft, für eine eitele Fabel; erzählt ist sie bei Eckepard z. I. 1025. Daß Konrad vor Allem Aribo die Wahl verdankte, geht aus Bipo hervor, und sagt er selbst in ter so eben angeführten Urkunde bei Erhard Cod. diploma. Westph. I. 98.

209.

Da Bipo angiebt, bag Konrad ein ft im mig gewählt fet, mußten bie biffenstirenben Lothringer icon vor Abgabe ihrer Stimmen ben Bahlplat verlaffen haben. Daß fie ihre Stimmen nicht zu Kamba abgegeben hatten, zeigen die Gesta epp. Cam. III. 50.

209-211.

Ueber die Krönung und Hulbigung Kontade, so wie die Einrichtung seines Hoswesens handelt Bipo c. 3. 4. 5. Daß in den Borten: "omnes episcopi, duces et reliqui principes, milites gregarii, quin ingenui omnes, si alicuius momenti sint" schon die Standeseintheilung gegeben ift, welche in den heerschilben des Sachsenspiegels bestimmt ausgepragt dasteht, bemerkt Stenzel.

212.

Aus den Urkunden geht hervor, daß Eberhard von Bamberg das Erzkanzlersamt für Italien nach Heinrichs II. Tode verlor und dies an Mainz zurücksel. Ueber Meinwerks Berluft unterrichtet die angeführte Urkunde dei Erhard. Merkwürdig sind die auf Gisela bezüglichen Borte Bipos c. 4: Haec quorundam hominum invidia, quas saepe ab inferioribus fumigat ad superiores, per aliquot dies a consecratione sua impediedatur.—Caeterum, si illud odium iuste an iniuste pertulerit, adhuc in quaestione moratur; tamen virilis proditas in regina vicit, et ex consensu et petitione principum consecrata, necessaria comes re-

gem sequebatur. Bas man fich in Cluny von einem Scheibungeverfprechen Konrade ergabite, erfahren wir aus Rodulfus Glaber im Anfange bes vierten Buche.

Seite 213.

215.

218.

219.

Den Königeritt Konrade beschreibt Wipo o. 6; über die lothringischen Berbältnisse ersieht man Genaueres aus den Gesta epp. Camer. III. 50. Die Krönung Glselas durch Biligrim berichtet Hermann von Reichenau z. 3. 1024; es ist bieher viel zu wenig beachtet worden, wie Giselas Krönung einen sehr bedeutenden Bendepunkt in der Geschichte der Erzbisthümer von Mainz und Köln bildet. Der Quedlindurger Annalist ist über Giselas Krönung schlecht unterrichtet, denn auch die Urkunden zeigen, daß hermanns Angabe richtig ist; dagegen bieten die Ann. Quedlindurgenses die besten Rachichten über die Reise Konrade durch Sachsen und Thüringen. Unter der crudelissima lex Saxonum bei Wipo versstehe ich das gesammte Gewohnheiterecht der Sachsen und ins Besondere die gültigen Bestimmungen des Landsriedens, die mir öftere schlechthin mit dem Ausdruck lex bezeichnet zu sein scheinen; diese waren bei der harten Ratur des Bolse wohl besondere streng. Uedrigens ihat Konrad nur dasselbe, was heinrich II. gesthan hatte. "Legem vestram non in aliquo corrumpere etc." Thietmar V. 9.

Die Borgange zwischen Aribo und Gobhard in hilbesheim und Gandersheim 214. 215. erfahren wir durch Bolfhere, welcher fie in der Continuatio vitae Bernwardi und in der Vita Godehardi prior c. 26 erzählt. Aribos Stellung wird aus dies fen handeln klar, wie aus feinem eignen merkwürdigen Briefe an die Bormser vom September oder October 1025, welcher in Rones Anzeiger VII. 205 versöffentlicht ift. Bergl. unsere Documente No. 5.

Ronrab feierte das Ofterfest zu Augsburg nach ben Ann. Quedlindurgenses und Sangallenses maiores z. 3. 1025. Die irrige Angabe der Ann. Hildesheimenses, nach welcher der König damals zu Regensburg gewesen wäre, sindet sich auch in der Vita Goden. posterior c. 21 und in dem Ann. Saxo; diese Irrthumer stammen fämmtilch aus derfelben Quelle. Die Urfunde bei Böhmer No. 1278 bestätigt die Angabe der Quedlindurger Annalen.

Die Ereigniffe in Rofinit berichtet Bipo a. 7 und erzühlt im folgenden Ras 216. 217. pitel, wie fich Konrad Bafels bemächtigte. Die Belt wird naher bestimmt burch bie Urkunde bei Bohmer No. 1288. Ueber ben Besuch Konrads in Borms haben wir Nachrichten in ber Vita Burchardi c. 26.

Den Reichstag in Tribur ermahnen bie Annales Quedlinburgenses 3. 3. 1025. Bergl. bie Urfunden bei Bohmer No. 1291. 1292. Ueber ben Tod Boslestaw Chrobrys vergleiche man biefelben Annalen und Bipo c. 9.

Der Bund zwischen Konrad und Knud ift nur aus Adam von Bremen II. 54 befannt. Eine Zeitbestimmung fehlt, und die beim Annalista Saxo, der Adam nur ausschiebt, bietet keine Gewähr. Stenzel hat die Abschließung des Bundes nach Rom verlegt, aber der Ausbruck mediante archiepiscopo scheint darauf hinzubeuten, daß die Gerrscher ihr Bundniß nicht personlich abschloffen; jedenfalls hätte Unwan dann damals in Rom gewesen sein muffen, doch wird seiner auf dem römischen Concil im Jahre 1027 nicht gedacht. Man hat deshalb wohl Grund, die Abschließung des Bunds in eine frühere Zeit zu verlegen.

Der Einbrud, ben Rnub bei feiner Reife burch Frankreich machte, zeigt fich 220 in bem Briefe Fulberte an ben Konig. Ep. 97.

Die Anschläge ber frangofischen und lothringischen Großen gegen Konrab geben 220-222 aus Fulberts Briefen (besonders op. 15. 94. 119) und aus ben Gosta epp. Ca-

meracens. III. 50 hervor. Den Ausbruch ber Feinbseligkeiten mit bem jungeren Konrad bestimmen ber Beit nach bie Annales Sangallenses maiores. Im Uebrigen beruht unsere Darstellung auf Bipo c. 10. Der König fann sich vor bem December 1025 nicht nach Lothringen begeben haben, da er im October nach ber Vita Godehardi prior c. 28 in Worms war und am 4. December sich nach ber Urfunde bei Böhmer No. 1294 in Tribur aushielt.

Geite 223.

Der Aufenthalt bes Königs in Augsburg mahrte mindeftens vom 2. bis 14. Februar 1026. Wipo, bie Vita Godehardi post. c. 21 und bie Urfunden.

224-226.

Die Unterhandlungen der Italiener mit Bilhelm von Aquitanien erhellen aus ben Actenftuden, welche fich in Fulberts Briefen finden. Befonders wichtig find außer den bereits angeführten ep. 123—126. Außerdem find zu berudfichtigen Ademar III. 62, Rodulfus Glaber III. 9 und Arnulfus Mediol. II. 1. 2. Bemerkenswerth ift auch Mascove Greurs in ber Adn. 21 zu ben Commentarien.

226, 227.

Konrads Bug nach Italien beschreibt Bipo c. 12—15. Außerdem find bie Urfunden zu berücksichtigen. Die Krönung Konrads zu Mailand kann nach Arsnulf nicht bezweiselt werden, so auffällig das Stillschweigen Bipos und des gleichzeitigen Königscatalogs im Cod. Ambrosianus (M. G. III. 217) auch sein mag. Daß Konrad am 23. März 1026 zu Mailand war, geht aus einer Urfunde bei Giulini Memorie di Milano III. p. 198 hervor. Die Borgänge in Ravenna werden durch eine Urfunde vom 21. Mai 1026 näher chronologisch bestimmt. Stenszel II. 186.

**22**8. **229**.

Obilos Eintreffen im beutschen Lager und seine Fürbitte für Pavia bezeugt Jotsaldus in ber Vita Odilonis c. 6. Den Tag, an welchem Konrad in Rom einrüdte, bestimmt bie Vita Godehardi posterior c. 22.

229.

Wie Papft Johann XIX. ben Stuhl Betri bestieg, geben Rodulfus Glaber IV. 1 und Bonizo p. 801 an. Ueber die Berhandlungen des Papstes mit den Griechen sinden wir gute Nachrichten bei Rodulfus Glaber und Hugo Flaviniacensis II. 17. Des Papsts Berhandlungen mit Frankreich gehen aus einem Briefe Fulberts (ep. 94) hervor. Die Zusammenkunft des Papsts mit Konrad in Como erwähnt Rodulfus Glaber a. a. D.

230—**234**.

Ueber die Borgange und Berhandlungen bei Konrade Anwesenheit in Rom sehe man außer Bipo c. 16 die Commemoratio superdiae Ravennatis archiepiscopi (M. G. VIII. 12), Arnulfus Mediol. II. 3—6., die Acten des römischen Concils bei Mansi XIX. 479 ff., das Chronicon Novaliciense App. 5 und die Epistola Canuti regis ad gentem Anglorum bei Mansi XIX. 499 ff.

234. 235.

Das Auftreten Konrads in Unteritalien schildert Wipo c. 17. Raberes über bie bamaligen Berhaltnisse bieser Gegenden ergiebt sich aus Amatus I. 33-40, Leo Ostiensis II. 56, den Annales Barenses 3. 3. 1027 und Lupus Protosp. 3. 3. 1028.

235. 236.

Die Geschichte bes Thaffelgard bei Bipo c. 18 wird aufgeklart burch die Urfunde ber Sohne bes Grafen Teselgard vom Jahre 1039, welche aus bem Registrum Farsense bei Fatteschi Memorie istorico-diplomatiche d' duchi di Spoleto p. 329 abgebruckt ift. Die wunderliche Teufelserscheinung erzählt Rodulfus Glaber IV. 2.

**236—23**9.

Die zweite Emporung herzog Ernfts gegen Konrad behandelt Bipo c. 19. 20. Der Brief ber Mathilde an Miecziflaw findet fich in unseren Documenten unter No. 7. Ueber die Einziehung der Lehen Belfs sehe man die Urkunde bei Bohmer No. 1326, über den Aufenthalt des Kaisers in Regensburg die Vita Godehardi prior 31, über bie Belagerung ber Kiburg bie Ann. Sangallenses maiores 3. 3. 1027.

€eite 240.

Das Frankfurter Concil beidreibt am Eingehenbsten Bolfhere in ber Vita Godehardi prior c. 31 -34, bei Beitem furger in ber Vita posterior 23. Den Berlauf bes Ganbersheimichen Strelts nuß man in beiben Lebensbeschreibungen verfolgen.

241.

Der Kalfer verwellte am 19. Oct. 1027 zu Tribur nach einem bei Renling Urkunden für Speler I. p. 28 gedrucken Doeument. In der Urkunde vom 23. October d. J. bei Ughelli Italia sacra IV. 926 ist der Ausstellungsort: Triauli in Triduri zu verdessern. Am 9. December war der Kaiser zu Toul, denn die Urkunde bei Böhmer No. 1333 ist von diesem Datum. Irrig ist es, wenn von uns die Weihe Bruns auf diesen Tag verlegt ist; Brun war bereits am 9. September zu Worms geweiht worden, wie Wibert in der Vita Leonis c. 12 ber richtet. Die Vita Godehardi post. c. 23 und Ann. Saxo geben an, daß der Kaiser das Weihnachtssest 1027 zu Lüttich seierte; nach den Ann. Hildesh. wäre es zu Regensburg geschehen. Ueber den Bertrag zwischen K. Rudolf von Burgund und dem Kaiser handelt Wipo c. 21, der Krönung Heinrichs III. gedenster c. 23. Sehr ausstlig ist, daß Wolsser in der Vita Godehardi prior c. 30 die Krönung in das Jahr 1026 sest; in der Vita post. c. 23 hat er bereits den Fehler selbst verdesser.

243.

Der Aufenthalt bes Kaisers in Sachsen im Jahre 1028 mahrte vom Mai bis mindestens in den October. Konrad war am 24. und 26. Mai in Dortmund, am 1. Juli in Magdeburg, am 1. August in Halberstadt, am 20.—23. August zu Ballhausen, am 11. September zu Jmshausen, am 6. und 10. Oct. zu Pöhlde. Außer Böhmers Regesten ziehe man Lacomblet I. 101, die Monum. Boica XXXI. p. 306 und die Vita Godeh. prior c. 35 zu Rathe. Ich glaube, daß die Spnobe zu Böhlde bereits in dieses Jahr zu setzen ist, und ebenso auch in den October 1028 die Gesandtschaft der Liutzen fällt, welche die Ann. Hildesheim. erst zum Jahre 1029 erwähnen. Daß Konrad Beihnachten 1028 zu Böhlde begangen habe, scheint nur eine Conjectur des Annalista Saxo aus der späteren Vita Godehardi. Die Angabe der Hildesheimenses (Ingelheim) ist gewiß irrig, da der Kaiser am 30. December zu Augsburg war. Bergl. die abweichende Ansicht von E. Giesebrecht in den Wendischen Geschichten II. 69. Die Ursunden bei Böhmer No. 1354. 1355 gehören wahrscheinlich auch in das Jahr 1028.

243.

Ueber bie Angriffe ber Ungern gegen Mieczislam in Mahren febe man Boczek Codex diplomat. Moraviae I. p. 112, über Anubs Eroberungen an ben Ofifee-tüften bie Benbischen Geschichten II. 64, über Berners Gesanbtschaftsreise und Bruns Tob Bipo c. 22 und 24. Den erften Einfall Mieczislams in bas beutsche Reich erwähnen bie Annales Hildesheimenses z. 3. 1028.

Bretislams Jugend und erfte Thaten erzählt Cosmas Pragensis II. 40. 41, 244. 245. womit die interessanten Urfunden bei Boczet am angeführten Ort zu vergleichen sind. Ueber die Beit des Bugs sehe man Röpells Geschichte Volens I. 166. Konrads Bug gegen den Bolen i. 3. 1029 berichten kurz die Annales Laudienses und Leodienses, aussührlicher der Annalista und Chronographus Saxo, bei benen hier die wichtigen Mittheilungen beginnen, welche wir als Fragmente einer gleichzeitzgen sächssichen Duelle ansehen. Bergl. oben S. 525.

Den Ginfall ber Polen im Anfange bes Jahrs 1030 berichtet bie ebenge

nannte Quelle ziemlich ausführlich, beren Ausbruck im Chronographus Saxo am Treueften wiedergegeben ift.

Seite 247.

Ueber ben Kriegszug Konrabs gegen Ungern im Jahre 1030 handeln die Annales Sangallenses, Wipo c. 26 (Hermannus Contractus), Annales Hildesheimenses, Annales Altahenses, Lita s. Stephani maior c. 15, Vita Meinwerci c. 205. Die Rotiz des Annalista Saxo z. 3. 1029 scheint aus der Vita Meinwerci gestoffen. Merkwürdig ist die Urfunde eines Lothringers Arnulf, der mit seinem Grafen Geinrich damals nach Ungern ziehen nuchte. Rie Urfunden des Riederrheins I. S. 51.

248.

Der Ausbruck ber Urfunde vom 20. Mai 1029 bei Falkenstein Cod. diplom. antiquae Nortgaviae: "ducatum Boioaricum tradidimus" läßt nicht ju, ledige lich an ein Berfprechen wegen bes herzogthums zu benten, wie es bieber alle Reuern gethan haben. Er kann nur auf die wirkliche Berleihung bezogen werben. Bie Berleihung und Einführung verschieben waren, davon war bereits in ber Anmerstung zu S. 143 die Rebe.

248--250.

Das Ende Ernsts von Schwaben und die damit zusammenhangenden Ereigeniffe stellt Wipo c. 25. 27. 28 schon und anschaulich dar. Bu vergleichen ist Stälins Darstellung I. 481 ff. Nach Konrads Worten bei Wipo zweiste ich, ob Ernst überhaupt Nachkommenschaft hinterließ. Die Nachricht von einer Tochter, Namens 3da, im Albertus Stadensis ist spät und unklar.

251.

Am 23. Marz 1031 war ber Kaiser nach einer meines Bissens ungebruckten Urkunde noch zu Goslar, am 11. April nach den Ann. Hildesh. zu Rymwegen, ebendaselbst noch am 23. April nach einer andern ungebruckten Urkunde für Verona (vergl. Böhmer No. 1371), am 8. Juni zu Borms nach der Urkunde bei Böhmer No. 1372, am 29. Juni nach der Vita Bardonis maior c. 14 zu Mainz; dann im Juli zu Goslar, im August zu Imshausen, am 14. und 16. September zu Belgern nach den bei Böhmer verzeichneten Urkunden. Erst in den herbst fällt nach den Annales Altahenses der Kriegszug gegen Polen. Ueber den Zug selbst sinden wir Nachrichten außerdem in den Ann. Hildesheimenses und bei Bipo c. 29.

252, 253.

Ueber Mieczissaws Unterwerfung handeln vornehmlich die Annales Hildesheimenses z. 3. 1032 und Bipo a. a. D. Die ersteren sprechen nur von der Abstretung eines Theils von Bolen an Dietrich, Bipo dagegen von einer Bertheilung Bolens in drei Stude, von denen Mieczissaw nur eines belaffen ware. Bipo scheint in diesen Dingen nicht besonders unterrichtet zu sein.

253.

Bas über Mieczislams Sorge für die Kirche und bessen Ende gesagt ift, wird bewiesen in den Bendischen Geschichten II. S. 75. 76. Im Jahre 1015 wird aber schwerlich schon Kasimir geboren sein, da die Bermählung der Richeza mit dem Bolen wohl kaum vor dem Frieden von Bauhen im J. 1018 erfolgt sein kann. Das Jahr ihrer Flucht wird in den Ann. Altahenses meines Erachiens richtig angegeben.

254.

Die Nachrichten bes Cosmas Pragensis über bie letten Beiten Ubalrichs und Bretislams Anfange find vielfach ungenau; die Angabe ber Annales Hildesheimenses und Altahenses verdienen burchaus ben Borzug. Den Tod Ubalrichs sett Cosmas auf den 9. November 1037; diese Bestimmung steht aber schon mit seiner eigenen Angabe im Wiberspruch, daß der Jug gegen Bolen i. 3. 1039 in das vierte Regierungsjahr Bretislams falle. Die richtige Beitbestimmung ergiebt sich aus den Annales Altahenses z. 3. 1034 und 1035.

Seite 255.

Die Reise bes jungen heinrich nach Ungern ermahnen bie Annales Altahenses g. 3. 1033.

Faft fammtliche Quellenftellen, welche fur bie Erwerbung Burgunde von Er= 256-283. heblichfeit find, bat Mafcov in ben Commentarien I. p. 288 sequ. gefammelt. Bir haben nur wenige Bemerkungen bingugufügen. — Jener Seliger, welcher bie burgunbifche Krone im Jahre 1032 Konrad überbrachte, erscheint in einer-Urfunde vom Jahre 1016 bei Trouillat Eveché de Bale I. 152; Ubalrich, ber Sohn beffelben, wird bei Bermann von Reichenau zum 3. 1036 ermahnt. Es ift bisher nicht beachtet worden, daß Obo fich hauptsachlich in den romanischen Theilen festfette, mabrend die beutschen Theile Burgunde fogleich Ronrad zusielen; auch ift bie Bichtigfeit bes bamals mit Franfreich gefchloffenen Bunbes nicht erfannt worten. Dag ber Bertrag bereits in bas Jahr 1032 fallt, ergeben bie Annales Laubienses. Die wichtige Rolle, welche Richard in biefen Angelegenheiten spielte, erhellt aus ber Vita Popponis c. 18. Ueber ben Antheil, ben Brun von Toul an biefen Dingen hatte, vergl. man S. 427 und Wiberti Vita Leonis IX. L. I. c. 14, wo aber ale bamaliger Ronig von Franfreich irrig noch Robert genannt wirb. Bu berudfichtigen ift fur ben Frieben auch bie Rotig bei Rodulfus Glaber IV. 8. Berthvolle Nachrichten über ben Rrieg zwifden bem Raifer und Dbo von Champagne findet man in dem gleichzeitigen Ohronicon s. Michaelis in pago Virdunensi c. 28-30. Ebenbaselbft c. 32 find einige gute Rotigen über bie Familie Bergog Friedriche ju beachten.

"Militum animos in hoc multum attraxit, quod antiqua beneficia parentum nemini posterorum auferri sustinuit." Bipo c. 6. Die Borte find fo einfach, baß man fcwer begreift, wie fle zu so vielen Deutungen Anlaß geben konnten.

"Quo transitu regna pacis soedere et regia tuitione sirmissime cingebat." Bipo c. 6. Das Dienstrecht für die Ministerialen in Beißenburg steht im Codex Udalrici No. 211; ein neuer Abbruck wäre auch nach dem Falkensteins im Cod. diplom. antiquae Nortgaviae 22 wünschenswerth. Die Rechte der Eimburger Ministerialen sind bestimmt in der Urfunde vom 17. Januar 1036 (das Jahr 1035 in der Urfunde ist irrig), abgedruckt in den Acta Palatina VI. 274. Das Beingartener Hofrecht ist aus einer gleichzeitigen Handschrift bei Kindlinger Geschichte der deutschen Hörigkeit S. 220 abgedruckt. Das äußerst interessante Kdietum Chuonradi de mancipiis ecclesiarum ist zum erstenmale von Verh in den Mon. Germ. Legg. II. 38 herausgegeben. Es heißt darin: "Quia sanctae Fardensis ecclesiae mancipia ceu bruta animalia pro quantulocumque pretio hactenus venuudata suisse audivimus, non solum illam nesariam consuetudinem admiramur, verum etiam ut rem Deo hominibusque detestabilem execramur."

Ueber ble Feststellung ber Reichseinfunfte in Baiern ift die wichtige Urfunde vom Jahre 1027 bei Meichelbeck Hist. Frising. I. p. 221 vor Allem in Betracht zu ziehen. Für die Berhältnisse bes farnthenschen Herzogthums ist von großer Bedeutung die Urfunde, am 20. Mai desselben Jahrs zu Berona erlassen, welche sich bei Rubeis Monum. Aquileiensia p. 500 gebruckt findet.

Wipo c. 11. 26, die Annales Altahenses 3. 3. 1029 und die Chronica Farfensis des Gregorio von Catino c. 5 belehren über die Erzieher des jungen Königs. Man sehe auch die Urfunden bei Bohmer No. 1391 und 1392.

Die Beit bes Fürstentags zu Bamberg wird burch bie Ann. Hildesh. und 271-274. bie Urfunden bei Bohmer 1408 und 1409 bestimmt. Der Brief an Azecho von

264.

268.

269.

Borms sindet sich abgedruckt unter unseren Documenten No. 8. Ueber bas Ende Gerzog Abalberos vergleiche man die Ann. Hildesheim. 3. 3. 1036, Hermannus Contractus und die Annales Altahenses z. 3. 1039. Das dort erwähnte Eresburgh (bei Ann. Saxo Eresberch) kann nur Edersberg an der Traun sein. Beiter ist einzusehen das Chronicon Eberspergense bei Oesale Script. rer. Boic. II. p. 11. Für die Familienverhältnisse Arnolds von Lambach ist die Vita Adalberonis episcopi Wirzedurgensis in den M. G. XII. 127 von Interesse. Bischof Brun von Bürzburg ist in der Stammtasel bei Stenzel II. 122 durch ein Berzsehen zu einem Sohn herzog Konrads des Jüngeren genacht worden; er war der Bruder desselben, wie deutlich aus Hermannus Contractus zum Jahre 1034 hervorgeht. Brun von Bürzburg wird ein sehr umfangreicher Tractat über die Pfalmen, gedruckt in der Bibliotheca maxima patrum XVIII. 65—330, nebst einigen anderen eregetischen Wersen zugeschrieden. Mit welchem Recht mag das hingestellt sein; Andere schreiben diese Arbeiten dem Bischof Brun von Augsburg au.

Ceite 276.

burg zu. Ueber ben Bau bes Rloftere Limburg und bes Doms gu Speier ift febr viel gefdrieben, aber felten mit eingehender Rritif. Gine weit verbreitete Ergablung geht bahin, bag ber Raifer, burd ben plotlichen und gewaltfamen Tob feines Sohnes Ronrad bewogen, an einem Bormittage ben Grundftein bes Rlofters Limburg, bes Speierer Dome und ber Johannisfirche ju Speier gelegt habe. Bon einem anderen Sohne bee Raifere ale feinem Rachfolger im Reiche weiß jeboch bie Geschichte Richts, und beshalb hat man ben einen Theil ber Tradition neuerbinge aufgegeben, aber an bem Glauben festgehalten, baß zu ben genannten brei großen Rirchen an einem Lage ber Grundftein gelegt fei, und zwar foll bies am 12. Juli 1030 gefchehen fein. So berichten noch im Befentlichen Geißel in ber Geschichte bes Kaiferboms zu Sprper I. S. 15, Schnaafe in ber Geschichte ber bilbenben Runfte Bb. IV. Abth. 2. S. 108 und Remling in ber Befchichte ber Bifchofe ju Speper I. S. 259. 260. Die altefte Quelle, welche man hierfur anführen tann, ift bie Chronif ber Speierer Bifcofe im fogenannten Codex minor, in ber zweiten Salfte bes breizehnten Jahrhunderts abgefaßt und in Mones Quellensammlung ber Babenschen ganbesgeschichte I. S. 180 abgebruckt. heißt es: "Genito Heinrico tertio, (Cuonradus) erexit primarium lapidem Limpurc et iciunus venit Spiram et crexit ibi primarium ad maiorem ecclesiam et ad sanctum Johannem evangelistam." Sier ift ber Tag bee 12. Juli angegeben, nicht bas Jahr. Diefes wird querft hingugefügt in bem Chronicon Spirense bee Brieftere Johann von Mutterftabt (Eckard Corpus hist, medii aevi II. p. 2261), welches erft um bas Jahr 1450 gefdrieben ift. Diefe Quelle wie berholt buchftablich bie eben angeführten Borte, fest aber bas Jahr 1030 bingu; fpatere Schriftfteller geben balb baffelbe, balb ein anderes Jahr, wie man bei Beifel I. S. 16 in ber Rote weiter nachseben fann. Man fieht, bag bas Grunbungsjahr nur fehr ichmache Autoritat fur fich hat; andere icheint es mit bem Tage ju ftehen. Wenn es aber an fich fchon auffällig ift, bag ber Raifer brei große Feierlichkeiten an einem Bormittage vorgenommen haben foll, fo mehren fich bie Bweifel noch burch bie Ermagung, bag ber 12. Juli nach ben Annales Hildesheimenses ber Tag mar, an welchem Ronrad ju Speler begraben murbe. Bielleicht mar es jugleich ber Geburtstag bes Raifers, wie auch fein Sohn recht abfichtlich am Geburtstage bestattet wurde; wie man bem Beburtstage eine befonbere Beihe icon bamale beizulegen pflegte, zeigt bas Beifpiel Beinriche II., ber an bemfelben ben Bamberger Dom einweihen ließ. Jebenfalls war ber 12. Juli ein Bebenftag fur bie brei von Ronrad gestifteten Rirchen und in ihrem Refitas lenber verzeichnet, und hieraus erflare ich mir bie Sage, bag ber Grunbftein biefer Rirchen an einem und bemfelben Tage beffelben Jahres gelegt fei, benn ich fann biefe Ergablung ohne alte Autoritaten nur fur eine Sage halten. Reines biefer Bauwerfe hat übrigens Konrad vollendet, wie auch schon die Chronik bes Codex minor angiebt. Limburg warb von ihm am Meiften geforbert; fcon 1035 war bie Rrypta fertig, und einige Altare murben geweiht. Dan vergleiche bie Notig ber fruberen St. Ballner Banbichrift bes umgearbeiteten Hermannus Contractus a. 3. 1034, die Chronif bee Edehard jum Jahre 1025, die Vita Popponis c. 19, ben Brief ber Limburger Monche bei Mabillon Annales ordinis s. Benedicti IV. p. 343 und bie Urfunde bei Bohmer No. 1405; und fehe zugleich Remling Geschichte ber Bischöfe ju Speper I. S. 267. 3m Jahre 1042, als bie Relle quien ber heiligen Lucia nach Limburg gebracht murben, mar bie Rirche mohl fcon vollendet. (Bergl. Sigebertus in Sermone de s. Lucia bei Mabillon a. a. D. p. 344.) Balb nach bem Jahre 1050 fam Limburg icon in Berfall, verlor feine Selbftftanbigfeit und gerieth unter bie Speierer Bifchofe. (Vita Popponis c. 23 und bie Urfunde von 1065 in Remlinge Spenerichem Urfundenbuch S. 55.) In ber Johannistirche wurden 1047 die Reliquien bes beiligen Guido von Boms pofa beigefest; bie Rirche wird bamals noch als in ben Anfangen von hermann von Reichenau bezeichnet, und ich finde feine weitere Nachricht über ben Fortgang bes Baus, ale bag bie Chronif bes Codex minor Beinrich III. ale ben Bollenber beffelben bezeichnet. Bas enblich ben Speierer Dom anbetrifft, fo follte man nach Edehard a. a. D. meinen, bag Ronrad nur ber Gebante, bie Ausführung aber feinem Sohne und Enfel angebore. Dies ift aber irrig, ba Ronrad ichon 1039 feine Gruft in ber Rirche fant und Beinrich IV. in einer Urfunde vom 30. August 1068 ausbrudlich Ronrad, Bifela und Beinrich III. ale Erbauer bee Dome bezeichnet (Remlinge Speneriches Urfundenbuch S. 53). In ben erften Jahren baute Beinrich III. gewiß febr eifrig am Dom, aber fvater erfaltete feine Borliebe fur Speier und bamit auch fur ben Dombau. Dies geht hervor aus bem von Subendorf im Registrum II. S. 1 veröffentlichten Briefe eines Speierer Bropfts, welcher aber nicht in bas Jahr 1033, fonbern 1056 ober 1060 ju feben ift, wie bie Ermahnung ber Augusta b. i. ber Raiferin Agnes zeigt. Dem neuers wahlten Bischof ruft ber Propft zu: "Ipsi te parietes ecclesiae interrupti pendentes vocabant, ipsi te urbis muri per te sperantes consummationem desiderabant." Der Bollenber bes Dombaus wurde erft Beinrich IV.; die Chronif bes Codex minor fcreibt bie Beenbigung mit Unrecht Beinrich III. ju.

Das Berhaltniß Konrads zu ben Cluniacensern geht besonders beutlich aus ber Vita Popponis hervor; wir verwelfen fur bas im Text Gesagte zunächst auf c. 19 und 23.

Ueber Bischof Bilhelms kirchliche Neuerung und die Synode zu Limburg sehe man die Note unten S. 575 und Grandidier Essais historiques sur la cathédrale de Strasbourg. 1782.

Daß Konrad fich von Simonie nicht freihielt, zeigt vor Allem Heinriche III. Rebe bei Rodulfus Glaber V. 5. Einzelne Fälle werden erwähnt von Wipo c. 8, in Ruperti Chronicon s. Laurentii Leodiensis c. 28, im Chronicon Novaliciense App. c. 5. Wie Konrad mit dem Kirchengut umging, beweist tie Urfunde bei Erhard Cod. dipl. Westph. 98 und was Wipo c. 11 und c. 28 mit Seite 275.

277.

Beziehung auf bie Abteien Kempten und Reichenau erzählt. Die Borgange mit bem Abt von Reichenau und bem Erzbifchof von Lyon erzählt Hermannus Contractus 3. 3. 1032 unb 1036.

Seite 280. 281.

Ueber Aribos Ende berichtet bie Vita Godehardi prior c. 36, bie fpatere Bearbeitung o. 24; über Barbos Erhebung handeln die beiben Lebensbefchreibungen beffelben, ausführlicher bie jungere c. 11-16. Die Synobe gu Eribur ers wähnen bie Annales Hildesheimenses 3. 3. 1036, bie Gesta episc. Camer. III. 51, Hermannus Contractus mit bem falfchen Jahr 1035. Die Rotig ber Annales Altahenses j. 3. 1036 fceint burch einen Schreibfehler Stainbele entftellt.

282. Den Brief Boppos von Trier an ben Bapft und bie Antwort auf benfelben geben bie Gesta Trevirorum Cont. prima c. 4.

283.

Die beften Beugniffe über bie ichmabliche Erhebung Benebicte IX. auf ben papstlichen Stuhl besigen wir bei Rodulfus Glaber IV. c. 5, in Desiderii Lib. dialog. III. (Biblioth. maxima patrum XVIII. p. 853) und bei Hermannus Contractus J. 3. 1038.

284--286.

Die Ann. Hildesheimenses berichten, daß Konrad im Jahre 1032 in Berben war, aber nur "pacificandi causa". Bas Bipo c. 33 von bem Bweifampfe ergablt, fann nach feinen eigenen Bestimmungen nur in bas Jahr 1034 fallen, nehms lich nach ber Beenbigung bes burgunbifden Rriegs. Der zweite Benbenfrieg Konrads ift bann in ben Sommer und herbst 1035 zu feten. Der britte heerjug wird ber Beit nach naber bestimmt burch ben Brief an Bifchof Azecho von Borms, den wir in den Documenten unter No. 9 mitgetheilt haben. Außer Bipo find die wichtigste Quelle für biefe Geschichten die Annales Hildesheimenses.

287-289. Ueber bie Trennung Bofens von Ragbeburg vergl. bie Benbifchen Gefchiche ten II. S. 77, ebenbafelbft wird S. 94-96 bie Stagnation ber Miffion in ber Magbeburger Provinz nachgewiesen. Das Erwachen ber Mission in Samburg unter Unwan und Libentius ichilbert Abam von Bremen II. 55-65.

289, 290,

Für bie Birren nach Anube Tobe ift außer ben fonft befannten Beugniffen ber eben angeführte Brief an Bifchof Azecho von Borms von Intereffe. Ueber Bifchof Tymme ift zu vergleichen Abam von Bremen II, 75 und bie Vita Godehardi post. c. 33.

293.

Giulini (Memorie di Milano T. III.) hat ein reichhaltiges Material für ben Rampf zwischen Ronrad und Aribert gefammelt, boch scheint mir bie Rritik von ihm nicht immer ftreng gehandhabt. Auf Giulini beruhen bie meiften neueren Darftellungen, felbft bie von Stengel; felbftfanbiger hat fich Begel in feiner Befcichte ber Stadteverfaffung von Italien gehalten, boch glebt er bas allgemein Sifterifche nur im Umrif. Bor Allem find um Ariberts Stellung gu begreifen genauer auch die merfwurdigen Urfunden von Cremona in Betracht gu gieben.

296.

Den Aufftand ber Cremonefer gegen ben Borganger Ubalbe fennen wir aus Ronrade Urfunde v. 3. 1031, welche fich bei Ughelli Italia sacra IV. p. 595 findet. Unter ber civitas vetus fann in berfelben aber nur bie alte Burg, nicht bie alte Stadtverfaffung verftanben werben, wie Begel a. a. D. II. 139 thut. Das Beitere geht aus ben Decreten Konrads bei Muratori Antiquit. VI. p. 53 und ber Urfunde Beinriche III. l. c. p. 217 hervor. In bem letten Actens ftud finden fich bie merkwurdigen Borte über Aribert: "qui omne regnum Italicum ad suum disponebat nutum." Aribert fcheint eine Beit lang auch Ergfangler Italiens gewesen zu fein. Sein Name fommt als folder in einzelnen Urfunden vor, boch ift beren Echtheit nicht über allen Bweifel erhaben, wie g. B. bie Urfunde für Farfa bei Bohmer No. 1309 verbachtig ift. Gine weitere Untersuchung biefes Bunfte bleibt vorbehalten.

Die wichtigften Quellen fur die Emporung ber Balvafforen find bie Annales 296. 297. Sangallenses maiores 3. 3. 1035, Wipo c. 34, bie Gesta epp. Cameracensium, Hermannus Contractus 3. 3. 1035 und Arnulf von Mailand II. c. 10 und 11. "Foedus validae coniurationis in Italia exoritur. Inferiores namque milites superiorum iniqua dominatione plus solito oppressi, simul omnes illis resistunt coadunati. Nec non etiam quidam ex servili conditione contra dominos suos proterva factione conspirati, ipsi sibimet inter se iudices, iura ac leges constituunt, fas nefasque confundunt." Annales Sangallenses maiores. "Magna et modernis temporibus inaudita confusio facta est Italiae" Wipo. Daß man Aribert ale ben Urheber ber Berfchwörung anfah, zeigen neben Bipo auch bie Gesta epp. Cameracensium l. c.

298. ·

Bonifacius Bermahlung mit Beatrir befchreibt Donigo in ber Vita Mathildis I. c. 10 mit poetischer Farbung, aber boch im Allgemeinen ber Bahrheit treu bleibend. Bonifacius Anwesenheit in Deutschland erhellt. aus der Urfunde bei Bobmer No. 1417, welche ju Rymwegen am 5. Juli 1036 erlaffen ift.

300.

Stengel folgt in ber Darftellung ber Borgange, welche Ariberte Berhaftung gur Folge hatten, bem Berichte Lanbulfe II. 22. Aber fehr abweichend find bie Rachrichten ber gleichzeitigen fachfischen Quelle, welche in Bruchftuden beim Annalista und Chronographus Saxo 3. 3. 1037 erhalten ift. Dhne Schwierigfeiten laffen fich biese Nachrichten mit Bipos Angaben o. 35 vereinigen, wie auch mit ben nicht unbedeutenden Rotigen der Annales Altahonses, die von biefer Beit an ausführlicher und felbiftanbiger merben. Arnulf von Mailand berührt bie naberen Umftanbe ber Berhaftung nicht; was er bann von Beißeln ergablt, welche bie Mailander, ohne baburch Ariberte Befreiung ju erwirfen, gestellt haben follen, findet in ben anderen Quellen minbeftens feine Unterftugung.

Die Flucht Ariberts haben wir vor Allem nach feiner eigenen Erzählung in 301-303. ber Urfunde bei Ughelli Italia sacra IV. 103 berichtet. Man fieht baraus, bag ber quidam de familiaribus bei Bipo nur Albigo fein fann. Landulf fchmudt auch hier nach feiner Beife aus, und felbit Arnulf verbient nicht unbedingt Glaus ben. Nach ihm mare Aribert zwei Monate in Gefangenfchaft gewefen, mabrenb bie Quelle bee Annalista und Chronographus Saxo nur von einigen Tagen fpricht, mit welcher Angabe auch bie Ann. Altahenses übereinftimmen. In ben lettgenannten Annalen wird allein die Flucht bes Boppo erwähnt. - Die Kampfe um Mailand fchilbert am Beften Arnulf II. o. 13. Bas er und Bipo c. 36 über bie Borgange bei Corbetta ergablen, findet auch in anderen Quellen Beftas tigung, vornehmlich in ben Gest. epp. Cameracensium III. 55. Uebrigene bat es mit ber Beit auch hier an phantaftifchen Ausschmudungen nicht gefehlt, Schon Arnulf lagt Bertolf, benn fein Bertold wird boch feine andere Berfon fein, mabn: finnig werben, und Siegbert verbreht bie Borte ber von ihm benutten Gesta. -Die Lehnsconstitution Konrads findet fich in ben Mon. Germ. Legg. II. 39. Die Capitula de beneficiis, welche Bert ebenbafelbft p. 38\*\* hat abbruden laffen unb in ben Dai 1037 verlegt, gehoren mohl weber in biefe Beit, noch überhaupt Ronrab II. an. Eine Sanbidrift bat'rex Coradus; ein Tag in Roncalia findet fic in jener Beit nicht erwähnt; vor Allem aber fest cap. 1 fcon bie gefesliche Erbe

lichfeit ber Lehen voraus, wie fich benn eine ganz ahnliche Bestimmung in ber Constitution Friedrichs I. vom 5. December 1154 (Legg. II. 96) sindet. Die erwahnten Capitula werden demnach wohl einem späteren Konrad angehören; wo-mit zugleich die fühnen Folgerungen hinfallen, welche Gerbrer IV. 327 aus dem Actenstüde zieht.

Seite 804.

Die Nachricht bei Rodulfus Glaber IV. 9 von einer Bertreibung Bapkt Benedicts aus Rom am 29. Juni 1035 — benn auf diesen Tag führen seine eigenen Bestimmungen — ist so positiv, daß man sie nicht in Zweisel ziehen kann; aber eben so klar ist, daß Raiser Konrad nicht in Person den Papst hergestellt hat. Die Urkunde bei Böhmer No. 1440, am 17. August zu Aquiseja ausgestellt, gehört in das Jahr 1037. Ueber Poppos Unterwerfung vergleiche man die Annales Altahenses.

304. 303.

Die Berschwörung Ariberts mit den lombardischen Bischöfen berichten die Quelle des Annalista und Chronographus Saxo, die Annales Hildesheimenses und Altahenses, in denen sogar von zwölf Bischöfen die Rede ist. Aus diesen Quellen wird auch flar, in welchem Susammenhang die Berschwörung mit Odos Unternehmungen in Lothringen stand. Ueber diese beachte man außer den erwähnten Quelslen Glaber Rodulfus III. 9, Hugo Flaviniacensis II. 29, die Vita Richardi abb. c. 11, wie auch die furzen Notizen der Ann. Leodienses, Elnonenses maiores, Mosomagenses und s. Vincentii Mettensis.

307. 308.

Neber den Aufstand in Parma handeln Bipo c. 37, die Annales Altahenses 3. 3. 1037 und Donizo in der Vita Mathildis I. o. 11. Trop der Beweissührung Mascovs in dem 26. Ercurse zu seinen Commentarien ist die Anwesenheit des Kaisers zu Rom im Jahre 1038 sehr zu bezweiseln. Bipo spricht ausdrücklich dagegen, und die von Mascov angeführten Zeugnisse der Cassinesen reduciren sich zulest auf das eine, ziemlich späte des Desiderius in den Dialogen. Auch das Edict Konrads an die römischen Richter (M. G. Legg. II. 40), welches wohl in diese Zeit zu sesen ist, wo Konrad nach seinem eigenen Ausdruck den Gesetsbunger Italiens stillen wollte, beweist den Aufenthalt des Kaisers in Rom nicht. Statt Tusciam ist in den Ann. Alt. offendar zu emendiren: Troiam.

308-310.

Bas über eine nahere Berftanbigung Konrabs mit bem griechischen Reiche gesagt ift, beruht auf Bermuthungen, welche aber in ben damaligen Berhältniffen Unteritaliens überall ihren Anhalt finben und fich uns mit Nothwendigkeit aufgebrangt haben. Im Uebrigen folgt die Darstellung ben bekannten byzantinischen Quellen und in Bezug auf die Berhältniffe Siciliens bem ichon öfters angeführten Buche von Wenrich.

311--315.

Unsere Darstellung halt sich vor Allem an den aussührlichen und glaubwürsbigen Bericht des Amatus I. 33—43. II. 1—14. Aus ihm und dem Liber dialogorum des Desiberius p. 842 schöpft Leo Ostiensis II. 63. Die Annales Altahenses haben ebenfalls erhebliche Nachrichten; fürzer ist Bipo c. 37. Auch die Annales Cavenses (M. G. III. 189) geben hier eine brauchdare Notig; die dort erwähnte Coronatio ist seine andere, als die an jedem Feste übliche. (Bgl. oben die Note zu S. 22.) Die Belehnung Rainulss von Aversa mit der Fahnens lanze erzählt Amatus II. 6.

316.

"Archiepiscopus iubet ilico convenire ad urbem omnes Ambrosianae parochiae incolas armis instructos, a rustico usque ad militem, ab inope usque ad divitem." Arnulfus Mediol. II. c. 16. An berfeiben Stelle finbet fich ble

Befchreibung bes Carroccio. Man vergleiche bazu die intereffante Anmerkung. Bethmanns in den Monumenten.

Seite 17--319

Die beften Rachrichten über bie letten Beiten Konrabe II. finden fich bei 317-319. Bipo c. 38. 39 und in ben Gilbesheimschen Annalen. Die von Stengel II. 207 citirte Urfunde, angeblich am 27. April 1039 ju Goslar ausgestellt (vergl. Ardiv IX. 537) fann minbeftene nicht in biefe Beit gehoren ; an ber Echtheit ber Urfunde ift überdies fehr ju zweifeln. Ueber ben Lag ju Strafburg fehe man bie Acta conventus bei Würdtwein Nova subsidia dipl. VI. 196. Bon ber Synobe ju Limburg und ihrer Beranlaffung handelt bie Speierer Chronit bes Codex minor nach einer alteren Rachricht (Mone. Quellenfammlung ber Babens iden gandesgeschichte Bb. I. S. 180). Dort beißt es: "Anno dominicae incarnationis 1038 ind. VI, luna X, regnante Cunrado imperatore anno XV. disceptatio de adventu Domini facta est. Nam cum praedictas imperator cum filio suo Heinrico, Burgundiae regione subiecta, rediret et Argentinam die dominica, quae extitit VI. Kal. Decembres, adiret, episcopus eiusdem loci, nomine Wilhelmus, cum omnibus clericis suis celebrabat adventum Domini, sed imperator et omnes, qui cum eo venerunt, adhuc exspectabant unam hebdomadam. Sequenti autem die dominica, quae extitit III. Non. Decembres, venit imperator ad Limpurch, novam abbatism suam, et inventa ibi imperatrice Gisela communiter celebrabant adventum Domini. Fuit autem ibi episcopus Hazecho de Wormacia, Reginboldus episcopus de Spira, Waltherus episcopus de Berna, Heribertus episcopus de Eistedin, Godehardus episcopus de Hildenesheim, Bezelo praepositus de Moguncia et legati multorum episcoporum, qui omnes contradixerunt episcopo de Argentina et pariter firmaverunt, adventum Domini non esse celebrandum, nisi inter V. Kal. Decembres et III. Non. eiusdem mensis. - VI. Kal. I) e cembres hat bereite Mone in ber erften Stelle ftatt V. Kal, emenbirt, inter habe ich ftatt in verbeffert. In bem Ramen bee Bifcofe von Silbesheim ift ein Fehler; Godhard mar bereits am 5. Mal 1038 geftorben.

## Ind V. Kapitel 7—15. S. 321—514.

Duellen für die Geschichte heinriche III. Gleichzeitige: Wiponis Tetralogus. Annales Sangallenses. Annales Laubienses et Leodienses. Annales Mosomagenses. Gesta episcoporum Cameracensium L. III. c. 56—60. Annales Corbeienses. Fragmente sächsischer Annalen im Annalista und Chronographus Saxo. Rodulfi Glabri Historiae L. V. Herimanni Contracti Chronicon. Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 50—74. Vita Popponis c. 22—35. Chronicon s. Benigni Divionensis (M. G. VII. 236—238). Gesta episcoporum Virdunensium c. 11. 12. Annales Barenses. Catalogi pontificum Romanorum. Jotsaldi Vita Odilonis. Bertholdi Augiensis Annales. Chronicon Wirzeburgense. Annales Augustani. Spätere Quellen des elsten Jahrshunderts: Annales Altahenses. Wiberti Vita Leonis IX. Anonymus Haserensis c. 31—41. Gesta Lietberti c. 1—15 (Gesta epp. Camerac. Continuatio). Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. II. c. 18 — L. III. c. 6. Landulfi Historia Mediolanensis L. II. c. 26 — L. III. c. 4. Desiderii Liber dialogorum L. III. Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami

Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 70-78. L. III. c. 1-33. Sigeberti Gemblacensis Chronicon. Jocundi Translatio s. Servatti praef. c. 44-47. 51. 52. Aimé L'Ystoire de li Normant L. II. c. 14-45. L. III. Leonis Ostiensis Chronica monast. Casinensis L. II. c. 63-93. Bonizonis Liber ad amicum L. V. Benzo ad Heinricum IV. imperatorem L. VII. c. 2. Vita Theoderici abbatis Andaginensis c. 16. Bernoldi Chronicon. Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis c. 3-7. Brunonis Vita Leonis IX. Quellen bes awölften Jahrhunberte: Gesta Treverorum c. 32. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. II. c. 30 - p. 408. Ekkehardi Chronicon universale. Chronicon S. Huberti Andaginensis c. 5: Lupi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales. Donizonis Vita Mathildis L. I. c. 13-17. Vita Leonis IX. Beneventana, Annales Beneventani, Chronicon s. Andreae II. c. 14-21. Chronica epp. Merseburgensium c. 6-8. Chronicon Gozecense c. 1-6. Annales Romani. Cosmae Pragensis Cronica L. II. c. 1-16. Chronica Polonorum L. I. c. 19-21. Helmoldi Chronica Slavorum. Annalista Saxo, Chronographus Saxo. Aus bem Anfange bes breigehnten Jahrhunderte: 'Vita Adalberonis episcopi Wirzeburgensis c. 1. 2. 7.

Seite 321.

Gogelos Berhalten bei ber Thronbesteigung Seinriche III, ermahnen bie Gesta opp, Camerac. III. 55.

322.

82. Si volumus studium, tu rex decus es studioram. — — 130. Sie facit ut doctus; quis rex est doctior illo, Quis caesar melius, si quis rubrica vetavit, Scire valet, primis quam discere coeperat annis? Felix sit genitor reduvivus laude perenni Couradus caesar, quem maxima cura subivit,

155. Ut sciret natum studiis ad regna paratum, Qui rector populi mundum discernere posset. Felix sit mater memorando carmine digna Gisela, de Caroli procedens sanguine Magni. — —

161. Haec operam dederat — quod rex in lege studebat, Illa sibi libros persuaserat esse legendos — Ut varios ritus dijudicet arte peritus.

So spricht Bipo im Tetralogus, und man darf bei ihm die genauefte Renntnis dieser Berhaltniffe voraussetzen. V. 154 habe ich cura statt causa emenbirt. An einer andern Stelle spricht Bipo von den hoffnungen, welche der junge Konig erweckte.

126. Una viri virtus multum praestare solebit,
Commendatque nimis probitas semel edita quondam:
Quid facient plures, caput unum regis habeutes,
Quas numerare volcus seriem facit ordine longam!

. 130. Sed tamen ex cunctis sex regem magnificabunt Virtutes, aliasque satis praecedere norint: Mens humilis, pietatis amor, pax missa per orbem, Nobilitas, et forma decens, fiduois belli. Has voco praecipuas et regis honoribus aptas.

135. His rex Heinricus Christi elarescet amicus.

Die Interpunction habe ich geglaubt andern zu muffen, auch habe ich v. 127 quondam ftatt quoddam, v. 128 Quid facient ftatt Quod faciunt, v. 181 norint ftatt norunt, v. 135 clarescet statt clarescit geschrieben. Fast dies seiben Lobsprüche wie Wipo ertheilt Abt Herrand von Tegernsee dem König in dem bei Pez Thosaurus aneed. novissimus VI. P. 1. p. 285 abgedruckten Briefe. Da es an genauen Schilderungen der Persönlichseit heinrichs III. sehlt, ist eine Stelle des erhaltenen Auszugs aus Lamberts Herselber Geschichte (M. G. V. 140) nicht uninteressant, obwohl schwer zu entschelden ist, was ganz Lamberts Borten entspricht. Es heißt dort: Heinricus velut alter Karolus in regno successit, virtuosus et pius; nigro erat, sed venusto aspectu; statura procerus, nam ab humero et sursum eminedat super omnem populum. Der Beiname "Niger", der heinrich geblieben ist und durch seine dunkse Geschichsfarbe veranlaßt scheint, wird wohl zuerst bei Gotistied von Viterbo (Muratori SS. rerum Italie. VII. p. 446) erwähnt und dort zunächst von der Farbe des Barts erklätt:

Henricum dixere Nigrum, barba nigricante.

Ceite 323.

Daß ber König am 13. und 15. August in Makricht zur Kirchweise war, erzählt Jocundus in der Translatio s. Sorvatii, und seine Angabe wird durch die Gesta epp. Cameracensium III. 56 bestätigt. Die Rachrichten, weiche Jocundus bei dieser Gelegenheit c. 51 und 52 glebt, sind anziehend, können aber bei seiner Darstellungsweise boch nicht ohne Mistrauen angesehen werden. So gewiß es ist, daß heinrich mit seinem Bater vielsach in Differenzen lebte, muß man doch sehr bezweiseln, ob derselbe ihn jemals habe des Throns berauben wollen. Die Krönung und Thronerhebung am Marientage, welche Jocundus beschreibt, war die an hohen Festen östers wiederkehrende Ceremonie. (Bergl. die Noten zu S. 22 und 311.) Ueber den weiteren Umzug des Königs im Reiche sind außer den Urstunden die Annales Hildesheimenses, Altahenses und die alte Quelle beim Annalista Saxo zu Rathe zu ziehen.

Der Krieg Heinrichs III. mit Bretissam von Böhmen wird hinreichend aufs 324-333. geklätt durch die eben erwähnten deutschen Quellen und die Annales Sangallenses maiores. Bu ihnen tritt Cosmas Pragensis II. 1—12, guten Rachrichten folgend, welche er indessen auf seine Weise ausschmuckt. Auch das Chronicon Polonorum I. 19 kommt in Betracht. Die Nachrichten des Hermannus Contractus haben hier keine selbstständige Bedeutung. Bon einem doppelten Zuge Bretissams nach Bolen in den Jahren 1038 und 1039 finde ich in den Quellen Richts, obswohl ihn die Neueren annehmen.

Die Angabe Lamberts, daß ber König bas Michaelisfest 1041 zu Regensburg geseiert habe, ist entschieden irrig. Denn die alte Quelle beim Annalista Saxo sagt ausbrücklich, daß heinrich damals vor Prag lag, und die 42 Tage ber Annales Altahenses stimmen damit überein. Daß der König im October nach Regensburg kam, geht aus ben Ann. Altahenses hervor.

Das Jahr ber Ruckfehr Kafimirs nach Bolen ift unbestimmt. Die Bestinsmung bes Annalista Saxo z. 3. 1039 befagt Nichts, ba fie bei ihm nur ben Uebergang zur Erzählung bes Cosmas bilben foll, ber überdies ungeschielt genug gerathen ift. Denn nach ben Worten bes Annalisten mußte man annehmen, baß Kasimir bamals bereits verstorben war. 3m tiebrigen vergleiche man bas Chronicon Polonorum I. 19. 20.

334.

Seite 334—342.

837.

838.

389.

340.

Die Ungernkriege heinrichs erhalten erft ihr rechtes Licht burch die Annales Altahenses, eine unvergleichliche Quelle für alle mit diesen Kriegen im Zusams menhange stehenden Begebenheiten. Meine Darkellung beruht vorzugsweise auf ihnen, indem aber die Urkunden und die gleichzeitigen Annalen, besonders die Annales Sangallenses maiores und Hermannus Contractus stets zu Nathe gezogen sind. Erst als der Text meiner Arbeit bereits gedruckt war, erhielt ich die sorgsfältige und gelehrte Dissertation von E. Strehlte: de Heinrich III. imperatoris bellis Ungaricis (Barolini 1856); sie beruht wesentlich auf bemselben Naterial, welches mir vorlag, und ich freue mich, daß ich im Allgemeinen zu benselben Refultaten geführt wurde, welche Strehlte auf seinem Wege fand.

336. Den Aufenthalt heinrichs in Burgund melbet bie alte Quelle beim Ann.
Saxo und hermann von Reichenau. Man vergleiche bie Annales Altahenses nub
bie von Battenbach in Schmidts Beitschrift für Geschichtswiffenschaft VII. 533
angeführte Urfunde.

In ben Mon. Boica XXXI. p. 320 ist aus einer Abschrift eine Urkunde Heinrichs vom 14. April 1043 abgebruckt mit dem auffallenden Actum: in Velenheim oder Veleiheim. Ich glaube, man muß Bethlehem lesen. Dort stellte ber König auch am 6. Juni 1040 eine Urkunde aus: in villa Bethlehem (Lacomblet I. 108). Dieser Ort aber muß nahe bei Stablo gelegen haben, wo der König sich noch am Tage zuvor befand. An Ingelheim läßt sich bei Velenheim nicht benten, da der König auf dem Wege von Lüttich nach Ivois war.

Ber Feldzug bes Jahres 1043 muß im August begonnen haben. 3ch beziehe nehmlich auf dieses Jahr die Rotiz der Ann. Altahenses z. 3. 1042, daß der König am 9. August im Kloster gewesen sei, da sie im Jahre 1042 im entschiedensten Widerspruch mit anderen verbürgten Nachrichten steht. Für die nähere Bestimmung der Zeit wäre es nicht unwichtig den Ort Richportesdor ermitteln zu können, an dem nach Ughelli Italia sacra V. 287 eine Urfunde vom 6. August 1043 ausgestellt sein soll. Auch den Ort Stochus kenne ich nicht, der sich als Actum in einer Urfunde vom 2. Juli dieses Jahres sindet, welche aus dem Ortsginal in höfers Zeitschrift Bd. II. S. 525 gedruckt ist.

Das Darleben bes Ronigs ergiebt fich aus ber Urfunde bei Bohmer No. 1519.

Schenfungsurfunden heinrichs III. für Beltliche bis zum Jahr 1045: 1) 10. October 1039 Nivenburc. Diemaro fideli. Ungebruckt. 2) 9. Januar 1040 Radisponae. Gezoni fideli. Höfers Zeitschrift I. 169. 3) 30. Juli 1040 Radisponae. Heziloni. Böhmer No. 1480. 4) 2. Mai 1041 Spirae. Engilscalco. Böhmer No. 1489. 5) 30. Juni 1041 Goslare. Marquardo. Böhmer No. 1495. 6) 25. Juli 1042 Dullede. Schart clienti suo. Böhmer No. 1500. 7) 8. Rosvember 1042 Nivenburc. Gotifredo marchioni von hormanes Archiv 1828. D. 98. 8) 14. April 1043 Velenheim. Beringero fideli militi genitricis suae. Monumenta Boica XXXI. 320. 9) 1. October 1043 Radisponae. Adalrammo fideli. Böhmer No. 1508. 10) 28. Rovember 1043 Ingelenheim. Pardoni. Böhmer No. 1510. 11) 1. December 1043 Ingelenheim. Adalberto marchioni. Böhmer No. 1513. 12) 7. März 1045 Nivemburc. Sigifrido marchioni. Böhmer No. 1528. 14) 15.

Juli Aquis. Sigifrido marchioni. Böhmer No. 1530. 15) 22. September 1045. Quitilinburge. Jarimiro fideli Ekkihardi marchionis. Böhmer No. 1535. Reuer Abbruck in Göfere Beitschrift II. 525. — Die Urfunde: 28. August 1045 Bavenbero. Ludovico comiti — (bei Hahn Collectio I. 67) halte ich für unecht, wenigstens kann sie in diesem Jahre nicht ausgestellt sein. Die Urkunde endlich, am 8. April 1044 zu Niewendurg ausgestellt für den serviens Risiman, scheint mir allerdings im Wesentlichen echt zu sein, doch ift sie in der erhaltenen Gestalt bei Fischer Rendurg S. 117) interpolirt; heinrich wird in ihr bereits als Kaiser genannt, und die Beitangaben sind ganz verwirrt.

Seite 340.

hermann von Reichenau 3. 3. 1043 erwähnt bie Abtretung bes Lanbes bis gur Leitha; naber bestimmen bie Annales Altabenses ben abgetretenen Theil ale bie Gegend bis zur March und Leitha. Aus biefen Annalen ftammt auch wohl bie febr glaubhafte Radricht bei Aventin und Brunner, bag ber ermahnte ganbesfrich in fruberer Beit vom Reiche an Ronig Stephan abgetreten fei. Die genauefte Bestimmung bes fo bem Reiche neugewonnenen Territoriums finbet fic, foviel ich weiß, in einer Urfunde Beinriche vom 25. October 1051 (Mon. Boica XXIX. P. I. p. 105 und 107), burch welche ber bergeftellten Bropftei gu Saims burg bie Behnten totius regionis in finibus Ungarorum gladio ab hostibus adquisitae in pago Osterrihi verlieben werben. Ale bie Grengen biefer Gegenb werben hier angegeben: ex una parte Danubii inter Fiscaha et Litacha, ex altera autem inter Strachtin (?) et ostia Fiscaha usque in Maraha. Dag aus ben abgetretenen Theilen bamale eine befonbere Martgraffchaft gebilbet murbe, wiffen wir mit Bestimmtheit. In bem Jahre 1045 ericheint bier ein Markgraf Siege frieb, ber von bem Ronige überbies bafelbft bedeutende Alobialbefigungen erhielt (Urfunden bei Bohmer No. 1525. 1527. 1530). Aber balb barauf verfcwindet biefer Martgraf wieber, und auch in biefer Gegend erfcheint ale Martgraf ber Babenberger Abalbert, bem ebenfalls hier bebeutenbe Schenkungen gufielen (Bohmer No. 1576). Ber jener Siegfried war, ift ungewiß, ba une alle weitere Rache richten über feine Berfon fehlen; jedenfalls aber wird er bem babenbergifchen Saufe angehort haben. Denn nicht allein, bag ibm ein Babenberger folgte; es wurden auch bie ihm ertheilten zwei großen Onabenbriefe ichon im zwolften Jahrbumbert unter bie Sammlung ber Urfunden aufgenommen, auf benen bie Babens berger ihre Macht und ihren Alobialbefit in Deftreich grundeten. Endlich fonnte es nicht in ber Abficht bes Ronige liegen, ben Martgrafen Abalbert ju verlegen, beffen treue und aufopfernde Dienfte er vielfach berühmte und belohnte (Bohmer No. 1513). Bir miffen nun aber, baf Beinrich ben tapferen Liutpolb, Abalberts Sohn, wenige Lage vor beffen fruhem Lobe jum Markgrafen erhob (ab ipso rege marchio promotus. Hermannus Contractus. 1044), und Liutpolde Mart fann nicht füglich eine andere gewefen fein, ale bie ebengenannte neubegrunbete Oftmart. Die Bermuthung liegt bann nabe, bag jener Siegfried ber Sohn bes tapferen Liutpold war und ber Ronig bee Batere Tuchtigfeit im Cohne burch Ueberlaffung ber Mart ehrte, bag ferner nach bem fruhen Tobe bes Entele bie Darf an ben Grofvater überging und fo mit bem alten Deftreich vereinigt murbe. Man vergleiche bie forgfältigen Ausführungen in v. Meillere Regeften ber Babenberger S. 192. 193, wo eine ahnliche Anficht entwidelt ift; nur bag v. Deiller Giegfried für einen Bruber Liutpolbs halt. In ber Anficht über Liutpolbe Darfgrafe fcaft bin ich jest mit Strehlfe p. 27 jufammengetroffen, nachbem ich fruber eine andere Anficht ausgesprochen hatte. Der eigenthumliche Complex von Marten, ber bier an ber Donau einige Jahre bestand, fcheint mir nicht unwichtig fur ble Geographie bes Ribelungenliebs, über welche fürglich Barnde in ben Berichten über bie Berhandlungen ber Rinigl. fachfichen Gefellichaft ber Biffenfchaften B. VIII. eingebend gebandelt hat.

Ceite

Die Geschichte Rarnthens und feiner Rarfen im eiften Jahrhundert bedarf noch vielfacher Anfflarungen. Das brauchbarfte Material findet fich in ben Res geften, welche von Antershofen theils im Archiv für vaterlandifche Befchichte und Topographie (Rlagenfurt 1849), theile im Archiv für Runte oftreichifcher Befchichtequellen gegeben hat. Unfere Resultate grunben fich mehr auf biefes Material, ale auf bie Abhandlung über bas alte Bergogthum Rarnthen, welche berfelbe Belehrte in bem erftgenannten Berte S. 148-171 geliefert hat, ba in biefer unferes Erachtene manche erhebliche Buntte nicht flar und ausführlich genug erortert find. Ueber Arnold von Lambach und beffen Cohn Gottfried ift noch immer am Brauchbarften 3. Morig, Rurge Gefchichte ber Grafen von Formbach, Lambach und Butten in ben Reuen biftorifden Abhanblungen ber baierifden Afatemie vom Jahre 1804. G. 21 ff.; man finbet bier wenigstene eine giemlich vollftanbige Sammlung bee Materials, wenn auch einbringenbe Reitif vernifft wirb. Gin fefter Anhaltspunft ift baburch gewonnen, bag wir jest bestimmt wiffen, wie nach bem Sturge bes Eppenfteinere Abalbero bie Rarnthner Dert von bem Bergogthum getrennt wurde und an Arnold von Lambach überging (Documente No. 8). Auch manche antere Buntte, beren Dunfelbeit Stengel II. 128 beflagte, boffe ich in ein helleres Licht geftellt zu haben. Ueber Arnolds und Gottfriede Famille hanbelt bie Vita Adalberonis episcopi Wirzeburgensis c. 1. 2. 7.

342.

Die erfte Gefandtschaft ber Ruffen erwähnt Annalista Saxo aus seiner alten Quelle 3. 3. 1042; bie zweite Lambert und die Annales Altahenses 3. 3. 1042. Ueber bie Stellung Wilhelms von Aquitanien unterrichtet man sich am Besten aus Abemar. Otto Wilhelm war bereits im Jahre 1027 zu Dijon gestorben. Im Uebrigen vergleiche man über heinrichs Berlobung die Annales Altahenses und die Briefe des Abts Siegfried von Görz, welche sich unter unseren Documenten No. 10. 11 sinden. Die Zusammenkunst heinrichs mit dem König von Frankreich erwähnen allein die Annales Altahenses.

347.

Das Leben bes Grafen Fulfo von Anjon und feines Sohns Gaufrieb bat Subenborf in feinem Berengarius Turonensis (hamburg und Gotha 1850) S. 67—87 in belehrenber Beise targestellt.

350-352.

Die wichtigften und vollftanbig gleichzeltigen Nadricten iber bie Begrundung bes Gotteefriedene befiten mir bei Rodulfus Glaber IV. 4. 5 nut in ten Geste opp. Cameraconsium III. c. 52-55. Rludhobn in feiner Befchichte bes Bottesfriebens S. 29 geht auf bie Beftimmung bes Rodulfus Glaber gurud, nach web der bie erfte große Friedenseinigung in bas Jahr 1034 fallen murbe. Aber Robulfus ift befanntlich in ben dronologischen Bestimmungen fehr unzuverläffig, und bas Concilium Lemovicense bei Mansi XIX, p. 507 fcheint mir in bas Sabr 1031 gefett werden gu muffen, wie auch bas Concilium Pictaviense (Mansi XIX. 495. 554) nicht in ein fpateres Jahr fallen fann. Die ausführliden Acten bes erften Concils find fur bie Befdichte bes Gottesfriebens febr wichtig. Etwas Befonderes will Rludhohn in Diefer großen Friedenseinigung nicht erfennen, bed faben unfehlbar bie Beitgenoffen barin ein neues und unerhortes Greignis, von welchem auch bie fpatere Treuga Dei ben Ausgang nahm. Pax Dei nach ihrem geglaubten gotilichen Urfprunge habe ich biefe Einigung genannt jum Unterfcbiebe von der Treuga; ber Ausbrud wird fpater allerbinge mit Treuga Dei gleichbebeutend gebraucht, wie Rludhobn richtig bemerft. Intereffant find bie Wittheilungen, welche er S. 35 aus bes Andreas Miracula s. Benedicti macht. Das Schreiben Obilos und ber burgunbischen Bischöfe findet sich bei Mansi XIX. 593, und ist nach seiner Bedeutung auch bei Kludhohn gewürdigt. Die Chronica Lausannensis chartularii aus dem 13. Jahrhundert (herausgegeben von Natile) ges bentt einer Synobe der Erzbischöfe von Bienne und Befançon mit ihren Suffragasnen zu Montrion bei Laufanne zur Einführung der Treuga Dei um 1041. Die Bersammlung zu Thionville wird von Siegfried von Görz erwähnt (Documente No. 10). Ueber den Einfluß der Treuga Dei auf die Diötese Cambray sehe man den Brief Gerhards an den König vom Jahre 1042 (Gesta epp. Camerac. III. 59).

Seite 353.

heinrichs Bermahlung ermahnen Hermannus Contractus, bie Annales Altahenses und Lambert. Fur Gifelas Berhaltniß zu ihrem Sohne find die bieher wenig beachteten Berfe bes Tetralogus bezeichnend;

- 169. Rex iterum salve! Tibi laus sit cum genitrici, Ad cuius votum tibi dat sapientia totum, Quo decus imperii valeas per iura tueri! Congaudete simul, non ut discordia regnet, Quae dudum regni turbavit gaudia nostri; Cum dominis rerum sit pax sine fine dierum.
- 175. O sanctos mores, cum matri reddis honores!
  Est tibi spes, si fit sibi gloria per te:
  Si quid erat, rite Deus illud transtulit ipse.
  Exin nullus homo foedus dissolvere possit,
  Quod Deus adiunxit, qui pacis dona creavit!
- 180. Perstet dulcedo materni nominis in te; Cum valeas alios acquirere semper amicos, Mater in hae vita non plus tibi venerit ulla:

Diese eindringlichen Ermahnungen und bie birecte hinweisung auf bas vierte Gebot in Bers 176, wo ich sit in fit geandert habe, haben keinen Sinn ohne vorgängige Berwürfniffe zwischen Mutter und Sohn. Man kann Wipo kaum anders verftehen, als daß diese Berwürfniffe sogar ernstlich den Frieden Burgunds storten. Auch die Erzählung hermanns von Neichenau über Giselas Ende deutet auf Unfrieden zwischen ihr und ihrem Sohne. Die Befürchtungen der strengkirchelichen Partei gehen aus den Briefen Siegfrieds von Görz hervor, welche wir unter den Documenten No. 10 und 11 haben abdrucken laffen. Ueber Agnes Doctation sehe man die Urkunden, welche Böhmer in den Regesten verzeichnet hat; hierzu kommen noch einige in Remlings Speierschem Urkundenbuch neuerdings publicirte. Die Anwesenheit der älteren Agnes von Politiers am deutschen hofe in der Beihnachtszeit 1045 berichtet Lambert.

338.

Rludhohn führt gegen Stenzel S. 38 aus, daß ber zu Rofinis im Jahre 1043 aufgerichtete Friede nicht die Trenga Dei fei, sondern einen allgemeineren Charakter habe. Soweit ftimmen wir im Resultate überein, aber nichtsbestowesniger nöthigen meines Erachtens die Quellen dazu, heinrich III. einen erheblichen Antheil an der Einführung und Durchführung der Treuga in Burgund zuzuschreisben. Es steht seit, daß Bipo den Tetralogus dem Könige Beihnachten 1041 zu Strasburg übergab; er rühmt die Segnungen des neuen Friedens, und dieser Friede kann doch nur die Treuga Dei sein, welche eben damals in Burgund einz geführt war. Als den Urheber dieses Friedens bezeichnet aber Wipo ganz unz zweildzutig den König.

Quamvis nunc pacem teneat Burgundia per ta.
 Auctorem pacis tamen in te cernere quaerit

210. Et cupit in regis sua lumina pascere vultu:

Hue ades et regnum fac te veniente serenum!
Si sol occubuit, cum Caesar regna reliquit,
Irra di at patriam, si tu modo viseris illam,
Hacc olim magno dom u'it sibi regna labore;

215. Utere nunc populi tibi, rex, servire paratis. Haec via sit facilis, quam praeparat orbita pacis, Hue bene venias, hic omnia prospera cernas.

Im Berfe 213 scheint mir irradiat für irradias eine nothwendige Aenderung; ebenso im folgenden Berfe domuit sidi für domuisti. Der Bewältiger Burgunds war der Raiser, bessen Tod vorher erwähnt ist, Konrad II. Bird heinrich hier geradezu der auctor des Friedens genannt, welcher i. J. 1041 in Burgund begründet wurde, so bezeichnet ihn Jocundus in der Translatio s. Servatii c. 44 sogar als Urheber des Gottesfriedens überhaupt: Ainricus, ille inquam divinae religionis, divinae pacis auctor et amator, ut aiunt, precipuus; ebenso heißt c. 51 heinrich divinae pacis, divinae religionis devotissimus amicus. Daß unter diesen umsten, schnich Friedenswerf zu Kosinit mit der Treuga Dei berühren mußte, scheint mir klar; nur daß heinrich welt über das Biel hinausging, welches sich die französsischen und burgundischen Bischöse setzen und sehnlich sieht auch Grörer IV. 372 die Sache an; doch kellt er als ein Werf der List und Eisersucht dar, was den Zeitgenossen mit Recht als ein Aussus ber religiösen Gestinnung des Konigs erschien.

Seite 858.

Das Friedenswerf zu Kofinis hatte mich dem Bericht in den Annales Sangallenses maiores z. 3. 1043 offenbar zunächst nur Beziehung auf Schwaben; von einem ahnlichen Borgange in Trier für Lothringen spricht Lambert. Er und hermann von Reichenau versichern dann übereinstimmend, daß die Nafregel eine allgemeine geworden sei, und hermann spricht von einem dahin zielenden Edict des Königs. Es scheint mir indessen nach hermanns Bericht keinem Zweisel unterworfen, daß die Friedenseinigungen einen provinciellen Charakter behielten, wie ihn schon seit heinrich II. die Landfrieden hatten (posten in allis regni sui provinciis idem actum iri satagens); es wurde nicht ein allgemeiner Reichsfriede aufgerichtet, sondern ein Landfriede erst in Schwaben, dann in Lothringen, dann in ben anderen Provinzen des Reichs, endlich auch in Italien. Die Rachrichten Arnulfs von Masland II. c. 18—21 über die Wirkungen des Edicts in der Lombardei sind sehr lehrreich. Landulf II. c. 26 erzählt die Borgänge in Railand wesentilch anders; aber sein Bericht ist willfürlich ausgeschmuckt und zum Theil erweistlich unrichtig.

850, 360,

Gfrorer IV. 407 tabelt mit Recht, daß Stenzel die von Rodulfus Glaber V. 5 beschriebene Synobe erft nach bem Romerzug heinrichs sett, also in einer Beit, bis zu welcher die Rachrichten bieses Schriftfellers gar nicht hinabreichen. Aber mit Unrecht sett er selbst die Synobe i. d. J. 1046, ba mit ben Rachrichten vom Jahre 1044 schon Rodulfs Werf abschließt.

361.

Die Religiosität bes Königs tritt besonders in ben Rachrichten ber Altaider Annalen über die Ungernfriege hervor. Ueber die Geißelungen bes Königs vergleiche man die Vita Aunonis c. 6.

364.

Den Frrthum Siegberts, ber nach Gozelos Tobe Gottfried in Unterlothringen folgen laßt, hat Stenzel II. S. 116—120 grundlichft berichtigt. Im Uebrigen

find hier neben Hermannus Contractus und Sigebertus Gemblacensis and bie Annales Altahenses benuft worden.

Seite 365.

Ueber die Berbindung der Brüder des Bischofs Ritter mit den Ungern vergleiche man Aventin in den Ann. Boigram p. 499. Meine Ansicht, daß diese Rachrichten aus dem verlornen Werke des Othochus von Freisingen stammen, hat früher bei Bais Widerspruch gefunden, der in Othochus nur eine Depravation des Namens Othlonus sehen wollte (Göttingische gelehrte Anzeigen 1842. S. 398); ihm ift Strehlte p. 32 gesolgt. Mir scheint dieser Widerspruch wenig Grund zu haben und auch jest von Bais selbst ausgegeben zu sein.

200

Rur mit einem fehr kleinen heere war heinrich erschienen. Cum perpaucis copiis sagt hermann von Reichenau, obwohl die größeren Annalen von St. Gallen berichten "contractis undique copiis." Der Berfasser dieser Ansalen putt gerade hier besonders seinen Bericht mit gesuchten Phrasen auf und verhüllt dadurch die Wahrheit. Daß hermann mit richtigem Tact auf die Wirklichst zurückging, zeigt die aussichtliche Darstellung der Altaicher Annalen. Tresslich hat Strehle p. 35 nachgewiesen, wie der Annalst von St. Gallen Züge aus Justin und Paul Warnesteid in seine Darstellung verwoben hat.

867.

Alle beutschen Quellen stimmen barin überein, daß heinrich einen großen Sieg mit geringem Berluste ersocht. Stenzel I. S. 86 schenkt Reza und Thwrocz mehr Bertrauen, als sie verdienen. Was in ihren Berichten wahr ist, gehört den Annales Altahenses an. Welche Bewandtniß es mit dem Namen Vostnemti hat, steht dahin; wenn er eine Riederlage der Deutschen bezeichnen soll, kann er offenbar von dieser Schlacht nicht hergeleitet werden. Einige Berluste der Deutschen werden im Recrologium Salisdurgense namhaft gemacht (M. G. XI. 773 n. 61). Auch der gleichzeitig niedergeschriedene Bericht des Rodulfus Glader V. 4 muß neben den deutschen Quellen berücksichtigt werden. Sehr aufställig ist das Schwanken der Quellen über den Schlachttag; den 4. Juli geben die Annales Hildesheimenses und scheinen auch die Annales Altahenses nach Aventin gehabt zu haben, während hermann von Reichenau und das Necrologium Salisdurgense den 5. Juli sehen. Man vergleiche hierüber Strehlte p. 36, der sich selbst für den 4. Juli entscheibet.

366.

Soon oben (Rote ju S. 66) habe ich bemerft, bag mir öftere lex nur ben Inbegriff ber ganbfriebensbestimmungen ju bezeichnen icheint; baraus erflare ich bann auch die auffälligen Borte des Hermannus Contractus: "Ungarios petentes lege Baiovarica donavit." Daß auch bie Annales Altahenses Achnits des enthielten, geht aus ber wunderlichen Berbrehung bes Thworcz hervor: "Concessit Hungaris Hungarica scita servari et consuetudinibus iudicari." Streble p. 38 fieht in ber lex Baiovarica bas nach Thietmar VI. 28 ben Baiern juge ftanbene Recht ber herzogswahl, welches auf bie Könige ber Magyaren übertragen fei. 3d glaube aber, bag man weber an fich bas Bort fo auffaffen tann, noch fcheint mir biefe Auslegung ben Umftanben ju entsprechen; benn einmal murbe bas ungeriche Reich erft im folgenben Jahre formlich Beinrich übergeben, und bann ift wohl mehr ale fraglich, ob Ronrad und Beinrich ein foldes Baiernrecht anerfannt haben. Gine Analogie fur meine Anficht finde ich in ber Berpflanzung ber Lanbfriedensordnung fur Schwaben vom Jahre 1093; biefe wurde nach Bernold 3. 3. 1094 nicht nur nach Franken und Baiern, fonbern auch nach Ungern aber tragen. Ueber bie Lange Abas finben wir Radrichten in ben Annales Leodienses 3. 3. 1043 und bei Arnulf von Mailand III. 6, wo auch Battenbache Ans

merfung Aufmerkamkeit verbient. 3ch halte es übrigens für krihamlich, wenn man bei biefer nach Rom übersandten Lanze an die Lanze benkt, durch welche Beter im folgenden Jahre Ungern an heinrich übertrug. Es war nach den erwähnten Quellen Abas Lanze, welche ihm im Kampfe entriffen war, nicht Peters Lanze. Die Deutung, welche man später ber liebersendung derselben an den h. Betrus gab, sindet sich sich nich den in den Briefen Gregors VII. (Regest. II. 14), dann bei Bonizo ad amicum (Oefele SS. rer. Boic. II. 801). Bgl. Stehlfe p. 44. Auf den Feldzug des Jahrs 1044 bezieht sich wahrscheinlich das Gratulationsschreiben des Abtes herrand von Tegernsee an helnrich in Pez Thes. anecdot. noviss. VI. P. 1. p. 235, wie der Brief des Abts Bern von Reichenau, den Mabillon in den Annales ordinis s. Benedicti IV. p. 432 theilweise mits

Seite - theilt. 368, 369, 9

Die naheren Umftanbe von Gottfrieds erftem Aufftand gehen hervor aus ben Annales Leodienses, Hermannus Contractus, Aunales Altahenses, Lambertus Hersfeldensis und Sigebertus Gemblacensis. Den Aufenthalt bes Königs am 25. September 1044 zu Nachen ergiebt die Urfunde bei Erhard Cod. dipl. Westph. I. 112.

**370**.

Die Belehnung Ottos mit bem herzogthum Schwaben berichten Hermannus Contractus und die Annales Altahenses 3. 3. 1045, die damit zusammenhangenben Borgange die Fundatio monasterii Brunwilarensis c. 17.

371.

Die Reise bes Königs nach Ungern im Jahre 1046 erzühlt Hermannus Contractus und aussuhrlicher die Annales Altahenses. Auf die Fasti Corbeienses barf man sich mit Stenzel I. 86 nicht mehr berufen. Die merkwürdigen Borgange am Donaustrubel erzählt bas Chronicon Eberspergense antiquius bei Oesele II. 11, und nach dem Citat bei Brunner muffen auch die Annales Altahenses hierüber etwas enthalten haben.

**372**.

Ueber Getifriebs Unterwerfung berichten hermann und Lambert. Am 15. Juli 1045 war ber König in Nachen nach ber Urfunde bei Bohmer No. 1530. Den Bug gegen die Liutigen erwähnt hermiann.

373-376.

Intereffante Nachrichten über ben Reichstag zu Tribur haben wir durch die Annales Altahenses ethalten. Die folgenden Greignisse berichtet Hermannus Contractus, mit dem jedoch die Annales Altahenses zu verdinden sind. Bon Bichtigkeit ist auch die Urkunde bei Böhmer No. 1540 und eine andere, die neuerdings in Remlings Speierschem Urkundenbuch S. 32 gedruckt ist; die lettere, am 8. Juli 1046 zu Rochidech (vergl. eine zweite von demselben Tage bei Böhmer No. 1542) ausgestellt, handelt von der Schenkung mehrerer Güter aus der Berlassenschaft des Martgrasen Eckard an die Königin Agnes. Rochidech lag in der Mark Meißen, in der Nache werden Leisnig und Koldit erwähnt. Ueber den Fürstentag zu Neißen geben wieder die Annales Altahenses die besten Racherichten; die Bersammlung wurde am 1. Juli gehalten, doch war der König nach zwei Urkunden auch noch am 2. Juli in Meißen (Stenzel II. 220).

**377**.

Die Berhaltniffe ber Deutschen zu Magnus von Rorwegen seht Abam von Bremen II. 75 auseinander. Ueber die Schlacht an ber Stotbargara sehe man bie Benbischen Geschichten II. S. 82 ff., wo besonders auch die nordischen Quellen benutt find.

378.

Baimare Ergebenheit gegen ben Ronig bemerft Amatus II. o. 34, die Eins febung Guibos von Mailand Arnulf III. 2 und Landulf III. 3; ber lettere fcheint

hier wirklich einmal glaubwürdige Racheichten zu überliefenn. Ueber Bigger ift einzusehn Hermannas Contractus und Anselmi Gesta opp. Lood. c. 58.

Die Borgange bei Salinards Ethebung auf den erzbischeichen Stuhl von Luon erzählt das Chronicon s. Benigni Divoniensis (M. G. VII. 236. 237). Bages Stellung gum Könige wird befonders flar aus Anfelm c. 54. 60 und 66.

Am 2. Auguft 1046 war ber König in Fristar (Stenzel II. 220), am 23. in Speier (Bohmer No. 1543 und Chronicon s. Benigni), am 28. in Wintersbach zwischen Schornborf und Maiblingen an ber Rems. Dann besuchte er hers brechtingen an ber Breng (Chronicon s. Benigni) und begab fich nach Augeburg.

Ueber bas Schiema in Rom find bie Rachrichten Bermanne von Reichenau, ber alten Bapftfataloge, ber Annales Romani, welche jene bereits benutten, bes Glaber Rodulfus V. 5 und bes Defiberius im Liber dialogorum p. 853 gu verbinben. Auch Bonigo p. 801 hat neben verschiebenen Brrthumern gute Rachrich. ten. Die Summe, fur welche Gregor VI. ben papftlichen Stuhl faufte, giebt ein alter Bapfifatalog (Muratori Ss. III. 2. p. 345) auf mille librae denariorum Papiensium an, Benno bagegen auf librae mille quingentae; Otto von Freifins gen behauptet im Chronicon VI. 32, bag Benedict fich überbies ben Beterepfens nig von England vorbehalten habe. In einer Urfunde vom 22. Auguft 1043 (Nerini Storia di S. Bonifazio p. 388) wirb Johannes Archicanonicus s. Johannis intra portam Latinam ermannt, b. i. ber fpatere Bapft Gregor VI. Richt ubel, obicon übertrieben, ichildert Wido Ferrariensis de seismate Hildebrandi (M. G. XII. p. 167) die tamalige Lage ber Dinge: Omnes Romani comites, sient semper fuit avaricia Romanorum, decedente Romanae sedis episcopo singuli, prout ferebat animus singulorum, singulos apostolicos eligebant, ut interdum quatuor et quinque episcopos Romana sedes haberet. Hinc contentiones ianumerae, caedes et bella, turbationes et iurgia exoriri. Fretus quisque multitudine militum et suffragio propinquorum, quicquid Romanae ecclesiae poterat, rapiebat. Distrahebatur praedium Romanae sedis in partes innumeras, et is novissime omnium probatissimus et melior apostolicus habebatur, qui muiorem Romanis pecuniam contulisset. Hic ab omnibus laudabatur, excipiebatur moenibus, aliis extra vagantibus, factaque erat sedes Petri in diversorium Simonis, et quod ante fuerat gratiae, iam pecuniae videbatur. Moenibus habe ich ftatt manibus corrigirt; ber Gegenfat zu extra vagantibus macht es meines Erachtens nothwendig. Ueber ben bamaligen Buftand ber italienischen Beiftlichkeit ift die Stelle bei Bibo p. 155 neben ber bes Defiberius p. 853 febr unterrichtenb.

Auf die Jugendgeschichte hilbebrands fomme ich später zurud und werbe bann eine Rritif der fabelhaften Erzählungen des Benne liefern. Neber die Gessandtichaft des Königs von Franfreich an Gregor VI. sehe man Jaffe Reg. pont. No. 3139, über das Berhältniß heinrichs III. zu Gregor VI. Rodulfus Glader V. 5 und das Chronicon s. Benigni. Das Einverständniß des Papsts mit Bilbhelm von Aquitanien geht hervor aus der Bulle bei Mansi XIX. 611.

Otto von Freifingen im Chronicon 1. c. erzählt, wie die brei Rapfte neben einander in Rom gehauft. Aehnliches berichtet Lupus Protospatarius z. 3. 1046. Die oft wiederholten Berfe beim Ann. Saxo z. 3. 1046; Una Sunamitis u. f. w. rühren vielleicht vom Petrus Damiani felbft her. Neber diefen außerst merkwurs bigen Mann hat A. Bogel eine fleine Schrift fürzlich herausgegeben (Jena 1856), welche aufs bleue das Berlangen nach einer ausführlichen Ronographie erregt.

€eite 379.

**390**.

386.

388.

389.

Seite 390.

Ueber bie Synobe ju Bavia sehe man Mansi XIX. 615, bie Annales Corbeienses und Hermannus Contractus. Daß Greger VI. bem König ichon nach Biacenza entgegenkam, ift nach Hermannus Contractus, Arnulf von Ratiand III. 3 und Bonizo nicht zweiselhaft. Desiberius und bie Annales Romani irren baber, wenn sie ben Bapit erft nach Sutri vom Kaiser bescheiben lassen.

391-395.

wenn fle ben Bapft erft nach Sutri vom Raifer beicheiben laffen. Die Borgange auf ber Synobe ju Sutri ergablen am Genaueften bie Annales Corbeienses, bie auch allein bie brei Synoben beutlich unterfcheiben. Sie fprechen nur von ber Abfegung Silveftere und Gregore ju Sutri; auch ber Anonymus Haserensis c. 36 giebt an, bag nur zwei fimoniftifche Bapke auf ber hauptspnobe entsett feien. Die Entsetzung Benedicts verlegen die Annales Corbeienses ausbrudlich auf bie Synobe in Rom. Man muß hiernach fehr bezweis feln, ob bas Chronicon s. Benigni, Desiderius, Bonizo, bie Annales Romani und Benzo Recht haben, wenn fie übereinftimmend die brei Bapfte ju Sutri abfeben laffen. Ein fo vollftanbiges Bilb ber bamaligen Borgange ju Sutri und Rom wir auch burch bie lettgenannten Berichte von verschiebenen Seiten gewins nen, fo febr beburfen fle boch fammtlich einer forgfaltigen Brufung. Am Glaub. würdigften ift trot ber bereits gerügten Berfehen Defiberius, mit bem fich auch Bonigos Radrichten im Bangen vereinen laffen. Bonigo bat biefelben und noch anbere erhebliche Fehler begangen; er nennt ben Batriarchen Boppe und Bifchof Brun von Augeburg beim Concil gegenwartig, obwohl beibe langft verfchieben maren; wahrscheinlich bentt er an Boppo von Briren und Brun von Toul. Die Annales Romani entlehnen bie Botte: "in potestate regis Heinrici, qui in presentia habotur" offenbar bem Brivilegium felbft, auf welches fie fich berufen; biefe Urfunbe aber war unecht und fann, wie bie gleichfalls angeführte bes Sabrian, erft mabrent bes Inveftiturftreits erfunben fein. Bengos Darftellung VII. 2. ift befondere barin irrig, bag nach ihr bem Ronige bas Patriciat und bas Recht ber Berfügung über ben Stuhl Betri vor ber Raiferfronung übertragen fein foll. Die wichtigften Beweisstellen aus ben Schriften bes Betrus Damiani habe ich fcon fruber im Anhange ju ben Annales Altahenses S. 131 jufammengeftellt.

**395. 396.** 

Ueber bie Berhandlungen ber ersten Synobe Clemens II. sehe man Maasi Coll. cono. XIX. 625 sequ. Des Raifers Aufenthalt bei Colonna am 1. 30 nuar 1047 bezeugt die Urkunde bei Bohmer No. 1563.
Die Geschichte ber ersten normannischen Eroberungen in Apulien gewinnt

**397—403**.

burch Amatus II. 16—45 ein viel helleres Licht. Eine gute gleichzeitige Quelle find ble Annales Barenses; auch im Lupus Protospatarius und im Anonymus Barensis find gleichzeitige Nachrichten niedergelegt. Die Obsequiani in den Annales Barenses z. 3. 1041 find die Truppen aus dem Thema Obsikion, wie die Natulichi aus dem Thema Anatolikon und die Thrachici aus dem Thema Thrakesion — sammtlich Kleinassaten. Im Geere des Buglanus erscheinen spater auch miseri Macedones et Paulikani.

403.

Am 3. Februar 1047 war nach ber Urfunde bei Bohmer No. 1556 ber Ratfer in Capua. Ueber die bortigen Borgange unterrichtet Amatus III. 2. 3, aus welchem auch Leo Ostionsis II. c. 78 schöhfte. Zu vergleichen ist ferner Hermannus Contractus, bessen Rachrichten hier freilich sehr ungenügend sind.

404. 405.

Am 18. Februar 1047 war nach ber Urfnnbe bei Jaffé No. 8149 ber Babft in Salerno, also auch wohl ber Raifer. In bie lesten Tage bes Februar muß die Anwesenheit Beiber vor Benevent fallen, beren Hermannus Contractus, Leo Ostiensis, die Annales Beneventani und Lupus Protospatarius gebenfen. Die

Beranlaffung jum Born bes Raifers gegen Benevent war nach Lupus Protosp. bie Frecheit ber Ginwohner, welche am Pferbe bes Raifere jum hohn bie Steigbugel abgeschnitten hatten ; glaublicher ergablt Hormannus Contractus von einer Beleibigung, welche ber Schwiegermutter bes Raifere jugefügt fei. Die mertwürdigen Borte bei Leo Ostionsis: "Cunotam Beneventanam terram Normannis auctoritate sua confirmans" glaubte ich fo umbeuten zu muffen, wie es im Text gefcheben ift, ba fie unmöglich wortlich genommen werben fonnen. 3m Marg bielt ber Raifer ad s. Marotum in ber Martgraficaft Fermo einen großen Berichtstag (Ughelli Italia sacra I. p. 450), am 3. April war er nach ber Conftis tution in ben M. G. Legg. II. 41 gu Rimini. Dit großem Unrecht hat Gfrorer IV. 608 Berts Beitangabe fur biefe Conftitution beftritten; er felbft fest fie in bas Jahr 1055, aber am 3. April biefes Jahres fant ber Raifer gwifden Brixen und Berona, und nicht ju Rimini. Ebenfo hatte auch Gfrorer nicht G. 499 ben Ordo coronationis bei Genni (Monumenta dominationis pontificiae II. 261), von welchem Bert langft erwiefen, bag er fich auf bie Rronung Beinriche VI. begieht, wieder auf heinrich III. übertragen follen. Am 7. April 1047 war der Raffer nach einer Urfunde bei Morbio Storia dei municipj Italiani I. 67 in Ras venna und feierte bann bas Ofterfeft ju Mantua. Die weiteren auf G. 405 im Text erzählten Borgange melbet hauptfachlich Hermannus Contractus 3. 3. 1047. Daß Gregor VI. am Othein ftarb, fagt Bonizo p. 802. Aus einer Stelle im Reg. Gregorii VII. (Lib I. ep. 79), auf welche Floto (Raifer Beinrich IV. B. I. S. 155) juerft aufmertfam gemacht bat, ergiebt fich, bag hilbebrand bamals ju Roln lebte; es ift beshalb fehr mahricheinlich, bag bort auch Gregor fein Exil hatte. Gregor VI. überlebte feinen Rachfolger Clemens II., wie aus Anselmi Gesta episc. Leod. c. 65 hervorgeht; er erlebte noch bie Erhebung Damafus II., aber nicht mehr Leos IX.; im Jahre 1048 ift er bemnach gestorben. Bas Dos nigo in ber Vita Mathildis c. 12 und 18 über bas Berhaltnig bes Markgrafen Bonifacius gu bem Raifer und ben Aufenthalt bes letteren gu Mantua ergablt, ift entweber Fabel, ober bie Bahrhelt boch fo ausgeschmudt und verbreht, bag man fle aus ber Fabel nicht mehr icheiben fann.

Seite

Den beabsichtigten Einfall bes Königs von Frankreich im Jahre 1047 ers 407. 408. wähnt Anselm in ben Gesta opp. Loodionsium c. 61. Ueber bas Ende bes Kösnigs Beter von Ungern find die Annales Altahonses die beste Quelle, neben ihnen die Vita s. Gorardi bei Endlicher Kor. Ungar, monum, Arpadiana p. 203—234. Hermann von Reichenau erwähnt die ungerschen Angelegenheiten hier nur kurz, wird aber ausführlicher über die Lothringischen Ariege.

409.

Den zweiten Bug heinrichs gegen Dietrich erwähnen Hermannus Contractus und Anselmi Gesta opp. Leodiensium c. 66, das gewaltsame Auftreten Gottsfrieds dieselben Quellen, und zwar Anselm c. 54. Man vergleiche ferner die gleichszeitigen Gesta opp. Virdunensium c. 12, die Annales Leodienses und die spatteren Annales s. Vincentii Mettensis z. 3. 1047. Den Aufenthalt des Kaisers zu Lanten am 7. September kennen wir aus einer Urkunde bei Böhmer No. 1570 und aus der Fundatio monast. Brunwilarensis c. 18.

1

Ì

1

ı

ľ

İ

İ

3

Die gefährbete Lage Italiens i. 3. 1047 erfieht man aus Amatus III. 4.5. 410. 411. und ben Annales Romani (M. G. V. 469). Der Sterbeort Clemens II. geht aus einer Bulle Nicolaus II. bei Jaffé No. 3355, ber Tobestag aus einer Bulle Leos IX. ebendafelbst No. 3256 hervor.

Die Berhandlungen über Boppos Bahl berichtet am Ausführlichften Anfelm 412-414.

in ben Gesta opp. Lood. c. 65. Man vergleiche auch Hermannus Contractus, die Annales Romani, Altahenses und Lambert von hersfeld, wie die Urfunde bei Bohmer No. 1671. Die Büge des Kaisers im Anfange des Jahres 1048 fann man am Besten bei Hermannus Contractus mit halse der Artumben versolgen. Die Berhandlungen mit dem französischen hose durch Brun von Loul erwähnt Anselm im Itinerarium Loonis IX, bei Mansi XIX. 739.

Seite 414. 413.

Die Sandel der Billinger mit dem Raifer und den Bund des letztern mit Svend Eftrithson fennen wir aus Abam von Bremen III. 5. 8. 17. Bu vergleichen ist Lambert 3. 3. 1048. Die Zusammenkunft mit dem König von Frankreich in Ivois berichten Hormannus Contractus, die Annales Laudienses und das Chronicon s. Huberti Andaginensis e. 5. Ueber die Bahl Levs IX. haben wir die besten Rachrichten in Widerts Lebensbeschreibung II. o. 1.

416.

Bajos Thaten gegen Gottfried meibet Anselm in den Gesta epp. Leod. c. 55. Herzog Adalberts Tod erwähnt Hermannus Contractus z. J. 1048; nicht unwichtig ift die gleichzeitige Rotiz der Annales Mosomagenses: "Bellum apud Toen inter duces Godefridum et Albertum, in quo interfecto Alberto Godefridus victor extitit."

417. 419.

Die wichtige Rachricht von bem Beiftanbe, welchen bie Ronige Gvenb von Danemart und Edward von England bem Raifer im Jahre 1049 leifteten, verbanten wir Florentius von Borcefter, ber im Anfange bes gwolften Jahrhunderts fchrieb und biefe Rotig unfraglich einer alteren Quelle entlefinte, aus welcher aud eine verwandte Rachricht ber angelfachfifden Chronif ftammt. Gfrorer IV. p. 503 hat auf die Rachricht bes Florentius wieber aufmertfam gemacht, welche ichen Mafcon benutt, aber Stengel überfeben hatte. Ueber bie Reife bee Bapfte en ben faiferlichen hof febe man Jaffes Regeften p. 368. Coon in Sachfen erreichte nach Anfelm Bapft Beo ben Raifer. Im Uebrigen vergleiche man Hermannus Contractus, bie Annales Leodienses, Altakenses und Formoselenses (M. G. V. 36), wo fich j. 3. 1049 eine Rotig aus bem zwölften Jahrhundert findet: "Primus adventus imperatoris Henrici super Flandriam." Auffallend ift, bag andere und zwar gleichzeitige Annalen einen Rriegezing bes Raifers gegen Balbuin im 3. 1050 fennen. Die Annales Elnonenses majores 1. 3. 1050 berichten: Henricus imperator per Cameracum in terram comitis intrans usque Bruaco depopulat. Inibi comes per intercurrentes nuntios accedens, dato fidelitatis sacramento rursus imperator recessit. Ueberbies verlegen ben Bug bes Raifere in baffelbe Jahr bie Annales Laubienses. Unmöglich mare nicht, bag ber Raifer ben Krieg mit Balbuin erft um Oftern 1050, wo wir ihn zu Utrecht finden, beendigt hatte. Die Buffen Bergog Gottfriede ermahnt Lambert, fest aber biefelben wie die Berftorung Berbuns irrig in bas Jahr 1046.

419.

Bipo legt feine Ermahnungen' bem personisteirten Gefete felbft in ben Munb. Er läßt bies im Totralogus v. 185 ff. jum Könige fagen;

185. Cum Deus omnipotens tibi totum fregerit orbem Et iuga praccepti non audet temnere quisquam Pacatusque silet firmato foedere mundus, Camque per imperium tua iussa volstile verbum Edocet Augusti de claro nomine soriptum;

190. Tunc fac edictum per terram Teutonicorum. Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes Litterulis legemque suam persuadeat illis. Ut, cara principibus planitandi venerit usus,

Quisque suis libris exemplum proferat illia. 195 Moribus his dudum vivebat Roma decenter, His studiis tantos potuit vincire tyrannos, Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti. Et sudare scholls mandatur tota iuventus; Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur, 200 Ut doceant aliquam, nisi clericus accipiatur,

Hoc habe ich v. 197 statt bes ftorenben hos geschrieben.

Teite

Bie Beinrich III. felbft bie Rechte ber Juben foutte, bezeugt fein Sohn in 421. 422. einer Urfunde vom 19. Februar 1090: "Si quis autem inopia depressus prescriptum persolvere nequiverit, eadem plectater paena, qua ille punitus est tempore Heinrici imperatoris patris mei, qui Judaeum nomine Vivum interfecit, scilicet ut ei oculi eruantur et dextera manus amputetur." Remling, Urfunbenbuch gur Gefchichte ber Bifchofe ju Spener I. G. 67. - Ueber bie Regerhins richtungen ju Goslar vergl. Hermannus Contractus 3. 3. 1052 und Lambert 3. 3. 1053. - Die Strenge bes Raifere gegen ben Bifchof von Cambray berichten bie Gesta Lietberti (Gesta epp. Camer. cont.) c. 12. - Die Beschichte vom befreiten Spion ergablt bas Chronicon s. Andreae II. c. 19.

"Heinrici tertii, quem Heinricum Lineam Justitiae cuncti pene pru- 422. 423. dentiores cognominant" fagt Bipo im Brolog jur Vita Chuonradi. In ber Translatio s. Servatii beifit e6 c. 44: "Imperator piae recordationis Ainricus, ille inquam divinae religionis, divinae pacis auctor et amator, ut aiunt, precipuus"; abniiche Lobeserhebungen finben fich in biefem Buche noch mehrfach. fpatere Difftimmung gegen ben Raifer erfieht man am beften aus Hermannus Contractus 3. 3. 1053: "Quo tempore regni tam primores quam inferiores contra imperatorem magis magisque mussitantes, jam dudum eum ab inchoatae iusticiae, pacis, pietatis, divini timoris, multimodaeque virtutis tenore, in quo de die in diem debuerat proficere, paulatim ad quaestum et incuriam quandam deficere, multumque se ipso deteriorem fore causabantur." Daß bies fein subjectives und einseitiges Urtheil zeigt ber gleichzeitige Othlon M. G. XI. 384.

Die biographischen Bemerfungen über Leo IX. fcbließen fich befondere an 424-426. Biberte Blographie biefes Papftes. Auch Amatus III. c. 15. nennt Leo gut uns terrichtet in ben Biffenschaften. Dem Urtheile, Berengare über feinen perfonlichen Begner barf man nicht zu viel trauen.

Bibert I. c. 14. nennt Brun als Bermittler eines Friedens gwischen Ronrab II. und Robert I. von Franfreich. Er muß hier in einen Anachronismus verfallen fein, benn es tann nicht füglich an einen anbern Frieden gebacht merben ale ben bee Jahres 1032; bamale aber hatte fcon Beinrich I. ben Thron in Franfreid beftiegen.

426.

Rach ben Regeln ber Rritif muß man, mas auch Gfrorer S. 487 und 488 fagen mag, boch in Bweifel gieben, bag Leo erft auf Gilbebrante Betrieb bie Bil gerfleiber angelegt habe. Biberte Bericht witerfpricht bem, mas fpatere Quellen hiervon berichten, auf bas Entichiebenfte. Aber eine Bufammenfunft Leos mit Sugo von Cluny und Silbebrand ift mir fehr mahricheinlich, und ich fehe feinen Grund, weshalb man hierin Bonizo ben Glauben verfagen foll. Rloto (Raifer Beinrich IV. Bb. I. S. 173. 174) bat auch hierin Bonigos Ergablung angefoche ten, aber feine Grunde find nicht überzeugenb. Leos Reiferoute wird erft bann fonderbar, wenn man Wiberts Augusta (II. c. 2) für Augsburg nimmt, während doch gewiß an Nofta zu tenten ift. Gfrorer hat bereits nachgewiesen , bag Bis

428. .

bert Augsburg an einer spätern Stelle (II. c. 7) Auspurgia nennt. Daß Hugo sich um biese Beit zu Beterlingen aufgehalten hat, scheint mir ein Busammentreffen mit bem erwählten Papste zu Besanzon nur wahrscheinlicher zu machen. Ungern und nur gezwungen folgte hilbebrand bem Papste, wie er selbst in der römischen Kirchenversammlung vom J. 1080 sagte (Mansi Coll. conc. XX. 531). Man vergleiche das Regestum II. ep. 49, wo er 1075 die Dauer seines Aufentshalts in Rom auf 20 Jahre angiebt; offenbar in runder Bahl.

Seite 431. 452.

Ueber bas Concil zu Reims besiten wir eine ausführliche Darftellung, bie nach Siegbert von Gemblours von einem Reimser Monch, Ramens Anfelmus, herrührt. Der Bericht, ber zu ben wichtigften Quellen ber Beitgeschichte Leos gehört, findet fich bei Mansi XIX. 727—745 abgedruckt. Bezeichnend für die Stimmung, welche Leos Auftreten unter bem französischen Cpisiopen zuräckließ, ift ber Brief bes Bischofs Cusebius zu Angers an Crzbischof Arnulf von Lours, welchen Subendorf (Berengarius Turonensis p. 202) herausgegeben hat. Der Brief ift übrigens nicht im Juni 1049, sondern früheftens im herbit 1050 abgerfatt.

433.

Leo selbst fagt, daß er auf der Rudlehr von Reims Berdun berührt habe, umb schilbert den Eindruck der zerftorten Stadt in der Urkunde bei Jaffé No. 3.191. Ueber ben Aufenthalt zu Met ift Wibert II. c. b zu vergleichen. Für die Geschichte der Spnode zu Nainz im Jahre 1049 ist die bei Jaffé unter Ro. 3187 verzeichnete Urkunde wichtig, deren Berftandniß wesentlich gefordert wird durch die Bergleichung der Urkunde bei Dronke Cod. diplomat. Fuldensis p. 362. Statt des Datums der letztern XII. Kal. Docembr. ist wohl XII. Kal. Novembr. zu emendiren. Interessant sind die Rachrichten des Jocundus (M. G. XII. p. 90) über die Ratuzger Synode; er erwähnt auch griechische Gesandte, die zugegen waren.

434.

Die Pilgerfahrt Leos nach bem M. Gargano und seinen Aufenthalt zu Benevent sehen die Annalos Beneventani in die Belt vor dem römischen Concil; es scheint mir beshalb nicht richtig, daß Jaffé den Beneventanischen Aufenthalt erk in den Mai verlegt, zumal offenbar auch Bibert denselben nehst der Synode zu Sipont vor das römische Concil seht. In welche Zeit die Synode zu Salerno und der Ausenthalt des Papstes zu Melst dei den Rormannen sallen, wird sich schwer genau ermitteln lassen, da Amatus, bei dem wir III. c. 15. 16. allein sierzüber Nachricht sinden, keine eracte Zeitbestimmung giebt. Das der Bapst nach Oftern wieder nach Unter-Italien ging, sagt Hermannus Contractus z. I. 1050 ausdrücklich. Seine Nachrichten über die damalige Thätigseit des Papstes in diesen süblichen Gegenden sind durchaus glaubhast. humbert unterschried als Siciliensis archiepiscopus schon eine Bulle Leos im Frühjahr 1050. Mansi XIX. 771.

**43**5.

Für ble Anfprüche Leos auf bas Erarchat ift bie Bulle bei Morbio I. 69. bezeichnenb; fie bestätigt bie Besithungen bes Klosters Pomposa und ift vom 18. Marz 1053 ausgestellt. Befanntlich gab Leo bem Grafen von Ancona auch bie Grafschaft von Rimint (Jaffé No. 3278); ähnliche Berleihungen waren seit geraumer Beit nicht vorgekommen.

437.

Bu ben bekannten Beugniffen für Leos Milbe und Nachgiebigkeit ift jeht hinzuzufügen ber Anonymus Haserensis c. 37. Dorther ftammt auch ber im Text erwähnte Ausspruch bes Papftes. Bas über bas Aeußere Leos gesagt ift, beruht außer auf Bibert auf Amatus III. c. 15.

438.

Für bie Rudfehr Ungerne gur driftlichen Rirde find wichtig bie Constitu-

tiones ecclesiasticae Andreae I. bei Mansi XIX. p. 631. Beebalb fie Enbs licher unter bie Monumenta Arpadiana nicht aufgenommen bat, weiß ich nicht; Bweifel an ber Echtheit icheint weber bas Artenftud felbft ju bieten, noch finb fie meines Wiffens erhoben worden.

Ceite

Ueber Abalbert von Bremen und fein Berhaltniß ju Gobichalf ift Abam 439-442. burchweg bie hauptquelle, ihm folgt auch helmold I. c. 19-22, obwohl er einige abweichenbe Rachrichten beibringt, bie nicht fchlechthin ju verwerfen find. Benbifche Gefchichten II. S. 65-67 und 85-94. Reuerbinge hat C. Grunhagen eine besondere Schrift über Abalbert unter bem Litel herausgegeben: Abalbert, Erzbischof von Samburg, und bie 3bee eines nordischen Batriarchats (Leip: gig 1854). Der Berfaffer bat nach ben Quellen gearbeitet, aber bei giner monographifchen Behandlung bee wichtigen und bantbaren Stoffe mare mohl ein noch tieferes Gingeben auf bas Detail ju munichen gemefen.

Barbo von Maing hat zwei Biographen gefunden, aber faft beutlicher ale in 443-444. ihren Arbeiten tritt une bie Geftalt bes alten Ergbifchofe in ber Anefbote entgegen, welche ber Anonymus Haserensis c. 34 von ihm ergablt. - Leiber fehlt es an einem Biographen bes Erzbifchofe hermann II. von Roln; bas Material bagu liegt'in ber Fundatio monasterii Brunwilarensis gerftreut. In ber letten finbet fich auch c. 18 Rotig über bas Gebet hermanns für bie Sicherung ber Thronfolge.

Das Jahr ber Geburt heinrichs IV. giebt Hermannus Contractus an, ben 444-446. Tag mit bem falfchen Jahre 1051 Cambert. Daß fich ber Raifer Beihnachten 1050 ju Boslar aufhielt, bezeugt Hermannus ebenfalls. Die Annales Altahenses nennen Bobibe, Lambert unbebingt irrig Borms. Der Brief bes Raifers an Sugo von Cluny ift von b'Achery Spicilegiam III. p. 443 herausgegeben unb zwar mitten unter Briefen Beinrichs IV. Es ift bas Berbienft Flotos bie Aufmerkfamtett auf biefes wichtige Actenftud gelentt zu haben, bas wir im Anhange unter Ro. 12 haben abbruden laffen. Davon, bag bie Taufe erft habe ju Gos: lar ftattfinden follen, fteht im Briefe Richte; was Floto S. 185 und 186 barüber fagt, beruht auf einem Brrthum. Ueber bie Taufe felbft find neben Hermannus Contractus auch bie Annales Augustani nachzusehen.

Ueber bie letten Ungernfriege Geinrichs III. find neben Hermannus Contra- 447-449. ctus wieberum bie Annales Altahenses Sauptquelle. Auch auf bas Berhaltniß bes Raifers zu Bolen werfen Diefe Annalen neues Licht. Dag bie Ruftungen gegen Rafimir erft in ben Rovember 1050 fallen, habe ich bereits in einer Anmerkung ju ben Annales Altahenses gezeigt. Die gleichzeitigen Unternehmungen in Bothringen werben überdies bezeugt burch die Annales Elnonenses maiores, Die Annales Leodienses und Laubiensis, wie burch Sigebert, ber ichon aus ben letteren fcopft.

449.

Die Beftrebungen Leos IX. bie Ungern gur Anerfennung ber beutichen Berrs fcaft ju vermögen, ermahnt Bibert II. c. 8 und Gilbebert in ber Lebenebefchreis bung bes Abis Sugo von Clump.

450.

Bas in ber Lebensbefdreibung bes Bifchofs Benno von Denabrad c. 6 ergahlt wirb, ift auf ben Ungernfrieg bes Jahre 1051 ju beziehen, nicht auf ben bee folgenben Jahre.

452.

Der Aufenthalt heinriche III. ju Berfenbeug (Berfinbingen) am 24. Juli 1052 ift burch eine Urfunde festgestellt, bie meines Biffene ungebrudt ift und beren Renntniß ich Battenbach verbante.

Seite 453--455.

Die Beranlaffungen jur Febbe zwifchen Bifchof Gebhard von Regensburg und herzog Konrad von Balern ergeben fic aus ben Annales Altahenses und ber Fundatio Brunwilar. monast. c. 6. Reben Hermannus Contractus geben über ben Berlauf bes Aufftanbs auch die Altaicher Annalen neue und wichtige Auffchlusse. Ueber Gebhard ift noch zu vergleichen die Erzählung bes Othlon M. G. XI. 383.

456.

Der Einfall Konrads in Balern i. 3. 1053 gewinnt außer aus Herm. Cont. und ben Ann. Alt. auch aus dem Anonym. Haserensis c, 35 Licht. Die Urfunde heinrichs III., am 26. December 1053 zu Paffau ausgestellt, ift schwerlich für echt zu halten; mindestens kann ste nicht wohl damals ausgestellt sein. Sicherlich untergeschoben ist die Urfunde bei Böhmer No. 1656; sie kann weber 1053 noch 1054 noch 1055 ausgestellt sein.

456.

Brig wird in ben meisten Buchern angenommen, ber Raifer habe 1053 feinen zweiten Sohn Konrad zum herzog von Balern eingesett. Die Zeugniffe hermanns und ber Annales Altahenses find völlig übereinstimmend und so possitiv, baß gar nicht baran gezweifelt werben fann, baß ber König bamals seinen älteften Sohn heinrich mit Baiern belehnte. Allerdings ging später Baiern auf Konrad über. Bestimmte Zeugnisse über ben Zeitpunkt dieses Uebergangs sehlen, boch scheint mir aus inneren Gründen sehr wahrscheinlich, daß er gleichzeitig mit ber Königswahl bes jungen heinrich war. Ueber Bischof Gebhard von Eichskabt als Berweser bes herzogihums ift die hauptquelle ber Anonymus Haserensis.

457. 458.

Die ju Burich beichloffenen lombarbifchen Gefete finben fich in ben M. G. Legg. II. 42-44.

458.

Die Beilegung ber Streitigfeiten zwischen Bohmen und Bolen erfolgte nach ben Annales Altahenses Pfingften 1054 gu Queblinburg; wie fie beigelegt wurden, zeigt Cosmas zu biefem Jahre.

439.

Der Kronungstag Geinrichs IV. fteht burch bie Urfunde bei Martone Collectio amplissima I. 585 fest. Der Kronungsort ift Nachen; nur burch ein Berefeben Stengels ift in ber Geschichte ber frantischen Raifer II. 234 Koln genannt worben, und baber scheint auch ber Irrthum bei Gfrorer S. 597 zu ftammen.

460. 461.

Ueber ben Feldjug Geinrichs III. gegen Balbuin von Flandern im Jahre 1054 befigen wir furze Rotizen in ben Ann. Laubienses, Leodienses, Elnonenses maiores, Blandinienses, Formoselenses, und in ben Chronicon Lamberti Audomarensis (M. G. V. 66); in dem letteren mit dem falfchen Jahre 1063. Ausführliche und gute Nachrichten finden fich in der Fortsetung der Gesta epp. Camerac. c. 10—14. Aus dieser Quelle hat Sigebert geschöpft, wie der Beresafter des Chronicon s. Andreae II. c. 16—21, der aber manche interessante Institute glebt. Ob damals dem Raiser ein dritter Sohn geboren ist, wie das Chronicon c. 21 berichtet, steht dahin; sicherlich war es nicht heinrichs Rachfolger, wie der Berfasser meint. Der Knade mußte früh gestorben sein, denn wir hören sonst nirgends etwas von ihm.

Den Fürstentag zu Mainz im Jahre 1054, auf bem bie romischen Gefandten vor bem Kaiser erschienen, hat man bisher nach einer Urfunde, am 17. Rovember 1064 zu Mainz ausgestellt, in ben Rovember verlegt, aber die Urfunde ift nach einer außerst sehlerbaften Abschrift bei Muratori gebruckt und sehr wahrscheinlich in ber Datumszeile XV. Kal. Octubres zu emendiren. Denn an diesem Tage ift eine andere Urfunde und zwar ebenfalls für Bercelli in Mainz ausgestellt, bie sich in ben Mon. Patriae Chart. I. 581 nach bem Original abgedruckt sinbet.

Geite 464.

Leo IX. beruft fich auf bie Schenfungeurfunde Confiantine in bem Briefe an ben Batrigroben Dichael von Conftantinopel bei Mansi XIX. 643 ff.

465.

468.

Die Berhaltniffe Leos ju Benevent und ben Normannen erhellen aus ben 464-469. Annales Beneventani, Hermannus Contractus, Bibert und ber Chronif von Monte Caffino, vor Allem aber aus Amatus, ben ichon bie lestgenannte Quelle benutte. Spateren und entlegeneren Quellen ift nur felten in unferer Darftellung gefolgt worben, und nur bann, wenn ihre Radrichten burchaus unverfange lich fchienen.

Die Difftimmung in Italien gegen bie Normannen erfieht man beutlich aus bem Briefe bes Abis Johann von Fecan bei Martene Coll. amplissima I. 207. Der Brief gehört ben erften Jahren bes Bontificate Leos an und ift augleich bas berebtefte Beugniß fur bie große Berehrung, in welcher Leo bamale bei ben frangofifden Monden fanb.

Db Beinrich III. an Bapft Leo allein bie Stadt Benevent ober bas gange Fürftenthum abgetreten habe, barüber ift mehrfach gestritten worben. Der Streit wird fich fcwerlich befinitiv entscheiben laffen, ba bie betreffenbe Stelle bes Leo Ostiensis II. c. 46 feinen feften Anhalt bietet. Aber Bermann fagt, ber Raifer habe aufgegeben pleraque in Ultramontanis partibus ad suum ius pertinentia, und bies muß boch wohl auf ausgebehntere Abtretungen gebeutet werben. Der größte Theil bes Fürftenthums mar aber in ben Banben ber Rormannen, unb factifc bat ber Bapft gewiß nie viel mehr ale bie Stadt Benevent befeffen.

Die machfende Opposition ber beutschen und italienischen Bischofe, gegen 468. 469. Leo IX. erhellt aus Bibert II. c. 7. 8, Leo Ost. II. 81 und Edebard 3. 3. 1053.

Die von bem Kriegejuge Leos IX. gegen bie Normannen gegebene Darfiel- 470-473. lung weicht vielfach von ber hertommlichen ab; fie beruht auf Amatus und auf urfunblichen Beugniffen, bie man bieber mehr ale billig vernachlaffigt bat. Amatus III. c. 34-38 ift hier um fo wichtiger, ale feine Erzählung nicht nur an fich fehr mahricheinlich, fonbern auch bereite von Leo Ostiensis und Guillermus Apuliensis benutt ift, benen man fonft faft ausschließlich zu folgen pflegte. Ueber bie beabsichtigte Bereinigung bee Bapftes mit Argyros haben wir bas Beugnif bes Papftes felbft in bem Brief an ben Raifer Dichael (Mansi Coll. conc. XIX. 667), welches überbies in ben Ann. Beneventani auf bas Befte unterftust wirb. Der Marich bee papftlichen heere wird flar aus ben bei Jaffe verzeichneten Urfunden, aus benen auch die italienischen Fürften erfichtlich find, die ben Babft unterftusten. Die Bahl ber beutschen Rrieger giebt Amatus auf 300, Leo von Offia auf 500, Guillermus Apuliensis auf 700 an. Da fie faft alle fielen, und bie Annales Beneventani die Bahl ber Befallenen auf ungefahr 300 angeben, icheint bie Berechnung bes Amatus in ihnen eine Beftatigung ju finden, wie fich benn überbaupt Hermannus Contractus, die Annales Beneventani und Wibert sehr wohl mit ben Angaben bes Amatus combiniren laffen. Der Schlachtort fann nicht zweifelhaft fein; alle Quellen nennen ihn Civitas mit Auenahme bee Bibert, ber bie italienischen Ramen haufig verbreht und hier Civitatula bat, und ber Annales Beneventani, bei beren rathfelhaftem Astagnum man über leere Bermuthuns gen nicht hinaustommt. Dag Civitas in nachfter Rabe bes Fortore lag, fagt Guillermus Apul. II. v. 178. 179 mit flaren Borten. Die Stelle bes langft zerflörten Orts hat Borgia Memorie istoriche della citta di Benevento II. p. 29 mit Bestimmtheit nachgewiesen. Er nennt ben Ort Civitate, nicht Civitella,

Siefebrecht, Gefchichte ber Raifergeit. II.

wie man jest faft überall irrig findet. Ein castellum de Civitella bei Rlavians unwelt Teramo wird bei Palma Storia di Teramo I. 123 sequ. erwähnt; auf baffelbe ließe fich ber Rame Civitatula bes Bibert, aber boch nur bann begieben, wenn bie Rachrichten über bie Schlacht in jene Begend und nicht an ben Fortore verwiesen. Die Anführer bes papftlichen Beere werben von Leo von Ofia Ber ner und Rudolf genannt. Beibe ericbeinen auch bei Guillermus, benn ber L. IL. v. 135 und 168 von ihm erwähnte Rodulfus, comes Bovianensis et Molinensis, fann nicht wohl ein anderer fein, ale jener Rubolf, ben Leo ale ben befignirten Bergog von Benevent bezeichnet. Die frangofifche Ueberfetung bes Amatus nenut Ragnolfe und Raynier ale Anführer bes papftlichen heeres; ble Ramen werben nur vom Ueberfeger ober Abichreiber verberbt fein. Die Rachrichten ber von Bert ebirten fogenannten Annales Romani find hier nicht erheblich, aber verbienen bod Beachtung. Guillermus Apuliensis hat Manches poetisch ausgeschmudt, aber im Bangen beruht feine Darftellung auf guten Quellen und balt im Befentlichen an benfelben feft; bagegen ift bie Erzählung bes Gaufredus Malaterra (Murat. 8s. V. 603) foon voll willfürlicher Erfindungen. Für bie gleichzeitigen Sanbel ber Rormannen mit ben Griechen fommt außer Lupus Protospatarius auch ber Anonymus Barensis in Betracht.

Seite 173—175. Für Leos Berhanblungen mit ben Griechen find bie wichtigften Actenstäde bie beiben Briefe Leos an den Patriarchen von Constantinopel, der Brief bestellten an Raifer Constantinus Monomachus und die Commemoratio brevis rerum s legatis apostolicae sedis Constantinopoli gestarum; jämmtlich abgebruckt bei Mansi Coll. conc. XIX. 635—679. Ueber die damals gewechselten theologischen Streitschriften vergleiche man besonders Gleselers Kirchengeschichte.

476. 477.

Ueber die lesten Tage und ben Tob Leos IX. berichtet am Glaubwürdigken Bibert. Der Bericht, der unter dem Titel de obitu Leonis IX. bei Mabillon Acta SS. Saec. VII. P. II. p. 81 gedruckt ift, schmuckt bereits sehr willfürlich aus, obgleich er wirklich, wie angegeben wird, von einem Augenzeugen herristen mag. Roch weniger Glauben verdienen die späteren Lebensbeschreibungen, die schwaus diesem Berichte geschöft haben. Silbebrands Abwesenheit von Rom bei Less Ende geht hervor aus Berengars Schrift de sacra coena adversus Lanfrancum ed. Vischer p. 50 sequ. Danach ist Bonizos Nachricht zu beurtheilen, daß Leo an hilbebrand bie Leitung des Papstthums übergeben habe.

**477.** 

Den Tobestag des Markgrafen Bonifacius giebt richtig Donizo und mit ihm übereinstimmend Marangonis Chronicon Pisanum (Archivio Storico VI. P. II. p. 5) auf den 6. Mai an. Der 26. April, der aus Stenzel II. p. 231 in mehrere Bucher übergegangen ift, betuht nur auf einem Bersehen in der Berechnung. Ueber das Ende des Bonifaz ist sonst einzusehen Hermannus Contractus z. 3. 1063 und Arnulf von Mailand.

479.

Den Schwur hilbebrands an heinrich berichtet Benzo VII. 2. Seine Erzichlung in biesem Punkt bestätigt die Epistola Heinrici Spirensis im Codex Uclarici No. 162. Freilich entstellt jedes der beiden Zeugnisse zugleich die Bahrheit. heinrich von Speier verallgemeinert den Schwur und behnt ihn auch auf eine spätere Zeit aus; Benzo läßt benselben Schwur gleichzeitig einen Mann leisten, der nicht zugegen sein konnte. humbert war nehmlich noch nicht von Constantinopel zurückgekehrt, und doch läßt er ihn die Gesandischaft hilbebrands begleiten.

**80.** 

Ueber bie Borgange bei Bictore II. Erhebung auf ben Stuhl Betri haben wir neuerbinge wichtige und guverlaffige Radrichten burch ben Anonymus Ha-

serensis c. 38 erhalten. Bu vergleichen find ferner bie Annales Romani und bie Annales Altahenses 3. 3. 1055. Ueber Silbebrande Stellung zu Bictor ift Leo Ostiensis II. c. 86 und Benzo VII. 2 einzusehen.

Geite 481.

Die hulbigung Theobalbs melbet Herm. Contr. 3. 3. 1054. Bon ben Streftigfeiten bes Raifers mit Ronig Ferbinand von Leon und Caftilien berichtet Marians de reb. Hisp. L. IX. c. 5, ber fich auf altere Beugniffe beruft, bie er jebod nicht naber bezeichnet. Schon Mascov hat barüber in einem Ercure mit verftanbiger Rritif gehandelt. Minbeftens nicht geringere Autorität als Mariana haben bie Cib-Romangen, in benen befanntlich Beinrich III. und Bictor II. eine namhafte Rolle fpielen.

482.

Daß Spitibnew mit Bobmen ju Regensburg belebnt wurde, bezeugen bie Ann. Altahonses; es liegt bierin jugleich eine Rritif ber falfchen Angabe bes Cosmas Pragonsis, bag ber neue Bergog gleich am erften Tage feiner Regierung ben Befehl babe ergeben laffen, alle Deutschen follten bas Land verlaffen. Die Radricht ift auch wohl im Allgemeinen angezweifelt worben (vergl. Balache Gefoichte von Bohmen I. 292. 298), aber für gang unbegrundet halte ich fie nicht, nur bag fie in eine fpatere Beit gehoren wirb. Der Aufenthalt bee Raifere gu Detting am 12. Darg 1055 wird burch eine Urfunde in ben Mon. Boic. XXXI. p. 329 erwiefen. Ueber bie Berfammlung auf ben Roncalifchen Felbern ift außer Berthold auch Arnulf von Malland III. c. 6 ju vergleichen. Neben Bertholb und ben Ann. Altahonsos ift fur bas Folgenbe Lambert Sauptquelle.

Den Erfolg ber Gefanbtichaft Leos in Conftantinopel erkennt man aus ber 483. 484. Commemoratio brevis rerum a legatis apostolicae sedis Constantinopoli gestarum bei Mansi XIX. p. 676 und aus ben Briefen bes Dicael Cerularius an ben Batriarden Beter von Antiochia in Cotelerii Ecclesiae Graecae Monum, II. p. 135 sogu. Das Deeret ber von Dichael versammelten Synobe gegen bie Ercommunicationefdrift ber papfilichen Befanbten findet fich in Allatii de libris ecclesiasticis Graecis diss. II. p. 161. Ueber bie Rudfehr ber Gefanbten und Friedriche Gintritt in Monte Caffino berichtet Leo von Oftia II. 85. 86. 88.

Sfrorer S. 613 flagt ben Raifer an, ben Tob ber beiben Rinber ber Beatrix veranlaßt zu haben. Er beruft fich auf Berthold und Bonigo (Oefele II. 804); aber Berthold fpricht gar nicht von einem Morb, und Bonigo bezeichnet wenigs Rens ben Urheber bes Morbes nicht.

485.

Bictors II. Machtftellung in Stalien erfennt man aus bem Anonymus Ha- 496. 487. serensis c. 38 und aus ber merkwürdigen Urfunde vom Juli 1056, abgebruckt in Ughelli Italia sacra I. 352 und beffer in Palma Storia di Teramo I. 130. Ueber bie beneventanischen Berhaltniffe find bie Annales Beneventani einzuseben. Gefandtichaft bes Argyros fennen wir nur aus ber Urfunde im Codex Udalrici No. 101. Die Gefandtschaft heinriche nach Constantinopel berichtet Berthold 2. 3. 1065, ber auch bie Gefangennahme ber normannischen Ritter ergablt.

Stengel I. 164 ftellt bie Bichtigfeit bes letten Complote ber Furften gegen 488. 489. Seinrich III. nicht in bas rechte Licht; es fehlten ihm noch bie Rachrichten ber Altgider Annalen, welche hier die hauptquelle bilben. Neben ihnen find wichtig bie Annalen bee Bertholb und bas Chronicon Wirzeburgense, beibe felbftftanbige Fortfegungen ber Chronit bes hermanns von Reichenau, wie man erft recht beutlich ertennt, wenn man bie S. Gallener Sanbichrift, welche Bert mit 3 bezeiche net, ine Auge faßt. In ben anberen Banbidriften ift Bertholb burch bas Chronicon Wirzeburgense interpolirt. In Betracht fommen ferner für bas Complot

Beite 488.

bie Urkunden bei Bohmer No. 1678 und 1682. Ber ift jener Martgraf Dtie. ber in ber Urfunde No. 1677 erwähnt wird?

Markgraf Abalbert von Deftreich farb 1055 nach bem Chronicon Wirzeburgense, und zwar vor bem 20. Rovember, ba an biefem Tage bereits Ernft als Graf in comitaten Osterrich dicto ermabnt wirb. Bergl. v. Reiller, Regeften gur Gefchichte ber Martgrafen von Deftreich G. 7. Die fpateren Annalen fegen faft einstimmig Abalberte Tob erft in bas Jahr 1056. - Auch ber Tob bes jumgen Bergoge Ronrad muß nach bem Necrologium Fuldense und ben Annales Augustani in bas Jahr 1055 fallen, obgleich ihn Lambert erft in bas folgenbe Jahr fest. Db ihn bie Annales Altabenses ermannten , ift mir jest zweifelhaft.

Ueber bie Theilnahme Belfe an ber Berfdmorung und bas Enbe biefes Farften ift ber fogenannte Anonymus Weingartensis de Guelfis principibus einenfeben, ber erft gegen Enbe bes zwolften Sahrhunberte fchrieb, aber bier eigenthumliche und wohl im Gangen zuverlaffige Rachrichten bat. Belf wirb noch in einer Urfunde vom 11. November 1055 ale lebend ermannt (Bobmer No. 1675); bie Bezeichnung gloriosus dux in berfelben fann wohl ale Lohn feiner Enthallungen gelten. Der Tobestag ift bisher nicht ermittelt. Ueber Ronrads Tob berichten bas Chronicon Wirzeburgense, bie Annales Altahenses und bie Fundatio monasterii Brunwilarensis c. 6.

**491. 492.** Annos Berfunft, Jugend und bie Gefchichte feiner Erhebung erhellt aus ber Vita Annonis c. 1-7 und ben Untersuchungen Ropfes in ben Roten.

Stengel I. 167 nimmt nach Rega an, bag 1056 ein Friebe mit ben Ungem gefchloffen fei; nach ben Annales Altahenses 3. 3. 1059 muß man biefen Frieben jeboch burchaus in Bweifel gleben. - Bas Cosmas Pragensis über bie Bertreis bung ber Deutschen in Bohmen berichtet, muß meines Grachtens erft in biefe Bett gefett werben. Bgl. oben bie Rote ju S. 482. Ueber bie Rriege ber Liutigen unter einander und mit ben Sachfen berichten Abam von Bremen III. 21. Delmold I. 21 und Siegbert von Gembloure 3. 3. 1055. Bergl. Benbifche Gefchichten IL 99.

Siegbert 3. 3. 1055 giebt allein von bem Angriff Gottfriebe und Balbuins auf Antwerpen Rachricht, Lambert allein über bie Bufammentunft in 3vois. Die Ronige feierten mahrscheinlich bas Pfingftfest zusammen, welches auf ben 26. Dai fiel. Raifer Beinrich war am 16. Mai noch ju Goslar, am 30. Juni war er in Erier jurud. Bergl. Bohmers Regeften, wo bie ju Berchtenftat (Barfabt bei Schwalbach) ausgestellte Urfunde No. 1686 bas Datum bes 11. Juli, nicht bes 9. Juni tragt, wie man aus Lacomblet I. S. 123 erfieht.

Das Chronicon Wirzeburgense jagt 3. 3. 1056 mit burren Borten, bas fich Gottfried bamale bem Raifer unterwarf. Schon in ber Urfunde vom 30. Juni (Bohmer No. 1587) erscheint Gottfried bann wieber am hofe. (Bgl. Flote I. 181.) Ueber Gebharte und Ronrade Begnabigung berichten bie Annales Altahenses; man vergl. auch bas Chronicon Wirzeburgense.

Bictore Anfunft in Goelar bezeugen ber Anonymus Haserensis c. 89 umb Lambert. Daß Bictor ben Raifer ju einem Buge gegen die Rormannen habe peranlaffen wollen, wie die Annales Romani berichten, ift irrig; fehr glaublich begegen, bag er Arpi beanspruchte und erhielt, wie Amatus III. c. 45 ergablt. Die Angabe ber Annales Altahenses, bag ber Papft ichon in Borme jum Raifer geftogen fei, ift falfch; Bictor war noch im Juli 1056 zu Teramo. No. 3300.

489, 490,

493.

495.

Beite 496.

Den Sieg ber Benben über die Sachfen melben fast alle gleichzeitigen Quellen. Der Ort ber Rieberlage erhellt aus bem Annalista Saxo, ber Tag aus bem Luneburger Recrologium. Ueber ben Tob bes Raifers haben wir bie zuverläffige ften Rachrichten im Chronicon Wirzeburgense, bei Bertholb, Lambert und bem Anonymus Haserensis. Ueber bie Erhebung Beinriche IV. auf ben Stuhl Carle bes Großen berichten allein bie Ann. Altahenses 3. 3. 1056.

Agnes Brief an Sugo von Cluny findet fich in unferen Documenten unter No. 13. Die Erzählung bes Carbinals humbert giebt Diblon wieber (M. G. XI. 384).

"Multorum factiones contra imperatoris filium exortae divinitus sedantur." Annales Augustani 3. 3. 1057. "Summa rerum et omnium, quibus facto opus erat, administratio penes imperatricem remansit, quae tanta arte periclitantis reipublicae statum tutata est, ut nihil in ea tumultus, nihil simultatis tantae rei novitas generaret." Lambert 3. 3. 1056. Die Stellung Bictore bezeichnet fcarf Betrus Damlani (Epp. I. 5). Er lagt ben Beiland jum Bapfte fagen: "Sublato rege de medio, totius Romani imperii vacantis tibi iura permisi." Gregor VII. fagt im Regest. I. ep. 19 von heinrich III.: "moriens Romanae ecclesiae per papam Victorem praedictum filium suum commendavit"; er scheint felbst zugegen gewesen zu sein, da seine Worte: ipsum in regem elegimus sich wohl auf die electio bei bes Baters Tobe beziehen, welche bas Chronicon Wirzeburgense erwähnt. Abgeschmadt ift, wenn die Annales Romani angeben, ber Bapft habe bem jungen Könige bas Reich per investimentum übergeben; so welt geht felbft Baul von Bernried nicht, er lagt Geinrich IV. folgen hereditario iure. obschon permittente Romano pontifice Victore (Vita Gregorii VII. c. 60). Der Ginfluß bes Bapfte auf bie Ordnung ber neuen Berhaltniffe erhellt aus allen Quellen. Das Chronicon Wirzeburgense fagt: Bictor fet nach Rom jurudgefehrt, multis bene in Germaniae aliisque Romani regni partibus pontificum vel principum secularium consilio dispositis"; ber Anonymus Haserensis fagt: "dispositis laudabiliter regni negotiis", Lambert, fein Bewunderer biefee Bapfte, wohl aber feines monchischen Rachfolgers: "compositis mediocriter, prout tunc copia erat, regni negotiis." Es ift bas wohl feine aufällige, fonbern eine unmittelbar beabfichtigte Correctur bes Anonymus, welcher Lambert nach meiner Meinung befannt war. Ueber ben Tag zu Köln und Bictore Thatigfeit bafelbft berichtet Siegbert g. 3. 1057. Bas Bonizo p. 804 noch ben Raifer felbft mit Gottfried austragen läßt, tann jum Theil erft bamale burch ben Bapft bewerts ftelligt sein. Für Balbuins Stellung ift nicht unwichtig ber Busat ber Annales Blandinienses 3. 3. 1054: Balduinus junior marchysus Nerviorum comitatum imperiali munificentia et auctoritate apostolica suscepit. Ueber ble Anordnun: gen ju Regensburg vergleiche man bas Chronicon Wirzeburgense, Bertholb, bie Annales Altahenses und Lambert. Der Friede Bictore mit ben Normannen fteht burch bas Zeugniß ber Annales Augustani z. J. 1057 und bes Amatus III. 44 feft.

Ueber bie letten Tage Bictore II. finben fich bie beften Nachrichten beim 499. 500. Anonymus Haserensis c. 41, in ben Augeburger Annalen und bei Leo von Offia II. c. 93. 94. Auch bie Borgange bei ber Bahl Stephans X. werben a. a. D. von Leo gut berichtet. Ueber bie Befandtichaft Anfelme und hilbebranbe an ben kaiserlichen hof haben wir jest ein gutes Beugnis in Gundechari Liber pontik. Eichstetensis (Mon. Germ. VII. 246).

497.

498.

٠ ١

Seite 501.

Die Stellung Gottfrieds nach heinrichs III. Tode findet sich in der Translatio s. Servatii von Jocundus nicht übel bezeichnet. Er heißt dort a. 56 "signifer Romanus, marchio Italiae, dux Lothariae, cui side et virtute militari in toto regno non erat secundus, sicut testantur bella, que gessit perplurima in diversis terrarum provinciis." Die Treue Gottfrieds ließe sich wohl in Zweisel ziehen, nicht die Tapferseit. In den Annales Laudienses z. 3. 1070 wird Gottpfried "vir mirae audaciae" genannt.

501. 502.

Die sachstichen Unruhen im 3. 1057 berichtet Lambert von hersfelb, ben Sieg über die Liutigen das Chronicon Wirzeburgense; das lettere erzählt anch bie Unruhen in Franken, welche Friedrich von Gleiberg (bei Gießen) mit seinen Brüdern veranlaßte. Das Stammschloß lernen wir aus Bernold kennen, ber aber den Aufftand erst in das Jahe 1059 verlegt; die herren von Gleiberg waren ein Zweig des Luremburger Geschlechts und den Belfen verwandt. Irmengarbe, die Gemahlin des 1030 verstorbenen Grafen Welf, wird vom Anonymus Weingartensis p. 12 de gente Salica de castro Glizberch genannt.

506.

Die Bertreibung der Juden aus Mainz i. 3. 1012 berichten die Annales Quedlindurgenses zu diesem Jahre. Das Brivilegium des Bischofs Rüdiger für die Juden vom 13. September 1084 findet sich in Remlings Speierschem Urfundenbuch S. 57. Ueber die Kölner Kausseute sehe man Lambert z. 3. 1074; über die Thieler Alpert de diversitate temporum c. 21. Konrads Urfunde für die Kausseute in Quedlindurg hat Böhmer unter No. 1441 verzeichnet.

507. 508.

Ueber bie bamaligen Bauten in Deutschland ift belehrend ber Anonymus Haserensis c. 29; man vergleiche auch Abam von Bremen III. c. 3.

509.

Den erften Unterricht bes Ergbifchofe Barbo burch eine alte Barterin erwahnt bie Vita Bardonis maior c. 1.

1 50-512.

Daß Mallander Kleriker in Deutschland ftublrten, erwähnt kandulf II. c. 71. Ueber hubald von kutich sehe man Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 29. Den arithmetischen Unterricht in der Eichflädter Schule schllert der Anonymus Haserensis c. 28. Ueber die Anfange der deutschen Prosa in jener Bett handelt B. Backernagel Geschichte der deutschen Litteratur S. 77—84. Eine neue Notig über William verdanken wir dem Anonymus Haserensis c. 32.

#### III. Ginige Documente.

Die im Folgenden abgedruckten Briefe ftammen aus fleben verschiedenen Sanbichriften und find, obwohl fie meift bereits gedruckt find, fo in der Litteratur zerftreut, taf fle für die Geschichtsforschung fast unbeachtet geblieben find.

No. 1 murbe von Berg in einer alten Raffeler Sanbichrift querft entbedt, querft aber nach einer Ropie jener Banbichrift in einer Brochure von Gilferbing 1856 ju Mostau herausgegeben. Diefe Ausgabe, beren Renntniß ich Jaffes Gute verbante, ift in Deutschland wenig befannt geworben, und ein abermaliger Abs brud ericheint hierburch gerechtfertigt. Die von hilferbing benutte Ropie ber Raffeler Banbidrift befindet fich in einem Diecellancober ber Samburger Stabts bibliothet (Historia No. 321), welcher ben Titel führt: Varia politico-historica, quae hinc inde collegit ac per amanuensem describi fecit Z. C. ab Uffenbach 1716. Da meine Bemuhungen, eine neue Ropie ber Raffeler Banbichrift gu erhalten, vergeblich geblieben find, habe ich mich barauf beidranten muffen ben von hilferbing gegebenen Text wieberzugeben, boch habe ich ihn burch Aenberung ber Interpunction und einzelne Conjecturen, wie ich hoffe, leebarer gemacht. Gingelne Bermuthungen hatte bereite Gilferbing felbft in ben Roten aufgeftellt, andere Correcturen rubren von Jaffe ber, boch blieb mir auch fo noch eine Nachlese übrig. Der ungemein angiebenbe Inhalt bes Schreibens ift bereits S. 192-199 entwidelt worben; es ift nur noch auf eine Stelle in ber Interpolation bes Abemar (M. G. IV. 129. 130) bingumeifen, wo fich Brune Reife gu ben Betichenegen ermabnt finbet, freilich mit ber irrigen Angabe, bag er auf biefer Reife ben Tob gefunden babe.

No. 2. 2. 3 und 6 hat Schannat aus einer Bergamenthanbschrift bes Stifts Mons s. Potri zu Ersurt in seiner Sammlung der deutschen Concilien herausgesgeben. Die handschrift, schon damals in elendem Bustande, scheint jest untergegangen. Die vielsachen Lüden in den mitgetheilten Stücken habe ich nach Schannats Andeutungen auszufüllen gesucht. Den Gedanken des Briefstellers glaube ich dabei richtig getrossen zu haben; in Bezug auf jeden einzelnen Aussbruck wird dies nicht gelungen sein, auch kaum im Bereich des Möglichen liegen. Statt der Siglen sind die vollen Namen nur da geseht, wo es mit unzweiselhafter Sicherheit geschehen konnte. Auf die Bichtigkeit dieser Briefs hat bereits Gröver ausmerksam gemacht, aber in der Benutung derselben meines Erachtens manche Bersehen begangen. Bergl. S. 561.

No. 4 fammt aus bem Briefcober bes Abts Bern von Reichenau, aus weldem biefes und mehrere andere Stude Beg im Thesaurus anecdotorum novissimus T. V. P. I. p. 211 und 212 hat abbruden laffen. Das vielfach intereffante Schreiben ift bieber gang überfeben worben. Done hanbidriftliche Unterftugung habe ich mich begnugt einige offenbare Schaben bes Texts zu beilen und Bezs Orthographie ju befeitigen.

No. 5. 8. 9 find aus einem noch feineswege genügend burchforfchten Lorfder Cober entnommen, ber fich aus bem Enbe bes elften ober aus bem Anfange bes zwolften Jahrhunderts herschreibt und fich jest in ber Baticanischen Bibliothef zu Rom (Cod. Vat. Palat. No. 930) befinbet. Aus ihm hat zuerft Mone nach einer altern Abidrift bie bier mitgetheilten brei Stude in feinem Angeiger (Jahrgang 1838 S. 207 ff.) abbrucken laffen. No. 8 und 9 hat bann Angelo Mai 1841 im Spicilegium Romanum V. p. 150 ff. abermale mit einigen anberen Studen berfelben Sanbidriff publicirt; enblich hat Bohmer im Notigenblatt (Beilage gum Archiv für Runde öfterreichischer Geschichtsquellen) Jahrgang 1855 S. 520 - 522 bas Schreiben unter No. 8 noch einmal herausgegeben. Auf biefen Abbruden, von benen bie beiben letten aus ber Banbidrift felbft gemacht finb, beruht ber gegebene Text.

No. 7 bilbet bie Bueignung eines liturgifchen Buche, bas fruher bem Rlofter Reu-Belle, bann ber Bedwigefirche in Berlin gehörte. Buchftablich nach bem Driginal, welches jest nicht aufzufinden fein foll, ift ber Abbruck Dethiers in fetner Abhandlung: Epistola inedita Mathildis Suevae. Berolini 1842. Dieses Bads

lein, nur in wenigen Eremplaren abgezogen, ift wenig verbreitet.

No. 10 und 11 find in einer Sanbidrift bee fechezehnten Jahrhunderte auf ber t. t. hofbibliothet ju Bien (No. 5584) enthalten. Die bagu gehörige Stammtafel Siegfriede fehlt in ber Banbichrift, finbet fich jeboch in anderen Abichriften; folde Abschriften find die genealogischen Tafeln in ben M. G. VI. 32 und III. 215. (Man vergleiche auch M. G. III. 407 bie Notizen im Cod. I. bes Floboarb.) R. Bubinger hat No. 10 in Jahre 1853 in einer Brochare herausgegeben, welche ben Titel führt: Bu ben Quellen ber Geschichte Raifer Beinriche III., aber meines Biffens nicht in ben Buchhanbel gefommen ift. Außer biefer Ausgabe fanb mir eine von mir felbft 1842 in Bien genommene Abfdrift, wie eine Collation Battenbache ju Bebot. No. 11 war bisher unebirt und ift nach einer Abfcrift abgebruckt, welche ich ber Bute Battenbache verbante; bie Ergangung ber Lucken rahrt von mir ber.

No. 12 und 13 find von b'Adern im Spicilegium (Nova editio T. III. p. 443) aus einer nicht naher bezeichneten Banbichrift herausgegeben, welche außers bem mehrere Briefe Beinrichs IV. an ben Abt von Cluny enthalt.

1.

## Prief des Erzbischofs Prun au König Heinrich II. Winter 1008.

Viro ecclesiae pio Heinrico regi B[runo] — hic quid nisi miser tantum! quicquid regem decet et cuncta cernenti domino Deo placet. - Dubio procul sapiat religiosus rex, est nemo vivens super terram, qui plus diligat vestram

salutem secundum Dominum et qui plus velit omnem vestrum honorem secundum seculum, multo labore plenum. Frater 1) vester optime carus episcopus Bruno, cum moram facerem in terra Ungrorum, dixit mihi, vos, o rex, piam sollicitudinem circa me habere et valde nimis timere, ne vellem perire. Quod utique fecissem et facio, nisi prohiberet, qui adhuc prohibet, clemens Deus et senior meus sanctissimus Petrus. Reddat tibi Deus meritum in terra viventium, quia egregius rex tu, qui debes pene procurare totum mundum, de me minimo servo tuo, ne perirem, dignatus es in nomine Domini habere hanc nobilem curam. Gratias Deo! tu, cum sic rex secundum sapientiam, quam tibi Deus dedit, studium habes, ut sis bonus et catholicus rector, sis et, qualem habere necesse est, sanctae ecclesiae pius et districtus auriga. Similiter et nos — miseri qualescunque, tamen tui — ne hanc vitam in vanum consumamus et nudi inveniamur in die mortis, quantum sola misericordia sancti spiritus flat, operari, laborare studium mittimus secundum illud optimi Pauli: "Non facio animam meam pretiosorem quam me. Ergo, quantum ad me, nihil nisi malum facio tantum; quantum vero ad Dominum, ubi vult, citius dicto facit omne bonum.

Opera Dei revelare et confiteri honorificum est, maxime vobis tacere non debeo, cuius sancta persuasione episcopus sum, qui de sancto Petro evangelium Christi gentibus porto. Certe dies et menses iam complevit integer annus, quod, 2) ubi diu frustra sedimus, Ungros dimisimus et ad omnium paganorum crudelissimos Pezenegos viam arcipuimus. Senior Rutorum, magnus regno et divitiis rerum, mensem retinuit me et renitens contra voluntatem, quasi qui sponte me perdere voluissem, sategit mecum, ne ad tam inrationabilem gentem ambularem, ubi nullum lucrum animarum, sed solam mortem et hanc 8) etiam turpissimam invenirem. Iam cum non potuit et de me indigno visio quaedam eum terruit, duos dies cum exercitu duxit me ipsa usque ad regni sui terminum ultimum, quem propter vagum hostem firmissima et longissima sepe undique circumclausit. Sedit de equo ad terram; me presunte cum sociis, illo sequente cum maioribus suis egredimur portam. Stetit ipse in uno, nos stetimus in alio colle; amplexus manibus crucem ipse ferebam, cantans nobile carmen: "Petre, amas me, pasce oves meas! " Finito responsorio misit senior maiorem suum ad nos in haec verba: "Duxi te, ubi mea desinit terra, inimicorum incipit. Propter Deum rogo, ad meum dedecus ne perdas in vanum 1) vitam. Scio, cras ante tertiam sine fructu, sine causa debes gustare amaram mortem." Remisi: "Aperiat tibi Deus paradisum, sicuti nobis aperuisti viam ad paganos!" Quid plura? Nemine nocente duos dies ivimus, tertio die, qui est VI. Februarii, tribus vicibus — mane, meridie, nona — omnes ad occisionem flexa cervice ducebamur, qui toties ab occurrentibus nobis hostibus (sic duxit 5) dominus et dux noster Petrus) mirabili signo illesi exivimus. Dominica ad maiorem populum pervenimus, et datum est spatium vivendi, donec per currentes nuncios universus populus congregaretur ad concilium. Ergo ad nonam alia die Dominica vocamur ad concilium, flagellamur nos et equi. Occurrent vulgus innumerum 6) cruentis oculis et levaverunt clamorem horribilem; mille securibus, mille gladiis super nostram cervicem evaginatis in frusta?)

<sup>1)</sup> Brat Hilf. 2) quo? 3) tuno Hilf. 4) iuvenum Hilf. 5) dixit Hilf. 6) in numerum Hilf. 7) frustra Hilf.

nos concidere minantur. Vexati sumus usque ad noctem, tracti in diversam partem, donec, qui nos de manibus corum bello rapuerunt, maiores terrae audita nostra sententia cognoverunt, ut sunt sapientes, quod propter bonum intravimus terram eorum. Ita, sicut iussit mirabilis Deus et pretiosissimus Petrus, quinque menses in eo populo stetimus, tres partes circuivimus, quartam non tetigimus, de qua meliorum nuncii ad nos venerunt. Circiter triginta animis 8) christianitate facta, in digito Dei fecimus pacem, quam, ut illi dixerunt, nemo preter nos facere posset. "Haec pax, inquiunt, per te facta est. Si firma erit, sicut doces, omnes libenter erimus christiani; si ille senior Ruzorum in fide titubaverit, debemus tantum intendere bello, non de christianitate." Hac ratione perveni ad seniorem Ruzorum, qui satisfaciens propter Dominum dedit obsidem filium, consecravimusque nos 9) episcopum de nostris, quem simul cum filio posuit 10) in terrae medium. Et facta est ad maiorem gloriam et laudem salvatoris Dei christiana lex in pessimo populo, qui sunt super terram, omnium paganorum. Ego autem nunc flecto ad Pruzos, ubi, qui precessit, precedere debet, qui illa omnia fecit et nunc facere debet, clemens Deus et senior meus pretiosissimus Petrus. Audivi eum 11) de nigris Ungris, ad quos, quae nunquam frustra vadit, sancti Petri prima legatio venit, quamvis nostri - quod Deus indulgeat! - cum magno peccato aliquo cecarentur; qui conversi omnes facti sunt christiani. Haec omnia sola gloria Dei et optimi Petri; quantum ad me, nihil nisi peccatum, et hoc ipsum bonum perditum, nisi miserans Deus propter se faciat, augeat et addat propter sanguinem sanctorum et specialius eorum, qui nostro evo effusus super terram.

Mi senior, omnia bona fecisti ad meam causam; Deus tibi retribuat mercedem in resurrectionem instorum, maxime quia curam geris mei. Ne pro errore iuventutis secularia agam et spiritualia deseram: inde erat, quod me abeunte videbaris irasci. Inde etiam 12) fuit, quod me et plura mea digna risui ad circumstantes heroas me absente irrisisti. Quae tria — amorem, iram et derisum — nisi me diligeres, nunquam circa me haberos, et nisi tu bonus esses, certe nunquam, quod 18) tibi in me malum videbatur, odio haberes. Dico pro consolatione: quantum vult sanctus Deus misereri pio Petro cogente, nolo perire. Quod cum sim in me turpis et malus, dono Dei vellem esse bonus, dico pro oratione: omnipotens et misericors Deus et me corrigat antiquum peccatorem, vosque faciat de die in diem, nunquam mortuo bono opere, meliorem regem. Si quis etiam hoc dixerit, quia huic seniori fidelitatem et maiorem amicitiam porto; hoc verum est: certe diligo eum ut animam meam et plus quam vitam meam. Sed, quem nihil latet, pretiosum testem habeo communem Deum nostrum, quod per gratiam vestram diligo eum, quia, quo plus possum, ad vos volo convertere illum.

Ut autem salva cum venia regis ita loqui liceat: bonumne est persequi christianum et habere in amicitia populum paganum? Quae conventio Christi cum Belial, quae comparatio luci ad tenebras? Quomodo conveniunt Zuarasi vel diabolus et dux sanctorum vester et noster Mauritius? Qua fronte coeunt sacra lancea et, quae pascuntur humano sanguine, diabolica vexilla? Non credis peccatum, o rex, quando christianum caput, quod nefas est dictu, im-

<sup>8)</sup> animas & Uf. 9) nobis & Uf. 10) qui s. c. f. postivit? 11) enima & Uf. 12) enim & Uf. 13) quid & Uf.

molatur sub demonum vexillo? Nonne melius esset talem hominem habere fidelem, cuius auxilio et consilio tributum accipere et sacrum christianismum facere de oppido pagano posses! O quam vellem, te 14) non hostem, sed habere fidelem, de quo dico, seniorem Bolezlaum! Respondebis forsitan: "volo!" Ergo fac misericordiam, postpone crudelitatem; si vis habere fidelem, desine persequi; si vis habere militem, fac cum bono ut delectet. 15) Cave, o rex, si vis omnia facere cum potestate, nunquam cum misericordia, quam amat ipse bonus, ne forsitan irritetur, qui te nunc adiuvat, Iesus. Nec contradicam regi, fiat, sicut Deus vult et tu vis. Nonne melius pugnare cum paganis propter christianitatem, quam christianis vim inferre propter secularem honorem? Certe homo cogitat, Deus ordinat; nonne cum paganis et christianis hanc terram in viribus regni rex intravit, quam tamen sanctus Petrus, cuius tributariam 16) se asserit, et sanctus martyr Adalbertus nonne protexerunt? Si adiuvare nollent, nunquam sancti, qui sanguinem fuderunt et sub divino terrore multa miracula faciunt, quinque martyres occisi in terra sua requiescerent. Mi here, non es rex mollis, quod nocet, sed iustus et districtus rector, quod placet; sed tantum hoc addatur, ut sis misericors, et non semper cum potestate, sed etiam cum misericordia populum tibi acquireres, 17) et, quod nunc in tribus partibus, tunc nec in una parte bellum haberes. 18)

Sed hoc quid 19) ad nos? Videat in sua sapientia iusti et boni tenax rex, videant et in dando consilio optimus quisque episcopus, comes et dux. Quod ad meam, imo Dei causam pertinet, unum dicam et alterum, quibus ultra non addam. Duo magna mala, quam Deus et pugnans Petrus in rudi paganismo cepere, nova ecclesia prope sentire debet. Primum senior Boleslavus, qui viribus animi et corporis consolari me ad convertendos Pruzos libentissime voluit et nulli pecuniae ad hoc parcere decrevit, ecce impeditur bello, quod sapientissimus rex pro necessitate dedit; iuvare me in evangelio nec vacat nec valet. Rursus, cum Liutici pagani sint et idola colant, non misit Deus in cor regis, hos tales propter christianismum glorioso certamine debellare, quod est iubente evangelio compellere intrare. Nonne magnus honor magnaque salus regis esset, nt ecclesiam augeret et apostolicum nomen coram Deo inveniret, hoc laborare, ut baptisaretur paganus, pacemque dare adiuvantibus ad 20) hoc christianis? Sed in hac parte pendet omne malum, quod 21) nec rex fidem habet Bolezlavoni, nec ipse irato regi. Ehen nostra infelicia tempora! Per sanctum imperatorem magnum Constantinum, per exemplar religionis optimum Karolum! est nunc, qui persequatur christianum, nemo prope, qui convertat paganum. Unde, o rex, si dederis pacem christianis, pugnaturus propter christianitatem cum paganis, placebit tibi in die novissimo, cum, omnibus dimissis, steteris in conspectu 22) principis eo minori dolore et gaudio maiori, quo recordaris te maiora fecisse bona. Non est, quod timeat rex, ne 25) religionis homo memor malorum iungat se paganis. Tantum impossibilia nolite querere; aliter, quomodo rex vult noster, hic Bolezlavo vos securum facit, quod 24) in eternum non debet dimittere, quod 25) in expugnandis

<sup>14)</sup> Tehlt bei Şilf. 15) militet? 16) tributarium Şilf. 17) acquirere Şilf. 18) habes Şilf. 19) quod Şilf. 20) sed Şilf. 21) qua Şilf. 22) conspectui Şilf.

<sup>28)</sup> Behlt bei Gilf. 24) quia Gilf. 25) cum Gilf.

paganis semper debet vos diligentissime adiuvare et in omnibus libenter servire. O quanta bona et commoda in custodiendo christianismo et in convertendo paganismo concurrerent, cum se, <sup>26</sup>) sicut pater Myseco cum eo, qui mortuus est, imperatore, ita filius Bolezlavus cum vobis, qui sola spes orbis superstat, iungeret, <sup>27</sup>) nostro rege.

Inter haec non lateat regem, quod episcopus noster cum egregio monacho, quem nostis, Rodberto ultra mare in evangelium Svigis transmiserat. Quomodo venientes nuncii verissime dixerunt, ipsum seniorem Suigiorum, cuius dudum uxor christiana erat, gratias Deo! baptizavit, cum quo mille homines et septem plebes eandem graciam mox et <sup>28</sup>) receperunt. Quod ceteri indignati interficere querebant; spem habentes, omnes reverti cum episcopo, ad tempus locum dederunt. De quorum habitu et reversione ad explorandum missi nuncii. Cum <sup>29</sup>) redeunt, quaecunque docent, merito ad vos, veluti ad regem, qui me perfecit in evangelio, servus vester certa mandare curabo.

Quid plura? Scitote sub testimonio Christi: ubicunque possum, fidelissimus fautor sum vestrae parti, et quamvis nesciam orare in conspectu Domini, verum non desinam latrare, ut vos benedicat salutare Dei et in omni opere comitetur vos bona gratia Petri. Vos vero, quicquid in Liuticis et Prusis convertendis consilium et auxilium potestis 300) dare, ut pium regem et spem orbis decet, nolite cessare; quia circa horum paganorum dura corda convertenda, flante spiritu sancto, noster labor nunc debet accingi, omnisque opera et studium pugnante Petro indefesse consumi. Vale, o rex, vive vere Dea, memor bonorum operum; morere senex, virtutum et plenus dierum.

2a.

## Prief des Erzbischofs Aribo von Mainz an den Vischof Meginhard 1002.

Domno et confratri Meginhardo Wirziburgensis ecclesiae pontifici venerabillimo <sup>1</sup>) Aribo Moguntinae sedis provisor, quamvis indignus, servitutis et orationis sine cessatione devotissimos conatus. — Cum nobis antiquorum patrum praecipiant instituta, bis in anno generalia celebrare concilia, bonum et utile mihi videtur, ut huiusmodi institutio nostris temporibus saltem semel annuatim minus negligatur. Nam quando praedecessores nostri de conciliis faciendis vigilanter curabant, multae virtutes in sancta ecclesia quasi in iuventute sua fertiles et floriferae fuerant, quae nunc proh dolor propter illius senium et senectam pene redactae sunt in cinerem et favillam. Sed cur illius increpo senectutem, cum nostram potius increpare deberem segnitiem? Illius enim voce dicitur per prophetam: "Vetustam fecerunt pellem meam." Nos ergo sanctae ecclesiae pellis sumus, qui sacramenta illius et religionis obser-

<sup>26)</sup> si &if. 27) iuweret Giff. 28) ut Siff. 29) non \$iff. 30) potestatis \$^{iii}\$
1) Sic!

vantiam amplectimur et circumdamus; quam pellem ipsa dolet et loquitur viciis nostris factam fuisse vetustam, quia non aspicit in nobis, quam aspexit in patribus virtutum pulchritudinem solitam. Unde, karissime frater et domne, discutiamus nos e pulvere pigritiae nostrae, surgamus ocius somno negligentiae et, quia sanctae ecclesiae pellis sumus, renovemur velut aquilae iuventute virtu tis. Hac de causa cum fratribus nostris decrevi et statui, convenire nos in unum in vigilia ascensionis Domini in loco vicino, qui dicitur Hosteti iuxta Moguntiam, 2) ut omnibus cordis et animi viribus occurramus sanctae matris ecclesiae necessitatibus. Proinde vero seorsum cupio ex tuo caeterorumque fratrum nostrorum consilio discere, de legatione sedis apostolicae quid facturus sim; quia, sicut antea tibi per epistolam meam mandavi, ex delatione anathematizatae in me apostolicus mihi interdixit ornatus primos dignitatis meae. Inde vero cum congredior mecum in conscientia mea, nascitur mihi consolatio summa. Sed cum intueor, quid aliis possit evenire, si istud indiscussum tam facile labitur, meror mihi continuo magnus oboritur. Unde, quoniam omnes sumus impulsi ad casum, non furoris tumultu, sed orationis obtentu contra pulsantem opponamus communiter clypeum.

2ь.

## Prief Aribos an die Saiserin Annigunde. 1024.

Divae domnae suae Cunegundi, divina disponente prudentia Romanorum imperatrici augustae, Aribo Dei gratia, quicquid est, affectu cordis avidissimo debitae servitutis et orationis devotissimas exhibitiones in Christo. - Inprimis desidero, karissima domna, ut nullus nisi tibi familiaris [amicus] legat huius epistolae verba. [Tanta scis me] servitute tibi alligari, quanto sine gratiae tuae 1) dulcedine nihil mihi iucundum potest vel dulce videri. Nam ex quo primum iucundissimo gratiae tuae munere donatus sum, tam multiplex inde mihi fluxerat commodum, ut nihil possit divitiis recompensari nec facundissimi sermonis ornatu digne laudari, ut [fieret] nihil exinde mihi, quod sine tuo iudicio dulce videretur et laetum, nihil tam contrarium vel asperum, quod non aestimarem tua clementi benignitate tuoque consilio facile me 2) superare [posse]. Caeterum meroris anxietas mentem mihi aliquot dies apostolicis legationibus turbavit, sed conscientiae consolatio tranquillam facit. Idcirco, karissima domna, abscondita est tam diu pietati tuae, quia speravi illam, antequam ad aures tuas perveniret, aliquatenus posse leniri. Non enim ignoro compassionis tuae mirandum ac laudabilem affectum, quem solius Dei dono tibi scio concessum; ideoque solus doloris volui calicem bibere, ne mens tua turbaretar compassionis merore. Sed quia non potest iste transire, nisi tu bibas paulum inde, fac[tum] confido. Quid facturus sim, in epistola tua

<sup>2)</sup> Hostetz iaxta Mogum. Schannat. Die Correctur ergiebt fich aus dem folgenden Briefe. 1) suao Schann. 2) facilimo Schann.

rescribito, quoniam erit [mihi cau]sa certissima, quacunque [gratiae] dictaverit sententia tua [niti]. Condictum iam habeo concilium, ad quod confluet fratrum meorum venerandum conlegium, eruntque ibi consilii nostri cooperatores Piligrimus Coloniensis, Poppo Trevirensis venerandi protopraesules. Sed quia de nepote meo Piligrimo 8) timeo, ut senioris mei artificioso retardetur consilio, commendo id tuae fidelissimae pietati, ut tu illum aggrediaris seorsum et sive volentem sive nolentem in ascensione Domini ad nostrum venire facias concilium. Proinde, karissima domna, [nunc] non possum celare te, quod adhuc [tam] absconditum habeo ab omni [homine], et quidquid desidero, ut a te verbis minacibus audiat quasi me nesciente. [Romae] Coloniensis episcopus ipse na[tali] constitutus, quamvis non ignoraret, quam inrationabiliter me illusum haberet apostolicus, tamen et familiariter eius dona accepit et amicabiliter suis illum muneribus oneravit; et ubi mihi honor pallii, quamvis iniuste, est interdictus, ibi pallii sui honor non solum est melioratus, sed, ut aiunt, quodammodo deauratus, quasi sibi inde sit aucta dignitas sive duplicata festivitas, unde mihi aliquantulum oppres[sionis et] perditi honoris amara calamites [est]. Et quia pudore non potui, per te [opto], quasi me nesciente [id ei du]rius imputari. Proinde [etiam] celsitudinem tuam obnixius deprecor, ut si fratrem tuum, domnum videlicet Metensem episcopum, antequam ego, videas, de mea parte maximas gratias referas, quoniam apud sedem suam tanta susceptas sum benignitate, ut nec utilius nec honorificius aliquid mihi posset exhiberi Mogontiae illius consiliis, cui 4) post Deum et te maxime confido. Quonim id devotissimo promereri [solum] habeo servitio, solotenus prostratus efflagito, ut tuis illum precibus facias apud Hostedi iuxta Moguntiam interesse conventui nostro [velle]; qui conventus in vigilia ascencionis Domini fratribus est nostris denunciatus. Valest semper in Christo [Jhesu] veneranda dominatio [tua].

3.

## Prief der Mainger Suffraganbischofe an Papft Benedict VIII. 1024.

Domno Benedicto apostolicae sedis capiti venerabilissimo Burchardus Wormaciensis, Udalricus <sup>1</sup>) Curiensis, Werinharius Argentinensis, Eberhardus Babenbergensis, Walterus <sup>2</sup>) Spirensis, Wiggerus Vardensis <sup>3</sup>), Meginhardus Wirciburgensis, Heimo <sup>4</sup>) Constantiensis, Godehardus <sup>5</sup>) Hildinesheimensis, Heribertus Rubilocensis <sup>6</sup>) Brantho Halberstadensis, Hizzo <sup>7</sup>) Pragensis omnes una intentione [servi]tutis et orationis instantiam pro [suum] posse. — Cecidit corona capitis nostri, ablatae sunt dignitates sancti nostri metropolitani. Illud autem, sicut praemissum est, tantum audivimus; sed auditum minime

<sup>3)</sup> P. Schann. 4) quia Schann.

<sup>1)</sup> V. Schann. 2) W. Schann. 3) W. Mur...ionsis. Schann. 4) H. Schann.

<sup>5) 8.</sup> Schann. 6) H..., olacensis Schann. 7) H...gensis Schann.

credimus, et quia 6) ipse auditus nos frangit, a paternitate tua discere cupimus, rei veritas quae sit. Si sic est, sicut audivimus, versa est in luctum cythara nostra et organum nostrum in vocem flentium. Quis enim a lacrymis se temperet, cum innocens metropolitanus ex unius mulieris delatione vel particulam dignitatis amitteret! Absit, domne, absit hoc a te, qui primus post Deum in vice sancti Petri orbem terrae regere debes in aequitate. Si vel minimus 9) presbyter causa facti huius [gradu] deponeretur, iamdudum universae religionis ordo in favilla confusionis 10) marcesceret. Sed cur, [domne,] scribimus, quasi haec vera esse credamus 11)? Ea enim, quae audiuntur [nobis], esse possunt et vera et falsa; [unum] autem tribuat, ut iste auditus [specie] falsitatis exurgat. Nam si metropolitanus noster domnus Aribo propter anathematizatam dignitatis suae aliquantulum perderet, consequens ac tutum foret, ut omnium nostrum 12) sacerdotium depositionis periculo subiacuisset. Ille enim extra commune nostrum consilium et iudicium nil habet in praefata muliere commissum; ideoque, si cum illa aliquid contra synodale decretum est perpetratum, nos naufragia paciemur; ille securus enatet. Credimus autem tibi, domne, et omnibus ubicunque in mundo existentibus de causa praefatae mulieres aures ita esse repletas, ut ultra opus non sit illius scribere culpas, cum illud potius procurandum sit, qualiter amputata a Christi corpore aut funditus pereat aut, si - quod minime credimus - converti voluerit, [procul] in heremum poenitentiae usque ad finem vitae gemebunda discedat. [Quid!] Nonne, quando super illam anathematis vincula dabamus, [magistratus] 18) adiutores, cum rectius possimus dicere praecessores? Ipsi enim praecesserunt, ipsi prima vincula iniecerunt, deinde noster ordo, sicut decuit, quod ab illis factum fuit, firmavit. Ipsis perniciose luditur, si causa nostra durius tractatur. Unde vero in commune prostrati 14) rogamus, ut dignitati tuae consulas et, si quid incaute actum sit, id caute resarcias, anathemate obligatam terrore tuae sententiae stringas, domno Ariboni, tibi devotissimo filio, cur[ae et] dilectionis munus impendas, [quippe] qui propter avariciae lucrum nullum palpat peccatum, sed pro amore iustitiae semper exerto graditur mucrone. Valeat ·in Christo paternitas tua.

4.

#### Prief des Abts Pern von Reichenan an einen italienischen Dischof. Inli oder Angust 1024.

Domno antistiti glorioso A. Berno Dei matris ac virginis servus debiti famulatus et orationis munus. — Licet ob primi parentis culpam assidue karorum mortem cogamur deflere, convenit tamen in illo consolari, qui est pri-

<sup>8)</sup> quin Schann.

<sup>9)</sup> minus Schann.

<sup>10)</sup> consension is Schann. 13) . . . s tuos Schann.

<sup>11)</sup> credimus Schann. 14) prostati Schann.

<sup>12)</sup> nostrorum Schann.

migenitus mortuorum et princeps regum terrae. Unde de morte 1) karissimi senioris 2) nostri regis et imperatoris Heinrici, tandem quantulumcunque velut consolati, has etiam consolatorias litteras vestrae direximus sanctitati, solicite admonentes, tam eius digne memoriam semper habere, quam etiam de regni vestri statu non negligere. Quod tunc recte facitis, si minus praecipites in consiliis vestris festinatis. Decet vos ut sapientes regni nostri 3) exspectare consilium, quatinus nunc iterum unius regis kara iungat societas, regat anctoritas, gloriosos reddat civilitas, quos hactenus nulla Alpium potuit separare asperitas, nec publica aut privata causarum sequestrare diversitas 4). Sciatis enim, publicum conventum omnium nostrum pridie Non. Sept. esse iuxta Rhenum in loco, qui dicitur Kambe; ubi, si quid utilitatis Domino adiuvante regno nostro fuerit pertractatum, vobis quoque erit proficuum. Nam omnia nostra vestra, ut versa vice omnia vestra nostra.

Te, inclyte Italia, solor salutat Francia, suadens unitatis foedera, quoad libare mutua valeatis oscula, ut Deus pacis et consolationis velociter conterat Sathanan sub pedibus vestris. Sic enim inter vos sociale bonum firmiter constabit, si illud antiquum vestrum: "Idem velle ac nolle" nullo modo titubabit. Hanc amicitiae legem natura velut quoddam solitarium, ex quo Karoli coeperunt, Ottones in Heinrico desierunt, vobis prae omnibus contradidit munus, ut quasi unus animus esset in vobis pluribus.

Quapropter agite consulte, ius amicitiae servate, magni consilii angelum exspectate, quia scriptum est: "Omnia fac cum consilio et post factum sos poenitebis." Haec habui pauca, quae commemorarem benevole, vos autes suscipite amice. Leonem vestrum, immo nostrum, fortissimum fide, et Heinricum, virum antiqua virtute, ex nostro officio salutate. Deproprie a tibi A. seorsum gratias referimus, quia nostra acsi propria tueri cognovimus.

5.

#### Prief des Erzbischofs Aribe an die Wormser. herbit 1025.

Clero, militiae et familiae Wormaciensi Aribo Dei gratia, quicquid est, cum omni bono. — Legatio vestra quantum inaudita, tantum nobis mira videtur. Invitatis me ad vestram voluntatem peragendam in cauda, qui primus fore in electione praesulis Wormaciensis ecclesiae aut cum primis esse debueram. Vix aut nullo modo legatis vel litteris alterius ') credere potuissem, domnum nostrum regem, quae nostri iuris sunt et antecessorum nostrorum fuerunt, nobis absente velle invadere et a nobis eligendum et consecrandum

<sup>1)</sup> Behlt in ber hanbichrift. 2) salvatoris Beg. 3) vastri Beg. 4) Behlt bei Beg. 5) Es find ohne Brage bie Bifchofe Leo von Bercelli und heinrich von Parma gemeint; ber Brief ift mahricheinlich an ben Bifchof Alberich von Como gefchrieben.

<sup>1)</sup> talibus Mone.

episcopum sine nostro consilio et consensu statuere, nisi vestra eruditio veridica proderet, quod tam enorme et incredibile memoratu foret. De induciis antem adventus mei ad consecrationem episcopi nondum quicquam certi vobis intimare possumus. Verum, utut haec se habeant, quando opportunum fuerit, ex debito officii iuxta qualitatem rei neque canonum instituta neque fratrum consilia renuemus. Valete.

6.

# Prief des Pischofs Aribe von Mainz an den Pischof Godhard von Hildesheim. 1026.

Domno Godehardo sanctae Hildesimensis ecclesiae pontifici venerando Aribo gratia Dei, quicquid est, debitum illud orationis, quod humanitas exigit christianitatis. — Quamvis a te, frater, multis sim lacessitus iniuriis indebi. tisque affectus contumeliis, memor tamen regulae nostrae, qua iubemur nos invicem diligere et in nos peccantibus usque septuagies septies peccata dimittere, nolo fraternae dilectionis erga te claudere sinum, sed dilutato corde meum tibi commendare et tuum contra suscipere libenter consilium. Sumus unius corporis membra et, ut ita dicam, quaedam in eodem corpore luminaria. Quodsi nos minus caligamus propter [dissen]siones, corpori 1), in quo sumus, rectius 2) ostendimus iter per 3) vitae huius caligi[nem. Quae]rendum est ergo nobis omni modo, [ne in nos ex] sententia illa prophetica torquea-[tur impre]catio: ,Obscurentur oculi eorum, ne videant, et dorsum eorum semper incurva." Nam si propter nos'dorsum ad peccati laqueum curvatur, quid restat, nisi ut ipse visus aeterna coecitate dampnetur et in ipsa morte sopiatur? Quid est in fratrum discordia, nisi quaedam, ut ita dicam, in ipsa vita mortis poena? Hinc Ioannes ait: "Qui non diligit, manet in morte." His et aliis auctoritatibus motus et concitatus, moneo te unum esse de nostris confratribus. Et quamvis nostram fraternitatem multis tergiversationibus effugere concres, revocamus te tamen clarissima voce sincerae dilectionis. Praecessores enim tui huic adherebant fraternitati, nec tu inde rescindi poteris nisi lugentibus et flentibus nobis. Unde tibi, frater, concilium intimamus quod communi consensu fratrum nostrorum in proxima festivitate s. Mathaei apostoli apud Selingestat cum caeteris fratribus et coepiscopis habituri sumus, ipsumque concilium primo rogamus, ut laudes, laudatumque cum caeteris fratribus visites, ut ibi non solum plantemus et aedificemus, sed etiam evellamus, destruamus et dissipémus. Credo, quod tibi commissam ecclesiam rite rationabiliterque habeas circumspectam et quod propter hoc nulla necessitate cogaris nostrum concilium visitare. Verum, quia praecipitur lege canonica bina a provincialibus in anno celebrari concilia, praedictum tibi terminum indicamus et ad eum te enixe rogando invitamus. Nam tibi quamvis nihil, quod

<sup>1)</sup> sorporis Schann. 2) rectum Schann. 3) propter Schann.

Biefebrecht, Gefdichte ber Raiferzeit. IL.

corrigendum sit, obstat, [quia semper tu]a sanctitas in commisso tibi grege [defendendo diligen]tius vigilat, mihi autem in meo grege procurando propter alias occupationes nimium tremoris incutitur, et ne grex neglectu meo [destitutus inimicorum] pateat morsibus lupinis [omnium fratrum meorum cura] exigat pastoralis. Causa vero huiusmodi iterum et iterum te, frater, obnixias rogamus, ut interesse velis fraterno conventui. Vale.

7.

#### Prief der Herzogin Mathilde an den König Miecziflaw von Polen. 1026 oder 1027.

Domno Misegoni virtutis verae cultori verissimo regique invictissimo Mathildis suppremum in Christo gaudium ac felicem super hostes triumphum. -Quoniam tibi divina gratia regium nomen pariter et honorem concessit arteque regnandi ad id necessaria honestissime ditavit, felici inceptu, ut audivi, ipsi divinitati regni tui primitias devoto pectore consecrasti. Quis enim praedecessorum tuorum tantas erexit accelesias! Quis in laudem Dei totidem coadunavit linguas! Cum in propria et in latina Deum digne venerari posses, in hoc tibi non satis, grecam superaddere maluisti. Haec et huiusmodi studia te, si in finem perseveraveris, beatissimum praedicant, teque non adeo humano quam divino iudicio electum ad regendum populum sanctum Dei veracissime testantur; qui in iudicio providus, in bonitate conspicuus, in universa morum honestate praeclarus haberis, viduis ut vir, orphanis ut pater, egenis et pauperibus incorruptus defensor ab omnibus comprobaris, non considerando personam pauperis vel venerando vultum potentis, sed libra iustitiae, quae proponantur, cuncta examinas. Christi procul dubio militem sub regalis vestitas cultu ducis absconditum, Deo tantum ut restituas animas, diabolica fraude deceptas, qui talentum tibi commissum reportare centuplicatum vehementer anhelas, auditurus beatam vocem, qua dicitur: "Enge serve lone et fidelis et caetera. Paternis nempe exemplis ammonitus, totus pene versaris in caelestibus qui in illa mundi parte, quam regis, quasi quidam fons et origo sanctae catholicae et apostolicae extitit fidei. Nam quos sancti praedicatores corrigere non poterant verbo, ille insecutus est ferro, compellens ad caenam dominicam barbaras ac ferocissimas nationes. Hunc antem librum ideo tibi direxi, ne quid in divinis officiis incognitum foret tuae regiae dignitati, sciens, te spiritali praerogativa preditum procul dubio hatere acceptum. In quo quid significent varietates, quae per diversa tempora in eisdem recoluntur officiis, curiosus lector facile reperiet. Deus omnipotens, cuius constitutione regali diademate coronatus es, ipse tibi spacium vitae palmamque victoriae largiendo cunctis efficiat hostibus fortiorem. Ad velle vale.

8.

#### Prief an den Pischof Azeko von Worms. Movember oder December 1035.

Dignissimo dilectae filiolae Wormaciae patri, domno suo Azeconi episcopo, G. infirmus et inutilis summi patris familias vespertinum denarium. -Mallem aures domini mei prosperis semper laetificare quam adverso quolibet nuncio, quod non decet unctum dominum inquietare, sed quia vos michi iam dudum precepisse memini, ne qua vos celem, quae michi alicubi innotescant, precepto et voluntati vestrae in huiusmodi parere non ignoro oportere. A proxima, quae nuper fuit dominica, principes 1) regni, scilicet H. 2) Coloniensis archiepiscopus, Bruno Wirzeburgensis episcopus, cum cacteris compluribus nunc usque Moguntia3) se continent, multa consiliantes, multa tractantes, multa conferentes. Huius conventus summam quia intimare vobis certam non possumus, quaedam, quae ipsis referentibus reperire nos contigit, vobis scribere curavimus. Ferunt domnum imperatorem augustum, veteris existente causa odii vehementer animatum esse in Adalberonem ducem et marchionem, et ita animatum, quod convocatis coram se principibus, scilicet E. A. marchionibus 4) caeterisque principibus, qui tunc ibi intererant, quatinus ipsi Adalberoni ducatum suum et marcham iudicio abdicarent, preceperat. Sed ipsi, non id nisi in presentia et iudicio filii sui Heinrici regis fieri debere, accepto consilio responderunt. Quo vocato, imperator iniuriam suam exposuit, filium suum, quatinus Adalberonem omnimodis insequeretur, ut ipse eum se diligere cognosceret, postulavit, simulque ducatum sibi iudicio abdicandum et nunciavit et rogavit. Domnus vero Heinricus rex, etsi patri per omnia obaedire et vellet et deberet, memor tamen cuiusdam pacti, quod cum Adalberoni pepigerat, quod pater rogavit, se non posse nec debere exequi constanti animo iuravit. Quod cum din tractarent, patre semper et monitionibus et minis et prece omnibusque huiuscemodi exhortationibus incumbente, filio vero econtra obstinato animo et nil a priore sententia mutato recalcitrante, tandem imperator huins doloris immedicabili vulnere tactus, cum ita filium suac voluntati deesse videbat, ante ora omnium iam prorsus elinguis sibi excidebat, et neque loquens neque videns neque quenquam presentium, ut videbatur, agnoscens et ita in ectasy mentis positus inter brachia tollentium in lectum collocatur. Post aliquanta ad se ipsum rediens, convocari iterum iubet filium ad se et principes. Quibus convocatis sciens, quia cor contritum et humiliatum Deus non despicit, sese ad pedes filii sui humo tenus proiecit, lacrimis multum obtestatus, quatinus recordari dignaretur patris, ne inimicis gaudium augeret, ne regno dedecus, ne sibi infamiam pararet, dum a patre discordaret, ne discordando fieret Absalon, dum pacifice vivere posset Salomon. Motus tandem filius piis lacrimis patris ad se rediit; rediit inquam ad se, quia

<sup>1)</sup> princeps Canbidrift.

<sup>2)</sup> Die Sigle H. beruht auf einem Behler ber hanbichrift; Ergbifchof von Roln mar noch Biligeim.

<sup>3)</sup> Mognatiae?

<sup>4)</sup> Unfehlbar Edarb von Deigen und Abalbert von Deftreich.

exivit a se; rediit vero ad se, dum rediit ad obaedienciam, ad preceptum, ad voluntatem patris. Sed ita rediit: iuramentum, quod Adalberoni fecit, patri aperuit, eiusque iuramenti Egilbertum episcopum auctorem fuisse retulit. Quod cum imperator vehementer iratus ab Egilberto episcopo, an ita esset, requireret, ille non dissimulavit, non negavit, sed se id ea causa fecisse memoravit, quatinus Adalberonem regi fidum faceret; qui 5) non aliud esse iuramentum dixit, ni quod absque iuramento custodiri oporteret, scilicet ne sibi in bonis suis dampno esset, ni forte ex iudicio perdidisset. Quo percepto imperator vehementissime in episcopum animatus, inconvenientibus et multimodis conviciis cum magna verecundia ac pudore limen excedere, caminadam egredi precepit. Quo facto redivit ad iudicium, abdicaturque Adalberoni dacatus et marcha. Ergo dicunt ipsum Adalberonem, confisum Cruvvatis et Mirmidonibus, regiae potestati velle resistere; cuius occasionis timore cessabunt domi Bavvarii ab indicta expeditione. Marcham vero ipsius Adalberonis fertur commissam esse cuidam A. de L. 6); ducatum autem nulli adhuc esse commissum, pro quo petendo domnus Cuono in ista ebdomada ad curtim proficiscitur. Ad ultimum, nisi infirmitas corporis me maxima detineret, videre vos tam diu non distulissem. Verumtamen vita comite videbo vos citissime et, quae nunc non scribo, tunc presens loquar?) vobis. Valete.

9.

## Prief an den Pischof Azeko von Worms. Juli 1036.

Azeconi presuli egregio dilectoque suo domno I., quicquid est, eodem indignus, orationis hostias in Deo mactandas. - Vestrae sanctitati obaedienter, ut dignum erat, ac decenter paruisse nunciumque vestrum domnae nostrae imperatrici studiose ac diligenter presentavisse, ex hoc aperte sciatis, quod eam ipsam vestri muneris partem propria manu recepisse non dubium est. Deinde quanta henignitate quantaque gratiarum actione vestro se patrocinio et oramine ac servitio visitari meminerit, crebra ac sollicita vestrae sanitatis interrogatio manifestat; in qua videlicet idoneos atque placidos vobis testes adfuisse credatis, domnum Heinricum scilicet cum tenera coniuge Chunigunda, quam etiam post vestrum discessum a nemine se amygdalis donatam, paternis verbis consolatam, satis muliebriter ingemuisse sciatis. Preterea iter vobis domni nostri Chuonradi imperatoris felix prosperumque, quantum adhuc sciri potest, denuncio. Audivimus enim, Saxones ad adiutorium sui uniformiter armari. Porro autem nec illud vos latere volo, quod legati Anglorum nostrae iuniori domnae, nuper infirmae, nunc autem Deo gratias! valenti missi sunt; qui vero dixerunt sibi haec: "Infelix ergo, inquiunt, iniusta noverca vestra, Arduichenut 1) germano vestro regnum fraude subripere cupiens, uni-

<sup>5)</sup> quod? 6) Arnold von Lambach ift gemeint. 7) loquor Bohmer. 1) Das ift Sarbifintb.

versis primatibus nostris convivia maxima celebravit, et nunc eos prece, nunc pretio corrumpere satagens, iuramentis sibi suoque nato subiugare temptavit; qui vero non solum ei in aliquo huiusmodi non consenserunt, verum etiam nuncios prefato germano vestro, quatinus ad eos cito redeat, unanimes transmiserunt." Sed illi quidem talia. Ad haec, ut fideliter semper faciam, notum vobis fieri volo, episcopum Mettensem cum gratia magna a curte recessisse, archiepiscopum vero Coloniensem atque episcopum Leodiensem, abbatem E. 2) atque abbatem Brumiensem simul cum domna nostra usque IV. Id. Augusti 3) manere, dieque eadem ipsam a Noviomago Saxoniam tendere depositum laudatumque habere. Quomodo magis sapio, magis intimabo. Bene vale, pater kare.

10.

#### Prief des Abts Siegsried von Gor; an den Abt Popps von Stable. Spätsommer 1043.

Sincera dilectione et perfecta veneratione amplectendo domno abbati Popponi frater Sigifridus Gorziensis coenobii indignus minister praesentis vitae prolixam foelicitatem et futurae perpetuam beatitudinem. - Paternitatem vestram meminisse non dubito, quia dudum, cum apud Teodonis villam convenissemus, de periculis nostrae aetatis, temporibus olim ab Apostolo praedictis, de moribus et conversatione hominum, de incestibus et periuriis multorum, de defectu religionis et augmento perversitatis et, ut breviter concludam, de variis ecclesiae periculis multa conquesti sumus. Inter quae, cum pro ausu benignitatis vestrae a vobis requirerem, cur regi nostro taceretis puellam, quam ducere disponit, adeo sibi esse consanguineam, ut ei sine gravi offensione in Dominum coniungi non possit, respondistis, nec vos tacuisse nec illum contra Dominum velle facere, sed potius plurimum postulasse, ut veritatem inquireretis et eum, antequam contra fas quicquam perpetraret, certum faceretis. Igitur de bona eius intentione plurimum confortatus, quicquid de illa parentela iampridem cognoveram, vobis retuli, sed duarum feminarum nomina, quae tunc memoriae deerant, dicere non potui. Rogastis ergo, ut et de ipsis et de aliis huius cognationis nominibus certitudinem diligenter inquirerem vobisque literis intimare curarem. Huic sane petitioni tanto libentius obedio, quanto, ne tantum malum perficiatur, sollicitior existo. Igitur postquam a vobis discessi, quod prius non audieram, a multis didici, videlicet illam, quam prius habuit, et hanc, quam nunc ducere vult uxorem, non plus quam tertia sive quarta generatione a se disiunctas fuisse. Quarum parentelam scribere supersedi cum propter barbariem Danorum sive Nortmannorum nominum tum propter cautelam, ne minus experta pro certis ac per hoc falsa pro veris te-

<sup>2)</sup> F. bei Mone. 8) III. Id. Augusti Mone.

neantur. His omissis iam nunc ad ea, quae plurimis sunt notissima, veniamus. Heinricus rex ex Mathilde genuit tres filios: Ottonem imperatorem, Brunonem archiepiscopum, Heinricum ducem; duas quoque filias, Gerbergam et Hadewidam. Quarum altera, id est Hadewidis, Hugoni; altera, id est Gerberga, nupsit Gisleberto duci eique filiam Alberadam nomine peperit. Post obitum vero Gisleberti iuncta est in matrimonium Ludovico Francorum regi, a quo filios duos, Lotharium regem et Karolum ducem, filiamque Mathildem, postea Cuonradi regis Burgundionum uxorem, suscepit. Porro ex his sororibus, non quidem de uno patre, sed de una matre seilicet Gerberga genitis, de altera quidem, id est Albrada, Ermentrudis, de altera vero, id est Mathilde, Gepa, quae et Gerberga, processit. Et haec prima generatio. Sane Ermentrudis Agnetem, Gepa vero Gislam augustam sororemque ejus Mathildem genuit. Et ecce secunda generatio. Gislae autem filius domnus Heinricus rex, et Agnetis filia simulque equivoca, Agnes ipsa videlicet, de qua hoc totum agitur, in tertia genealogiae linea invenitur. Audivi autem dictum esse regi, aviam suam Gepam non ex Mathilde, sed ex priore Cuonradi regis uxore fuisse progenitam. Quod non ita esse et veridi orum hominum asserit relatio et ipsa feminarum ostendit equivocatio. A Mathilde enim magni Heinrici regis conjuge usque ad Mathildem huius regis materteram genealogiae descensio per Mathildes et Gerbergas facta est, ita ut Mathildis, Gerbergae filia, aviae suae equivoca, filiam suam matris suae nomine vocaret et nepti suae nomen suum ut hacreditarium relinqueret. Est et alius huius consanguinitatis descensus, cui nullus sani capitis contradicat, hoc modo: Otto magnus imperator et soror eius saepe dicta Gerberga filias procrearunt, alter Dudicham, altera Alberadam, cuius filia Ermentrudis peperit Agnetem, puellae Agnetis matrem. Otto autem dux, Dudichae filius, avi 1) equivocus, genuit Heinricum, patrem Cuonradi Caesaris, qui fuit pater huius Heinrici imperatoris. Et sic iste in quinto, puella vero Agnes in quarto genealogiae computatur loco. Ut autem evidentius haec appareant, figuram quandam facere curavimus, in qua supra memorata nec non et quaedam alia utriusque sexus nomina ad eandem parentelam pertinentia descripsimus. Hanc si placet regi ostendite eumque suppliciter obsecrando praemonete, ut, cum ibi parentum suorum nomina invenerit corumque pericula cognoverit, non induretur cor cius neque ad indignationem et iram, sed potius ad compunctionem et planctam commoveatur, ne (quod absit!) parentum delicta faciat esse sua. Tunc?) enim culpa corum simul et culpae vindicta in ipsum redundabit, si eos in malo imitatus fuerit. Pro his enim, qui parentum vitia sequuntur, terribiliter et veridice Dominus minatur, quod reddat iniquitatem patrum filiis ac nepotibus in tertiam ex quartam generationem. Rogate ergo et iterum atque iterum opportune importune eum commonete, ut hanc nimis metuendam sententiam semper in mente habeat ac tantum incurrere periculum vigilanter caveat. Verum non modo animae, sed etiam corporis ei in hac re metuenda est ultio, quia pro-certo creditur, generationem ex illicita copulatione venientem diu non posse foeliciter succrescere. Hoc sane quam verum sit, liquido potest agnoscere, si de

<sup>1)</sup> aut Sanbidrift. Die Correctur ift von Bubinger. 2) Hunc Sanbidrift. Hine Gloffe. Tane ift Bermuthung von Battenbach.

公司在日本 日本衛門 日本 日本人 田中日

eius nobilissima olimque amplissima parentela quam pauci supersint, prudenter toluerit attendere. Audiat praeterea et diligenter per vos intelligat, quia, etsi omnibus cavenda est infamia, regiae tamen maiestati eo attentius est vitanda, quo omnibus sublimius apparet exaltata. Nam sicut civitas supra montem posita Domino testante non potest abscondi et sicut lucerna super candelabrum levata omnibus lucet, qui in domo sunt, sic regis sive bona fama sive infamia latere non potest plurimos intra et extra regnum suum degentes. Et quod gravius est, ita sunt mores hominum, ut ignominiosa fama celerius crescat latiusque in dies diffundatur et, accrescentibus alis 3), per ora multorum volitans semper angeatur, honestus vero rumor tardius strictiusque currat, multosque sui infamatores, paucos vero imitatores reperiens, cito minoretur et deficiat. Si ergo voluntatem suam canonicis sanctionibus (quod absit!) pracponens, hoc, quod coeptum est, perficere non timuerit, o quanti, qui eius metu coerceri, ne tale quid auderent, poterant, ipsius exemplo exhilarati andaciamque sumentes, similia multoque deteriora facient, et si ab aliquo commoneri aut argui coeperint, protinus hoc regiae celstitudinis factum in defensionem suorum malorum assument! Pro certo autem credimus, quia quotquot, quos iuvare ad salutem posset, suo exemplo peccare ac per hoc perire fecerit, corum et culpa et poena in ipsum redundabit. Legat, si placeat, vel coram se legi faciat, quid de Jeroboam rege scriptura sancta dicat, et inveniet crebrius commemorari, quod alios peccare fecerit, quam quod ipse peccaverit. De omnibus enim regibus, ipsum imitantibus, legitur, quia non recesserint a peccatis Jeroboam filii Nabat, et non additur, "qui peccavit," sed signantur dicitur: "qui peccare fecit Israel," ut patenter intelligamus, quam gravissime Dei indignationem incurramus, quotiens nostro malo exemplo alios ad peccandum provocamus. Attendat ergo generositas domni regis et diligenter recogitet, quam multiplex ei immineat periculum, si, quod cogitat, contra canones peregerit malum. Quod si pro timore et amore Dei propriam voluntatem a se rejecerit, si praedecessores suos in illicitis sequi noluerit, si iustitiae ac pietatis amator exstiterit, si inter regalem excellentiam et prosperos successus se pro humilitate tenuerit, si Dei potius quam suam gloriam quaesierit, si denique non modo se ipsum, sed et alios a vitiis reprimere et ad virtutes excitare strenue curaverit - si, inquam, in talibus exercitiis fine tenus vigilanter perseveraverit, profecto non modo parentum aliorumve hominum peccatis 4) astrictus non tenebitur, verum etiam, Dei gratia se praecunte ac subsequente, in hac vita et in futura cum Christo regnare merebitur. namque de malis filiis terribiliter scriptum est, quod peccata patrum ipsis reddantur, sic de bonis misericorditer dictum est, quia filius non portet iniquitatem patris. Iosias rex, ex flagitiosis parentibus natus, cum scelera eorum cognovisset et, libro divinae legis reperto, quanta sibi et populo vindicta immineret, ex ipso libro addisceret, quia doluit, quia amare flevit, quia ad indicium interni doloris, ut tune mos erat, vestimenta sua scidit, quia denique, paterna mala derelinquens Dominumque toto corde quaerens, ei studiose servire et alios ad placandam divinam animadversionem commonere curaverit, non solum ei praedecessorum, suorum culpa non obfuit, sed etiam divinam

<sup>3)</sup> aliis Sanbichrift. 4) Bebit in ber Sanbichrift.

consolationem hoc modo audire promeruit: "Haec dicit Dominus Deus Israel. Pro eo, quod audisti verba voluminis et perterritum est cor tuum et humiliatus es coram Domino, auditis sermonibus contra locum istum et habitatores cius, quod videlicet fierent in stuporem et in maledictum, et scidisti vestimenta tua et flevisti coram me et ego te audivi, ait Dominus; idcirco colligam te ad patres tuos, et colligeris ad sepulchrum tuum in pace, ut non videant oculi tui omnia mala, quae inducturus sum super locum istum." Haec de Iosia rege inserere placuit, ut domnus rex, a vobis commonitus, illum imitari studeat et cum figuram, quam fecimus, in manus sumens nomina parentum suorum inibi adnotata perspexerit, et pro his et pro se timeat, Deique indignationem in se et in populum sibi subditum provocare cavens, contra decreta canonum non faciat, sed Dei voluntatem suae praeponens in omnibus ei placere conetur, quatinus et nunc et semper cum illo gaudere mercatur. Memini praeterea dudum, cum pater eius filiam suam regi Francorum desponsare vellet, et hoc contra fas, sicut in praedicta figura cognosci potest, agere disponeret, multos fuisse, qui imperatoris maiestati placere volentes tales nuptias bene et utiliter fieri posse persuadere contenderent, eo quod per ipsas duo regna in magnam pacem confoederari vel in unum redigi sperarent. Sed ct nunc tales non deesse credo, qui similiter adulantes et regiam laudem affectantes eadem dicant et, dum terreno principi placere desiderant, falsitatem proferre ac per hoc Domino displicere parvipendant, non attendentes aut parum metuentes, quod scriptum est: "Quoniam dissipabit ossa eorum, qui hominibus placent." Horum ergo, qui per transgressionem divinae legis premittunt sibi et allis pacem, venenosam sententiam libet refellere et, quam sit veritati contraria, ostendere. Constat et indubitanter verum est, canonicam auctoritatem Dei esse legem. Qui ergo contra canones facit, contra legem Dei facit; qui autem contra legem Dei facit, impietatem facit, ac per hoc impius est. Scriptum est autem: , Non est pax impiis, dicit Dominus. \* Ex his igitur colligitur, praevaricatoribus canonum veram non esse pacem. Veram autem ideo diximus, quia et falsam esse pacem non ignoramus. Habent namque reprobi et transgressores pacem, scilicet adulteri cum adulteris, homicidae cum homicidis, periuri cum periuris. Nonnunquam hi 5) hisque similes habent inter se pacem, sed simulatam, sed deceptoriam, sed sibi et aliis perniciosam. Hanc Dominus Jhesus destruere venit et de ipsa auditoribus suis dixit: Nolite putare, quod venerim pacem mittere in terram. Non veni pacem mittere, sed gladium." Ceterum eam, quam mundus dare non potest pacem et de qua Dominus discipulis ait: "Pacem meam relinquo vobis, pacem meam do vobis", quamque angeli annunciaverunt canentes: "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis", non nisi boni et divinorum praeceptorum observatores habere queunt, psalmista testante, qui ait: multa diligentibus legem tuam, Domine, et non est illis scandalum." Ubi diligenter attendendum, quia, cum diceret pax, addidit multa, ac datar intelligi, quoniam, qui non obediunt divinae legi, etsi videntur habere pacem non tamen habent multam pacem, sed brevem et cito mutabilem, et si quando exterius prosperari et quiescere videntur, interius variis impulsi malis semper

<sup>5)</sup> Behlt in ber Sanbidrift.

---

agitantur, et dum singulis vitiis vicissim deserviunt, multa intra se ipsos scandala incurrunt. At 6) diligentibus legem Dei pax multa est, et non est illis scandalum, quia, etsi exterius diversis turbationum procellis inquietantur, interius tamen in verae fidei soliditate fixi, in caritate firmiter radicati, pre spe aeternae retributionis quaeque adversa tranquilla mente tolerant et cum omnibus hominibus, si fieri potest, pacem habere desiderant, ut nec ipsi pro aliquo casu scandalizari nec, unde quisquam scandalizetur, facere volunt, dumque semper ad meliora festinant, Dominum sibi et angelos conciliant, ut eorum auxilio ad aeternam pacem perveniant. Hacc per excessum proferre voluimus, nt eos decipi et alios decipere monstraremus, qui dominis suis illicita facere suggerunt et sic eis firmam pacem affuturam promittunt. Quod tale est, ac si dicant: "Faciamus mala, ut veniant bona." Si ergo talem aliquem reperíretis, in faciem ei viriliter resistite et, ne ei assensum praebeat, gloriosum regem nostrum exorate. Et quia constitutus dies nuptiarum iam prope est, obsecro, beatissime pater, ut regem adire et haec ei manifestare non differatis, cum et ipse hoc vos inquirere petierit et multum vobis periculum immineat, si vobis tardante tantum malum peregerit. Festinate ergo illi hanc epistolam cum figura ostendere, eumque obnixe precamini, ne celsitudo eius parvitati meae indignetur, quod tale quid dicere vel scribere praesumpserim, nec attendat ad rusticitatem incultae locutionis, sed consideret intentionem mei cordis et cognoscat, quantam habeam sollicitudinem eius et totius regni salutis. Ex quo enim prius Aquisgrani et postea Mettis pro se orare humiliter me petilt, in oratiunculis meis ac fratrum nostrorum memoria eius non defuit. Quod parum aut nihil profuisse dolebimus, si eum in hoc malum incidere audierimus. Porro si (quod absit!) haec nos scripsisse indigne ferens irasci voluerit, noverit, quia etsi eum (ut par est) reveremur, Dominum tamen plus timere et amare debemus, et ideirco veritatem tacere non possumus. Verum convenientius esse duximus, eum ante factum humiliter commonere, quam post factum mordacius ac per hoc periculosius arguere. Haec et his similia, o venerabilis pater, prout Deus dederit, sine taedio inculcate, quia, quicquid supererogaveritis, cum bonus Samaritanus ad iudicium venerit, multipliciter restituet vobis, et si illum ab incepto revocare potueritis, mercedem a Domino recipietis. Sin autem, vos ipsum a culpa silentii liberabitis.

Praeterea plurima videmus fieri nobis ?) admodum displicentia et emendatione indigentia, quae interim tacemus, ne regiis auribus molestiam inferamus. Unum tamen est, quod nos plurimum angit et silentii omaino impatientes facit, videlicet quod honestas regni, quae temporibus priorum imperatorum veste et habitu nec non in armis et equitatione decentissime viguerat, nostria diebus postponitur, et ignominiosa Franciscarum ineptiarum consuetudo introducitur; scilicet in tonsione barbarum, in turpissima et pudicis obtutibus execranda decurtatione ac deformitate vestium multisque aliis novitatibus, quas enumerare longum est quasque temporibus Ottonum ac Heinricorum introducere nulli fuit licitum. At nunc plurimi patrios et honestos mores parvipendunt et exterorum hominum vestes simulque mox perversitates appetunt ac per omnia his etiam similes esse cupiunt, quos hostes et insidiatores suos esse

<sup>6)</sup> as Sanbidrift. At Berbefferung Battenbachs. 7) vobis Sanbidrift.

sciunt, et quod magis dolendum est, hi tales non modo non corriguntur, verum etiam apud regem et quosdam alios principes familiariores habentur, ampliorique mercede eo quisque donatur, quo in talibus neniis promptior esse videtur. Hoc vero alii videntes eorum similes fieri non verceundantur et, quia eos impune ferre simul et munerari considerant, maiores novitatum insanias excegitare festinant. Pro his ac talibus, o beate pater, ideo quam maxime dolebimus 8), quia cum exterioribus permutationibus simul et mores mutari et in regno aliis hactenus honestiori cedes, rapinas, periuria, traditiones et varias deceptiones paulatim accrescere videmus, et hace maiorum malorum praecurrentia indicia esse timemus. Quocirca suppliciter imploramus et per caritatem Dei vos testamur, ut per domnum regem et per quoscumque potestis his tantis malis pro posse et nosse obviare et mederi curetis. Valete.

#### 11.

#### Prief des Abls Siegfried von Gor3 an den Bischof Frun von Conl. Spatsommer 1043.

Verae religionis eximio propugnatori domno B[runoni] episcopo frater Sigifridus ultimus abbatum et minister Gorziensium fratrum qualescumque oratiunculas et fidele servitium. - Ex quo sublimitas vestrae nobilitatis parvitatem meam gratiae suae participem esse voluit, dilectionis vestrae calor in me ideo non tepuit, quia zelum Dei et regis iusticiam in corde vestro fervere cognovi. Praeterea relatio consanguinei et amicissimi vestri domni Adalberonis primicerii, mihi et omnibus bonis merito carissimi, ad fidelitatem vestram plurimum me provocavit, qui me et quoscunque potuit de studio vestrae bonse conversationis admodum exhilaravit. Ut autem verum fatear, unum est, quod mihi scrupulum iniecit, meque mirari ac de vestri aestimatione aliquantulum titubare fecit, scilicet quod audieram has illicitas, quas rex vult facere, nuptias vestra logatione et ordinatione esse procuratas. Quia vero non ita esse a familiaribus vestris ac nostris nuper didici, pro fidelitate vestra Deo gratias retuli. Quod si ita, ut fama vulgaverat, esset, non latet prudentiam vestram, quantum sibi periculum instaret, cum de solo consensu vel silentio non modo vobis, sed et aliis pastoribus, ad quos regis et puellae, quam ducere vult, parentelae cognitio venerit, divinae animadversionis ultio sit metnenda, si non restiterint, si canonum desensores non fuerint, et maxime si homini plus quam Deo placere volucrint, si illicitae copulationis fautores extiterint. Quocirca generositatem vestram humiliter imploramas, ut tam magno totius regni periculo viriliter obvietis et coepiscopos vestros, ut vobiscum laborent, opportune et importune commoneatis. Nanc enim declarabitur, qui pastores, qui vero mercenarii merito [habentur]. Expendite, quaeso, quid facerent, si

<sup>8)</sup> dolemus?

Neronianis et Decianis temporibus fuissent, dum sibi tormenta tanta parari viderent, quicunque nunc non solum pro metu [parvi] incommodi iusticias tacent, verum etiam [regi] transitoriae gratiae affectu ad malum favent. Mementote et aliis ad memoriam reducite Ambrosium [episcopum] et imperatorem Theodosium, et episcopos quidem ad Ambrosii constantiam animate, regem vero ad Theodosii mansuetudinem et obedientiam inflectere curate. Epistolam cum figura, quaedam regiae parentelae nomina continente, domno abbati Poponi scripsi et, ut eam domno regi insinuaret, obnixe petii. Hanc si potestis acquirere ei 1) legere ne, precor, differatis, ut ipsa [de periculo vos commonente] celeriter succurratis et pro laudabili studio aeternam mercedem acquiratis.

12.

#### Prief Heinrichs III. an den Abt Hugo von Cluny. Aufang des Jahres 1051.

Heinricus Dei gratia Romanorum imperator Augustus Hugoni venerabili abbati Chiniacensi gratiam et salutem. - Visis sanctitatis tuae litteris admodum gavisi sumus. Tuas tanto libentius suscepimus, quanto ferventiori studio divinae contemplationi te inhaerere novimus. In quibus quoniam te dixisti nimium exultasse de reddita nobis sanitate, de concessa coelitus filii adoptione, grates paternitati tuae referimus, grates ex intimo corde persolvimus. Id etiam tam summopere mandamus, quam humiliter deposcimus, ut tua apud clementissimum Dominum nostrum iugiter non desit oratio pro reipublicae commodo, pro totius regui honore, pro nostra nostrorumque salute, ut divinitus nobis collata prosperitas ecclesiarum et populi totius pax possit esse et tranquilli-Quis enim sapiens tuam orationem tuorumque non exoptet? Quis insolubili caritatis vinculo retinere non ambiat 2), quorum oratio tanto purior, quanto ab actibus seculi remotior, tanto dignicr, quanto divinis conspectibus extat propinquior. Quod autem pro longinquitate itineria negasti potuisse venire, sicut iussimus, eo ignoscimus tenore, ut in pascha ad nos Coloniam venias, si est fieri possibile, quatinus (si audemus dicere) eundem puerum, do quo ita laetatus es, de sacro fonte susciperes et spiritualis pater tuae henedictionis munere signares, sicque simul expiati fermento delictorum paschali solemnitate mereamur perfrui coelestis gloriae.

<sup>1)</sup> etiam? 2) ambiget b'Achery.

13.

#### Prief der Raiserin Agnes an den 3bt ginge von Cluny. October 1056.

Dillectissimo patri et omni acceptione digno Hugoni abbati [Agnes] 1), quaequae modò Deo iubente sit, salutem et devotum obsequium. — Quia in luctum versa est cithara mea, pro gaudio gemitum, pro exultatione, quam litterae vestrae fecerant, refero lamentabile planetum. Cor tamen moerore tabidum refugit ex toto referre. Quapropter et quia velox fama malorum, ut credo, meum vobis dolorem nuntiavit, precor, ut dominum meum, quem diutius in carne servare noluistis, saltem orando cum vestro conventu defunctum Deo commendetis, filiumque vestrum diu sibi herodem fore ac Deo dignum obtineatis, et turbas, si quae contra eum in vestris vicinis partibus regni sui orientur, etiam consilio sedare studeatis. Vale, pater.

<sup>1)</sup> Der Rame fehlt bei b'Achery.

#### Berichtigungen und Rachtrage.

- 6. 17. 3. 21. lese man Wertrauter flatt Wertreter.

  22. 7. v. n. 24. Juli flatt 23. Juli.

  34. 8. ibn flatt ibm.

  43. 1. Der erfte Selbzug flatt bie erften Felbzüge.

  45. 16. auf eigene flatt seine eigene.

  50. 4. v. u. Bapftes flatt Rapft.

  71. 7. 3. ebörte flatt gebörter.

  72. 20. viel mehr vor den versammelten flatt vor den versammelten vielmehr.

  81. 16. und 6. 279. 3. 4. v. u. St. Banne flatt Et. Baaft.

  81. 28. Robert von Frankreich flatt Robert von Flandern.

  96. 10. v. u. selnes flatt seiner.

  104. 20. auf den flatt auf dem.

  104. 10. v. u. den Ratt auf dem.

  104. 10. v. u. den flatt 23. Juli.

  156. 3. 18. septe dier sich sest weite bier sest an.

  161. 24. Baimar III. flatt Waimar II.

  170. 10. 1019 flatt 1819.

- 101. \* 24. Walmar III. natt Walmar II.
  170. \* 101. 1019 fatt 1819.
  193. \* 7. ibm fatt ihn und J. 17. Sterben flatt Streben.
  237. \* 4. und S. 241. J. 15. dugo von Egisheim flatt von Dasburg.
  249. \* 23. Kofinis, dem flatt Koinis dem,.
  267. \* 21. und 22. wie nach Grbrecht fatt wie in ein Erbrecht.
  521. \* 5. Gozelo flatt Goifried.
- 478. 13. v. u. ihn ftatt ihm.
- S. 36. Brun von Querfurt war nicht bereits vom Papft in Rom geweißt. Bergl. S. 544,

  47. Die Reise Heinricks II. nach Burgund fällt in den Juli 1806, also nicht nach, sonz bern vor dem fandricken Kriege. Bergl. S. 346.

  494. 193. Die genaueren Zeitbestimmungen für den Ausenthalt des b. Brun bei Großefürst Washingt und bei den Petickenegen find aus der Angabe des brundnischen Briefs gesolgert: tertic die, qui ost VI. Fobruarii. Nach einer mit von Jasse nachträglich mitgeiheilten Conjectur scheint aber Brun VI. soria geschrieben zu beiten VI. soria geschrieben zu

- nachträglich mitgelheitten wonzeine jweine und Dr. Stoffe aus Stockholm bes baben.

  196, Anm. Auch islandische Annalen sehen, wie mir Dr. Stoffe aus Stockholm bes merklich macht, die Laufe Dlais des Schooftonigs in das Jahr 1003 und scheinen so Bruns Angabe zu bestätigen.

  241. Die Weibe des Bischofs Brun von Toul ist im Text irrig auf den 9. December 1027 verlegt, an welchem Lage Kaifer Konrad in Loul war; sie war bereits am 9. September besielben Jahrs zu Wornsterfolgt. Bergl. S. 567.

  528. Nach der früher für verloren gebaltenen Urschrift ist die Geschichte des Michaelss Klosker bei Berdun züngst von Reuem herausgegeben worden: Chronicou s. Michaelis monasterii in pago Virduneusi. Ex autquissimo codice nune primme edicit Lud. Tross. Hammone 1857.

  Gine hisber unbefannte Kaiserdronik vom Ende des breizehnten Jahrkunderts,
- chaelis monasterit in pago Virduiensi. Ex antiquissimo codice nune primum edidit Lud. Tross. Hammone 1837. Gine bieher unbefannte Kaiserdronit vom Ende bes breizehnten Sahrhunderts, welche eine altere sachside Quelle, wahrschenlich die noch untdirte Ebronit vom Roblbe, mit dem Martinus Bolonus combinirt, giebt manche interesante Beiträge zur Sagengeschichte und namentlich auch zur Legende heinricht II. leber dies Kaiserchronit, welche mir aus einer Bergament: handschrift der Konigsberger Universitäts: Bibliotbet erft vor Aurzem bekannt wurde, werde ich an einem anderen Orte weitere Rachricht geben.

Drud von D. Bruhn in Braunfchweig.



• • 

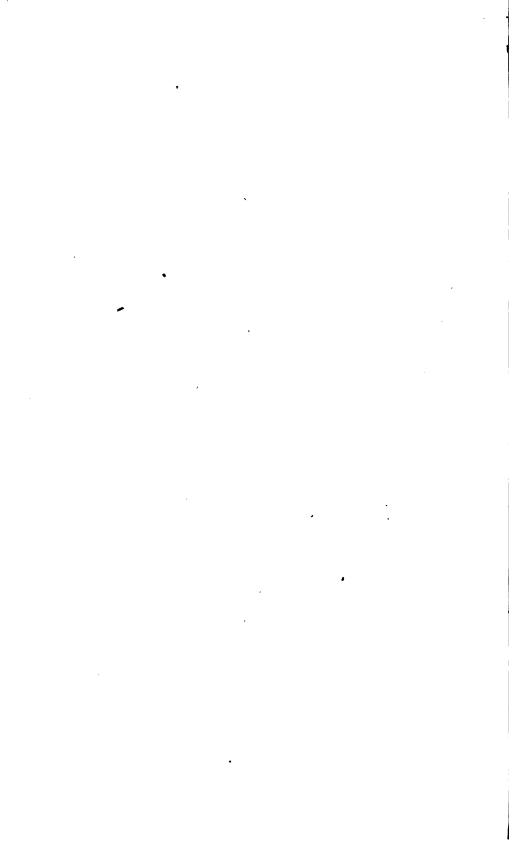

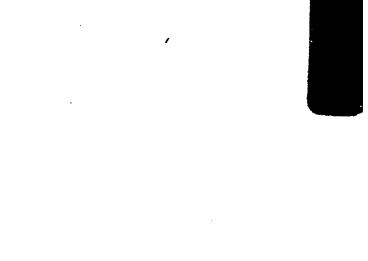



